

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



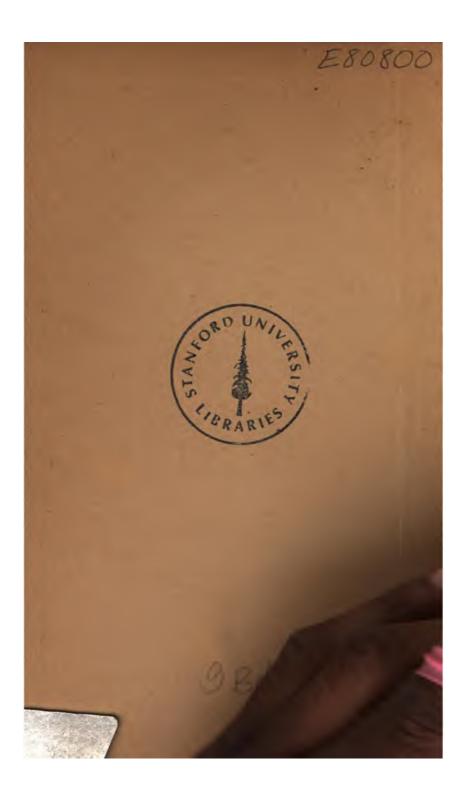





# Geschichte

ኮሶያ

# Kirchenlieds und Kirchengesangs

ber

dristliden,

insbesondere ber

deutschen evangelischen Kirche.

Von

Eduard Emil Koch,

Detan, orventlichem Mitglieb ber biftorifchetheologifden Gefellichaft gu Leipzig.

Rach bem Tobe bes Verfassers herausgegeben

von

Adolf Wilhelm Roch,

Profeffer am Rantenegymnafinm in Schafibaufen.

Erfter Haupttheil.

Die Dichter und Sanger.

Siebenter Baud.

Pritte umgearbeitete, durchaus vermehrte Auflage.

Stuttgart.

Drud und Verlag ber Chr. Belfer'ichen Berlagshandlung. 1872.

BV310 K72 v.7

## Inhaltsübersicht des siebenten Bandes.

### Sechste Beriode.

Die Jeit der Erneurung des frommen Gefühls und kirchlichen Bewußtseins.

Bom britten Reformationsjubilaum nach Deutschlanbs Befreiung bis auf bie neuefte Zeit 1817—1870.

I. Das evangelische Rirchenlied als der Ausdruck des religiösen Gemuthes und kirchlicher Stimmung.

1

| amtenung:                                            | Geite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Der Ginfluß ber romantischen Dichterschule, ber Be=  |       |
| freiungetriege unb ihrer Sanger auf die Bieber=      |       |
| belebung bes Glaubens und auf bas Rirchenlieb.       |       |
| Ueberwindung bes rationellen Elementes in ber        |       |
| Theologie. Charafteriftit bes mobernen Rirchenliebes | 1-34  |
| Erneurung bes Rirchenliebes:                         |       |
| A. burch Lieberfammlungen                            | 34-58 |
| B. burch Ginführung befferer Rirchenge=              |       |
| fangbücher                                           | 5862  |
| Anbahnung berselben: burch Darlegung ber             |       |
| Gesangbuchenoth von R. Stier, Heinrich               |       |
| Araz, Grüneisen, Beis, Lagris,                       |       |
| Baur, Schabe, Bichiefche 58-60;                      |       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                | 1     |

```
Seite
                  burch Erhebung ber Symnologie jur
               theologischen Fachwissenschaft von Marts,
               Lange, Sagenbach, Cofat, Balmer,
               Schöberlein 61-62.
1. Befangbücher mit ichwachen Unfangen ber
   62 - 79
      in Berlin. 1829, burd:
         Rüfter. Marot. Theremin 62-66.
      in ber ref. Kirche bes Cantons Appengell. 1834 66.
      in Julich Cleve Berg (Provingialgesangbuch). 1835.
            burd:
         Bulfemann 66-67.
      im Großherzogthum Baben. 1836 67-68.
      in Dangig. 1841. mit Liebern von:
         Bled. Bresler. Schnaafe 68-69.
      in Samburg, 1842, burch:
         Rambad. Freubentheil. Strauch. Weff=
            đen. 69 -73.
      in Leipzig. 1844. burch:
         Rodlit 73-74.
     im Bergogthum Raffau. 1844. burch:
         Sepbenreich 74.
     im Fürstenth. Reuß j. L. (Geraifches G.) 1850. burch :
         Schottin 74-76.
      in Franfreich (Conferenggefangbuch). 1850 76-77.
      im ref. Kanton Zürich. 1853 77.
      in Samburg für bie ref. Gem. 1862. burch:
         Dilthen 78.
     in Olbenburg. 1868 78-79.
2. Gefangbucher mit halber Reform . . . . .
                                                      79 - 110
     in Bürttemberg. 1841/42. burch:
        Bahnmaier. Gruneifen. G. Schwab
           79-87.
     in Salle: 11. Aufl. 1841. 87.
     im ref. Ranton Schaffhausen. 1841. 87-88.
     im ref. Ranton Margau. 1844. burch:
        Fröhlich 88-91.
     in Baiern für bie reform. Gemeinben. 1847. 91.
     in den vereinigten Staaten für b. luther. Gem. 1849
           91-93.
     in Norbamerita jum Gebrauch für lutherische unb
           reformirte Gemeinben (bas neue gemeinschaft=
           liche Gefangbuch). 1850. 93-94.
```

Geite

```
im ref. Ranton Bern. 1853. 94.
      in ben ref. Rantonen Bafel-Land und Bafel-Stabt.
            1854. burch:
         Sagenbad. Preiswert 94-97.
      in Riga. 1853. 97.
      in Reval. 1855. 97-98.
      in Rugland. 1855. 98.
      in Lübed. 1859. 98-99.
      in ber Pfalg. 1859. burdy:
         Ebrarb 99-103.
      in ben vereinigten Staaten fur bie reform. Rirden.
            1860/61. burch:
         Schaff 103—105.
      im Beften ber vereinigten Staaten (bas beutsche
            Unionegefangbuch). 1862. 105-106.
      in Meiningen. 1862. 106.
      im Fürftenth. Reng j. 2. 1865. 106-107.
      im ehemaligen fachf. Rurfreis (wittenberg. Gefangb.)
            1866. 107.
      in Greifemalbe, Stettin u. Stralfunb. 1866. 107-108.
      in ber Graffchaft Wernigerobe. 1867. burch:
         Schwarttopff 108-109.
      in ben ref. Rantonen: Blarus, Graubunben unb
            Thurgau. 1868. 109-110.
3. Gefangbucher mit ganger Reform . . . . .
                                                         110—137
      in ber ref. Gemeinbe ju Lubed. 1832. 110.
      in Miffouri für bie evang, luther. Bem. ungeanberter
            augeb. Confession. 1862. 110-111.
      in Tedlenburg. 1852. 111.
      in Minden und Ravensberg. 1833. 111-112.
      Deutsches evang. Rirchengefangbuch (Gifenacher Rir-
            dengefangbuch). 1854. burch:
         Bilmar. Babr. Badernagel. Daniel.
            Geffden 112-115.
      in Bapern für b. luther. Gem. 1854. burch:
         Sarleg 115-119.
      in ben reform. Gemeinden bes Bupperthales. 1854.
            119-120.
      in Schlefien (bevorwortet von Sahn). 1855. 120-121.
```

in Elberfelb für b. luther. Gemeinben. 1857. burch: \$3 18 122-125.

in Oberöffreich und Oberftenermart. 1856. 121. in Preugen für bie feparirten luther. Gemeinben.

1856. 121—1**22**.

Gelte

```
in Denabrud (Schulgefangbuch). 1856. 125-127.
in Schaumburg-Lippe, 1857, 127.
in Neuvorpommern und Rügen. 1858, 127.
in ber Broving Breugen für bie reform. Gemeinben.
       1858. 127-128.
 in Sorau. 1859. 128.
 in Anhalt=Bernburg. 1859. 128-130.
 in Frankreich für bie bekenntniftreuen Lutheraner.
       1850. burch:
    Bevermüller 130-135.
 in Mühlhausen für bie ref. Rirche. 1867. 130.
 in ben Schlefischen Lanben (bas neuefte Breslauer).
       1868. 135-136.
 in Dele. 1867. 136-137.
    Befangbuchsentwürfe find vorhanden:
 im Großherzogthum Seffen-Darmftabt. 1855. 137.
 im Großherzogthum Medlenburg-Strelig. 1861. 137.
 in ben Bergogthumern Schleswig-Bolftein. 1869. 137.
 in ber preußischen Proving Branbenburg. 1870. 138.
 in Magbeburg. 1870. 138.
 in Schlesien. 1871. 138-139.
 im Großherzogthum Medlenburg-Schwerin 139.
   Mit Unhangen verfebene Befangbücher:
 im Bergogthum Sachfen-Altenburg. 1856. 139.
 in Marienwerber. 1856. 139.
 in Schwarzburg-Rubolstabt. 1855. 139.
 in Lüneburg. 1861. 139.
 in ber Altmark und ber Priegnis. 1861. 139.
1. Die lutherischen Dichter . .
        G. Morit Arnbt 140-148.
```

Schilberung einzelner Dichter:

140 - 326

Claus harms 148-156. Chr. Rarl Jul. Asschenfelbt 156-159. Carl August Obring 159-168. Johann Friebrich v. Mener 168-176. Ewald Rubolf Stier 177-188. Christian Beinrich Beller 188-194. Buft. Friedr. Lubw. Rnat 194-197. Friedrich Mug. Felbhoff 197-199. Christian Gottlob Barth 199-210. Christian Gottlob Rern 210-213. Mibert Rnabb 213-231.

Karl Johann Philipp Spitta 231—247.

Seite

Seinrich Möwes 247—252.
30h. Gottlieb Friedr. Köhler 252—255.
Christian August Bähr 255—257.
Friedr. Aug. Köthe 257—261.
Bilhelm Sey 262—266.
30h. Chr. Wilh. Aug. Sopfensad 267—270.
Biktor Friedr. r. Strauß 270—276.
Christ. Rubolf Heinrich Puchta 277—284.
Jul. Karl Reinhold Sturm 284—290.

Christian Aug. Gebauer 290—291. Joh. Christof Wilh. Neuenborff 291—292. Johann Wilh. Nautenberg 292—293.

Jan Pol 294. Heinrich Alexander Seibel 294—296. Abolf Woraht 296.

Peter Friedrich Engfifelb 296-298. Johann Bilb. Lefdie 298-299. Guftav Jahn 299-301.

Rarl Friedr. Stange 301—302. Rarl Mann 302—303. Rarl Aug. Georgi 303. Briedr Aufling Krais 303—304

Friebr. Julius Krais 303-304. Johann Chriftof Blumharbt 304-306. Ernft Albert Zeller 306-307. Georg Friebr. Rapfer 307-309.

Wilh. Cb. Immanuel v. Biaroweth 309—310. C. J. St. Gilzty 310.

Friedr. Arnold Cowald Reinhardt 311. Johann Franz Ludwig Karl Barthel 311—313. Ludwig Grote 313—314.

Georg Christian Dieffenbach 314-315. Abolf Nicolai 315-316.

Friedrich Samuel Dreger 317.

Ludwig Schmibt 317—318.

Georg Wilhelm Schulze 318-319.

C. Friedrich S. Rotel 319-320. Chriftian Bilhelm Stromberger 320-321.

Christian Karl Glüd 321-322.

Otto Emil Schott 322. Agnes Frang 323.

Wilhelmine Henfel 323-324. Luise von Blonnies 324-325.

Marie Sophie Herwig 325—326.

Eleonore Fürftin Reuß 326.

| · Anhang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27—343           |
| selben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27—330<br>29—330 |
| Dichter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Johann Baptift Allbertini 330—334.<br>Karl Bernhard Garve 334—342.<br>Georg Heinrich Gottlieb Jahr 342.<br>Heinrich Rubolf Wilh. Wullschlägel 342—343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 3. 2. Die reformirten Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b> 3-384   |
| Gottfried Menken 344—35:.  Johann Heinrich Karl Hengstenberg 351—352.  Johannes Geibel 352—353.  Friedr. Ferdinand Abolf Sad 353.  Friedr. Wilh. Krummacher 353—360.  Johann Feter Lange 361—364.  Johannes Rothen 364—367.  Johann Jakob Schneiber 367—370.  Karl Octavius Boget 370—371.  Leonhard Meißer 371—372.  Anna Schlatter 372—377.  Meta Heußer=Schweizer 377—381.  Charles Major=Forsenth 381—382.  Karl Steiger 382—383.  Friedr. Heinr. Ofer 383.  Otto Heinrich David Ramsauer 383—384. |                  |
| 3. Die Settenbichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85—414           |
| a. bie Enthusiasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85 <b>-4</b> 05  |
| h. bie Separatisten 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05-414           |
| Allgemeines:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| a) Mennonitengemeinde und ihre Entswidlung4 Gefangbuch für die Mennonitengemeinde. 1854. 405—406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05—407           |
| Gefangbuch für einen Theil ber Mennonitengemeinbe<br>in ben beiben Hessen, Pfalz, Rheinpreußen unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

| Inhaltenberficht bes fiebenten Banbes.                                                                                                              | 1X                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Gesangbuch zum gottesbienstl. und häust. Gebrauch in evangelischen Mennonitengemeinden. 1856 406—407                                                | Selte              |
| β) bie freien Gemeinben ber Lichtfreund<br>und ihre Entwicklung                                                                                     | e<br>407—410       |
| Lieber unb Gefänge ber freiprotest. Gem. zu Rorbhausen.<br>1847—1850. burch:<br>E. Balber 410.<br>Lieberbuch für freirelig. Gemeinben. 1863. burch: |                    |
| E. Balber 410.<br>Gefänge für freie relig, Gemeinben. Frankfurt 1868. 410<br>Dichter:<br>Friedrich Ludwig Wirkert 410—411.                          | )                  |
| $\gamma$ ) bie Methobistengemeinden                                                                                                                 | 411—414<br>411—413 |
| Cincinnati von Naft. 1839. 412.<br>Sammlung geiftl. Lieber für b. bifcobfi. Methobifien-<br>firche. Bremen 1851. 413—414.                           | •                  |
| II. Der evangelische Kirchengesang in der lutherischen und resormirten Kirche                                                                       | 414—495            |
| A. Der gemeinbliche Choralgesang.<br>1. Choralbuchherausgeber, bie noch auf bem Stanbpunkt                                                          |                    |
| Sillers und Schichts fteben                                                                                                                         | 415-417            |
| • •                                                                                                                                                 | 417-423            |
| in Bürttemberg burch Rocher, Silcher unb<br>Frech 420-423.<br>b. burch Einführung bes einftimmigen fog. rhythmi-                                    |                    |
| fcen Gemeinbegesangs                                                                                                                                | 424 <b>—445</b>    |

| Mortimer, Beder und Billroth. G. A.                                                          | Seite           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| B. C. v. Winterfeld. Tucher. Lapriz                                                          | 424-427         |
| Einführung bes rhythmischen Chorals in Baiern                                                | 428 - 434       |
| Das Münchner Choralbuch. 1844. 431—432.                                                      |                 |
| Bierstimmiges Melobienbuch jum Gebr. ber evang.=                                             |                 |
| luth. Kirche in Baiern. 1855, 433-434.                                                       |                 |
| Verfuche ber Ginführung im übrigen Deutschland                                               | <b>435</b> —440 |
| Melobien bes beutschen ev. Kirchengesangbuchs von:                                           |                 |
| Tucher. Faißt und Zahn 435.                                                                  |                 |
| in Hannover burch Eb. Arüger. Bobemann.<br>Munb. Mold 435—437.                               |                 |
| in ber bairischen Pfalz burch J. H. Lüpel 437.                                               |                 |
| im Fürstenthum Anhalt-Bernburg 437-438.                                                      |                 |
| im Herzogthum Sachsen: Meiningen-Hilbburg=                                                   |                 |
| haufen burch Anbing 438.                                                                     |                 |
| im Berzogth. Nassau u. Königr. Preußen unter                                                 |                 |
| ben Altlutheranern burch Brunn 438.                                                          |                 |
| in ben ref. Kantonen ber Bestschweiz 438-439.                                                |                 |
| in hamburg im rauben haufe 439.                                                              |                 |
| in Thüringen burch Höfer u. Reinthaler 439.                                                  |                 |
| in Berlin im Missionsseminar durch Kloß 439.<br>in den Rheinlanden und Westphalen durch Bol- |                 |
| kening und Rische, sowie Lohmener                                                            |                 |
| und Kalke 439—440.                                                                           |                 |
| in Lübect burch Jimmerthal 440.                                                              |                 |
| im Großberzogthum Beffen burch Thurn 440.                                                    |                 |
| im Großherzogthum Olbenburg 440.                                                             |                 |
| Gegner bee rhythmifchen Chorale, ihre Grunbe und                                             |                 |
| Biberlegung berfelben                                                                        | 440445          |
| Cheralbuchreform in benjenigen Gebieten, wo noch an ber                                      |                 |
| ausgeglichenen ober metrischen Form ber Chorale festge=                                      |                 |
| halten wird:                                                                                 |                 |
| a) burch Wiederaufnahme einzelner altrhythmischer Ele-                                       |                 |
| mente                                                                                        | 445-449         |
| in Württemberg: Choralbuch. 1844. 445—446.                                                   |                 |
| in Preußen durch A. G. Ritter. Zimmer.                                                       |                 |
| Rautenburg. Lange 447-448.                                                                   | •               |
| in Medlenburg=Schwerin: Choralbuch. 1867.                                                    |                 |
| 448—449.                                                                                     |                 |
| β) burch möglichste Reinigung ber Melobiengestaltung                                         |                 |
| von ben bem Original angethanen Entftellungen und Berkehrungen                               | 449-454         |
|                                                                                              | - 20 201        |

Anonym erschienene neue Chorale 479-480.

3. C. T. Binkler, Ellwanger, Lachen= maier, Seiz, Rübiger 477—479.

Blüber, Schneiber, Jensen, Samann 479.

| B. Der liturgifche Gefang.                                                                                                                                                  | Seise                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Reform bes ganzen evang. Rultus: Preußische Kirchenagenbe.<br>Beranstaltung liturgischer Sammlungen. Wissenschaft-<br>liche Behandlung ber Liturgik. Officielle und private |                             |
| Bemühung für Reform bes Kultus                                                                                                                                              | 480486                      |
| berlein. Der Pfalmobifche Gefang                                                                                                                                            | 487—493<br>493— <b>4</b> 95 |

### Sechste Periode.

Die Beit der Erneuerung des frommen Gefühles und kirchlichen Bewußtseyns.

Kom dritten Meformationsjubilanm nach Deutsch: lands Befreiung bis auf die neneste Zeit. 1817—1870.

Das evangelische Kirchenlied als der Ausdruck des religiösen Gemuthes und kirchlicher Stimmung.

Segen die "herabziehenden Tendenzen" der flachen, verstandesse mäßigen Aufklärung und gegen den die Zeitgenossen dem Christenthum immer völliger entfremdenden humanistischen und philosophischen Unglauben hatte sich bereits in den zwei letten Jahrzehnten der vorigen Periode ein heilsames Gegengewicht außerhalb der Kirche zu bilden angesangen durch die sogenannte romantische Dicheterschule, gegründet und gestaltet von L. Tieck, Novalis, den Gebrüdern A. W. und Fr. Schlegel, W. Wackenroder, Arnim und Brentano.\*) Der erstgenannte, einer ihrer bedeutendsten Stimmsführer, der als vierundzwanzigjähriger Jüngling 1797 seine schriftsstellerische Thätigkeit begann mit Angrissen auf die an die Stelle der christlichen sich eindrängende moralische, durch und durch mit Pelagianismus getränkte und vornemlich durch Isssand und Rohebue, diese "Apostel der moralischen Jämmerlichkeit", wie er sie nannte,

1

:

<sup>\*)</sup> Bgl. Freiherr v. Eichenborff, über die ethische und religibse Bebeutung der neuern romantischen Poesse in Deutschland, Leipz 1847. — "Die Romantifer in ihrem Verhältniß zum Christenthum" in hengstenberg's evangel. Rirchen=Zeitung 1850, Nr. 7—9. 90—95. — hermann hettner, die romantische Schule in ihrem innern Zusammenhang mit Gothe und Schiller. Braunschw. 1850.

vertretene Poefie, flagt in ber Borrebe ju feinen Schriften: "meine erfte Jugend faut in jene Jahre, ale in Deutschland ber Sinn fur's Schone, Sobe und Bebeimnifvolle entschlummert ober erftorben ichien; feichte Auftlarungefucht hatte fich ber Berrichaft bemächtigt und bas Beilige als einen leeren Traum hinzustellen gefucht; Gleichgültigfeit gegen Religion nannte man Dentfreiheit, ein seichtes populares Geschwät follte bie Stelle ber Philosophie vertreten und felbst bie Poeffe, in welche fich bas Gemuth hatte retten mogen, lag erftorben." Mit ihm hielten fich vom Septems ber 1799 bis zum Juni 1800 mahrend ber Beimarifden Bluthegeit Gothes und Schillers bie Gebrüber Schlegel in Jena auf, wo fie gusammen anfange bem Ibealismus biefer beiben Dichterberoen bulbigten, um bie profaifche Beit ber platten fpiegburger= lichen Wirklichkeit wieber mit achter Boefie und bober, genialer Runftbilbung zu burchbringen. Balb aber traten fie in entschiebnen Gegensat gegen ben unter bem überwiegenben Ginflug Gothes, ber fich felbst einen "becibirten Nichtdriften" nannte, in Weimar gur Berrichaft gelangten antiten, beibnischen Geschmad ber vordriftlichen, hellenischen Beit und suchten wieber ben altdriftlichen beutiden Geschmad zu erweden. Bon Gothe barüber verächtlich "Nazarener" gescholten, machten fie nemlich bas driftliche Mittel= alter mit feiner herrlichen großen beutschen Raiferzeit und mit feiner Glaubeneseligteit und Innerlichkeit jum religiöfen und politischen 3beal. Während ber 3bealismus Gothes und Schillers noch mit einem gewissen Schein ber Wirklichkeit in ben Runft: gebilben ber beibnifden Bellenen allein ben achten Styl und bic ewigen Mufterbilber fah, jogen fle fich nun mit ihrem Ibealis= mus, ber an ber "rhetorifden Ibealitat Schillers und an ber fymbolifchen Naturpoefie Gothes" tein Genuge fanb, fonbern gang und gar an bie Runft und Dentweise bes firchlichen Mittelalters fich anlehnte, auf die subjectivfte Beise und unter bem Bormalten ber Phantafie in bas innerlichfte Gefühles und Gemutheleben gus rud. Ihr nachftes Berbienft ift babei jebenfalls bas, bag fie an beutscher Art und Runft festhielten und gegenüber ber humanen Bilbung und Boefie mit ihrem vaterlanbelofen Allerweltburgerthum und ihrem begeisterten Geltenbmachen bes allgemein Menfch= lichen in beibnifdem Geift und driftusfeinblicher Philosophie eine

driftlich : beutide Nationalvoefte ichufen, woburd in Deutschland bas lang in Schatten gestellte Christenthum wieber ans Licht gezogen und bas fast gang erloschene Nationalbewußtsein wieber machtig geweckt murbe. Namentlich mar es Fr. Schlegel, ber bie Beitgenoffen von ihrer vorgefaßten Meinung, ale ob bie burch bas driftliche Bfaffenthum verbuntelte Berrlichteit bes claffifden Alterthums erft wieber burch bie moberne Clafficitat zu Tag geschafft worben feb. qu befreien suchte, indem er fie lebrte, einzig und affein bas Chriftenthum habe bie als claffifch gerühmte alte beib; nifche Welt aus ihrem Berberben gerettet burch bie Rraft bes Evangeliums und auch bie jetige Welt mit ihrem mobernen Beibenthum konne einzig und allein nur burch bie alte ewig eine und gleiche Rirche Chrifti überwunden werben. Allerbings ftanben biefe Romantiter aufangs felbft auch auf Seiten berer, bie bei bem allgemeinen Abfall vom driftlichen Glauben mit ihrer Aufklarung und hoben geiftreichen Bilbung in eigner Rraft fic felbst glaubten belfen ju tonnen, ohne eines Gottes und Beilanbes au beburfen. Sie batten fogar bie alleinige Selbstberrichaft bes . 3d, ber fie unter ben Jenenser Philosophen Fichte und Reinholb und im Beimarifden Rreis hulbigen gelernt batten, in freiefter Entwidlung bis jur außerften Spite, bis jur Bergotterung bes 36 im finnlichften Bantheismus getrieben. Bagte boch ein Novalis es auszusprechen: "Inbem bas Berg, abgezogen von allen einzelnen wirklichen Begenftanben, fich felbft empfinbet, fich felbft zu einem ibealistischen Gegenstand macht, entsteht Religion. Gott ift überall in jebem Ginzelnen und in taufend mannigfaltigen Bestalten ericeint Gott gang; wenn er Menfc werben tonnte, fo tann er auch Stein, Thier und Bflange werben." Ferner maren allerbings auch biefe Romantiter, inbem fie ihr Bochftes in ber Runft, ftatt wie anbre vor ihnen im Ruten ober in ber Bilbung bber im reinen Denten, ju fuchen anfingen, in einen formlichen Cultus ber Runft hineingerathen, inbem für fie bie Runft gur eigentlichen Religion wurbe, wobei ihnen, bamit bas 3d ju feis nem vollsten Selbstgenuß in freister Willführ bas gange Leben gestalten konne, die Phantafie als bas schaffenbe und maltenbe Seheimniß ber Dinge galta Hatte ja boch berfelbe Rovalis bie Poeste für bie eigenthümliche Handlungsweise bes menfalichen

Beiftes erklart und ben Bebanten, baf fie bie Beltherricaft er= ringen werbe, in feinem Beinrich von Ofterbingen burchgeführt, wahrend andre Romantiter bei folden Phantaftereien burch leicht= fertigen Lebenswandel fich Blogen gaben und Fr. Schlegel in fei= ner "Lucinbe" bie loderften und bebentlichften Unfichten über bas Berhaltnig ber romantischen Runftreligion gur Sittlichkeit aufftellte. Aber gerabe beghalb mußte es einen um fo burchichlagenberen Einbrud auf bie Zeitgenoffen machen, ale bei biefen Romantitern bie enbliche Rudtehr aus folder groben Berirrung gum driftlichen Glauben eintrat und mehrere berfelben offen bekannten, fo wenig als bie humane Bilbung ober Philosophie gemahre bie Runft volle Rube und Berfohnung, sonbern einzig nur in Chrifto feb bas Beil zu finben. Go tam benn ber von allen Seiten bebrangten driftlichen Rirche bie Sulfe aus bem Lager ihrer eigenen feitherigen Feinbe, und ber Brotest, ben bie Romantiker gegen bie geistigen und fittlichen Folgen ber gangen Aufklarung einlegten, bie fie treffend "Abklärung" zu nennen pflegten, mar für bie Rirche und bas neu zu erwedenbe Glaubensleben von größerem Berth, als alles eigne Brotestiren.

Der erste, ber von ben Irrwegen ber Romantit sich abwanbte und "seine Arme sehnsüchtig nach bem Heiland ausstredenb" zur Kirche zurudkehrte, war Novalis.\*) Sein ebler ins Jahr 1800

<sup>\*)</sup> Novalis, nach seinem Familiennamen Friedrich v. harbensberg, wurde 2. Mai 1772 auf seinem Erdyut Ober-Wiederstäd in der Grasschaft Mankseld geboren. Sein Bater, ein achter Deutscher, war Director der sächsischen Salinen zu Weißensels und hielt sich mit seiner durch ihre sanfte Rube und schone Keligiosität den wirksamsten Einsluß auf ihre Kinder übenden Saltin zur Brüdergemeine in dem nicht weit entsernten Neu-Dietendorf. Dem dortigen Prediger wurde er auch als Knade zur Unterweisung im Christenthum übergeben. Seiner lebhaften Phantasie sagten aber viel mehr die Mährchen zu und als er nun zum Jüngling heranzureisen ansieng, ließ er nicht nach, bis er seinen Ausenthalt wechseln durfte. So kam er denn, 16 Jahr alt, auf ein Jahr in die Psiege seines im Braunschweigischen wohnenden Oheims, des Landscomihurs v. hardenderg, und in dem Umgang mit diesem vielseitig gesbildeten und weltersahrenen Manne, dessen zu frühreiser Berfügung stand, gelangten seine reichen Geistesgaben zu frühreiser Entsaltung. Namentlich trat dei ihm bald schon die Neigung und Gabe zur Poesie Gervor, so das hossmann v. Hallersleden En seinen "Kindlingen zur Geschichte der beuischen Sprache und Dichtung. Leipz. 1859, heit 2) aus Reusedachs Sammlung 4 Jugendgedichte von ihm verössentlichen konnte.

fallenber Borgang wirtte auch fo gunbend auf bie anbern Rosmantiter alle, bag von nun an ihre Lofung wurde: "Die Runft,

Rachbem er bann noch ein Jahr auf bem Gymnasium zu Erfurt verbracht batte, bezog er als ilighriger Jungling im Berbft 1790 bie Universität Je na, wo er von ben philosophischen Bortragen Fichtes, Reinholbs unb Schellings so ergriffen wurbe, bag ibn von ba an neben bem poetischen ein speculativer Erieb sein Leben lang begleitete, mahrenb ber erstere vollende burch bie Perfonlichfeit Schillere im naben Weimar fast bie jur Somarmerei in ihm gesteigert murbe. Seine weitern Stubienjahre verlebte er in Leipzig, wo er mit fr. Schlegel, einem ber hauptstifter ber romantischen Schule, in vertrauten Beiftesvertehr trat und fich faft ausfolieglich ben fonen Runften und Wiffenschaften wibmete, und bann auch noch in Wittenberg, wo er fich nun, nachbem ihn Schiller auf bie practifche Lebensthatigfeit verwiesen hatte, planmagig mit ernften Berufsftubien ju beschäftigen anfieng und neben bem Studium ber Rechte auch bas ber Chemie, Dathematit und Geschichte, besonbers auch ber Rirchengefchichte betrieb. Ju Berbft 1794 begab er fich bann, nachbem er im Sommer feine Studien vollenbet hatte und nur mit Mube von feinen Eltern abgehalten worben war, an bem bamale zwischen Frankreich unb Deutschland ausgebrochenen Rriege Theil zu nehmen, zu bem Rreisamt= mann Juft nach Tennftabt, unweit Beißenfels, um fich in bie Berwaltungegeschafte einleiten ju laffen. hier war es benn auch, bag er im Frühling 179b auf bem naben Gute Gruningen Sophie v. Ruhn tennen lernte, bie, obwohl erft 13jahrig, qu einer Jungfrau berangebluht mar "voll himmlischer Anmuth, Rübrung und Majeftat." Gegen Enbe bes Jahres verlobte er fich mit ihr und trat bann, um balb feinen Saus-ftand begrunden zu konnen, als Aubitor unter ber Leitung feines Baters in bie durfadfifche Salinenverwaltung ein. Frühe eintretenbes Rrankeln ber Braut und ihr balbiger, zwei Tage nach ihrem 16. Geburtstag, an einem gefährlichen Lebergeschwür 19. Marg 1797 eingetretener Tob ließ es jedoch nicht bazu kommen. Schon bie bangen Sorgen währenb ihres langern Rrantelne batten in feinem Bergen ben unter bem Schutt ber Philosophie und Romantit wie begraben liegenben frommen Glauben feiner Rindheit wieber machgerufen, wenigstene ben Glauben an ben all= waltenben Bater, ju bem man auch in augerlichen Dingen beten fann, und an die Unfterblichfeit ber Seelen. Seit ihrem Singang aber in bie unfichtbare Belt war ihm bie fichtbare Belt mit biefer gu Giner verknüpft und fein ganges Befen "Berfloß wie in einen halben, bewußtlofen Traum eines bobern Dafenns." Schon etliche Bochen por ihrem Tobe hatte er gefdrieben: "Dort bluben mir einmal bie Soffnungen auf, bie ich bier verliere." Reugen biefer innern Lebensumwandlung find feine 1797 ent= ftanbenen und im folgenben Jahre vollends weiter ausgeführten "hymnen an bie Nacht", erstmals gebrudt im Athenaum, Bb. III. Stud 2, Berlin 1800. Und 10 Tage nach ihrem Tob bekannte er: "Die 3bee von Gott warb mir mit jebem Tag lieber." Go versant benn nun "bas heitere luftige Weltkind", bas taum erft noch in sein Tagebuch geschrieben hatte: "übetlaß bich nicht zu febr bem Sang, ju veriren und zu beluftigen", in tiefen Ernft und schwelgte eigentlich in bem Schwerz um bie Berftarbene, mit ber er nun eine Art göttlichen Cultus trieb, so bag in seinem Tagebuch aus biefer Zeit die Worte fich eingeschrieben finden: "Sophie und Christus."

bie Wiffenschaft und bas Leben, mit Einem Worte bie Welt muß mit bem Christenihum burchbrungen werben." Und hatte bie Ros

Nach einigen Monaten icon mar er von ber frankhaften Tobesluft, in ber er ben Tob fuchte, um mit ber Berklarten balb wieber gang vereinigt zu fenn, geheilt und bie neu erwachte Liebe zu ben Biffenschaften jog ihn im herbit 1797 auf bie Bergafabemie Freiberg, um unter Werner ben Bergbau zu erlernen. Ueber ben Naturflubien erhielt nun fein speculativer Trieb wieber einen neuen Sporn bis jum Pantheismus bin und feine Seele ward wieber fo fehr von ben romantifden 3been . erfullt, bag bas Religibje nur noch nebenbei, wenn er etwa auf bie Gebiete unfichtbarer Belten ju fprechen tam, einen Plat fanb. In biefer Stimmung entftanben feine leibigen "Fragmente über Religion und Chri= ftenthum" voll pantheiftifder Berirrungen, wovon icon 1798 einige unter bem Titel: "Bluthenstrauß, Glaube und Liebe", in Berbinbung mit eini= gen poetischen Rleinigfeiten, die er "Blumen" nannte, im Drud erschienen. Dabei gab er fich querft ben Ramen "Rovalis" von einem feiner Familienguter (novalis sc. ager b. i. Reubruch.) Bereits auch 1798 ver-Tobte er fich aufe Reue mit Julie, einer Tochter bes Berghauptmanns b. Charpentier in Freiberg, einer Jungfrau von fanftem, eblem Gemuth und gebilbetem Geifte. Gleichwohl aber blieb bie verklarte Braut ber Mittelpunkt aller seiner Gebanken, ja er verehrte bieselbe fast wie ein boberes Befen, bas in feiner Phantafte an die Stelle ber himmeletonigin Maria trat ober mit ihr gar in Gines jusammenfloß. Allmählich jeboch fleng er an, eine Borliebe zu Lavaters und Zinzenborfs Schriften zu gewinnen, obwohl ihm die des Erflern "zu viel Moral und Ascese und zu wenig Wystit" hatten und bie bes Andern ihm zu fehr "auf Annihilitation ber Bernunft gerichtet" ericbienen. Auch nach fatholischen Erbauungebuchern griff er um biefe Beit. Go entwidelte er fich benn mehr und mehr vom Allgemein = religibfen gum Gigenthumlich = driftlichen fort, und ale er fich im Berbft 1799 nach Artern am Buß bes Ruffhaufer Berges begeben hatte, um feine Thatigfeit in ber Salinenverwaltung wieber aufzunehmen, gieng er bftere nach Jena hinuber, um feinen bortigen Freunden E. Tied unb A. B. Schlegel neugebichtete geiftliche Lieber vorzulesen, von benen ber erftere berichtet, fle haben ben Unfang eines driftlichen Gesangbuchs bilben follen, bas er in Berbinbung mit ibm gur Berbrangung ber gu febr auf ben Berftand berechneten Lieber Bellerte und ber neueren G.G. habe veranstalten wollen unb wozu er auch "Predigten über die wichtigften Momente und Ansichten bes Christenthums" zu ichreiben beabsichtigt habe. Die Predigt hielt er nemlich für bas Bochfte, bas ein Menfch liefern tonne, fofern fie "Betrachtung Gottes und Experiment Gottes ober In-fpirationswirfung" ift. Dazwischen hinein ichrieb er aber auch ben ersten Banb seines heinrich von Ofterbingen, biese "Apotheose ber Boefie", welche im Bund mit ber Abilosophie bas gesammte Dasen himmlifc vertiare. Und biefe Schrift in Berbinbung mit etlichen seiner geiftlichen Lieber zeigt es, wie ichmer es ihm ale einem jugleich religios und speculativ angelegten Rind feiner bem Chriftenthum entfrembeten Beit geworben ift, jum ernften Berftanbnig bes Chriftenthums hindurch zu bringen, und wie fein Glaube immer noch mit unevangelischen Beftanbibeilen verfest und burch myftisch=pantheiftische und ibealisirenb-tatholische Ibeen getrubt war. Erst als mit bem Jahr 1800 bie unverkennbaren An-zeichen einer auszehrenben Krankheit sich bei ihm einstellten, fieng e mantit zuvor ichon burch ihre Betampfung ber einseitigen maffe= - rigen Berftanbigteit ber bisherigen Aufflarung bas Gefühloleben,

an, eine klarere und festere driftliche Erkenntniß zu gewinnen, so daß er im Februar 1800 schreiben konnte: "Die Philosophie ruht jest bei mir im Bucherschrant und ich bin frob, daß ich durch die Spisberge ber reisnen Bernunft durch bin." Run erst sinde auch von ihm Aeußerungen und Bekenntnise, die nicht mehr bloß romantische Phantasektude sind, sonbern ernst gemeint und einem Jesusglauben entstammt, ber, wenn er auch nicht mehr zu vollkommener Entwicklung gelangte, seine eigenste

Bergenereligion geworben war.

Sein früher Lob hinderte seine christliche Ausreisung. Bereits hatte er, well ihm eine erledigte Amtshauptmannstelle zugesagt war, seine Hochzeit auf den August 1800 anberaumt. Da sieng er gerade vor seine Kodzeit auf den August 1800 anberaumt. Da sieng er gerade vor seine Abereise zu derselben in Freiberg Blut auszuwersen an, so daß ein Ausschlich eintreten mußte. Er wurde immer schwächer, und als er vollends im November auf einer Reise nach Dresden ersuhr, daß sein jüngerer Bruder dunvorsichtigkeit ertrunken sei, wurde er von einem so sähen Schrecken ergriffen, daß er einen Blutsturz bekam und den Aerzten sein Uebel sortan als unheilbar galt. Doch arbeitete er noch viel, dichtete auch noch einige geistliche Lieder und las sleißig in der Bibel. Im Januar 1801 verlangte er von Oresden ins Elternhaus gedracht zu werden, wohin ihn seine Braut als Psiegerin begleitete. "Zest" — sagte er noch kurz vor seinem Ernden zusch gestacht zu werden, wohl ihn seine Braut als Psieger und Gedichte, als die ich bisher geschreiben habe, sind in mit ausgegangen." Bom 19. März an, dem Codestage seiner ersten Braut, wurde er aussalkelned schwächer und 25. März schlief er unter den meldhischen Klängen eines Claviers in den Armen seines Freundes, Fr. Schlegel, sanft ein ohne die mindeste Bewegung, im Lode noch die gewöhnliche freundliche Miene zeigend, als wenn er noch lebte.

Sein schnes jugenbliches Bilb mit lichtbraunen haaren in herabfallenben Loden, bem bes Evangeliften Johannes, wie es A. Dürer gemalt,
sehr ahnlich, finbet fich von Ebuarb Sichens 1845 in Rupfer gestochen in
bem von L. Tied und Ebuard v. Bilow zu Berlin 1846 herausgegebenen
3. Banb seiner gesammelten Schriften, von welchen Lied in Berbindung
mit Fr. Schlegel bereits die zwei ersten Banbe zu Berlin 1802 und bann
in 2. Auflage 1805, in 3. Auflage 1815, in 4. vermehrter Auflage 1826

und gulett allein in 5. Auflage 1837 herausgegeben hatte.

Seine 15 geiftlichen Lieber, die er 1799—1800 im schönften Bohlklang einer ächt lyrischen Sprache und mit der ganz besonders anziehenden Signatur des unmittelbarften Empfunden- und Erlebtschns der innigften und zartesten Geschle zu dichten angesangen hat, enthalten zwar zwei noch mit pantheistischen Untlängen, ein Pfingstlied und eine Abendmahlshymne, und zwei übrigens sonst unter seine schönkten gezählte und mehr nur im frommen Kindeston gehaltene Warienlieder, in welchen sich der bei ihm ohnedem bis zur Marianischen Berehrung seiner verklärten Braut gesteigerte katholistrende Zug der Romantik zeigt. Die 11 übrigen aus seinen driftlichen Stimmungen stammenden Lieber seiern jedoch alle den Jesusnamen und sind Lieber des gesühlvollsten Jesusslaubens und der verschlichen Jesusliebe in einer duren Zeit, in welcher diese Rame fast verschollen war, "gleich einem Quell in der Bilte" hervorgebrochen und die Zeitgenossen konnten sich daran reliaiss und listetisch wieder der

welches bann Schleiermacher in seinen "Reben über bie Religion an bie Gebilbeten unter ihren Berachtern. Berlin 1799." vom

auiden und ju neuer feelenvoller Glaubensbichtung verjungen. Schleiermacher bat als Freund ber Romantiter biefe Lieber in fpaterer Auflage feiner "Reben über Religion" aufe warmfte empfohlen und ihnen baburch balb große Berehrung verschafft. "Nur schweigenb" — fagte er in seiner Art - will ich Guch binweisen auf ben ju frit entschlafenen Jungling, bem Alles Runft marb, mas fein Geift berührte, feine gange Weltbetrach= tung unmittelbar qu einem großen Gebicht, ben Ihr ben reichsten Dichtern beigefellen mußt, jenen Seltenen, bie ebenso tieffinnig finb, als Mar und lebenbig. Un ihm ichaut bie Rraft ber Begeisterung und bie Besonnenheit eines frommen Gemuthe und befennet, wenn bie Philosophen werben religibe fenn und Gott fuchen, wie Spinoza, und bie Runftler fromm fenn und Chriftum lieb haben, wie Novalis, bann wird bie große Auferstehung auf beiben Welten gefeiert werben." Und auch Fr. Schlegel hat es am Rühmen seines Freundes nicht fehlen laffen, indem er vom afthetischen Standpunkt aus beffen Lieber für "bas Gottlichfte" erklärte, mas er je gemacht, und gleich ben innigften und tieferen unter Gothes früheren fleineren Gebichten. Aber trop alle bem ober vielmehr eben barum tonnen fie nicht ale Rirchenlieber gelten und auch bie vier Beften unter ihnen haben es nicht verbient, nach bem Borgang bes Berliner G.'s von 1829 und bes Burtt. G. von 1842 in Kirchen-G.G. aufgenommen zu werben. Dazu find fie nicht blos zu subjectiv, sondern auch zu fentimental in einer bem fittlichen Ernfte bee überhaupt in ihnen nicht völlig ausgepragten Chriftenthume wiberftrebenben Beife. Gin Beurtheiler berfelben in ber evang. Kirch .= Zeitung 1830 Nr. 17 fagt fogar von ihnen: "fie find, fireng genommen, mit Ausnahme einzelner Strophen, nur im Borhof ber Beiben gebichtet unb Mingen profan im heiligthum und matt unter ben Gefangen eines B. Gerharb und Angelus Gileftus."

Sieben berselben erschienen, zugleich mit seinem geistvollen Beinlieb: "Auf grünen Bergen warb geboren", zuerft gebrudt im Musen-Almanach für bas Jahr 1802, herausgegeben von A. B. Schlegel und L. Tied. Bu biesen gehören, neben ber bereits erwähnten Abendmahlshymne und ben beiben Liebern: "Fern im Often" und "Unter tausend frohen Stun-

ben" folgenbe 4 in Rirchen=G.G. aufgenommene Lieber:

++ "Bas war ich ohne Dich gewesen" — ohne Ueberschrift. Im Berl., Burt., hamb., Narg., Raff., Leipz., Jauer., Rig., Pf., Mein., Wittb., Olob. u. Dr.Kant. G.

++ "Benn Alle untreu werben" --

Im Berl., Burt., Hamb., Nass., Leipz., Tekl., Jauer., Rig., Pf., Amer. ref. u. un., Donabr :Ghm., Reuß., Preuß. ref., Wittb. G.

"Benn ich ihn nur habe" — Im Burt., Narg., Rig., Bur., Jauer., Reuß., Wittb., Dr.-Rant. G. ober nach ber Faffung im Berl. G. 1829:

"Benn ich nur ben Beilanb habe" 3m hamb. G.

"Ber einsam fist in feiner Rammer" - 3m Leiph. G.

Die übrigen acht erschienen noch in bemselben Jahr 1802 erstmals gebrudt und von Lied mit obigen zusammengestellt im 2. Band von Rosvalis Schriften. Berl. 1802. hier erstmals:

romantischen Standpunkt aus für bas mabre Wesen ber Religion erklarte, inbem bie Religion nichts anberes fen, als ber Inbegriff aller boberen Gefühle, wieber angeregt und baburch unvermerkt bie unter ber Stidluft verstimmten Saiten vieler Seelen wieber neu gestimmt: so wurden bie Lieber, welche Novalis im neu errungenen Glauben fang, bie Mufterbilber einer gemuthlicheren, glaubensinnigeren geiftlichen Dichtung in ebler Bergensmpftit gegenüber ben trodenen Abhandlungen über bie Sittenlehre ober ben fentimentalen Betrachtungen über bie Ratur und bas Renfeits. Es war nun einmal junachft wenigstens bie innerlichfte Wiebergeburt bes religiösen Gefühles vollzogen und ber Quell aller wahren geiftlichen Boefie, bie perfonliche liebevolle hingabe an ben herrn, bas glaubige Gingeben in bas Geheimnig ber Erlofung und bie tiefe Sehnsucht nach bem himmlischen, burch ben Bauberftab folder fconen Tone, wie fie in Novalis Liebern erklangen, aus ben verfteinert gewesenen Bergen geschlagen. Durch biefe gunachft gang naturgemäß mit völlig subjectivem Gefühlecharatter fic neu gestaltenbe geistliche Boesie war aber ber Durchgangspunkt nun gewonnen zu einer objectivern firchlichen Boefie, Die immer

J. 3ch sag es Jebem, bağ er lebt" — Ofterlieb Jm Burt., Pf. u. Dr.-Kant. G. ober nach ber Fassung im Hamb. G. 1843: D sagt es Allen, baß er lebt" — 3m Aarg. G.

Mehrere berselben sind von Theob. Fröhlich, Breibenstein, Bernh. Klein und Andern, neuerdings auch 10 von Maria Nathusius geb. Schwab (in den "Hundert Liedern geiftlich und weltlich, wahrhaft und treulich, in Mel. von Mar. Nathusius und mit Clavierbegleitung. Herausg. von L. Erk und Hh. Nathusius. Berl. 1865.") mit arienmäßigen Melodien geschmudt worden.

In folgenden zwei Sammlungen erschienen die geiftlichen und weltlichen Poefien des Novalis zusammengestellt: "Gedichte von Novalis. Mit seinem Blidniß, gestochen von Overbed. Berl. 1857" und: "Novalis Gebichte, herausg, von Billibald Beyschlag, Prof. Theol. in Salle. Salle 1869."

<sup>(</sup>Quellen: Die Biographie von Tied in den Borreben zur 3. Auft. 1835 und zur 5. Auft. 1837 von Novalis gesammelten Schriften. — Die biogr. Stizze von Amtshauptmann Just und die von Eduard v. Bils ow veröffentlichten Briefe, Gebenkblätter und Mittheilungen aus dem Tagebuch im 3. Band von Novalis Schriften. Berl. 1846. — Dr. Lans derer zu Tübingen, in herzogs Real-Encycl. Bb. K. 1854. S. 460—474. — Die Lebensstizze von Beyichlag an der Spipe der Gedichtammlung vom I. 1869.

weniger nur auf einzelne Seelen ober auf Personen von feinerer Geschmadsbilbung beschräntt blieb, je mehr bie driftliche Gemeinsschaft vom Glaubensleben erfaßt wurbe.

Aber freilich, war selbst Novalis nicht in ein tieferes Berftanbnig bes Evangeliums eingebrungen, fo mar bieg bei ben übrigen Romantikern noch viel weniger ber gall. Sie waren mehr nur von ber aftbetischen Schönheit bes Chriftenthums begeiftert, ftatt vom gangen Ernft beffelben ergriffen gu febn. Gie ließen fich bei ihrem gewohnten Subjectivismus burch ihre mittelalterliche Chriftlichthuerei in ihren weltlichen Benuffen nicht ftoren und wollten auch jett noch lieber burch bie Runft, bie guvor ihre einzige Religion gewesen mar, alle Unbern in religios:afthetifirenber Beife jum Glauben jurudführen, als fich felbft mahrhaftig betehren. Statt gur Glaubens: und Sitten : Einfalt ber alten driftlichen Beiten gurudzutehren, bulbigten fie im volligen Bertennen ber Reformation und bes Brotestantismus einem aftbetifirenben Ratholicismus, an bem fie nur bas geheimnifvolle Beprage feines Cultus und die Grofartigfeit feiner außerlichen Erfceinung liebten, und ihr ganges mittelalterliches Chriftenthum war nichts anberes, ale eine Mifdung von Sinnlichkeit unb Mpftit, ein buntes Durcheinanber erfunftelter Empfinbungen obne Tiefe und Barme, fo bag burch fie bas evangelische Rirchenlieb - teine Weiterforberung erhalten tonnte.

Allein nun tamen mit bem Unglücksjahr 1806 bie Nothzeiten ber Napoleon'schen Zwingherrschaft und die schweren Tage ber schmählichsten Erniedrigung über Deutschland. Und nun lehrte die Ansechtung auss Wort merken und auch die Sebilbeten Iernten zum erstenmal wieder beten. Der durch die Romantiker mittelst ihrer Hinweisung auf die hehren Helbengestalten der deutsschen Borzeit und die glänzende Machtstellung des mittelalterlichen deutsschen Raiserreichs wachgerusene Nationalgeist erhob sich 1813 zum Kampse sür die Befreiung Deutschlands. Um diesen Kamps zu einem heiligen Kamps zu weihen, zu einem Kamps des alten beutschen Glaubens und der alten deutschen Sitte und Zucht gegen wälsche Frivolität und Sittenlosigkeit, trat als der reinste und kräftigste Zweig der Komantik eine eble Schaar von Baters

lanbebichtern\*) hervor, bie, großentheils felbft gum Schwert greifenb, bie Ration gu begeiftern wußten, mit Gott fure Bater:

\*) Rachft G. D. Arnbi, ber noch eine eingehenbere Schilberung

finden wird, find von benfelben gu nennen:

aus biefer Zeit.

Witte Juli 1812 gab er seine amtliche Thätigkeit als Kammerreferensbarius auf, nachbem er in Folge eines 1809 stattgehabten Bistolenbuells, bei bem ihm die rechte Hand zerschmettert worden war, die in den Mai 1810 krank gelegen hatte und nun die gegen Rußland ziehenden Franzosen Königsberg zu überschwemmen ansiengen. Er zog nach Carlseruhe, wohin die unterbessen zur Bittwe gewordene Frau Barkley, die er, weil ihre liebenswürdige Anmuth den entsprechenden Wiederschein in sittlicher Hoheit sand, stell hoch verehrt hatte, mit ihrer Tochter und Frau v. Krübener schon im Nov. 1811 übergesiedelt war. Jung-Stilling,

v. Schenkenborf, Gottlob Ferbinand Maximilian Gottfrieb. Er wurde laut Taufbuch geboren 11. Dec. 1783 zu Tilfit, wo fein balb barnach mit bem Titel eines Kriegerathe auf fein nabes Ritteraut Lenkonifch= ten fich zurudziehender Bater Georg v. Schenkenborff, wie er fich fcrieb, Lieutenant und Salgfactor mar. Nachbem ber junge Ferbinanb - mit biefem Taufnamen nannten ibn bie Geinigen - unter brudenben Berbaltniffen im Dai 1805 feine cameraliftifchen Stubien auf ber Universität Konigeberg vollendet hatte, tam er ale Kammerreferendarius zuerft nach Balbau ju Amterath Werner, wo er ein ichones Jahr verleben burfte und fich ale Berehrer Rlopftode felbft auch in Dichtungen zu versuchen anfleng, fobann in gleicher Gigenicaft wieber nach Ronigeberg, mo er als Gefellichafter ber geiftreichen Familie bes Lanbhofmeiftere v. Auerswalb und im Berein mit ben tunftliebenben jungen Grafen Carl unb Bilhelm v. Groben, v. Munchow und v. Raunig ein geniales Runftler= leben führte und nun, begeistert von Schillers Ballenftein, fich "Mag v. Schenkenborf" ju unterzeichnen anfieng. Unter anbern literarifchen Bereinen folog er fich fpater bier auch einem hauptfachlich aus Frauen beftebenben Bereine von wiffenicaftlicherer Bertiefung und boberem Streben an. Diefer im Gartenhaufe bes Raufmanns Davib Bartley um beffen eble Gattin fich versammelnbe Berein bewegte fich junachft gang in ben Ibeen ber Romantifer und achtete, fich von bem Antifen, bas ber Seele nicht biete, mas fie verlange, ab= und bem Mittelalter juwenbend, bie Romantit für bas wiebergefundene Parabies, weghalb auch Schenkenborf bamale fchrieb: "Das antite Leben ift in bie fentimentale Poeffe aufgelost." Bugleich aber hatte was in biefem Kreife gelefen und besprochen wurde eine religibse Grundlage. Die nachmals als Missionarin weit betannt geworbene Frau v. Rrubener geborte bagu und wußte burch ihre gottfelige Berebsamteit bie Zusammentunfte oft zu wahren Betübungen ju geftalten. Much nahm in benfelben bie ihn bieweilen befuchenbe Dichterin frommer Lieber, henriette Gottichalt, (f. S. 15) eine Chrenftelle ein. hier war es benn auch, baß Schenkenborf feine religible Beibe erhielt und biefen eblen Frauen burch feine Dichtungen zu gefallen wurbe fein liebstes Streben. Bugleich mar es aber jest auch ichon bas Baterlanbegefühl, was ihn in ben fcweren Rothzeiten, unter benen nach te Solacht bei Jena bie Konigin Luise mit ihrem Gemahl im Schlosse gu Ronigeberg neben ber Auerewalb'ichen Familie verweilte, ju patriotifchen Dichtungen anregte. Sein allbefanntes Lieb: "Freiheit, bie ich meine" ift

land und beffen heiligste Guter in ben Kampf zu ziehen. Daber erklangen benn auch bei biesen Sangern, vornemlich einem E. M.

ben er in seinen Liebern als "Chriftushelb" und "Gotteszeugen" geseiert hat, nahm ihn wie einen Sohn in seinen Familienkreis auf und 12. Dec. 1812 fand unter seiner Anwohnung die Trauung statt mit der um 10 Labre ältern Wittwe, einer Tochter bes preußischen Bauinspectors Dittrichs. Die Ehegatten, über beren ehlichem Verhältniß immer eine gewisse Felerlickeit waltete, verlebten nun glückliche Tage und verkehrten aufs vertrauteste mit der Stilling'schen Familie und mit Frau v. Grüneberg, der Vorsteherin eines Töchterinstituts, wobei Musik und Boesie das Zusamesen, würzten und den Kern der Unterhaltungen religiöse Betrachtungen bilbeten "als unter Seelen, die das Erdenleben an den himmel knüpften."

Nach wenigen Monaten aber schon, als ber König von Breugen im Marg 1813 ben Aufruf an fein Bolt hatte ergeben laffen, verließ er ben neugegrunbeten Beerb und begab fich im Dai trop feiner verftummelten hand auf ben Kriegsich auplat nach Schlefien, wo er noch vor ber Schlacht bei Bauben in bie Kuraffierbrigabe ber Refervecavallerie bes Oftpreußischen Armeecorps unter General v. Abber ale Freiwilliger ein= trat. Friedrich be la Motte Fouque, ber balb barnach auch eingetreten war, folog fich aufe berglichfte an ibn an und ehrte ibn wegen feiner "ternbeutiden Gefichteguige" und feiner labmen Sand mit bem Beinamen "Gos v. Berlichingen." Ale Schenkenborf mabrenb bes eingetretenen Baffenstillstands im Quartier ju Gnabenfrei lag, jog es ihn oft und viel in ben Betfaal ber Brubergemeine, um fich am Borte Gottes und geift= lichem Gefang ju erbauen, und ein bie täglichen Lofungen und Lehrterte ber Brübergemeine für bas Jahr 1813 enthaltenbes Buchlein, bas er hier als Kalenber jum Gefchent erhielt, benütte er fortan als Tagebuch, in bas er, mit bem Schwert gegürtet, manche feiner Baterlands= unb Rriegs= lieber nieberfdrieb, bie nun feinem jest erft von ber rechten Dichterflamme entgunbeten Bergen entströmten, Lieber wie: "Erhebt Guch von ber Erbe" (bes Solbaten Morgenlieb) - "Db taufend uns jur Rechten" (Schlacht= gefang). Batte er ale Romantiter feither in unbefriedigter Gehnfucht nach ber alten beutschen Herrlichkeit im Mittelalter guruckgeschaut, so machte er nun in freudiger Zuversicht die practische Anwendung der romanstischen Ibee burch den Aufruf gum Kampf für die Befreiung bes Baterlandes und für bie Deutschlands Große allein wieber neu begrunbenbe Wieberherstellung von Raifer und Reich, weghalb ihm auch Rudert in fitnem Gebichte: "bie vier Ramen" ben Ghrennamen "Raiferherolb" gu= Atheilt hat. Er war es auch, ber es am meisten erkannt hat, bag ber Sammer Deutschlands por Allem von bem Aufgeben bes alten Glaubens und ber alten Sitte batire, und beghalb auch in feinen noch burche Jahr 1814 hindurch erklingenden Rriegeliebern auf innere Lauterung bes beutfchen Sinnes und Gemuthes burch bie Macht bes Glaubens brang. Mit Recht ift von Schenkenborf, ber awijchen folde Rriegelieber binein auch im Besonbern noch manches geiftliche Lieb gesungen bat, gesagt worben : "Chriftenthum, Baterlandeliebe und Boefie find bei ihm in breieiniger Rraft verbunben.

Rachbem im August 1813 bie Schlachten bei Groß Beeren und an ber Rapbach geschlagen waren, zog er mit bem Kleist'schen Armeecorps zur Eroberung ber Bestung Silberberg aus und von ba über Böhmen und bas Erzgebirge zur Böllerschlacht bei Leipzig, ber er in allen ben

Arnbt und Mar v. Schenkenborf, mitten unter ihre kräftigen Belbenlieber und frischen vaterlanbischen Kamps und Freiheitslieber binein

vier großen Rampfen 14.-19. October anwohnte. Rur fein Bferb unter ihm murbe verwundet, er felbft warb von feiner Rugel berührt. Ale nun aber ber große Sieg errungen und Deutschland wenigftens bis jum Rhein von seinen Orangern frei geworben war, blieb er vom "Luftspiel alter helbenwelt" in Leipzig zurud, von wo ihn bann ber Minifter v. Stein in bie zu Frankfurt a. M. niebergefeste großartige Berwaltungscommission berief, welche fur die allgemeine Boltsbewaffnung, für die Berpstegung ber Eruppen und Ginrichtung von Lagarethen gu forgen hatte. Bunacht mußte er fofort ale Agent ju bem Großbergog von Baben fich begeben, um bie Boltebewaffnung am Oberrhein ju betreiben, und bann murbe er vom Marg 1814 an öftere ju Genbungen auf ben Rriegeschauplat betraut, was gang nach feinem Bunfche mar, bag er "nicht gang ferne vom Rriegsgeräufche bleibe." Da fang er noch manches bem beutschen Baterlanbe geltenbe Lieb, wie ben Fruhlingsgruß: "Wie mir winken beine Freuben", ober bas Lieb vom Rhein: "Es klingt ein heller Rlang."
Als aber 30. Mai 1814 in Baris ber Friebe abgeschlossen worben

war und er feine Doppel-Hoffnung auf bie Kronung eines beutschen Rais fere und auf bas Freiwerben bes Rheins fo gang vereitelt feben mußte, jog er fich, nachbem er noch eine Zeitlang auf feinem Boften in Frantfurt gearbeitet batte, tief verftimmt nach Carlerube gurud, von wo aus er an Jahn als "erneuter Schwur" bas Lieb richtete: "Wenn Alle untreu werben, jo bleib ich Guch boch treu." Er wollte nun feinen Gefühlen auch bffentlichen Ausbrud geben und politifche Auffape gur Rettung und Bahrung von Deutschlanbe Rechten ichreiben. Seine Frau aber reichte ihm bie Davibeharfe bar, inbem fle ihn zu bewegen fuchte, fich mit einem aufs ewige Baterland gerichteten Blid in die beilige Boefie gu verfenten, bamit baburch fein Geift erneuert wurde und ber mabre Geelenfrieben bei ihm einkehre. So widmete er fich benn nun ganz und gar ber geiftlichen Lieberdichtung, wobei er mit nachbentenbem Ernfte bie Glaubenelebre von Sowarz, bem Tochtermann Stillings, flubirte und ohnebem auch burch mehrfache Rrantheitsanfalle, für bie er 1814 und 1815 Beilung in ben Babern von Nachen fuchen mußte, in bie rechte geiftliche Stimmung verfest murbe.

3m Febr. 1816 wurbe er als Regierungsrath nach Cobleng berufen, wo er einen lieben Rreis von alten Rampfgenoffen fant und anfange gang allein in einer alten Rlofterzelle ber halbverfallenen Rarthaufe wohnte, bis er im October nach enblich erfolgter fester Anstellung feine Famil nachkommen ließ und mit ihr ein Saus nabe am Rhein - ben jegigen Gafthof Bellevue - bezog. Dun aber traten in fein gludliches Leben in Folge bes burch bie Berftummelung feiner Rechten geftorten Blutumlaufs fowere Rorperleiben, Starrframpfe und Bruftbeflemmungen ein, wobei er fich oft vor Schmerz auf bie Erbe warf und ausrief: "Mach Enb, o Berr, mach Enbel" Eine Babekur in Eme, bie er im Sommer 1817 bagegen gebrauchte, ichien Gulfe bringen zu wollen, so baß er voll bankbaren Empfinbungen bas Lieb : "Den leichten Morgentraumen" bichten fonnte, in beffen Schlußftrophe er fingt:

D Quell, ich muß bir banten, Benefen will ich bier! Die feligsten Gebanten Erfullen mich bei bir.

Und foll ber Leib verfinken In bunfle Grabeenacht, Bom Baffer will ich trinten, Das ewig lebend macht.

warm und tief empfundene driftliche Glaubenslieder, die zu bem Herrn, bem rechten Kriegsmann, hinwiesen, von dem allein Hulfe

Und das ift sein Schwanenlied gewesen. Denn nach der Rückehr stellten sich bald wieder die alten Leiden ein und in der Nacht vor seinem 35. Geburtstag 1817, zu bessen Feier ihm die Seinigen, während er schlief, bereits das Zimmer und das Bett mit Epheu und Blumen geschmückt hatten, wecken ihn plöhlich die schwersen Beängstigungen aus dem Schlummer. Des Abends entschlief er, in einer tiesen Ohnmacht liegend, so daß der 11. December, der Tag seiner Eedurt, auch der Tag seines Todes wurde. Am 14. sand unter großen militärischen Ehren und allgemeinster Theilsnahme seine Beerdigung auf dem Kirchhose vor dem Löhrthore neben einer der drei Schanzen statt. Am 28. Zult 1840 wurde seine Sattin neben ihn gebettet und die gemeinsame Gradstätte ziert ein gothisches Kreuz mit der Schriststelle Joh. 11, 25. Arndt hat auf seinen Tod das sied gesungen: "Wer soll dein hiter sehn? spricht Bater Rhein" und davon seht auf dem schwen Denkmal mit Schwert, Leier und Lorbeerkranz, das ihm 11. Dec. 1861 auf den neuen Anlagen am Rheinuser oberhalb der Stadt geseht wurde, mit einigen Aenderungen die Strophe:

Er hat vom Rhein, Er hat vom beutschen Land, Er hat vom welschen Tanb Machtig geklungen, Daß Ehre auferftanb, Wo er gefungen.

Moch vor seinen weltlichen Boesien, die, 71 an der Bahl, von durchaus vaterländischem Inhalt, unter der Beihülse bes ihm vom haupts quartier der Alliirten her befreundeten Senators Smidt von Bremen zu Stuttgart bei Cotta 1815 im Drud erschienen, gebührt seiner religiösen der Borrang. Sie sind schon "der ätherklare Aushauch einer gottgeweihten Seele" genannt worden und zeichnen sich auch wirklich, nebem ihrer durch edle Einsachheit und frästigen Bohllaut schnen Form, durch seelenvolle Innerlichkeit aus. Mehrere zeigen freilich katholistiende Empfindungen und hinneigungen zur heiligen= und Marien=Berehrung, trug sich doch Schenkendorf mit dem romantischen Idael einer volksthumlichen germanischatholischen Kirche, durch welche die Einheit Deutschlands allein vollendet werden könne. So haben auch seine besten Dichtungen kein bestimmtes evangelisches Gepräge und sind eben Empfindungen einer frommfühlenden Seele, — vom milbesten und zartesten Ausbruck, wo er unter dem Einsstuß der Poessen seiner Freundin Gottschalk gedichte hat.

Die geiftlichen Dichtungen Schenkenborfs scheiben fich -

in geiftliche Lieber engern Sinnes.

Diese finden sich, 14 an der Zahl, unter der besondern Ueberschrift: "geiftliche Lieber" jusamengestellt in der neuesten und vollständigsten, 194 Gedichte in cronologischer Ordnung aufführenden Sammlung sämtlicher Schenkendorf'schen Poesien: Max v. Schenkendorfs Gedickte. Dritte Aussage. herausg, von Dr. A. hagen, Prof. an der Universität zu Königsberg. Stuttg. 1862.

Der größere Theil berselben war bereits unter bem Litel: "driftliche Gebichte für driftliche Jungfrauen. 1814." als Manuscript gebruckt für ben gleichgesinnten Frauen- und Jungfrauentreis zu Konigeberg, in welchem Schenkenborf 1806—1809 so genußreiche Stunden verlebt hatte und bem er bamals schon mit seinen Dichtungen zu gefallen bestrebt war (s. S. 11). In ber poetischen

und Beil und die rechte Freiheit tommen tonne bei innerer Beiligung bes beutschen Sinnes und driftlicher Erneurung bes gan-

Bueignung an feine Frau, welche benfelben vorangebrudt ift, bittet er biefe, in beren Gartenhaus bamals fich jener Kreis verfammelt und auf beren Anregung bie Lieber entftanben maren, fie an bie betreffenben Frauen au beforbern. Dagen hat übrigens taum noch ein einziges gebrudtes Exemplar berfelben auffinben tonnen und betennt felbft: "Reines unter ihnen ift ein fogenanntes Befangbuchelieb." Bier bie Lieber:

"Gottes fille, Sonntagsfrühe" - Sonntagsfrühe. Im Rig. G.

"Morgenftern und Abenbftern" - Morgen: und Abenb: Anbacht.

++ "Oftern, Oftern, Frühlingewehen" - Oftern. Andere berfelben bat er erft 1816 gebichtet, wie 3. B. außer einigen Beihnachteliebern: "Run bitten wir ben b. Beift um bie rechte Beisheit allermeift" (Bitte. Fragment.).

2. in Lieber mit geiftlicher Signatur überhaupt.

Solde finden fich unterschiedelos mit ben obigen und mit weltlichen in einer besondern, 34 Lieber umfaffenden Abtheilung unter bem Titel "Glauben" jusamengestellt in "Max v. Schenkenborfs poetischem Rachlaß." Berl. 1832. Besorgt von Georg Philipps mit 86 Gebichten in 3 Abtheilungen. 1. Leben u. Liebe (44), 2. Baterlanb (8), 3. Glauben (34).

Dier von ben verbreitetften und bereite in Wehnere driftofophi-

fchem G. Riel 1819 mitgetheilten Liebern:

"Brich an, bu fcones Morgenlicht" - Beibnachtelieb. Gebichtet mabrend feines erften Babaufenthalts in Nachen 1814. 3m Leipz. G.

"Gin Gartner geht im Garten" - Chrift, ein Gartner. Rad einem alten Bilbe. 1814.

"In bie gerne mocht ich gieben" - Gehnfucht. Aus ber Ronigeberger Beit. 1806-1812.

"Lagt mich fterben, lagt mich fterben" - Charfreitag. Bebichtet mabrent feines erften Babaufenthalts in Nachen 1814. "Seht ihr auf ben grunen Fluren" — Chrift, ein Schäfer. Nach einem alten Bilbe. 1814.

In "Max v. Schenkenborfe fämtlichen Gebichten. Erste vollstänbige Ausgabe. Berlin 1837." (im Gangen bie 2. Ausg.), welche von Fr. Lange beforgt, famtliche Lieber ber 1. Ausgabe von 1815 und bes poetifchen Rachlaffes von 1832 mit Singufügung von 7 weiteren, übrigens nicht geiftlichen Charafters, enthält, barum aber boch noch teine "vollftanbige" war, finben fich erftmals ale Anhang unter bem Titel: "Sternblumen" beigegeben bie gartfinnigen, frommen Boefien von -

henriette Gotticalt, geb. Dan (f. S. 11.). Sie wurde geboren 1. Juli 1775 und hatte fich 1800 mit Raufmann 3. 28. Gottichalt in Eilsit vermabit, ber fich aber balb wieber, fo liebenswurbig fie war, von ibr icheiben ließ. Sie ertrug bieß in finblicher Gottergebung ale eine fille Dulberin, innige Danigebete nach oben fenbenb bafür, bag fie ber herr mit hohere Rraft ausgeruftet habe in folder Trübfal. Ihre threegen beutschen Bolles. Als bann aber ber herr, zu bem man fich unter seinen Gerichten wieber in Buge wenben gefernt, ben Sieg

liche Kraft aber war gebrochen und fie ftarb schon 30. April 1810 in Königsberg. Ihre Poefien, "Aurze Gebete auf alle Wochentage und hohe Feste für einfältige Christen," 26 an der Zahl, die sie nur handschriftlich ihren Freunden zum Lesen mitgetheilt hatte, brachte Schenkendorf erft nach ihrem Tode, ersmals 1812, als "Sternblumen" zum Oruc, damit sie für die Weihnachtszeit mit andern Liedern seilgeboten und so unter dem Bolt verbreitet würden. Fernach sprach er es als seinen bestimmten Willen aus, daß sie, wenn eine 2. Auslage seiner Gedichte veranstaltet würde, dieser beigefügt werden sollten. Davon sind weiter verbreitet:

\*\* "Auf, mein Berg, laß beine Stimme boren" — am Sonntage Morgens.

"Siegreich fahrt mein herr gen himmel" — himmelfahrt.

(Quellen: "Aus Mar v. Schenkenborfs Leben. Erinnerungen von Baron Fr. be la Motte Fouqué" in den Preußischen Provinzialblättern. Königsberg 1834. Bb. XII. — Max v. Schenkenborfs Leben, Denken und Dichten. Unter Mittheilungen aus seinem handschriftlichen Nachlas darsest. von A. Hagen. Berl. 1863. — Geschichtse und Lebensbilder aus der Erneurung des religiösen Lebens in den deutschen Befreiungskriegen von Wilh. Bauer. Hamb. Agentur des r. Hauses. 1865.)

be la Motte Fouqué, Friedrich Seinrich, Schenkenborfe Freund und Baffengenoffe, aus einer altabeligen frangofifchen Sugenottenfamilie, bie in ben Glaubeneverfolgungen eine Buflucht in Breugen gefunden hatte. Er wurde geboren 12. Februar 1777 ju Branbenburg an ber Savel, mo fein Bater als quiescirter Dragoneroffizier lebte, und erhielt feinen Tauf= namen "Friedrich" von Friedrich bem Großen, ber bei feiner Taufe Pa= thenstelle vertrat. Beil er nach ben Grunbfagen ber bamale berr fenben ber frangofifchen Colonie in Botebam jur Confirmation vorbereitet worben war, befam er gulett einen gründlichen Wiberwillen gegen alle einseitige Berftanbeebilbung und langere Beit auch gegen ben gangen bavon erfüllten Protestantismus. Bu Anfang bes Jahre 1794 trat er, 17 Jahre alt, ale Rornet bei bem Ruraffierregiment Bergog von Beimar ein unb machte ben Felbzug am Rhein mit, nach beffen Beenbigung er in bie Garanifon bes Regiments nach Afchereleben gurudfehrte. Er fieng nun an, fich nach und nach in allerhand Dichtungen ju versuchen, weghalb er auch im Sahr 1802 eine Urlaubereife benütte, um nach Beimar ju geben und bort bie Befannticaft von Gothe, Schiller und herber ju machen. Rade bem er fich bann mit Caroline v. Brieft, verwittweter Frau v. Rochow, bie balb auch ale Dichterin hervortrat, vermablt hatte, nahm er feinen Abschieb aus bem preußischen Rriegsbienft und jog fich mit seiner Gattin auf beren Familiengut Nennhausen bei Rathenow in ber Mart Branbenburg jurud, wo er in lanblicher Stille gludlich und gufrieben lebte. Dit bem Jahr 1804 aber trat er nun, aufgemuntert burch die beiben Schlegel in Berlin, erft recht in bie Reibe ber Dichter ein burch ein Banboen to= mantifcher Poefien, bas er unter bem angenommenen Ramen "Pellegrin" herausgab. Allmählich trat die Bersuchung an ihn beran, in die tatho-Mige Rirde übergutreten, ba er burch bie Dichtungen ber comantifcen

gegeben und bie unter ben Kriegenothen zu ihm aufgestiegenen Gebete erhort hatte, so burchbrang bas ganze Bolt machtig bas

Shule, ber er "mit Leib und Seele" angeborte, bie herrlichkeiten bes fatholifden Rirdenbienftes im ftrablenbften Glange bargeftellt fab. Gin alter tatholifcher Priefter, von bem tatholifch gebliebenen Stamme feiner Familie, lub ihn mit ber Aufforberung, nach Frankreich zurudzukehren, ichriftlich zu biefem Schritte ein. Er lehnte jeboch ben Antrag ab, obwohl bamale, wie er felbft betennt, fein Gemuth eber jum gur, ale jum Biber in Betreff bes Ratholicismus gestimmt war. "Aber es gieng mir," fagt er, "wie ben jum Chriftenthum befehrten Bolfern ber alten Beit, erft Ratholicismus und bann gereinigtes evangelifches Chriftenthum." Er wandte fich namlich jest mehr und mehr ber protestantischen Doftit qu und vertiefte fich namentlich in die Schriften Jatob Bohmes, die bei ben Romantifern und Naturphilosophen als bie Quelle ber tiefften Beisbeit hoch geachtet maren. "Bor ber Sanb" - fo berichtet er felbft über fein Stubium biefer Schriften - "fuchte ich nur nach ben leuchtenben Rathfelbilbern in ben Gangen bes mofteribfen Baues, aber bie Bibelfpriiche, bort eingegraben, und ber fromme, oft wieberhalte Bunich bes Autore: ",ach möchte boch alle Belt jum beiligen Grundquell ber Babrbeit, jur Bibel, geleitet werben und alebann aller meiner Bucher vergeffen!"" - brangen mehr und mehr in meine phantaftische Seele ein und ftromten mit erwedenben Schauern in mein Berg." Bor ber Sand lehrte ihn nun bie Roth bes Baterlandes, die immer bober flieg, beten für fein und bes Boltes Beil. Betend weihte er fich bem Berrn, ju bem hinauf er im Jahr 1809 gefungen bat:

"Bobin bu mich willst haben, Mein herr! ich steh bereit Zu frommen Liebesgaben, Bie auch zu wader'm Streit; Dein Bot' in Schlacht und Reise, Dein Bot' im stillen Haus, Ruh ich auf alle Weise Doch einst im himmel aus."

the ber her hat fich allerwarts von ihm finden laffen. Kaum war im Mary 1813 ber Aufruf bes Breupentonigs an fein Bolt ergangen, fo ftellte fich ber fechsundbreißigjahrige Gatte und Bater, ber gerabe auf ber Sobe feines Dichterrufes ftebenbe Sanger bei bem Lanbrath feines Rreis fes und melbete fich jum gemeinen Jager, worauf ihn ber Ronig jum Cavallerielieutenant ernannte. In bem friegerifchen Auffdwung Breugens fab er bas achte germanifche Ritterthum wieber erfteben unb biefen Aufschwung hat er noch mehr, ale burch feine zierlich manierirten Rriegelieber, von welchen nur fein Lieb fur bie freiwilligen Jager: "Frifc auf jum fröhlichen Jagen" als recht volksthumlich fich erwiesen hat, burch seine vielgelesenen Romane, wie Zauberring u. f. w., in welchen er bie poetische Biebergeburt bes altbeutichen Minne- und Ritterthums schuf, bei ber preußischen Jugenb geforbert. Er focht bie bebeutenbften Schlachten und gulett bie bei Lugen mit. Sier aber, nachbem ihm bereits beim Ginbrechen in ein feinbliches Carree ein Pferb unter bem Leib erftochen worben war, fturgte er mit einem zweiten fich überschlagenden Pferbe in ein tiefes Baffer, in Folge beffen beftige Bruftframpfe eintraten und er jum Rriegebienft untuchtig murbe. Auf bem Relb ber Ehren erhielt er bann noch ben Johanniterorben und mit feinem Abichieb ben Rang und Titel eines Majors ber Cavallerie. Run jog er fich wieber auf bas Rittergut Rennbaufen gurud, und bon bier gab er 1816-1827 gu Stutte Gefühl: "gebt unfrem Gott bie Ehre!" und ber fromme Chriften= glaube, bei bem über ber Liebe jum Baterlanbe auch bie Gehn=

gart bei Cotta seine viel Schönes enthaltenben funfbanbigen Gebichte aus bem Jünglings= und Mannesalter heraus, in beren 2. Band vom Jahr 1817 bie zuvor schon unter bem Titel: "Gebichte vor und währenb bes Krieges 1813. Berl. 1813." gebruckt erschienenen sich als 2. Abtheilung eingereiht finden.

Bon einem ehemaligen Baffengenoffen ergieng eine einbringliche Mahnung an ihn, fich bem Ginen, was noth ift, jest zuzuwenben, und von manden Seiten warb er aufgeforbert, allem weltlichen Dichterruhm ju entsagen und fich rein ber geiftlichen Dichtung zu weihen. Das that er nun zwar nicht, boch fieng er an, auch zu weltlichen Dichtungen fich ben Segen Gottes zu erfleben, und als man ihn fragte, weffen man fich benn zu ihm in Betreff bes religibfen Glaubens zu verfeben habe, fo ant= wortete er: "Ihr habt Euch alles beffen von mir zu versehen, weffen Ihr Guch von einem einfach bibelgläubigen Chriften verseben konnt; nicht mehr, nicht weniger, fo Gott mir Rraft verleiht." Je mehr allmählich bie romantische Poefie, beren Saupttrager er gewesen mar, beim beutschen Bolt aus ber Mobe tam und je mehr fo ber Schimmer feines Dichterrruhms, ber ibn glangend umfloffen batte, erblagte, junachft feit er ben ritterlichen Abel für die einzige Grundlage eines gesunden Staatslebens erklart und nach Sands blutiger That im Jahr 1819 der deutschen Jugend in ernsten Jamben einen Warnungsspiegel hingehalten hatte: besto entschiedener wanbte er fich von ber Gefühleschwelgerei ber Romantit bes alten Ritter= thums zu ber Ginfalt bes driftlichen Glaubens gurud. Den altvaterlichen Glauben auch in die außern Lebensverhaltniffe überzuleiten, mar nun fein eifrigftes Bemühen. Rach bem Tob feiner Gattin am 31. Juli 1831 jog er von Nennhausen in die Universitätestadt Salle und hielt bort Borlefungen über bie Geschichte ber Boefie. Bulegt follug er noch, nach aber-maliger Berbeirathung, seinen Bohnfit in Berlin auf, wo er, burch vielfache Sulbbeweise bes Ronigs Friedrich Wilhelm IV. erfreut, ein filles, verborgenes Leben fuhrte und fich im Berein mit feiner gleichgeftimmten Gattin meift nur noch mit geiftlichen Dichtungen beschäftigte und täglich gum Abichieb aus biefer Welt bereitete. Darum fam ihm biefer auch nicht unerwartet, fo ploglich er auch eintrat. Am 21. Jan. 1843 traf ihn bei ber Beimfehr von mehreren Besuchen auf ber Treppe feines Saufes ein Schlagfluß, ber ihm fogleich alle Befinnung raubte und am 23. Jan. 1843 feinen Tob herbeiführte. Un jenem Tage feines letten Ausgangs hatte er gerabe noch als feine letten Worte, bie er hienieben fcrieb, bas Difti= con in sein Tagebuch eingezeichnet:

Beil! ich fühl es, ber herr ift mir nah, boch nah auch ber Tob mir, Doch weit naher ber herr. heil mir ber seligen Rah'!

Seine geiftlichen Lieber, in benen er feine religibsen Gefühle auffsinnige und gemuthvolle Weise ausgesprochen hat, sind durch poetischen Geift und eble Formen ausgezeichnet, aber bas eigentliche criftliche Geprage fehlt ihnen, weil er ben Kern und Stern bes Evangeliums nicht zu eigen hatte. Und wenn es ihm bei seinen weltlichen Liebern schwer siedern sehren, po traf er bei ben geiftlichen ben kirchlichen Ton zu treffen, so traf er bei ben geiftlichen ben kirchlichen Ton noch viel weniger.

. . In folgenden 3 Sammlungen traten fie zu Tage:

just nach ber obern Beimath erwacht mar, zog wieber ein in bie beutschen Gauen und murbe von jenen Baterlanbsbichtern fort unb

```
1. Geiftliche Lieber. Erftes Bandchen. Bum Beften ber Rettungs-
anstalten qu Oterbyt, Afchersleben unb Duffelthal. Leipg. 1822."
(Gin 2. Bandchen folgte nicht nach.)
```

Ce find 15 Diffionelieber, von welchen weitere Berbreitung fanben:

"Bis hieher hat uns Gott gebracht") in B. Krummachers "herr, Dant fen bir und Ehre" | Bionsharfe. 1827.

"In die Segel sanft und linde" — im Basler Missionsbie gunstige Fahrt "Magazin 1822. Rüfen" — ber Missionar am Meer. Seft 1. 2.

2. Geiftliche Gebichte. Herausg, von Albertine, Baronin be la Motte Fouque. Berlin 1846. (2. Aufl. 1858.)

Mit einem Borwort von h. Kletke, ber bie Auswahl berfelben aus einem Manuscript von mehr benn 1000 Gebichten, welche in Form von Tagebuchseinträgen bas innere Leben bes Dichters abspiegeln, besorgt und von ihnen bezeugt hat: "fle geben ein herrliches Zeugnis von Fouque's kindlich frommem Gemuth, welches sich zu jeber Zeit und in Allem bes Erlösers bewußt war, und bem bie christliche Offensbarung ber innere segenströmende Quell innerer Beselligung wurde. Das dem Sänger der Undine so lebendig innewohnende tief religiöse Element hat ihm großentheils ein Gesühl der Jugend bewahrt und eine von herzen kommende und zu herzen sprechende Innigkeit."

Es sind im Ganzen 312 Numern, von benen aber weitaus die meisten und gelungensten nur gnomenartige Piecen oder kurze Gebetsseufzer von wenigen Zeilen sind. Liedartig sind nur etliche 50 und unter diesen haben 36 die Ueberschift: "Richenlieder. Nach dem Danischen Ingemanns" — auf Sonn- und Festags-Evangelien versfast. Bon diesen tragen 7 und von seinen eigenen 5 die Vorzeichsnung einer bekannten Kirchenmelodie. Hier:

"Bas bu vor taufenb Jahren" - Treue bes Erlöfers. 3m Bf. G.

Als wirklich gute Lieber können auch noch bezeichnet werben: "Dich preis ich lauten Schalles" (Ergebung) — "Gott ist mein hirt" (Pf. 23) — "herr Jesu Chrift, ich bitte bich" (um ben h. Geist).

3. Christlicher Lieberschat zur Erbauung für Jung und Alt. Sefammelt aus bem nachgelassenen Tagebuch bes Baron Fr. be la Motte Fouqué. Herausg. von Albertine, Baronin be la Motte Fouqué. Berlin 1862.

Es sind 286 Numern, von denen die meisten gleichfalls nur 2—4: zeilige "Sprüche" sind und nur etwa 40 liedartige Gestaltung haben. meist Morgen: und Abends, Sonn: und Hesttags:Andachten. Dabei ist es der Frau Baronin freilich auch begegnet, das bekannte Lied Ph. Fr. hillers: "Bas freut mich noch", das ihr Gemahl eben zu seiner Erdauung in sein Tagebuch eingetragen haben wird, als ein Eigenthum besselben aufzusühren. Brauchdar sind bei der meist hachzpoetsschen Bprache nur wenige, höchstend: "Der Herr Herr ist med.

fort genahrt. Ronnte boch E. M. Arnbt als Professor ber Sefchichte zu Bonn nicht balb genug mittelft seiner Schrift "vom

Lieb" — "Gott in beinem Lichte" (am Abenb) -- "herr thue mir bie Augen auf" (Luc. 24.) — "Ich will ben Sochsten preisen."

Bon feiner Gemahlin, Albertine Fouqué, find 6 eigne Boefien mitgetheilt, unter welchen fich auszeichnen:

"Ich nahe mich bem Mahl ber Gnaben" - gur erften Abende mablofeier.

"Wenn ich mich fclafen lege" - am Abenb.

(Quellen: Fouqués Lebensgeschichte, aufgezeichnet von ihm selbst. Halle 1840. — Die Kritik ber "ausgewählten Werke von Fr. Baron be la Motte Fouqué. Ausgabe letter hand. 12 Bande. Hall." in ben Blättern für literarische Unterhaltung. 1842. Rr. 323. 324. — Reuer Rekrolog ber Deutschen. Jahrg. 1843. Thl. 1. Weimar 1845. S. 70—79.)

Giesebrecht, heinrich Theodor Ludwig, Schenkendorf am nacheften flebend, ohne aber bessen poetischen Berth ganz zu erreichen. Er wurde geboren 5. Juli 1792 zu Mirow in Medlenburg-Strelit, wo sein Bater Pfarrer war, und trat von ber Universität Greifswalde aus als Unterossizier in das Medlenburgische husversität Greifswalde aus als Unterossizier in das Medlenburgische husverseinent ein, um die Kämpfe zur Befreiung Deutschlands 1813 – 1815 mitzumachen. In dieser Zeit hat er manches frische Krieges und Reiterlied gesungen. Nach Beendigung des Krieges wurde er 1816 Lebrer am Symnasium zu Stettin, an dem er dann 1852 zum Obersehrer und Prosession befördert wurde. Er schried verschiedene Geschichtswerke und begann 1860 mit Eduard Böhmer die herausgabe einer Zeitschrift unter dem Namen "Damaris."

Seine geift lichen Dicht ungen, in ihm hauptsächlich durch seinen Berkehr mit ber herrnhuter Brübergemeine angeregt, haben noch lange nicht die gehörige Bürdigung gesunden, die sie bei ihrem tiesinnerlichen, von edlem Gottesfrieden und seliger Glaubendruhe zeugenden Gehalt und ihrer schönen Formklarheit verdienen. Er gab sie gesammelt heraus zu Leipzig 1836. Bon den 22 Büchern, in welche die aus ächtem Dichtersberuf entstammten "Gebichte" hier eingetheilt sind, enthält das "Buch des Kriegers" seine Kriegslieder und das "Buch des Stillen" seine geistlichen Lieder. Bon biesen ift, obwohl noch in kein Kirchen-G. aufgenommen,

weiter verbreitet:

"3d werbe bich als Richter feben" - bas Beltgericht.

Rüdert, Friebrich, ber größte Lyriker und fruchtbarfte Dichter unfrer Zeit, ber "heros ber poetischen Form" genannt. Er wurde geboren 19. Mai 1789 als ber Sohn eines bairischen Rentamtmanns in ber alten Reichsstadt Schweinsurt und wollte als Zenenser Student, was er seit 1807 war, 1809 ins öftreichische Geer etntreten, als ber unerwartet eingetretene Friebensschluß zu Schönbrunn seine Absicht vereitelte. Im Jahr 1811 wurde er Privatbocent in Jena und weil seine Eltern ihn 1813 wegen seiner schwächlichen Gesundheit abhielten, an bem nach der Erhebung Preußens beginnenden Freiheitstriege persönlichen Antheil zu nehmen, tämpste er nun statt mit dem Schwerte mit der Leier, indem er seine "geharnischten Sonette" voll patriotischer Jornessammen ausgehen ließ. Sie bilden einen Bestandtheil seiner "beutschen Weichte von Freismund Raimar. heidelb. 1814." und er hat in ihnen, wie er selbst sagte, seines Bolles Schmach und Sieg in Gluthbuchstaben niedergeschrieben.

Bort und bem Kirchenlieb. 1819" auch als geistiger Borkampfer auftreten für die Befreiung bes beutschen Kirchenliebs von ben unnatürlichen Fesseln, in die es während ber mehr als halbhuns bertjährigen glaubensarmen Zeit geschlagen worden war.

Selbst auf ben Universitäten, bie lange genug bie Pflangsfätten bes Unglaubens gewesen waren und auf bie nun Schaaren von Jünglingen und Lehrern, welche bie Befreiungstämpfe mitgekämpft hatten, zurückgekehrt waren, wurde jeht ein hriftlich beutscher Sinn heimisch, ber unter ben Ginflussen

Rach eingetretener Friedenszeit kam er als Redacteur bes Morgenblatts nach Stuttgart, worauf er 1818 Italien bereiste und 1819 sich nach Coburg verheirathete. Dort lebte er längere Zeit als Privatgelehrter, bis er 1826 als Professor der orientalischen Sprachen nach Erlangen berusen ward. Im Jahr 1841 zog ihn dann König Friedrich Wilhelm V. nach Berlin, aber im Sturmjahr 1848 begab er sich wieder nach Coburg zurück auf sein nahe dabei gelegenes Gütchen Reusaß, wo er einst seinen gefunden und seinen "Liebesfrühling" gelebt und gesungen hat. Hier farb er auch 31. Jan. 1866.

Auch wo er die Liebe besang, sowie in allen seinen andern zahlreichen

Auch wo er die Liebe besang, sowie in allen seinen andern zahlreichen weltlichen Poesien von der größten Mannigsaltigkeit der Stosse, hat er eine sittliche Reinheit der Gesinnung gezeigt, durch die er sich als ein ächt ebeutscher Dichter dewährt hat, welcher der alten deutschen Zucht treu gestieben ist. Und auch den alten deutschen Glauben an die Herrlichkeit des Evangeliums hat er treulich sestgehalten. Das beweist sein wenn auch minder passend in Alexandrinern abgesaßtes "Leben Jesu. Eine Evangeliensharmonie in gebundener Rede. Stuttg. 1839.", welches er den durch das "Leben Jesu" von Fr. Dav. Strauß angeregten Zweiseln entgegengeseth hat. Das beweist serner auch sein Bearbeiten biblischer Stosse, an denen die andern weltlichen Dichterberven vor ihm kalt und vornehm vorübergiengen. Freilich bewegte er sich dabei auf dem Gebiete des Epos, wie z. B. in seinem "Saul und David. Erlangen 1843." und in seinem "Herodes der Broße. Stuttg. 1844." Der Kirche selbst war er minder zugethan und sir ihren Gebrauch ist von seinem reichgebeckten Tische nur eine einzige Brosame abgesallen, das theilweise an den Ton des Kirchenlieds anstreissende und auch in manche Kirchen-S.G. ausgenommene Lieb:

\*\* "Dein Ronig tommt in niebern Sullen" — Abventlieb. Erfimale mit 5 geiftlichen Gebichten Ruderts, worunter bas ichone epische Gebicht: "Bethlehem und Golgatha" veröffentlicht im "Tassichenbuch jum geselligen Bergnügen für 1824. Leipz. 1824."

Im Wurt., Peips., Bast., Reuß., Pf., Amer. ref. u. un., Wittb., Olbb. u. Dr.-Kant. G.

Meuerbings ericienen feine famtlichen poet. Berte in 12 Banben. Frantf. 1868-69.

(Quellen: Fr. Rüdert als Lyrifer, von J. E. Braun. Siegen und Biesb. 1844. — Fr. Rüdert und seine Werke von C. Fortlage, Proseffor. Frankf. 1847. — Fr. Rüderts Leben und Dichtungen von Dr. E. Beper. 3 Banboen. Cob. 1866.) ber bie gange Zeit und vornemlich bie Jugend beherrschenben Romantit feinen Ausbrud fanb in ber Grunbung einer driftlich beutiden Buridenicaft, aus beren Schoos bernach ber Reibe nach eine icone Rabl ber ebelften Glaubensfanger bervorgieng, wie g. B. Spitta , Knapp , Fr. Wilh. Krummacher, Stier , Mowes, hefekiel, Buchta, J. Sturm und Andere. Satte boch auch bas mit bem Schluß ber Befreiungefriege nabe ausamentreffenbe breihunbertjährige Jubelfest ber Reformation im October 1817 mit einbringlicher Gewalt auf bie alte Glaubenszeit ber Bater ber evangelischen Rirche gurudgewiesen und ein fehnsuchtiges Berlangen nach einer Neubelebung bes erloschenen Glaubens und bes erstorbenen kirchlichen Lebens erweckt, fo bag bas Rahr 1817 als Wenbepunkt einer entschiebenern Theilnahme am firchlichen Leben und ale Anfangepuntt ber firchlichen Restauration anzuseben ift. Nicht wenig trug biezu auch ber 1817 burch Buchbanbler Repfer in Erfurt ins Leben gerufene und nach beffen Tob von Diac. Möller mit einem 3. Jahrgang abgeschloffene Reformation &: almanach bei, in welchem Sachfe\*) bie erften Lieberklange ber

"Boblauf, wohlauf zum letten Sang" war sein Begrabnistieb.
Seine 38 geiftlichen Lieber, die er meist in Meuselwitz gedicktet hat und die salt zur Hälfte in Krichen=G.G., namentlich im Leipziger, Aufnahme gefunden haben, sind in folgenden Sammlungen erschienen: L. Lieber für das Reformationsjubel fest zum Gebrauch in den Altenburgischen Kirchen. Altenb. 1817. (Zum Theil wieder abgebruckt

eisenberg im Herzogthum Sachsen-Altenburg, wo sein Bater, burch ben er ein tieses Verständniß ber Musik bekam, Cantor und Lehrer an der Stadtschule war. Nachdem er seine Studien in Jena von Oftern 1804—1807 gemacht und dann als Canbidat Hausselehrer in der Familie eines Gutsebssiers in der Nähe von Merseburg gewesen war, sand er 1812 seine erste Anstellung als Diaconus in dem Sedendorf'schen Städtchen Meusselberfelte zu Altendurg. Bon da erhielt er 1823 einen Ruf auf die Hospredigerstelle zu Altendurg, wo er 1831 zugleich Consistorialrath wurde und 1841 von Jena die theologische Doctorwürde erhielt. Borher in unsetrübtem Glüd und bei seinem friedsertigen, liebenswürdigen Wesen allgemein geschätzt, wurde er in seinem letzten Lebenswürdigen Wesen allgemein geschätzt, wurde er in seinem letzten Lebenswürdiger moch ein rechter Kreuzträger. Bon seinen 7 Kindern starben ihm in denselben 6 in der Blüthe der Jahre hinweg und dazwischen hinein auch seine Gattin, so daß ihm in seinem Alter nur noch eine einzige Tochter als Trösserin und Kstegerin übrig blied. Juletzt wurde er auch sein 1859 an seinem eignen Leibe mit einem hartnäckigen Leiden geplagt, das ihn nötsigte, im Hebr. 1860 um seine Bersetzung in den Kubestand zu bitten. Um 9. Oct. 1860 rief ihn dann der Herr als einen im Ofen der Trübsal geläuterten Dulder, der alles in geduldiger Ergebenheit tragen gesernt, von hinnen. "Boblauf, wohlauf zum letzten Gang" war sein Berschiniste.

neuerwachten kirchlichen Bewegung vernehmen ließ. Um butchgreis senbsten aber war ber Schritt, welchen bei ber Reformationejubels

```
in ben "evangelischen Jubelliebern auf bie Jubelfeier bes Augeburger Glaubenebetenntnisses im Jahr 1830.") hier:
```

"Amen! Lob, Preis und Herrlichkeit" — jum Ausgang bei ber Jubelfeier. 1817. Wel.: Bater unfer im himmelreich. 3m Leipz. G.

"Ein neues Lieb singt Gott, bem herrn" — Reformationsfestlieb. 1817. Mel.: "Sen Lob und Ehr."

Im hamb., Leipz. u. Renß. G.

\*\* "Komm, komm, du Licht in Gottespracht" — Morgenlied zur Begrüßung bes Keformationsjubelfestes. Mel.: "Bie schön leucht't uns." Erstmals im Resorm.-Almanach. 1817. Im hamb., Leipz., Kis., Jauer., Amer. suth., Mein., Keuß., Oldb. G. Bereits auch schon im Gothaer G. 1825.

2. Geiftliche Gefänge jum Gebrauch bei Beerbigungen und bei ber Tobtenfeier. Erste Gabe. Altenb. 1822. (eine zweite Gabe folgte nicht.)

Die Abfassung berselben geschah theils aus Beranlassung von Trauerfällen mahrend seiner Amtssührung in Meuselwitz, wobei sich ber hingebende und treubesorgte Sinn eines rechten Seelsorgers tund gab, theils bei Gelegenheit ber 1819 in Meuselwitz neu eingeführten Tobtenseier in der Abendstunde des letzten Jahrestages. Bur Bersöffentlichung berselben bestimmte ihn der ganzliche Mangel passenber Gesange im Altenburgischen Landes. G. hier:

\*"Der herr ber Ernte winket" — bei ber Beerbigung eines Greisen. Frei nach einem Neuffer'schen Gebicht (f. Bb. VI. 207). Mel.: "Balet will ich."

Im Samb., Leipz., Rig. u. Lub. luth. G.

ober nach ber Fassung im Reuß'schen G. 1855; "Ein Jünger reif an Jahren" —

"Er gab und nahm" — bei ber Beerbigung eines Kinbes, Jünglings u. f. w. Am Baterhaufe. Mel.: "Es ift genug." MRig. u. Reuß. G.

"Es flagt ber Schmerg in bben hallen" — bei ber Beerbigung eines frommen Gatten und Baters. Mel.: "Ber nur ben lieben Gott."

3m hamb, Rig. u. Reuß. G.

"Nun Gott mit uns, die wir noch wallen" — zum Schluffe ber Tobtenseier. 1819. Mel.: "Es ist nun aus mit meinem Leben."

3m Leipz. u. Rig. G.

\*\*Ruht nun (sanft) in Gott, ihr Frommen — jur firch= lichen Tobtenfeier. Auch an Grabern. Mel.: "Ach bleib mit beiner Gnabe." Im Nass.

\*\* Bie Augenblide flieben" — bei ber Beerbigung eines Kinbes. Mel.: "Balet will ich"
Im Nass., Rig., Reuß. u. Lüb. luth. G.

feier Claus harms, ber altfirchlich fromme, in Bungen rebenbe Brebiger in Riel (f. u.), burch Aufstellung feiner ben Lutherthefen an

```
* "Wohlan, bie Erbe martet bein" - am Grabe. Del.:
          "Nun lagt une ben Leib."
              Im Leipz., Rig. u. Reuß. G.
                 ober in ber Umanberung von harms vom 3. 1828:
      "Nur hin, bie Erbe wartet bein"
              Im Bür. G.
                 ober nach Anapp's Lieberichat 1837:
       "Leb wohl, bie Erbe martet bein"
             3m Amer. luth. G.
      "Bohlauf, wohlauf zum letten Gang" — Gesang wäherenb bes Leichenzugs. 17 Str. Mel.: "Ich hab mein Sach", von beren Text auch mehrere Rachklänge fich finben. Im Burt.
          Ch.=B. eine besondere Mel.: g g fis g.
              Im Hamb. G. mit 7, im Bur. G. mit 4 Str. und im
              Mein. G. gang.
                 ober in ber Fassung in harms Gefangen vom 3. 1828:
        "Bohlauf, wohlan jum letten Gang" - 16 Str.
             Im Wirt., Rig., Reuß., Jauer, Amer. luth. G. ober in ber Fassung bes Leipz. G.'s 1844:
      "Auf, tretet an jum legten Bang."
3. Gebichte von Chr. Fr. H. Sachse, Dr. Theol., Consistorialrath und
    hofprediger in Altenburg. Altenb. 1861.
       hier die jum Theil icon in Tafchirners Magazin für Prediger
    mitgetheilten Festlieber :
       "Romm, Rraft bes Sichften, tomm berab" - vom b. Geift
          und ber Beiligung. Mel.: "Romm h. Geift, Berre Gott."
          3m Leipz. G.
       "Macht Bahn bem Gottesgeift, macht Bahn" - Pfingft=
          lieb. Mel.: "Wie fcon leucht't une."
             Im Nass. &.
       "Thu auf bie beil'gen Aforten" - jum Anfang bes Rir-
denjahrs. Mel : "Aus meines herzens."
              3m Leipz. G.
```

In biefer nach Sachse's Tob von seinen gablreichen Berehrern besforgten Auflage seiner Gebichte, 73 an ber Zahl, finden sich in ber ersten Abtheilung 38 geiftliche und in ber zweiten Abtheilung 35 vermischte Gebichte nebst einer Auswahl von 30 nachgelassenen Gebichten seines Sohnes

Rubolph Sachse, Canbibat ber Theologie, gestorben als Lehrer an ber Burgerschule in Leipzig, 37 Jahre alt. Ihre Zusammenstellung mit seinen Liebern war ein besonberer Wunsch bes Baters, bessen Geist und Gaben auf ben in herbem Krankheitsleib ausgereiften Sohn überzgegangen waren. Sieben Festlieber haben einen kirchlichen Klang.
An biese Altenburger Sanger reiht sich noch —

Mörlin, Christian Heinrich Fürchtegott, geb. 1787 zu Comburg. Er war neben seinem Freund Sachse Archibiaconus in Altenburg und farb als Pfarrer in Monstab bei Altenburg im Jahr 1852. Er hat mit bie Seite gesehten 95 Thesen gethan hat, indem er vom Standpunkt ber ftrengen Orthoboxie aus ben Rationalismus mit berben und gewaltigen Worten angriff und Rudtehr zum alten lutherischen Glauben forberte. Der baburch angeregte und längere Zeit fort: währende Thesenstreit bewirkte wieder eine regere Theilnahme am kirchlichen Leben, und Biele singen nun an, sich aufs entschiedenste der kirchlichen Rechtgläubigkeit wieder zuzuwenden und der Vernunfttheologie nicht allein das streng Positive des biblisch Christlichen, sondern da und bort auch bereits das strenge Lutherthum mit Nachdruck entgegenzuhalten.

Der vollfraftigen Entwidlung ber evangelischen Rirche Deutschlands und ihres Rirchenliebs ftellten fich jeboch noch große Sinberniffe in ben Beg. Die romantische Begeisterung mabrent ber Befreiungefriege mar unter ber Bereitelung ber ichonen Soffnungen für bas Baterland bei ber großen Menge balb wieber verflogen und auch auf bem Gebiete ber Theologie gieng bie Ueberminbung bes einseitig vorherrichenben rationellen Glements, welche Schleiermacher angebahnt hatte, nicht fo rafch von ftatten, als man anfangs bei ber allgemeinen religiöfen Erregung glaubte annehmen ju burfen. Denn noch bis in bie 1830ger Jahre binein tonnte ber gewöhnlichste Rationalismus ba und bort bie Herrfchaft behaupten, wie a. B. in Weimar, wo Generalsuperintenbent Robr 1833 fich nicht gescheut bat, in feiner Prebigerbibliothet bie kirchliche Lehre von ber Dreieinigfeit für ein "antidriftliches Doama" und bie von bem Berfohnungetob Chrifti für eine "fpitfinbige Dichtung" ju ertlaren, ober in Salle, wo Wegicheiber und Gefenius von ihren theologischen Lehrstühlen herab bie hl. Schrift und bie Kirdenlehre ber Berachtung preisgeben burften. Schleiermacher hatte zwar in feiner Glaubenslehre vom Jahr 1821-22 fich bemuht, ber wiffenschaftlichen Freiheit burch religible Innerlichkeit ein Gegengewicht zu geben, inbem er, bie Gemuthewahrheit bes

Sachse die Resormationsseier angesungen und diese seine Resormationslieder stehen mit Sachse's Liedern in Nr. 1. Weiter noch hat er gebichtet:

<sup>&</sup>quot;Ein Ort ber Ruh ist mir beschieben" — im Reuß. G. "Mit Gott geh'n wir getrost bahin" — 1865. Erscheinungssest.

driftliden Glaubens mit aller Buverficht barlegenb, bie Beziehung auf Refam, ben Beiland, und die beseligende Gemeinschaft mit ibm zum Mittelpuntt bes gangen Chriftenthums machte und biefes baburch fo gang in bie Tiefe bes menfchlichen Gemuthe: unb Beifteelebens bineinzog, bag bas driftliche Bewußtfebn gur innerften Regung und Wirksamteit in allen Abern bes Glaubenslebens werben mußte. Allein er hatte bas rationelle Element in fich felber noch nicht gehörig überwunden, und indem er, an ber gottlichen Gingebung ber urkundlichen Offenbarung Gottes in Chrifto madelnb, bas fogenannte fromme Gefühl als Inbegriff aller menfchlichen Seelenvermogen und ale hochfte Inftang für jegliche Entscheibung über Glaubensgegenstände aufstellte, hatte er ben Menichen jum herrn und Richter über bie h. Gottesoffenbarung ge= macht. Unter Aufhebung jebes bestimmten Glaubenespftems er mar 1817 icon ale Befampfer ber harme'ichen Thefen unb 1819, von Saus aus ein Reformirter, ale Fürsprecher ber Union amifchen Lutheranern und Reformirten aufgetreten, amifchen beren Meinungen und Gebrauchen er gar feinen icheibenben Begenist mehr gelten ließ, - hat er bei feinem Subjectivismus eine von keiner Autoritöt abhängige Freiheit bes Glaubens verkundet, bie bem positiven Glauben bebenklicheren Schaben gufügte, als felbft bie Aufklärung, und höchstens bas Zeug hatte, unter ben Theologen, wenn es gut gieng, ein halbgläubiges Wefen aufzurichten.

Um so mehr that jett eine rechte Bertiefung in die h. Schrift als die alleinige Regel und Richtschnur des Glaubens noth und indem dieses Bedürfniß mehr und mehr erkannt wurde, bildete sich im Gegensatz gegen den Schleiermacherianismus eine ftrengere evangelische kirchliche Richtung aus. Den hauptsächlichsten Anstoß hiezu gaben nach dem Borgang des reformirten Schrifts gelehrten G. Menten (s. u.) die ein gründlicheres Bibelstubium in der theologischen Welt wedenden gläufigen Schrifterklärungen der lutherischen Theologen A. Tholud\*) in Halle und E. W.

<sup>\*)</sup> Tholud, Dr. Friedrich August Gotttreu, geb. 30. Marz 1799 zu Breslau, hat bei der fürzlich erst stattgehabten bojährigen Jubelfeier seiner 2. Dec. 1820 geschenen Ernennung zum Licentiaten der Theologie und Privatdocenten in Berlin bekannt, ihm sen als 17jährigem Jüngling in der Gemeinschaft des Barons v. Kottwit der Zweck seines Lebens in

bengftenberg in Berlin. Der erftere gewann zwar mubfam, aber je langer je mehr bem Rationalismus an feinem Sauptfite

bem Worte offenbar geworben: "ich habe Gine Baffion und bie ift Er, nur Er" und in ichwerer Rrantbeit babe bann ein befreundeter Artillerielieutenant, jubischer Abkunft, ibn jur Entscheidung gebrangt, flatt ber orientalifchen Stubien, benen er fich einzig widmen wollte, die Theologie ju ergreifen, und von ba ab feb ihm jebes Menschenherz wie eine Burg erschienen, bie fur ben Beiland erobert werben muffe. Um 7. April 1823, flum nachbem er sein Buch "voll Feuersunken und himmelstraft" geschrieben: "Bon ber Sünde und bem Bersthner", wurde er zum außerorbentlichen Prosesson ernannt, worauf er gleich im nächsten Jahr seinen Commentar zum Römerbrief erscheinen ließ, der mit Recht "eine theologische That glindender und zeugender Kraft" genannt worden ist. Am 17. Nod. 1825 erfolgte sodann seine Ernennung zum ordentlichen Profeffor ber Theologie in Salle, wohin ihm die theologische Facultät von Berlin 4. Marg 1826 bie Doctorwurbe nachsanbte. Unter großer Schmach und Rrantung mußte er in Salle, bem langjahrigen Sauptfit bee Rationalismus, feine erften Borlefungen vor wenigen Bubbrern halten, aber muthig und rubig fleuerte er auf fein Biel los, "burch bie Schrift ben glatten Berftanb zu besiegen", und bereits zu Anfang ber breißiger Jahre wuchs feine Buhörerschaft auf Sunderte. Er hatte gewonnen, und namentslich burch ben von ihm seit 1830 herausgegebenen "literarischen Anzeiger für driftliche Theologie und Wiffenfchaft" brach er auch auf bem Gebiet ber Reitit bie Berrichaft bes Rationalismus. Bon befonbers beilfamem Gin= fluß waren sobann auch seine Commentare jum Evang. Johannis 1827, jur Bergpredigt 1833, jum Gebräerbrief 1836 und ju ben Pfalmen, sowie feine Brebigten im atabemifden Gottesbienft, von benen brei Sammlungen 1834-1837 erichienen. Je langer je mehr ift fein Glaubeneftanbpunkt firchlich geworben, ba er fich überzeugte, wie bem Subjectivismus unfrer Tage gegenüber vor Allem bie Rirche auf ben geschichtlichen Boben bes Bekenntniffes ju grunben fey. Ohne fich jeboch irgent einer kirchlichen Bartei hinzugeben, will er vielmehr allen Barteien bie Theologie eines neuen Lebens vermitteln burch Buge, Glauben und Beiligung.

Tholud hat fich auch in geiftlichen Dichtungen versucht, bie er in seine als Ersat für Bicode's rationaliftifch-fentimentales Erbauungsbuch gleichen Ramens herausgegebene "Stunden ber Anbacht. Salle 1839."

verwoben hat.

Bon benfelben find in Rirchen= G.G. übergegangen:

\*\*\* "D Sabbath, ben ber herr gemacht" — am Sonntage. S. 566 f.

Im Amer. ref. un. u. gem. G.

"Ben haft bu bir gelaben" - vor bem Genuffe bes h. Abend= mahle. S. 605. Mit 4 Str.

Im Amer. ref. un. u. gem. G. mit einigen Abanberungen und Beglaffung ber 3. Str.

Eine besondere Composition aus ben 2 erften B.B. biefes Liebes und 3 Berfen bes Liebes: "Muhfelig und beladen" in Chriftian Friedr. Dieth Sammlung: "Der herr mein hirt. Chriftl. Lieber für haust. Anbacht, Berl. 1836" ift aus Daniels Evang. Kirch.=G. 1842 übergegangen ins

Ria. u. Olbb. G. (Bergl. "Die 50jahrige Jubelfeier Tholude" in ber Neuen evang.

Rirchen=Zeitung von Megner. 1870. Nr. 50, S. 785-792.)

Grund und Boben ab, ber anbere ftanb zugleich in ber von ihm 1827 gegrundeten "Evangelischen Rirchenzeitung" 42 Jahre lang ale ein Bachter auf ben Mauern Zione und ließ, "Chrifti Schmach tragenb und große Siege gewinnenb", ale ein Berolb bes Borts Gottes und ale Rechtsanwalt ber Rirche, biefes Leibes Chrifti, feine Stimme gleich einer belltonenben Bofaune über bie Lanbe erfcallen, bie Schläfer zu weden, bie Abtrunnigen gu fcreden und bie Rampfesicheuen jum Streit wiber alle Arten und Formen bes Salb: und Unglaubens zu ermuntern. Gleichzeitig mit ihnen fieng auch A. Reanber in Berlin ben Rern bes driftlichen Glaubens neu zu pflanzen an, inbem er bie Aufgabe ber driftlichen Rirchengeschichte, bie zu ben Beiten ber Auftlarung nur als eine "Geschichte ber menschlichen Thorheit, als eine Anetbotenfammlung von Sonberbarteiten zur Beluftigung aufgetlarter Ropfe" betrachtet worben war, nun babin festsette, "bie Beschichte bes Chriftenthums als eine Soule driftlicher Erfahrung, als eine burch alle Nahrhunderte hindurch ertonenbe Stimme ber Erbauung. ber Lehre und Warnung für Alle, welche horen wollen", bargustellen. Und mahrend bas in ber theologischen Welt neuerwachte glaubige Bibelftubium balb feinen wohlthätigen Ginfluß zeigte auf bie Berbreitung driftlichen Bibelglaubens burch Rangelvortrage und erbauliche Schriften, fleng auch bas religibfe Leben, bas in ben frommen Boltetreifen, von erleuchteten Gottesmannern gepflegt, ftill und verborgen fortgewirkt hatte; mehr und mehr bie vom Rationalismus erfüllte Maffe gleich einem Sauerteig zu burchbringen an. Rugleich trat ber icon für überwunden geache tete Bietismus mit verjungter Rraft wieber hervor, aber nicht mehr, wie bisher, im Gegenfat gegen tobte Rirchlichkeit unb Dr= thoboxie, fonbern gegen ben gemeinsamen Feinb, ben Rationalismus, und fieng an, fich nun in prattifcher Richtung hauptfachlich auf bem Gebiete ber innern Diffion geltenb gu machen, worin Doring, ber fromme Elberfelber Brebiger, (f. u.) ber Borganger mar.

Andrerseits hatte sich seit der Mitte ber 1830ger Jahre ein radicaler philosophischer Rationalismus in offnen Widerstreit gegen das Christenthum zu sehen angefangen, indem das System des Berliner Philosophen Hegel, der an die Stelle des religiösen

Gefühles ben Gebanken gefett batte und mit Aufbebung bes Unterfciebes awifden Göttlichem und Denfclichem, amifchen Unenblidem und Endlichem Gott erft in bem Gebanten gum Bewuftfenn feiner felbst tommen ließ, bis zu feinen außerften Confequenzen ausgebilbet wurbe. Fr. Dav. Strauf g. B. machte, nachbem er 1835 bie ebangelischen Berichte vom Leben Jeju für Boltsmährchen ausgegeben hatte, in feiner Glaubenslehre vom Jahr 1840-41 von ben Begel'iden Ibeen bie Anwendung auf die Theologie und erflarte bie gange Menscheit für ben Sohn Gottes, für bie absolute Einbeit ber gottlichen und menschlichen Natur, mabrend Feuerbach bas Chriftenthum eine "fire 3bee" ichalt. Der Reihe nach traten nun firchenfeinbliche Barteien, wie protestantische Lichtfreunbe, Deutschfatholiten, Communisten u. f. w. unter bem Beifall ber Renge auf. Auch bie gange beutsche Dichtung auf weltlichem Bebiet nahm einen ebenfo antinationalen, ale antichriftlichen Charatter an, indem man in Deutschland, erbittert und verzweifelnb über bem politischen Restaurationsgebahren ber Staatenlenter, von bem Liberalismus in Frankreich bas einzige Beil erwartete unb aulest auch felbft bie von Frankreich tommenben Dichtungen, bie in rabicalfter Beife auf ben Umfturg aller socialen, ftaatlichen und firdlichen Ordnungen zielten, mit haftiger Begier aufnahm, fo bag unter ber Subrerfcaft eines Beine unb Suttom eine Dichterschaar fich sammelte, welche bie Rehabilitation ober Wiebereinsebung bes Aleisches in feine alten, ihm vom Christenthum entriffenen Rechte verlangte und bas Chriftenthum gerabezu "ein ber Menscheit nicht mehr murbiges Institut" nannte, - bas fogenannte "junge Deutschlanb". \*) Diefes bas Chriftenthum mit bem megwerfenbsten Sohne behanbelnbe Gebahren spornte aber gerabe bie Glaubigen nur ju um fo größerer Entschiebenheit im Befennen und Bertheibigen bes Glaubens und ju um fo treuerer

<sup>\*)</sup> In ber That ein trauriges Kehrbilb bes rechten, eblen jungen Deutschlands, bem Fr. Wilh. Krummacher in seinem auf ben 18. Oct. 1817 gebichteten "Lieb ber beutschen Bursche auf ber Wartburg" unter allgemeiner Zustimmung zugerufen:

Brüber! schwörts mit herz und Munb: Deutscher Glaub' und beutsche Tugend Sey bas Band, bas Deutschlands Jugend Kur bie Ewigkeit vereint.

Bewahrung ber Glaubensgüter an. Und als nun das Umflurzsjahr 1848 vollends alle Consequenzen des Unglaubens und des Absalls vom Herrn bloß gelegt hatte, sieng man eine Zeit lang auch in weitern Kreisen wieder an, der Kirche mit ihren Lehren und Ordnungen Uchtung zu zollen, und es erfolgte ein Durchbruch bes Geistes in kirchlicher Richtung, ein ernstes Streben und Ringen nach Neubegründung ihres Bekenntnisses, ihrer Berfassung, ihres Cults und ihres Einstusses auf das ganze sociale und nationale Leben. Selbst die weltliche Dichtung kehrte jeht den umftürzenden Tendenzen den Rücken und suchte sich ihre Stoffe beim Landvolk, das seinem alten Glauben und ber guten, alten Sitte noch treu geblieben war.

Unter folden wechselnben Ginfluffen und fcweren Glaubens: fampfen bilbete fich benn nun eine immer völligere Reform ber geiftlichen Boefie aus. Zuerft noch in gang fubjectiver Beife und vorzugeweise nur in kleineren gebilbeten Rreifen ber Uebergang vom trodnen Moralton und ber geblumelten religiöfen Gentimentalität zu einer tiefern poetischen Unschauungeweise, inbem bie Romantiter bas religiofe Gemuthe: und Gefühleleben wedten. Sobann eine popularere ichriftmäßige Dichtung im Anschluß an bie einfache Grogartigkeit und traftvolle Rornigkeit ber Schriftfprache in Folge ber unter ben nationalen Rampfen und Rothen bie größern Boltofreise ergreifenben Werthichabung bes biblifchen Christenglaubens. Und endlich in Folge bes fich mehr ausbilbenben firchlichen Gemeindebewußtsenns eine objectiver gehaltene firchliche Dichtung aus bem Glaubensgrund ber Gemeinbe beraus und für bie Gemeinbe und ben gottesbienftlichen 3med nach bem Mufter ber alten Rircbenlieber.

Bei ben jest zahlreich hervortretenben geiftlichen Dichtern ber Neuzeit zeigt es sich jeboch, baß bie ganze neue schriftmäßige und kirchliche Richtung noch nicht zum Abschluß und zur Bollenbung gelangt ist, sonbern sich erst im Werben, im ersten Entwicklungsstadium befindet. So ist benn auch bei manchen von ihnen, bessonbers bei benen, die mit ber jugendlichern Hälfte ihres Lebens noch in ber vorigen Periode wurzeln, ein gewisser mit bibactischen ober pathetischen Elementen vermischter äfihetisch-gemüthlicher Rasionalismus wahrzunehmen, wobei sie zwar im Allgemeinen christs

liche Gefühle mit Innigkeit und Barme aussprechen, aber boch ju wenig auf bem objectiven Grund ber Beilethaten Gottes und mehr nur als Erzeugnift einzelner besondrer Situationen. So ift > ferner auch bei gang fdriftglaubigen Dichtern bie Sprache ber b. Schrift noch nicht in ihrer gangen Fulle und Rraft zu finden und fie bruden ihre Gefühle unwillfurlich mehr in ber afthetifchefchonen form ber mobernen classischen Dichter, an benen fie fich gebilbet haben, ale in benen eines David und Affaph aus. Go fehlt benn enblich auch felbft ben firchlichen Dichtern objectiver gehaltner Lieber boch allermeist noch bie volle Objectivität bes alten Rirchenliebs, feine fogenannte "borifche Rraft." Denn biefe tann eine Beit ber erften Glaubensregungen nach langer Berrichaft bes Bernunftglaubens und taum geschehener Ueberwindung ber Zweifel fo wenig bieten, ale eine Zeit fortwährenber Unfechtung im Besitsftanb bes Glaubens, am allerwenigsten aber eine Beit, in ber bie öffent= lichen Berhaltniffe, wie fie fich mehr und mehr nun gestaltet haben, bie Bilbung eines glaubigen Gemeingeiftes im Großen und Gangen noch zur Unmöglichkeit machen, und bas religiofe Leben ber von bem driftlichen Offenbarungelichte angeleuchteten Berfonen ober Rreise überhaupt noch zu wenig auf kirchlicher Grundlage sich bewegen tann, bochstens blog ba und bort eine firchliche Stimmung vorhanden ift, aber noch nicht ein alle Berhaltniffe burchbringenbes firchliches Leben mit gunbenbem nationalem Bemeingeist. Steht ja boch bie Rirche einerseits noch viel ju febr in eine Menge von Barteien und Subjectivitäten gespalten, fatt in eine compacte Ginheit zusammengeschloffen ba, mahrend fie anbrerseits erft noch um ihre Neugestaltung ringen und einen Rampf auf Tob und Leben führen muß mit bem "getauften Beibenthum", bas im Typus bie Buge bes Antichriftenthums zeigt. So können die kirchlichen Lieber ber Gegenwart unmöglich ächte Kirchenlieber ober ber vollfräftige Ausbruck einer kirchlichen Befamtheit und ihres Gemeingeistes febn. In ben meiften giebt fich eben nach einem zutreffenben Urtheil, welches neuerbings über sie abgegeben worben ist\*), tund "bie Rlage ber Maria, baf fie

<sup>\*)</sup> Bgl. "Die moberne driftliche Boefie" in hengstenberge evang. Rird.-Beitung. 1861. Maiheft Rr. 40.

ben herrn ihr weggenommen baben, ober ftille Freude, bak fie ihn wieber gefunden bat, ein innerliches Berfenten in bie Liebes-\* thaten bes Heilands ber Welt und tiefer Schmerg, bag bie Welt bieses nicht erkennt, ober ergebene Wehmuth, bag noch Refte ber Anbachtigen geblieben finb, und hoffnung, bag Ginzelne in ben Tagen bes Abfalles fich wieber jum herrn wenben werben, ein Bewußtsehn bes Isolirtfenns, ein Gefühl ber Ermattung und Furcht bes Unterliegens in ber Schwachheit." Defibalb eignen fich auch biefe Lieber nur in feltenern Rallen fur bie Gefamtgemeinbe und bienen mehr nur ber privaten ober bauslichen Erbauung, fo bag Bilmar ben in feiner Allgemeinheit nur ju ftrengen Ausspruch gethan bat: "Die neue Dichtung driftlicher Frommigfeit bat fich zum eigentlichen Rirchenliebe noch nicht zu erheben vermocht, sonbern ift bei bem geiftlichen Liebe, bem fogenannten Sausliebe, fteben geblieben." Jebenfalls maltet aber auch noch bie Runftform zu fehr vor. Die reine Bolfebichtung in ber körnigen Naivetät und schlichten Ginfalt bes Bolkstones, wie fie fich bei ben alten Rirchenlieberbichtern zeigt, ift noch nicht wiebergekehrt. Die Gelehrten und Gehilbeten, bie jest bie geiftliche Lieberbichtung vorzugeweise pflegen, theilen nicht gang und gar bas Boltsbewußtseyn in inniger Lebensgemeinschaft mit bem Bolte, eben weil eine mabre firchliche Lebensgemeinschaft berzeit noch allzusehr fehlt; fie bichten befihalb auch immer noch nicht, wie bie alten Glaubensväter, mitten aus bem Rern bes Boltes felbft beraus, mit bem fie nicht mehr eine und biefelbe Empfindung, Anschauung und Sprache haben, sonbern fie bichten im besten Ralle für bas Bolt, und bas Machenwollen, wenn nun auch im besten Sinne, steht an ber Stelle ber fruheren finblichen Unbewußtheit und natürlichen Ursprünglichkeit und bringt bochftens nur Copien ober Nachtlange ber alten Drigingle bervor. Gervinus fagt in feiner Gefdichte ber beutschen Dichtung. 4, Aufl. 1853. Bb. III. S. 7 f. bie bittre Babrheit: "Es haben allerbings bie Neueren glattere und sprachgerechtere Lieber in glaubiger und frommer Begeisterung gemacht; aber fie werben nicht mehr mit ber einstimmigen Begeisterung empfangen im Bolt, und bas beweist, baf ber geiftliche Gefang biefer Art feinen Boben in ber neuern Beit verloren hat. Manche Seelen und gläubige Gemuther wirb

es jest immer geben, bie einzelne Erzeugniffe einer frommen Dichtung bervorbringen tonnen, bag aber barinnen heutzutage ber alte Glauben, aus bem bie erften Lieber entstanben, noch verbunben fen mit ber jungen und gesunden Rraft, die jene alten Lieber als Wehr und Waffen gegen Noth und Trubfal fang, bas wirb uns niemanb glauben machen. Unsere driftlichen Berftanbes: überzeugungen mögen im Einzelnen jett grünblicher geworben febn, unfer Gefdmad gebilbeter, unfere Berofunft und Musit funftgethoter und ausgebilbeter, aber bas - Bewaltige jener alten Glau: Anstraft, bas Große in jener fachlichen Ginbeit, bas weit tiefer als ber elegantefte Befchmad ber neuen Lieber, ber unbegreiferche nachhaltige Ginbrud in jenem alten, achten Choralgefang, ber auch aller mufitalischen Runfthobe bes Tages spottet: bas alles ift fur une vor ber Sanb in Religion, Boefie und Dufit verloren. Je weiter bie Dichtung und Musit von Luther bis auf Gerhard und bie Choraltunft in beffen Zeit und von ba wieber bis ju Banbel und Rlopftod flieg, besto mehr flieg auch bas Weltliche und Runftlerische, bas bem Religiofen eben nicht gunftig mar. Die gläubige Atmosphäre im Bolt aber half vor Allem bazu, ber firchlichen Dichtung ihren eigensten Werth ju geben." Soffen wir benn auf eine folche nach grundlicher Luftreinigung wieber eintretenbe gläubige Atmosphäre im Bolte, wobei bie Liebe zu Christo und feinem Evangelium bie Boltsgenoffen burchbringt und in Eines zusamenschlieft, und begnügen wir uns vor ber Sanb bants bar mit biefen neuen Berfuchen gur Wiebergestaltung bes Rirchenliebs, welche ber neuerwachte firchliche Glaubensfinn trop aller hemmungen in ber Gegenwart gemacht bat. Es find fruchtbare Lebensteime und prophetische Hinweisungen auf eine nicht ausbleibende beffere Zukunft, in ber kommen wird bas Bollkommene und bas Studwert aufhören. Bermann Betiner hat unter Berufung auf bas Schlufwort & Bifchers im 2. Theil feiner Aeftbetit: "Wenn wieber eine Butbe ber Bhantafie tommen foll und wir wieber claffifche Poeffe haben follen, fo muß vorher eine Umgestaltung bes gangen Lebens tommen unter Umwälzungen, bie Bothe ben Deutschen nicht gonnen wollte", über bie neueste beutsche Poefie auf weltlichem Gebiet ben Ausspruch gethan, "fo neu und mahrhaft aus bem tiefften Gelbst ber eignen Zeit berausgeboren auch ihre sociale und politische Tenbeng sep, so zeige fie boch nur eine aus ber Reflexion entsprungene Tenbeng und blafirte Bemachtheit, fo fet fie bennoch nicht mit innerfter Rothwenbigfeit in ihren Formen und Stoffen aus bem Bergen ber Beit gewachsen und es werbe nur aus bem Bunfc und Drang nath einer iconern Wirklichkeit beraus, aber immer noch nicht aus ber Rulle und Begeifterung thatfactlicher Eriftens gebichtet; biefes aber tonne erft bann ber Fall fenn, wenn wir Deutsche wieber eine aroke und freie Nation febn werben, bann erft werbe eine neue Glanzzeit ber beutschen Runft und Boefie eintreten." Daffelbe gift:nur in viel boberem Sinne, von unfrer beutichen geiftlichen mie und Rirchenlieberbichtung. Erft eine Wiebergeburt ber evange. wen Rirche, erft eine in völliger Wahrheit und Freiheit zu einem acht driftlichen Gemeinbeleben erneuerte Rirche mit einem von ber Alleinherrschaft bes Lehrvortrags befreiten und auch bie Anbetung in fich foliegenben Cultus wird une auch bie enbliche Wieberges burt bes Rirchenliebes bringen und es wieber zur nationalen Sache machen. Bevor wir nicht eine folde Rirche baben; tonnen wir auch, ohne gegen bie Dichter ungerecht ju febn, noch teine bolligen Rirchenlieber verlangen.

Sehen wir nun, was in unfrer Zeit für bie Erneurung bes Rirchenliebs geschehen ift. Bunächft galt
es, ben selbst für die Pfleger bes Heiligthums unter bem Schutt
einer rationalistischen Zeit vergrabenen Schat ber alten Lieberherrlichkeit wieber zu Tag zu schaffen und ihn, unter Anerkennung
bes Bolksrechtes auf bieses kostbare Eigenthum, befreit von bem
entstellenben Schuttwert vor Augen zu legen in —

## Lieberfammlungen.

Was ben barauf gerichteten Bemühungen wenigstens mittels bar eine günstige Aufnahme verschaffte, war die bessere Burdigung ber alten Liebersprache, an ber an unter ber Herschaft ber Aufstlärung so großen Anstoß genommen hatte, burch die im J. 1819 erfolgte Aufstellung einer beutschen Grammatit mittelst ber historischen Wethobe.\*) Und bieß ist das unsterbliche Verdienst bes

<sup>\*)</sup> Der 2. Theil biefer Grammatit erschien, nachbem vom 1. Theil bereits 1822 eine ganz umgearbeitete und febr vervolltommnete Auflage

Bibliothetare Jatob Grimm in Raffel, fpater in Berlin, ber bamit zugleich auch ein tieferes und grundlicheres Stubium ber beuischen Sprache und altbeutschen Poefie erwedt bat. Der uns mittelbare Anftog biegu mar aber bereits im Jubeljahr ber Rirdenberbefferung, 1817, erfolgt. In biefem erhob nemlich gegen bie rationaliftifche Berberbnig ber Lieber Claus Sarms zu Riel in seinen 95 Thefen (f. S. 25) seine Ginzelstimme und bie Berliner Rreis: Spnobe ihre Befamtstimme unter Ginwirtung Schleier: machers, ber icon 1804 in einem "Gutachten über bie Mittel, bem Berfall ber Religion vorzubeugen", ben Borichlag gemacht hatte von ben fogenannten verbefferten Liebern auf die Rernlieber zugreifen. "\*) Gleich barnach trat E. M. Arnbt zu Bonn mit feiner machtvollen Schrift: "Bom Bort und vom Rirchenlieb. 1819." auf und klagte unter Borlegung von 11 altern Rernliebern aus herm. Bonnus G. von 1545: "In bem letten Jahrhundert haben Maufe, bie aber teine fcarfen Babne baben, angefangen, an bem alten Rirchenliebe, biefem Rerngut bes Broteftantismus, zu knappern und es, wenn nicht zu zerfreffen, boch zu gernagen. Aber biefe Zeit ber Klügelei und Aufklarung, welche von Bielen auch bie Beit ber Berruchtheit und Gottlosigfeit gefolten wirb, liegt binter une. Ge ift Beit, ber großen Sungerenoth, in welche bas Bolt burch bie magern und burftigen G.G. gerathen ift, Ginhalt zu thun." Und nachbem er bann beghalb bie Abfaffung eines driftlich beutschen G.'s, bas eine Bibel in Liebern fenn follte, vorgeschlagen, erklarte er noch: "Ich murbe babei teine Ausbefferung einzelner Berfe gestatten, auch wo unfrer

3.

zu Tag getreten war, im Jahr 1826, ber 3. Theil 1831, ber 4. Theil 1840. Als Ergänzungen bazu gab Grimm bann zu Berlin, wohin er nach einem achtstörigen Aufenthalt in Göttingen, 1840 als Professor berusen worden war († 20. Sept. 1863), in Gemeinschaft mit seinem jüngern Bruber, Wilkelm Grimm († 16. Oct. 1859), heraus: "Geschicke ber beutschen Sprache. 2 Bande. 1848." und "Dentsche Wörterbuch. 1853. si." (sortzgescht von den Prosessoren Rub. Hilbebrand in Leipzig, F. L. R. Weigand in Gießen und Moris henne in Halle, seit 1870 in Basel.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Zwei unvorgreifliche Gutachten. Berl. 1804. S. 101 ff. Gine bentwürdige Zusamenstellung ber hierüber überhaupt laut geworbenen Urtheile findet fich in dem Schriftchen: "Stimmen berühmter Staatsmanner, Dichter u. j. w. über bas unverfälschte Kirchenlied von B. Leitris. Berl. 1869."

Reit einiges bin und wieber anftokig und veraltete Sprache icheinen moge; auch ungewöhnliche und veraltete Wortformen mußten fteben bleiben." Bereits hattte Mug. Sat. Rambach ju Samburg burch fein Buchlein: "Ueber Luthere Berbienfte um ben Rirchengesang. 1813." und seine 1817 begonnene und 1819-1822 fortgeführte "Anthologie driftlicher Gefange aus allen Jahrhunberten ber Rirche nach ber Zeitfolge geordnet" ben Zeitgenoffen bie alten Lieberschäte in einer wenigstens annabernben Geftalt wieber por Mugen geführt. Dehr von literar : hiftorifdem Intereffe geleitet legte bann auch Wilh. Muller zu Deffau, ber rühmlich bekannte Griechenfanger, ben Lieberreichthum ber altern Beit bar in Jeiner "Bibliothet beutscher Dichter bes 17. Jahrhunderts. Leipz. 22. Fortgefett von Carl Forfter. 1828-1838" in 14 Banboen. Nicht lange ftanb es bernach noch an, fo traten gang im erbaulichen und firchlichen Interesse und im Unschluß an Urnbt folgenbe zwei Lieberfammlungen bervor :

1. Lieberborn. Gine Auswahl ber vorzüglichften altern geiftlichen und erwedlichen Lieber. Heransg, von bem Berfaffer von Bahl und Fuhrrung. Heibelb. 1825. Mit 185 Numern.

Der herausgeber ift heinrich Friedrich Bilbelm, geb. 1786 in Beibelberg, 1809 Rector an ber lateinischen Schule zu Eppingen, 1810 Pfarrer zu Pforzheim, 1817 zweiter Stadtpfarrer in Mosbach, 1826 zweiter und 1828 erster Lehrer und zulest langjähriger Director an bem Lyceum in heibelberg.

In ber Borrebe, wie auch icon in einer 1824 vorangeschidten Abshandlung: "von bem geiftlichen Liebe, besonders ben altern Richen-liebern", hat er sich für Beibehaltung der altern Lieber in ihrer "unverwischten Sigenthumlichkeit" ausgesprochen, doch aber es für gerechtfertigt erklärt, "hie und da kleine Dinge, wodurch der Glanz bes Ganzen und bessen erwedende Kraft gestört scheint, wie den Rost vergangner Zeit wegzuwischen oder bei einigen allzugebehnten Liebern etliche Strophen, wie die übermäßigen Reiser an einem eblen Gewächse auszuscheiden."

2. Sammlung geiftlicher Lieber. Bafel 1830.

Der herausgeber ist Carl v. Raumer, Professor in Erlangen, geb. 9. April 1783 zu Wörlit bei Dessau als ber Sohn bes borigen Rammerbirectors und Bruber bes Berliner historiker Friedrich v. Raumer. Nachbem er von Offern 1801 in Göttingen und Jender, angeregt von seinem Schwager Stessens, in Freiberg unter Werner die Naturwissenschaften flubirt und 1810 eine Anstellung als Secretär im Oberbergbepartement zu Berlin erhalten hatte, wurde er Oftern 1811 Professor der Mineralogie und Bergrath in Bressau, von wo aus er 1813 und 1814 als Abjutant des Generals Gnetzsenau de Befreiungskriege mitmachte und wohin er dann wieder, mehrem eisernen Kreuz geschmüdt, auf seinen Lehrstuhl zurücklehrte. Wegen seiner Theilnahme am Turnwesen wurde er 1819 als Pros

feffor ber Raturgeschichte nach Salle verfest, bier aber bann, weil er fic ber unterbrudten Burichenicaft angenommen, 1822 feines Umtes entfest, worauf er, mit feiner Kamilie ohne Brob, ale Lehrer an ber Dittmar'ichen Privaterziehungeanstalt in Rurnberg eintrat und bier fein Bert über bie Babagogit forieb, weil Sichte in ihm bie Ueberzeugung begrunbet hatte, eine beffere Bufunft bee Baterlanbes tonne nur burd eine rechte Jugenbbilbung erreicht werben. Rach mehreren forgenvollen Jahren, indem bie Anstalt icon nach einem Jahre fich aufgelöst hatte, murbe er bann enblich 1827 ale Brofeffor ber naturgefcichte in Erlangen angestellt und bier behnte er, erfullt von leben-bigem Christenglauben, feine Birtfamteit auch auf bas Gebiet ber Rirche aus nicht blog burch Berausgabe biefer Liebersammlung, fon= bern auch burch bas für bas Bibelftubium werthvolle Wert über die Geographie Balaftinas. Noch als Greis trug er bas Wohl und Webe bes beutschen Baterlanbes auf marmem Bergen und wirfte unter ben Stubirenben mit nie erlbichenber Begeifterung für bas Baterlanb, für Biffenschaft, Poefie und Kunft. Für jebe atabemische Senatssitung pflegte er fich burch bas Gebet von B. 3 bes Liebes: "D Gott, bu frommer Gott" vorzubereiten. Er ftarb in Erlangen 2. Juli 1865. Seine hinterlaffene Frau ift eine Tochter bes Berliner Capellmeifters Reicharbt und Schwagerin L. Tiede.

(Ans Raumers Leben. Bon ibm felbft ergabit. Stuttg. 1866.) Schon 1829 hatte er in ber Evang. Rirchenzeitung G. 321 eine Abhanblung : "Gesangbucher. Choralbucher" veröffentlicht, in welcher er mit Berufung auf Bilbelme Borrebe fich gegen alle bem Gefcmad ber Beit zu lieb gemachte Aenberungen ber Lieber aussprach unb noch ftrenger als Bilbelm für Festhaltung ber ursprünglichen Lesarten, gang wie bieg bei ben alten Glaffitern gefchehe, ertlarte, wobei er nur folche bes Berftanbniffes wegen in Sprache und Rechtichreis bung angebrachte Beranberungen gelten laffen wollte, bic fich bereite in ben alten guten G.G., vornemlich aus ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderte, porfinden. Ale Brobe ber Durchführung biefer Grundfate gab er fobann bie obige Sammlung heraus, in welcher bie Lieber-Auswahl vortrefflich ift. Denn er hat nur folche Lieber ausgewählt, die fich in ben meiften altern lutherischen G.G. finden, fo baß eigentlich die Kirche langft schon die Auswahl getroffen hat. Grundfählich hat er namentlich die Lieder berjemigen Dichter ausgefoloffen, "bie Chriftum nur mit ber Phantafie ergriffen und boch nicht von gangem Bergen ale Berrn und Gott liebten", und weiter auch noch bie, "welche in unfrer Beit von allzeit fertigen, in jebe Rolle, auch in bie eines Chriften, fich bineinfühlenben und bentenben, nur nicht grundlich bineinlebenben Manieriften gemacht wurden und zwar ben Schein bes Chriftlichen haben, aber feine Rraft berleugnen."

Als nun auf die Anregung der Berliner Kreis : Synobe ein nenes Gesangbuch im August 1829 fertig und im Februar 1830 bem gottesbienstlichen Gebrauch übergeben worden war, in welchem bas Alte nach Inhalt und Form nur eine schwächliche Anerkennung gefunden hatte, wurde bie Frage, welche Lieber und in welcher Gestalt die altern unter ihnen dem jetigen Geschlecht in kirchlichen und häuslichen Gebrauch gegeben werden sollen, zur brennenden Frage. Carl v. Raumer machte in einer anorthym ausgegebenen

Schrift: "Unparteiisches Gutachten über bas neue Berliner G. Leipz. 1830" ftreng bas Festhalten an ber Originalgestalt geltenb und Bunfen, ber preukische Gesandte in Rom, veröffentlichte in ber "Evang. Rirchen-Zeitung" 1830 Rr. 41. 42. 57 ff. Epoche machenbe Canones ober Regeln für angemeffene Bearbeitung bes evangelischen Lieberschates zu bem beutigen Rirchengebrauch, welche umfichtiger und etwas milber gehalten maren, mabrent Schleiermacher und Anbere, felbst auch harms in einer Schrift unter bem Titel: "Beleuchtung bes vielseitigen Tabels, mit welchem in ber evang. Rirchen Beitung und in bem bomiletischen Corresponbengblatt bas neue Berliner G. angegriffen worben ift. Berl. 1830." weitergebenbe Aenberungen an ben altern Lieberterten um bes Zeitgeschmades willen als geboten erklarten und gegen "bie Alterthumelei" opponirten. So entstanben benn nun ber Reibe nach tenbengiofe Lieberfammlungen, bie theils von einem milbern, theils von einem ftrengern, theils von einem bermittelnben Stanbpunkt aus veranstaltet wurben.

- I. Der milbere Standpunkt, welcher glaubensvollen Liebern aller Jahrhunderte bas Aufnahmerecht einräumt und bei ben ältern bloß eine Rudkehr in den alten Geift und bas alte Gepräge, aber nicht in den buchstäblichen Originaltert im Auge hat, dagegen mehr ober minder Auslassungen und Textveranderungen je nach bem Bedürfniß bes berzeitigen Bildungsstandes als geboten ansieht, war anfangs in der Borberhand. Auf diesem stehen:
- 1. Berfuch eines allgemeinen evangelifden Gefang= und Gebetbuchs jum Rirchen= unb hausgebrauch. hamb. 1833.

Der anonyme Verfasser, ber bieses G. im Berein mit gleichgefinnten, an ber evangelischen Gemeinbe ber preußischen Gesanbschaftscapelle zu Rom als Prediger angestellt gewesenen Freunden wie Schmieber, Prof. in Wittenberg, Rothe, Prof. in Heibelberg, Tippelektrich, Pastor in Giebichenstein und A. Tholuck, Prof. in Holle, ausgearbeitet hat, ist Ritter Christian v. Bunsen. Er wurde als der Sohn eines Wachtmeisters zu Korbach im Fürstenthum Walbed 25. Aug. 1791 geboren und begann, nachdem er 1808 in Warburg Theologie zu studieren angesangen und dann zu Göttingen der Philosogie sich gewidmet hatte, 1818 die dipsomatische Lausbahn auf dem Capitol in Kom, indem er Secretär des dortigen preußischen Gesanden Rieduhr wurde. Im Jahr 1824 wurde er bessen preußischen Gesanden Rieduhr wurde. Im Jahr 1824 wurde er bessen Velandsschaftscapelle. Bon Kom kam er dann 1839 als helvetischer Gesander Preußens nach Bern und von da 1841 nach London, wo er sich 1854 den Abscheb erbat, um als Fridatgelehrter nach Heidelberg überzusiedeln. Her schrieb er von Weierem kirchlichem und theologischem Standpunkt aus,

auf ben er sich nun stellte, "bie Zeichen ber Zeit. 1855" und begann bas weitläufige Bibelwert, bas er besser unterlassen hätte. Nach schweren körperlichen Leiden starb er auf der Reise bei seinem Sohne Georg in Bonn 28. Nov. 1860.

(Bgl. 54. heft bes Jahrbuchs jum Brodhaus'ichen Convers. Lex. Unfere Zeit. Bb. V. und: A. Camphaufen, Prof. Theol. in

Bonn in Bergogs Real-Enc. Bb. XIX. 1865.)

Roch eine milbere Anwendung von seinen Canones, zu beren Ersprobung er bieses G. veranstaltet hatte, machte er in bermimarbeitung besselben unter bem Titel:

"Allgemeines evangelisches Gesang: und Gebetbuch jum Kirchen: und Sausgebrauch. Samb. im rauben Saufe. 1846."

- 2. "Geiftlicher Lieberschas. Sammlung ber vorzigslichften geistlichen Lieber für Kirche, Schule und Haus in allen Lebensverhältnissen. Berlin bei Eichler. 1832." Mit 2020 alphabetisch zusamengestellten Liebern von etlichen 400 Dichtern.
  - (2. Ausg. 1840 bei Elsner jum Kirchengebrauch eingerichtet bloß mit 1564 Liebern, ba manche minber bebeutenbe weggelaffen wurden. 6. Ausg. 1863 bei Bohlgemuth, bloß mit 1620 Liebern trop eines zweiten Nachtrags, sofern noch mehr von ben frühern unbebeutenben Liebern wegblieben.)

Befonders werthvoll find bei biefem Lieberwerke die zum erstenmal in solder Ausführlickeit und Genauigkeit einer Liebersammlung beisgegebenen lebensgeschicklichen Rachrichten über die Lieberbichter, wosdurch "ber Lieberfreund in den Stand gesett werden sollte, die driftslichen Dichter und Beit und Umftande naber kennen zu lernen, in welchen die Lieber verfaßt wurden."

Die Lieberauswahl aus 80—90,000 Liebern in mehr als 500 verschiebenen Liebersammlungen geschab vom entschieben gläubigen Standspunkt aus für ben allgemeinen Erbauungszweck, "zur Erkenntnis punkt aus für ben allgemeinen Erbauungszweck, "zur Erkenntnis Nobereisung Gottes und zur Berherrlichung bes allein seligmachenben Namens Zesu." So sind benn nun aber auch viele bloß zur Privaterbauung taugliche Lieber, namentlich aus J. J. Rambach Haus-G. ausgenommen worden, die nie eine kirchliche Geltung hatten oder haben werden. Lapriz hat deshalb auch mit Recht geklagt: "es ein hier neben dem Bortrefslichen eine Masse von Mittelgut aufgespeicher wodurch das Bortrefslichen eine Masse von Mittelgut aufgespeicher auf immer begraben wird." Aus dem Zeitraum nach 1756 sind 343 Lieber, wovon der Neuzeit 123 angehören, aufgenommen. Im Texte der Altern Lieber wurden planmäßig nur bei dringender Roth, "wenn die Erbauung gestört" erschien, "zarte Aenderungen" angedracht und bei desen wurden die Aenderungsvorgänge in ältern Liebersamm= Iungen benützt.

Für bie häusliche Erbauung hat biese Sammlung fehr segensreich gewirft und in ihrer 2. Ausgabe, welche mehr für ben Kirchengebrauch eingerichtet wurde, ist sie bei einigen preußischen Gemeinben, querft zu Birnbaum in ber Proving Posen, eingeführt worben.

Die Borrebe aus Berlin vom 11. Dec. 1832 fagt: "Um bazu beis zutragen, biese theuren Schähe ber evang. Kirche in ihrer Lauterkeit (2 Cor. 2, 7) zu erhalten" (was eben beim neuen Berliner G. versmißt wurde) "vereinigten sich 1830 einige alte Freunde, biese Sammslung zu verantassen." Diese Freunde waren: Erziehungsinspector Kopf, Samuel Elsner und als Hauptredacteur.

Langbeder, Emanuel Christian Gottlieb, geb. 31. Mug. 1792 als ber Sohn eines frommen Luchmachers in Berlin, ben er als Beicaftegehülfe oft und viel auf feinen Defreifen begleitet hat. In feinem gur Beorgengemeinde geborigen Elternhaufe, beffen Beichtvater ber ihn auch im Chriftenthum unterrichtenbe Oberconfiftorialrath und Baftor Th. C. G. Boltersborf bis jum Sahr 1806 gewesen ift, hatte ber Gefang ber alten Glaubenslieber bei ber taglichen Sausanbacht frube icon eine Liebe fur bas Rirchenlieb bei ibm erwedt, "bie man fich", fagt fein Biograph, "eben baburch nur erklaren tann, bag er bie Lieber gleichsam vor feiner Geburt felbft mit feiner frommen Mutter icon gefungen hatte und folde nun feine täglichen Begleiter und Leiter murben und fein Dichtertalent erregten und nahrten." Noch im Geschäfte seines Baters ftebend, verfaßte er in ben Duge= ftunden Gebichte, von benen er 1824 eine Sammlung ber Pringeffin Mariane von Preugen, Gemablin bes Pringen Bilbelm von Preugen, Brubers bes regierenben Ronigs, wibmete, und bieg murbe Anlag, baß er bei biefem fürftlichen Baare 1. Jan. 1827 eine Stelle erhielt namentlich jum Dienft bes jungen Bringen Balbemar. Sierauf vers beirathete er fich 21. Aug. 1829 mit Sophie Beig, ber einzigen Tochter . einer driftlichen Wittme, mit ber er gwar in finberlofer, aber fo gludlicher Che lebte, bag er bie am Morgen bes Sochzeittages auf= gefclagene Bibelftelle: Bf. 37, 37 aufe iconfte bemahrt fanb. 3m Sabr 1840 ernannte ibn Bring Balbemar ju feinem Sofftaatsfecretar. Da wirkte er benn nun fort und fort mit raftlofem Gifer gur Berberrlichung bes Beilandes und suchte namentlich burch feine Schriften auch bei Anbern ben ibn fo gang befeligenben Glauben an feinen Eribfer gu weden und gu vermehren. Reben ber Arbeit, bie er auf bie Berausgabe ber beiben erften Auflagen ber Liebersammlung ver= wendete, wogu bie "lebensgeschichtlichen Rachrichten über bie Lieber= bichter" gang aus seiner Feber tamen, machte er fich namentlich noch burch folgende hymnologische Arbeiten verbient: "Das beutsche cv. Rirchenlieb. Gin Denkmal ber 3. Jubelfeier ber Augst. Confession. 1830." - 3. Crugere Choralmelobien. 1835." - Gesangbucheblatter aus bem 16. Jahrhundert mit einer furgen Rachricht ber erften Un= fange bes Rirchenliebs. 1838." - "Leben und Lieber von P. Gerharb. 1841." - "Rurze Lebensgeschichte von Frau Anna Maria Gerharb. 1842." Unvermuthet wurde er von einer Gallenruhr befallen, an ber er 24. Oct. 1843 ftarb, bes seligen Gebantene voll, ben er ale Jungling icon in feinem iconften Liebe ausgesprochen: "Wie wirb mir fenn, wenn ich bich, Jefu, febe!"

Seine aus ber Tiefe eines driftlichen Gemuthes gefiosenen Diche tungen, bei benen übrigens ber Gellert'iche Ton noch ftart vorschlägt, wie er auch 1838 von Gellerts famtlichen Erzählungen und Fabeln eine besondre Ausgabe veranstaltet hat, erschienen in folgenden

zwei Sammlungen:

1. "Gebichte von E. Chr. G. Langbeder. Berl. 1824." Mit einem Borwort vom Brachmonat 1824, worin er sagt, er gebe hier seine zerstreuten poetischen Bersuche, sowohl ungebruckte, als gebruckte hersaus (mehrere waren bereits in bem von Dr. Fr. Drelit zum Besten ber von bem K. Bibliothekar Prof. Babzed für arme Kinder gegründeten Anstalt herausgegebenen "Berliner Wochenblatt" erschienen) und zur Enschuldigung ihrer "Schwäche" mittheilt: "Die wenigen Feierstunden, die mir mein Geschätt gestattet, welches nicht nur mit schriftsellerischen Arbeiten nichts zu thun hat, sondern ihm wohl gar unhold ist" (er war damals noch Tuchmachergehülse seines Baters)

"waren die Erzeuger meiner Gedichte. Der nicht zu besiegende hang, bas nie berzuschreiben, was mir ber herr ins herz gab, vermochte die törperliche Rübigkeit zu besiegen, wenn ich genothigt war, selbst nächtliche Stunden meinen Arbeiten zu widmen. Aber welche Freuden, welche Quellen des Trostes und der Erhebung mir diese Stunden im hindlick auf eine durftige Gegenwart und eine bang verschleierte Zukunft öffneten, davon können sich nur verwandte Gemüther überstellen.

Die Sammlung besteht aus 3 Abtheilungen: 1. Gebichte vermischien Inhalts, meist Casualgebichte (55), 2. Cantaten und Oratorien (11), 3. Geistliche Lieber (4). Daraus nahm er 6 Numern in ben Liebersschaft auf: "Du Ewiger" — "Erstanben bist bu" — "Es naht bie Zeit" — "Herr, von beinem" — "Preise ben Ewigen" — "Was sorgt ihr." Reine berselben fand aber kirchliche Verbreitung.

2. "Gebichte von E. Chr. G. Langbeder. Zweite Sammlung. Berl. 1829." Mit einer Borrebe vom Rov. 1828, worin er in aller Demuth sagt: "Freilich sind burch bie Gnabe einer frommen Fürstin bie ungunstigen Umftanbe hinsichtlich ber wenigen Feierstunden, die ich ber Liebe zu ben Wissenschaften und meiner Lieblingebeschäftigung, ber Dichtkunft, widmen konnte, verschwunden, bennoch aber fühle ich noch immer, wie gering meine Leistungen sind."

Reben 52 Gebichten vermischten Inhalts und einigen prosaischen Auffaben, beren einer bas Lieb: "Jesus meine Zuversicht" behandelt, finden fich hier 33 geiftliche Lieber, von benen er mit einigen Aensberungen 12 in ben Lieberschap aufnahm und folgende, jum Theil ohne ben Lieberschap, Berbreitung erlangten:

- †\* "Dir ew'ge Treue ju geloben" Lieb bei ber Ginfegnung. 3m Rig., Rug. u. Dibb. G.
- † "Geht frohlich nun babin" nach ber Trauung. Bf. 115, 14.

Im Rig., Rev. u. Ruß. G.

- \* "3ch lieg und ichlafe gang im Frieden" bie Rube im Grabe. Bf. 4, 9.
  3m Rev. G.
- "Sammle, Gemeinbe bee herrn, bich ju freubigen Choren" am himmelfahrtstage. Luc. 24, 50—52. 3m Amer. luth. G.
- Benn ich, herr, bein Wort nicht hatte" bas Wort bes herrn. Bf. 119, 43.

\* ,28 ie wirb mir fenn, wenn ich bic, Jefu, febe" - im Sinblid auf bie Ewigfeit.

(ob. nach bem Liebersch.: bas selige Biebersehen. 1 Joh. 3, 2.) Das Lieblingslieb Chr. heinr. Zellers in Beuggen. Im Delser G.

Bon ben vier Liebern, bie erstmale im Lieberschat 1832 gebrudt erfchienen, fanb firchliche Berbreitung;

"Laß beinen Geist mich stete, mein heilanb, lehren" bas Bort vom Kreuz. 1 Cor. 1. 18. Im Leipz. u. Rh. Prov. G.

Sonft noch:

"Senbe, o Bater, herab beinen göttlichen Frieben" — Sausftanb. 3m Breuß. ref. G.

- . (Duellen: Buge aus bem Leben Langbeders. Mit feinem Bilbniß. Berl. 1844. — Leben bes Lieberbichters E. Chr. G. Langbeders von G. Schaffer, Schulvorsteher. Berl. 1844.)
- 3. "Evangelisches Gefangbuch ober neu bearbeitete Sammlung alter und neuer Lieber jum firchlichen Gebrauch von Rubolph Stier, Pfarrer in Frankenleben. Salle 1835." Dit 915 Liebern. Stier (f. u.) nahm baffelbe aus Beranlaffung von Rr. 1, worin ihm zuviel hauslieber ins Rirchen = G. und umgekehrt zuviel Rirchenlieber ins Baus-G. vermengt erschienen, am 27. Nov. 1833 in Angriff, um ein reines Rirchen : B. ju Schaffen, und war bamit Enbe Augufts 1834 fertig. Er nannte es übrigens felbst ein "Probegesangbuch nach Bunsens Borschlägen" und erklärte bie Borte bes Titels: "Bum firchlichen Gebrauch" babin, bag es bloß "eingerichtet, porgefchlagen und dargeboten fen als ein vorläufiges, interimistifches Probebuch für prattifche Broben in Gemeinben, ble es begehren." Seine Grunb-fabe, bie er in einer besonbern "Untunbigung" bargelegt hat, finb hinsichtlich ber Lieberauswahl so "restrictiv", daß er die "aus einem himmlischen Sinne" tommenben, überhaupt alle nur fur wirklich Erwedte paffenben Licher als folde, bie man einer gangen Gemeinbe nicht auf die Lippen legen konne, ausschloß, wodurch viele tiefe Rern= lieber megfielen und fein eigner Schwager, Dr. Nitich, ju ber Rlage veranlagt wurde, es herriche in feiner Sammlung ber Charafter bes Lehrhaften ju fehr vor. Sinfichtlich ber Bearbeitung ber altern Lieber ftellte er, lebiglich bas Bedurfniß ber Gemeinbe im Auge habenb, Fr. v. Meyers Worte ale feinen Grunbfat auf: "Fehler find und bleiben Fehler, und, wo man fann, foll man fie beffern. Dem Berrn aber im Beiligthum foll man allezeit bas Fehlerlofefte weihen, mas man vermag" (Blatter für bobere Babrheit. Bb. IX. 1827. S. 153 f.) Bahrend er jedoch in biefem G. bie Aenberungen noch in vorfichti= gerer Beife angebracht batte, gieng er bierin, nachbem er überhaupt feit 1850 jum Unionestanbpunkt übergetreten mar, namhaft weiter in ber zweiten verbefferten Ausgabe beffelben, welche er 1853 ju Braunschweig erscheinen ließ, nachdem bas Magbeburger Confifto= rium nach mehrfachen vergeblichen Gingaben enblich 16. Sept. 1851 fein G. ale gur Ginführung empfehlenswerth ertlart hatte, und bann in feiner Stadtgemeinbe Schleubig einführte. Bur Rechtfertigung biefer G. - Ausgabe gab er bie Schrift beraus : "Beranberungen ober nicht im Rirchenliebe? 120 Thefen von R. Stier. Braunfcweig 1854." und tabelte in berfelben A. Anapp sogar barüber, bag er zu wenig geanbert habe; nicht einmal: "wohl uns bes feinen herrn" in B. 2 bes Liebes: "Allein Gott in ber Bib fen Ehr" wollte er gelten lassen. Als er bann barüber in ber Zeitschrift für bie gesamte Theologie von Rubelbach und Gueride. 1855. von Stip burch bie "Berantwortung bes ev. Rirchenliebs" und in besonbern Antithesen von bem Gymnasiallehrer Scholz in Gütereloh hart angegriffen wurde, forieb er noch: "Bertheibigung meiner Thefen. 1855.", worin er, gegen ben "Fanatismus für unveranberten Tert" eifernb, fich vollenbs gang und gar fur Beranberungen nach bem subjectiven Bringip in beliebigem Ermeffen ausfprach.
- 4. Evangelischer Lieberschat für Kirche und haus. Eine Sammlung geistlicher Lieber aus allen driftlichen Jahrhunderten gesammelt und nach den Bedürfnissen unserer Zeit bearbeitet von M. A. Knapp, Diaconus an der hospitalkirche in Stuttgart. 2 Bande. Stutig. u. Tüb. bei Cotta. 1837."

Mit 3590 Liebern, bie Knapp (f. u.) aus 80-100,000 Liebern von allein 460 bem Ramen nach bekannten Dichtern fcon in Suld und bann vornemlich in Kirchheim u./L., unterftut von feinem hersgensfreund M. Gottlob Baumann\*), Pfarrer in Robingen bei

Er gab ein in 30,000 Cremplaren verbreitetes "driftliches Sausbuchlein" mit auserlesenen Liebern und gesalbten, jum Theil von ihm selbst versagten Gebeten beraus und war auch 1841 berufen, seine reichen hymnologischen Kenntnisse als Mitglieb ber Würt. Gesangbuchsspnobe zu

Seine gur Einweihung ber neuerbauten Rirche in Nohingen 1833 gebichteten Lieber nahm Knapp 1837 in ben Lieberschat und in sein ev. G. 1855 auf, nemlich:

\*,Der im Seiligihum bu wohneft" — Eröffnungelieb bei einer Rircheinweihung.

Im Str.=Conf., Barm., Rig., Ruß., Amer. ref. u. un. G. \*"Frieden, hoher Gottesfrieden" — Schlußlied bei einer Kircheinweihung.

(Quellen: A. Knapps 7. Oct. 1856 gehaltene Leichenrebe mit Les benslauf. Stuttg. bei Bering. 1856.)

<sup>\*)</sup> M. Gottlob Baumann ift geb. 10. Oct. 1794 zu Befigheim als ber Sohn bes bortigen Praceptors und tam fruhe icon mit vielen Glaubigen in Berührung, die im Saufe feiner frommen Eltern aus- und ein= glengen. Rach feiner Confirmation wibmete er fich 7 Jahre lang in Stuttgart bem Raufmannestanb, wobei er viele Reifen machte, trat aber bann, von einem innern Bug ju ben Biffenfchaften getrieben, im Frubling 1815 in bas bortige obere Gymnafium über, um fich in bas Stubium ber Theologie einleiten ju laffen, bas er benn auch icon Berbft 1815 im Stift gu Elbingen beginnen burfte. Sier wurde ibm Terfteegens Schrift: "Auserlefene Lebensbeschreibungen b. Geelen" (f. Bb. VI. 52) jum Bertzeug einer besonbern Onabenführung, burch bie er, wenn auch nach einigem Stillftanb und Rudfall unter bem Stubium ber Philosophie, mehr und mehr in ben Grundlinien feines Befens Terfteegen abnlich wurde. 3m Jahr 1819 tam er von ber Universität gu feinem erfrantten Bater als Bicar nach Remnath, einem Dorfe bei hohenheim, wohin berfelbe 1808 als Pfarrer beforbert worben mar, und nun begann er mit vollem Ernfte bas Beil in Chrifto ju fuchen, und übergab an feinem 25. Geburtetag fein funbiges Berg ungetheilt bem Beilanb ber Gunber gur Biebergeburt. Rach bes Baters Tob wurde er 1821 Afarrvicar und balb barnach Bfarrer in Nopingen und 1839 auf bringenbes Bitten ber Ge= meinbe Pfarrer in Remnath, wo er am 3. Sonntag nach Erin. über basselbe Evangelium, wie sein Bater vor 31 Jahren, bie Antrittspredigt hielt. hier wirfte er bei seiner gesalbten, bemuthig liebevollen Berfonlichs teit in anziehender Beise und ftiftete namentlich durch seine Erbauungsftunben, an benen auch Glaubige aus entlegenen Orten und befonbers driftlich gefinnte Lehrer Theil nahmen, vielen Segen. Seine Gabe beftanb überhaupt mehr im Erbauen und Beiterführen ber Erwedten, als im Erweden ber Unbefehrten, und bie gange Signatur feines Befens liegt in bem alten Lieberverfe: "Wer feinen Bochzeittag icon vor fich fiebt, ber ift um anbern Tanb nicht mehr bemuht." Rachbem er 6 Jahre lang bie von ihm mitbegrunbete Rinberrettungeanftalt im naben Blieningen ale Borfteber geleitet batte, erlitt er 1850 einen Beinbruch, ber ibn auf ein bartes Rrantenlager feffelte und feine Lebenstraft febr berunterbrachte. 3m Juli 1855 traf ibn ein Schlagfluß und nach fcweren Leiben ftarb er an ber Bruftwassersucht 3. Oct. 1856.

Rirchheim, ausgewählt hat, um im Bergleich mit ben feither erfchienenen Sammlungen "endlich einmal eine umfaffenbe Sammlung geiftlicher Befange bargubieten, welche ber Rirche thatfachlich es vor Augen legt, mas fie an guten Liebern befist und wie ein eigentliches National = G. beschaffen fenn foll", ober wenigstens "ben funftigen Bearbeitern firchlicher G.G. einen möglichft umfaffenben Borrath bargubieten, aus welchem fie fernerhin bie beften firchlichen Lieber auswählen können." In ber Borrebe aus Stuttgart vom April 1837 fpricht er fich S. XIII-XXIII zwar für eine Schonenbe Beranberung ber Lieberterte aus als handle es fich "nicht bloß um eigentliche Berbefferung, fonbern mehr noch um Bieberherstellung ber alten, fo vielfach veranberten Lieber fowohl im Bangen, ale im Gingelnen, wie benn auch in feiner Sammlung ble Bahl ber reflituirten alten Lesarten, mit benen ber veranberten verglichen, in großem Uebergewicht fen." Allein im Biberfpruch bamit bat er, theile von feinem Dich= tergenius und seinem an ben Classifern ber beutschen Literatur gebilbeten Gefchmad verleitet, theile, wie er felbft befannte, von ber wohlmeinenben Absicht geleitet, "bem Consistorium die Lieber mundgerecht zu machen und burch eine ber bermaligen firchlichen Sprach= weise fich annahernbe Form zu empfehlen, bamit bas Bolt feine Rernlieber wenigstens bem innern Befen und Gehalt nach wieber gurudempfangen möchte", maffenweisenweise unnothig und nutlos mit feiner bichtenben Geber geanbert - felbft an neuern Liebern von lebenben anerkannt guten Dichtern. Ramentlich hat er auch an ben Liebanfängen geanbert, was immer große Berwirrung ftiftet. Er hatte fich bas Recht vindicirt, nicht bloß einzelne Sprachharten und Sprachfehler, ungeeignete Bilber unb Benbungen gu anbern, sonbern auch "bie minber guten, ichwächlichen Ausbrude eines Gebantens fraftiger, bezeichnenber, biblifcher ju faffen, bei offenbaren guden neue Berfe einzufügen und ein ganges Lieb nicht nur in einzelnen Stellen, sonbern freithatig ju reproduciren und fo ben Beiftleib bes Liebes mit einem besfern Gewand zu bekleiben." Darüber hat ihm B. Schwab einsmals, als er einige Abanberungen an Gellert'ichen Liebern zur Sprache gebracht, 14. Septbr. 1838 bas Epigramm gefdrieben:

"Reinen gellernben Knapp und keinen knappenben Gellert! Last an Seele und Leib Zeben, wie Gott ihn erschus."

Nachbem bie 10,000 Eremplare, in benen bas Werk gebruckt worben war, vergriffen waren und er auch noch einen Nachtrag von 250 weitern Numern (worunter 48 eigne und 66 Hiller'iche) geliefert hatte unter bem Titel:

"Christenlieber. Eine Auswahl geistlicher Gesänge aus alterer und neuerer Zeit. Stuttg. 1841.", besorgte er in der andern Hälste bes Jahres 1849 und in der ersten bes Jahres 1850 eine —

Bweite Auflage. Stuttgart bei Cotta. 1850. Mit 3067 Liebern von 600 verschiebenen Dichtern. In ber Borrebe vom 5. Juli 1850 nennt er biese wirklich viel werthvollere Auslage "ein neues Buch", sofern nemlich babei "eine scharfe Ausscheidigeidung einer sehr großen Zahl mittelguter" und insonberheit die Aufnahme "sehr vieler bieber weggelassener, theilweise ganz neuer und unbekannter Lieber" burch Ausbeutung ber meisten neuern Sammlungen und Erforschung ber besten ältern und neuern Dichter in ihren eignen Quellen flattsand, und so dieselbe "fast in allen Rubriken gesichtet, vertieft und

in vielen berselben nicht allein geistlicher, sonbern auch bichterischer ausgestattet" erscheint. In Betrest ber Textveränberungen sagt er offen: "Daß ich bei ber ersten Ausgabe vielsach zu subjectiv, off in heller Freudigkeit zu Wert gegangen bin und hunbertmal über die Schnur gehauen babe, bekenne ich gerne und mit herzlicher Beschung manche seiner früheren Ansichten "in den Tod legen" gelernt und darum wenigstens behaupten sonnte: "bei sehr vielen ältern, namentlich den gangdarsten Liedern, ist der Originaltert weit genauer restituirt": so kam Grunde boch zu keiner an sich "dem Original möglich sich annähernden Fassung" ber Lieder, weil er bei allzugroßer Scheue vor dem für die deutsche Sprach: und Form: Cultur jetiger Zeit Antiquirten von der Grundansicht geleitet blieb: "Auch besser Sem müther, welchen die Herrlichkeit des Evangestums noch fremder ist, können durch eine schon, durchsichtige Form hehrer Krichengesange gewonnen werden, wie sie im Gegentheil durch verunglückte Form: gebung dem h. Stosse stosse ist sonnen entfremdet werden."

Rurg vor seinem Tobe begann er noch in ber anbern halfte bes Jahres 1863 bie Revisionsarbeiten zu ber bann nach seinem Tobe von seinem Sohne Joseph Knapp, Repetenten am Stift zu Tübingen, nunmehrigen Diaconus in Crailsheim, zum Drud gebrachten —

Dritten Auflage. Stuttgart bei Cotta. 1865. Mit 3130 Lie= bern. Bahrend in Betreff ber Textrebaction alles beim Stanb ber 2. Auflage verblieb, trat bei ber Lieberauswahl eine wesentliche Berbefferung ein, indem Rnapp mit einem burch bie Reife bes Alters geschärften Blide noch weitere 132 Lieber ausschieb (von ben 250 ber "Christenlieber" hatte er bereits bei ber 2. Auflage 64 fallen gelaffen) und 198 neue hingufugte. Bon biefen gehoren, abgefeben von 5 anonymen Liebern, 53 gu ben beften Erzeugniffen ber neuern Boefie; bie übrigen find, mit Ausnahme von 4 Liebern ber bohmifden Bruber und je 1 Liebe Nic. Hermanns und Ringwaldts, sowie von 14 Liebern aus bem Zeitraum 1618-1680, bem von 1680-1756 unb felbft auch noch bem von 1757-1817 entnommen. Dabei ift nun aber zu beklagen, bag nicht noch eine umfaffenbere Auslese aus gebiegenen altern Liebern gemacht worben ift, mahrend 59 weitere Liebern aus Ph. Fr. Sillers Schatfaftlein mittelft "wiederholter Durch= ficht und Mufterung" eingereiht murben und biefe in unverhaltniß= mäßiger Weise fast ben 3. Theil ber neuern Beitrage bilben, mabrenb ihre Gefamtzahl fich auf 250 belauft. Reu aufgenommen find außer biefen Siller'ichen und Anappe eignen, fpater naber zu bezeichnenben Liebern bie Numern:

2801. 3007. 974. 172. 2324. 1597. 2852. 1587. 2129. 1690. 895. 1754. 422. 2829. 2577. 2568. 2194. 2280. 2200. 3031. 2260. 1242. 2162. 2490. 2544. 219. 560. 2817. 2158. 449. 542. 2360. 1703. 2523. 2370. 729. 392. 17. 669. 1229. 891. 2285. 2204. 1804. 2352. 48. 912. 1306. 2283. 2514. 2248. 2696. 2183. 1560. 2034. 898. 907. 837. 2179. 1019. 2860. 2446. 2046. 1113. 2385. 197. 3032. 2124. 3072. 1150. 1747. 809. 2840. 2538. 2642. 877. 888. 267. 3084. 2791. 2097. 1209. 200. 1058. 1218. 665. 3099. 129. 527. 1053. 2505. 2268. 2944. 1225. 2845. 1256. 2111. 2699. 839. 2931. 1342. 1504. 3096. 1454. 1896. 1852. 2029. 1318. 1949. 450, 256. 2698. 2702. 1310. 68. 951.

Es ift bas großartigste und bebeutenbfte Lieberwert, welches bie beutiche evangelische Rirche befitt.

Einen Auszug aus bemfelben für ben practifden Zwed, bamit einen Beitrag jur Fertigung firchlicher G. G. gu geben, verfaßte Rnapp aus Beranlassung einer Bitte ber Mennonitenspnobe gu Eppftein in ber Pfalg, ihr bei Bearbeitung eines neuen Gefangbuche behülflich gu fenn, unter bem Titel:

"Evangelisches Gesangbuch. herausg. von M. A. Knapp, Stadtpfarrer zu St. Leonhard in Stuttgart. Leipzig 1855." Mit 730 Liebern von 273 bem Namen nach befannten Dichtern,

"bie felbst im mahrhaftigen Glauben an Jefum leben ober gelebt haben", und einer Borrebe vom 6. Aug. 1855, wornach er bei biefem B. "nach bem Fingerzeige bes herrn Altes und Neues aus bem Lieber= vorrath ber driftlichen Rirche hervorbringen und ber Formbilbung und Sprachweise ber jetigen Zeit (mit Rudficht auf 1 Cor. 14, 19) Rechnung tragen wollte gur Erbauung ber Gemeinbe Gottes."

5. "Deutsches Rirdenlieberbuch ober bie Lebre vom Rirdengefang. Die prattifche Abtheilung mit 909 Liebern von Dr. 3. B. Lange, Professor ber Theologie in Bilric. Gin Beitrag jur Forberung ber wissenschaftlichen und firchlichen Bflege bes Rirchenliebs, sowie ber

Bauslichen Erbauung. Zürich 1843."
Während Rr. 1, 2 und 3 fich bei der Auswahl der Lieder mehr auf das kirchlich Geltende beschränkten, ließ Lange (s. u.) das bloß Aesthetische und die Berücksichtigung moderner subjectiver Lieder bebeutend vorwalten, indem er den lyrischen Schwung und die lyrische Feier jum Dafftabe machte. Bugleich erlaubte er fich bie freieften Menberungeregeln gegen ben Liebertert in Anwendung ju bringen und bamit felbft bie neueften Dichter nicht ju verfconen. Er ftellte sich babei noch mehr ale bieß bei Rr. 3 und 4 sich zeigt, auf ben Standpunkt ber modernen Subjectivitat und anberte mit einer aftbetischen Willführ, bie ber bes ungläubigen Aenberns nicht viel nach= fieht. Doch ift bei ihm bie Theorie besser, ale bie Praris, indem er in der hintennach unter dem Titel: "Rirchliche Symnologie. Burich 1844." erscheinenden theoretischen Abtheilung seiner Lehre vom Kirchengefang feine Praxis richtenbe Grunbfabe aufstellte, wie: "Die Lieber follen nicht wefentlich veränbert werben; man foll fie nicht fo verbeffern, daß ihr bogmatifcher, temporaler und individueller Charafter baburch mefentlich ein anberer mirb; bie Berbefferung foll nur eine Entfaltung und Befreiung ihres innern Befens, eine Forberung beffelben gu ihrer reinften Ericheinung fenn."

II. Der ftrengere Standpunkt, welcher ben unberanberten älteren Lieber-Driginalen bie Alleinherrschaft einräumt und Alles, was an ben Styl ber neuern Claffiter erinnern tonnte, ferngehalten wissen will, brangte ben milbern, von bem aus Bahn gebrochen worben mar, mehr und mehr gurud.

Nachbem schon Professor Gustav Billroth in Leipzig \*) in seinen "Beiträgen zur wissenschaftlichen Kritik ber herrschenben Theologie, besonders in ihrer practischen Richtung. Leipz. 1831."

<sup>\*)</sup> Er wurde geboren am 17. Febr. 1808 in Lubed, Berfaffer eines Commentare über bie Corintherbriefe, fpater Professor in Salle, wo er 28. März 1836 ftarb.

bie Feststellung ber ursprünglichen Liebertexte anempfohlen und in bemfelben Rabre auch eine Auswahl von alten Choralmelobien in ibrer Argeftalt berausgegeben batte, erschienen nach einem Sabrgebnt von namhaften hymnologischen Forschern folgende biesem 3wed gewibmete Lieberfammlungen:

1. Das beutiche Rirchenlieb von Martin Luther bis auf Ric. Bermann u. Ambr. Blaurer von Dr. Bbilipp Badernagel. Stuttg. 24 1841.4

Badernagel, aus Berlin geburtig, früher Lehrer an bem In-ftitut gu Stetten im Burttemb. Remethal, bann Erofessor in Biesbaben und 1849-1855 Director ber Realfchule in Elberfelb, von wo er fich als Privatgelehrter in ben Ruheftand nach Dreeben gurudzog, fagt in ber Borrebe ju biefem bie Originallieber jebes einzelnen reformatorischen Dichtere mit genauefter Feststellung ber ursprünglichen Lesarten vorführenben Berte: "Die unberufene Abhulfe ber Gefangbuchsnoth forbert zu einer freien, von allem Beburfniß absehenben Behandlung bes Gegenstanbes auf. Gewiß wirb nur bie Geschichte bes Rirchenliebs, besonders aber bie Reftftellung ber urfprunglichen Terte, uns bor ben Erfinbungen (Bearbeitungen) und Bethorungen jener eitlen Giferer, befonbere ber Dichter unter ihnen, und von ihrem Einfluß auf bie G.G. ficher ftellen." Er bat bann auch in feinem Referat auf bem Rirchentag ju Bremen 1852 Stier und Knapp, bie er bamals icon unter jenen Dichtern meinte, "jegliche Ahnung von firdlichem Gefdmad" abgefprocen.

Gine Bervollftanbigung und Beiterführung biefes Bertes ift:

"Das beutiche Kirchenlieb von ber alteften Zeit bis zu An-fang bes 17. Jahrhunberts. Mit Berudfichtigung ber beut-ichen geiftlichen Lieberbichtung im weitern Sinn und ber lateinischen firchlichen Dichtung von Silarius bis Georg gabricius. Bon Phil. Badernagel. Leipz." bis jest 1862-1870 brei Banbe.

Um ein gründliches Selbstflubium bes alten Rirchenliebs zu ermöglichen, machte er bie Quellen beffelben namhaft in bem mit bem

forgfältigften Forfcherfleiß ausgearbeiteten Werte:

"Bibliographie jur Gefchichte bes beutschen Rirchenliebs im XVI. Jahrhunbert. Bon Ph. Badernagel. Frankf. u. Erlangen. 1855." Mit einer Borrebe aus Elberfelb vom 30. Mai.

Und um auch practifc an einer Probe zu zeigen, welchen Ginflug biefe Forichungen und Fefiftellungen auf bie Gefangbuchsgeftaltung üben follen, ließ er gegenuber bem von ber Gifenacher Rirchen-Confereng ausgegebenen allgem. Rirchen = G., aus beren Commiffion er wegen mehrerer feinen ftrengen Grunbfaben in Betreff ber abfoluten Beibehaltung bes Originaltertes zuwiberlaufenber Befdluffe vorzeitig ausgetreten mar, ericheinen:

"Rleines Gefangbuch geiftlicher Lieber für Rirde, Schule unb haus burch Ph. Wadernagel. Stuttg. 1860.\*) Mit 224 Liebern.

<sup>\*)</sup> Ein folches mit 137 Liebern ließ auch ber in ber Gesangbuche: commission Sand in Sand mit Wadernagel gehenbe Confistorialrath und Prof. Dr. Aug. F. C. Bilmar in Marburg, Berfasser ber Geschichte ber beutschen Rationalliteratur, als 2. vermehrte Auflage eines von ihm icon 1838 berausgegebenen Gesangbuchleins im J. 1860 erscheinen. Er war

funden bat.

- 2. "Geiftliche Lieber ber evangelischen Rirche aus bem 16. Jahrhunbert. Nach ben ältesten Druden herausgegeben von Dr. Julius Mützell, Professor am R. Joachimsthal'schen Commassum zu Berlin. 3 Banbe. Berlin 1855."
  - Seiftliche Lieber ber evang. Kirche aus bem 17. und ber erften hälfte bes 18. Jahrhunberts von Dichtern aus Schlesien und ben umliegenden Landschaften versaßt. Zusamengestellt und nach ben altesten Druden herausg. von Dr. Jul. Mützell, R. preußisschem Provinzialschulrath. Erster Band. Braunschweig 18b8. (ein weiterer Band erschien nicht, da der Berfasser unterbessen gestorben ist.) Mit philosogischer Genausgkeit sind in diesen beiden Berken bei den reichen hülfsmitteln, die Mügell hiesur auf der R. Bibliothei in Berlin zu Gebot standen, die Lesarten ermittelt und alle Kirchensch. angegeben, in welchen ein Lied der Reihe nach Aufnahme ges

Für bie consequenteste Festhaltung am Grundtert sprach sich Mütell in ber Borrebe jum erstgenannten Werke S. XXX aus: "Es ift wahr, manche alte Lieber haben etwas herbes und Schrosses in ber Form und entsprechen ben ästhetischen Ansprüchen einer fein gebilbeten Beit nicht mehr. Aber die Mehrzahl berselben ift natürlich, einsach, volkethümlich. Darum liegen sie unter Boraussetzung tüchtiger Bibeletentniß bem Berständniß einer größern Masse näher, als man meint.

Nicht alle zwar eignen sich für ben öffentlichen firchlichen Gebrauch. Nun so gestatte man benen, die nicht wieder in benselben heimisch werben tönnen und doch werth sind, daß man sie kennt, ihr bescheibenes Plähchen in der Gemeinde, wo sie bereit stehen mogen für den, der sie schätzt und ihrer bedarf."

Diefe gelehrten Bemühungen \*), mit Anwendung aller Mittel

geb. 21. Novbr. 1800 zu Solz bei Rotenburg als bes bortigen Pfarrers Sohn, war zuerst Rector in Kotenburg, 1827 Lehrer am Gymnasium in Herseselb und hernach in Hanau, 1833 Gymnasialbirector in Marburg, 1850 Consistorials und Ministerialrath und 1851 Berweser ber Generalssuperintenbentur Cassel unter Hasenburg, zuleht Prosession ber Theologie in Marburg, wo er 30. Juli 1868 ftarb.

<sup>\*)</sup> Hieher gehören auch die auf einzelne Dichter gerichteten hythenologischen Forschungen und die in Folge berselben gemachten mannigfachen Verankaltungen ganzer oder wenigstens in einer Auswahl bestehenzber Ausgaben ihrer Lieber im Urtert (vgl. Bb. I. Luther, Mathessusch ber Ausgaben ihrer Lieber im Urtert (vgl. Bb. I. Luther, Mathessusch Kischermann. Bb. II. Ringwaldt, Selneccer, Mart. Behm, Schneegaß, Kischart, Phil. Nicolai. Bb. III. J. Hermann, B. Gerhardt, Fleming, Joh. Frank, Ant. Ulrich herz. v. Braunschweig, Anna Sophie v. Hessen. Bb. IV. J. Schessusch herz. v. Braunschweig, Anna Sophie v. Hessen. Bb. IV. J. Kambach, Lehr, Woltersborf. Bb. V. Hil. Fr. Hiller, v. Pfell, Jinzendorf, Sal. Frank, Schmold. Bb. VI. J. Reanber, Ersteegen, G. Arnold). Ein verdienstliches und schon um seiner Wohlfeilheit willen zu weiterer Berbreitung geeignetes Werk für diesen Zwecksind bie in Duodez-Ausgabe erschienenen: "Geistliche Sänger der christ. Kirche deutscher Nation. Nach den Originalterten mit mehreren hymnologen (z. B. Nuldeck, Pasig, Sarnighausen, Schauer, Stromberger, Wendebourg) herausgeg. von W. Schirts, Pastor zu Rhoden in der preußischen Provinz Sachsen. Jalle 1855—1857." und ebenso: "Geistliche Sängerinnen. 1855—1856."

ber Kritit bie alten Strchenlieber in fritisch hergestelltem genuinem Originaltert vor Augen zu stellen, wedten ein lebhaftes antiquas riffe Interesse und riesen bei Bielen eine hohe Begeisterung für das Alterthum hervor, so daß Carl v. Raumer, der Borläuser hierin (S. 36), in der Borrede zur 2. vermehrten Auflage seiner Sammlung geistlicher Lieber 18. Mai 1845 in völligem Angenommensehn über die alten Lieber den Ausspruch gethan hat: "gerade diese treuherzige Altvätersprache einer verlebten Zeit und diese ungezählten hinüberlausenden Herzensüberstüsse zu vieler Sylben und Worte macht auf eine bewundernswürdige Weise den Reiz und die Krast dieser Lieber aus, so daß man nicht glätten, nicht rücken noch schneiben kann, oder der erste unmittelbare Eindruck wird geschwächt und das Ehrwürdige der alten Bätergestalt geht verloren."

So wurben benn, namentlich mit bem Eintritt in bie 1850ger Jahre, jene vom antiquarischephilologischen Gesichtspunkt aus versanstalteten gelehrten Werke practisch verwerthet für ben Bolks- gebrauch in Rirche, Schule und Haus burch allerlei Liebersamm= Lungen und private Gesangbuchsproben, 3. B.:

1. "Evangelische Kirchenlieber aus bem 16. und 17. Jahrhundert. Gesammelt von Eduard Hoppe, weil. Pfarrer zu Pöllnis. Dessau 1846." Mit 225 ganz genau nach bem Original-Rirchentert mitgetheilten Liebern.

2. Unverfälschier Liebersegen. Gesangbuch für Kirchen, Schulen und Saufer. Berlin. Berlag bes evang. Buchervereins 1851. (5. Auft. 1866.) Mit 879 Liebern bis 1757, worunter bloß 4 von Gellert.

1866.) Wit 879 Liebern bis 1757, worunter bloß 4 von Gellert. Der Herausgeber ist Gerhart Chryn. hermann Stip, früher Freiger an ber lutherischen Gemeinde in Botsbam und nun Privatsigelehrter in Betlin. Er machte damit eine practische Anwendung der Grundgebanken, die er schon 10 Jahre zuvor in der inhaltreichen Schrift: "Beleuchtung der Gesangbuchsbesserung, insbesondere aus dem Gesichtspunkt des Eultus. Hamb. 1842." in solgender Weise ausgesprochen hatte: "Es gehören nur solche Lieber in ein G., die wirklich ein Opfer waren und innerhalb der Kirche des Herrn darz gebracht sind, sosen der evang. Gottesdienst beides ist, der Dienst, damit und Gott dient (sacramentum), und der Dienst, damit wir Gott dienen (sacrisicium). Darum waren auch die Lieber der Ressormatoren Opser und Eultus-Lieber im wahren Sinne des Wortes und die Untif krieche hat das Eine sacrisicium Christi zum Sacramentum und opsert hinwieder in thren Liebern sacrisicia, weßhalb auch alle Lyrif anhebt, wo das sacramentum und sacrisicium so ineinander eingehen."

Stip bezeichnet seinen Standpunkt als ben ber "tirchlichen Somnologie" gegenüber bem ber "glaubigen Somnologie", für beren Sauptreprasentanten er Anapp (f. I., 4.) ansah und bie er, als nach ben Bebürfnissen ber Zeit Alles mobelnb, ebensogut für eine "Zeithymnologie" erklärte, wie die aufgeklärte bes vorigen Jahrhunderts, da Beibe Richtungen bes son, neueren Geschmades sepen. Er machte beshalb auch starte Angrisse sowohl gegen Knapp in den "hymnologischen Reisebriesen an einen Freund des protest. Kirchenlieds. 1. Bb. Berl. 1852. "Dest 2 in der Abtheilung: "Mehhisto und das Lieb der Protestanten in Deutschland" S. 116 si., als auch gegen Stier (s. 1. 3.) in den Schristen: "Kirchenfried und Rirchenlied. Hannover 1853." — "Das evang. Kirchenlied und die consessionelle Brandsackt. Abtehnung an Hrn. Dr. Stier von Stip. Neu-Brandend. 1854." und in der Rudelbachs Zeitschrift sitr die gesamte Theologie. 1855. S. 1—19 einverleibten "Berantwortung des evang. Kirchenlieds gegenüber Dr. Stier."\*)

So streng aber Stip fich für bie unverfälschte Driginalfaffung ber Lieber aussprach, so hat er boch in feinem Liebersegen eine Menge kleiner Barianten angebracht z. B. in Gerharbs Lieb: "Gib bich zusprieben" und hie und ba auch ganze Berse ausgelassen, so baß sein "unverfälscher Liebersegen" auch kein ganz unverfälscher ift, wenn man nicht etwa ben Unterschied als zulässig erkennen will, ben er

zwischen Beranbern und Berfalichen zu machen icheint.

Sonft noch gab er in berfelben Art zu practifchen Zweden heraus: "Lieberfcule ber fingenben Rirche für Eltern u. Lehrer. Berl. 1853."

"Liebersegen für unfere Rinber in ber heimath und in ber Frembe. Berl. 1858."

<sup>\*)</sup> Bugleich mit Stip griff auch hermann Schola, Ghmnafiallehrer in Gutereloh, in gang entschiebener Beise Stier an, wobei er fich sprach= und liebertundiger zeigte, als biefer. Er eifert gegenuber ben vielen um ber Gemeinverständlichfeit und Annehmlichfeit willen angebrachten Menberungen am Grundtert ber Lieber für bie Erhaltung ber geschichtlich berechtigten, bebeutungeollen Rirchensprache, bie jugleich bie Erhalterin ber achten Boltesprache fen und nicht burch Madeln und Mitteln beeintrach: tigt werben burfe, wenn man nicht bie firchliche Auflösung beforbern wolle. Beim Kirchentag ju Stuttgart 22. Sept. 1857 trug er ein Correferat über bie Fortschritte bes Gesangbuchemefene feit 1852 vor, worin er binfichtlich ber Lieberauswahl nicht nur ben Ausschluß aller Lieber aus ber Beit bes Rationalismus, mit etwaiger Ausnahme ber Gellert'ichen, betangte, fonbern auch bie neuesten Dichter unberudfichtigt feben wollte, ba biefe Dichter alle, "wenn auch in driftlich=glaubigem Ginne, boch burch= aus nicht in firchlichem Styl und einfach-volkemaßiger Sprache gebichtet haben." Hinsichtlich ber Textbehandlung beißt er einzig und allein in ben feltenern Fallen Menberungen gut, "wo folche fcon von Altere ber ein= geführt find ober bei wirklichen Sprachfehlern unmerklich geschen konnen." Auch lateinische Ausbrücke, wie "gratiosa coeli rosae" u. s. w. — bes hauptet er — haben in ihrer Stellung etwas besonders Feierliches!" Aeberhaupt meint er, es tonnen auch veraltete Ausbrude und Wenbungen fteben bleiben, "ba fie eben bas Lieb als ein altes fennzeichnen; bie alten Griechen haben ihren homer und hefiod auch nicht von Zeit zu Zeit umgebichtet" u. f. w. (vgl. Berhanblungen bes 9. ev. Kirchentags. Im Auftrag herausg. von Dr. Biernagty. Berl. 1857. G. 81-88.)

Bon Scholz beforgt erschien:

<sup>&</sup>quot;Auswahl taufenb geistreicher Lieber für Kirche, Schule und Rämmerlein. Gütersloh. 3. Aust. 1860." 4. Aust. 1868.

3. Evangelifdes Gefangbuch für Rirche, Schule und Saus. Bielefelb 1852. Dit 560 Liebern.

Der herausgeber ift Rreteler am Seminar zu Betershagen. 4. Gnangelifche Rirchenlieber nach alter Lebart und Singweife, Freunden und Berehrern firchlichen Gefange bargeboten gur Belebung bes öffentlichen und Biebererwedung bes baudlichen Gottesbienftes. Darmftabt 1852.

Bahricheinlich besorgt von Wilh. Baur, Pfarrvicar zu Arheiligen. 5. Das allgemeine beutsche lutherische Rirchengesangbuch. Borfcflag jur herftellung beffelben aus ber hannover'ichen ganbes-tirche von Dr. 3. D. Sarnighaufen, Paffor coll. an St. Albani in Gbttingen. Wit einer Bergleichung bes (ihm nicht ftreng genug redigirten) fog. Gifenacher Entwurfe. Sannover 1855.

Dit 489 Liebern aus 15 hannoverichen G.G.

6. "Gefangbuch für Kirche, Schule und Haus. Herausg. und verlegt bon bem Sauptverein für driftliche Erbauungefdriften. Berlin 1858.

Dit 540 gang originalmäßigen Kernliebern. Die 1. Auflage mit 385 Liebern hatte fich in 57,000 Eremplaren fiber fachfilde unb pommerniche Gemeinben und namentlich auch in Buchthaufern und Strafgefangniffen verbreitet.

7. Das Benneberger Gefangbuch. Berausg, und verlegt von ben Bafforen Kraug, Rammerer und Schweiter. Leipz. 1863. Dit 600 Liebern jum Erfat fur bas vergriffene alte Schleufinger

G., genannt : "geiftliche Bergenemufit."

III. Der zwischen Altem und Neuem vermittelnbe Standpuntt, bei bem bie Lieberausmahl meber zu weite noch zu Engherzig und bie Textgestaltung weber blog von afthetischen Rud: Sichten auf bie Beitbilbung, noch bloß von gelehrter ober firchlicher Alterthumsliebhaberei abhängig gemacht ift, ift in folgenden Samm-Yungen vertreten:

1. "Auserlesene driftliche Rernlieber für Rirche, Schule unb Saus. Nürnb. 1840."

Dit 280 Liebern, in originaler fcriftmäßiger Teriberichtigung aus ben bewährteften evang. Rirchen = G.G. gufamengeftellt von Pfarrer Boring in Obernborf bei Schweinfurt im Busamenhang mit feiner fleinen Schrift: "Die Gefangbuchsangelegenheit ber protest. Rirche in Baiern. Murnb. 1840."

Zuvor schon hatte er noch als Pfarrvicar von Chingen, Dec. Wassertrubingen, eine großartig angelegte, aber nicht gur Bollenbung gelangte

Sammlung berausgegeben unter bem Titel:

"Rern bes teutschen Lieberschates-ber driftl. ebang. Rirde. Dintelebuhl 1828." (Erfte Sauptabtheilung. Rr. 1-256.; jugleich Gefangbuch für Bibel-, Miffions- und andere Bereine.)

So fehr er ben Urtert möglichst zu iconen bedacht war, so bielt er boch nicht mit absoluter Strenge an bem alterthumlichen Original feft, sonbern fuchte eine Bermittlung in einer "burch firchliche Braris berechtigten Textrecension, welche bas Original und bie Bibel jum feften Grund, bie reine Schrift: und Kirchenlehre jum Inhalt, bas firchliche und erbauliche Element zum Schwung und Lakt, bas firch: liche Decorum zum Schmud und halt gegen alle Geschmadlosigkeit und die kirchliche Praxis und Uebung vor den Zeiten der Reologie in und nach den bewährtesten Kirchen-G.S. zur Berchtigung, die in und mit demselben rein kirchlich und glaubensanalog fortgebildeten Less und Singarten aber zu abäquaten Proben und Mustern hat." Also — "originaltreue, aber hymnologisch kirchlich sortgebildet und burch kirchliche Praxis berechtigte Textrecension" und dabei "die umfassenhete und dabei doch kritische Lextrecension" und dabei "die umfassenhete und dabei doch kritische Regterecension" und dabei "die umfassenhete und babei boch kritische Extrecension" und dabei "die umfassenhete und ben der geschteten aus dem vorhandenen Liederschat, insonderheit aus den gesegnetsten kirchlichen G.G." — das sind die Grundlinien, nach denen er seine Sammlung angelegt hat und überhaupt die Gesangbuchsresorm auszestührt wissen will, wie er dieß auch ausschlicht dargelegt hat in seiner Schrift: "Die Gesangbuchsfrage, wann und wie wird sie ersledigt? Ein Beitrag zugleich für ein allgemeines G. der gesamtendeutschen evang. Luth. Kirche. Ansbach 1853."

Christian Ernst Carl Göring, Sohn bes 1790—1815 in Bilgrams bei hof gestanbenen Pfarrers Joh. Ric. Göring, starb als Pfarrer zu Westheim und Senior bes Landkapitels Windsheim in Baiern nach halbjährigen schweren Leiben 18. Juni 1866, nachbem er, rastlos thätig für die verschiebenen Zwede des Reichs Gottes, zuvor noch eine umfassendere hymnologische Schrift herausgegeben hatte unter dem Litel: "Gesangbuchstunde d. i. Anleitung zur Kenntzniß und erbaulichen Benützung der bewährtesten evang. Kirchengesange und Kernlieder. 2 Bbe. Erlangen 1857. 1858."

Er gab auch viele Erbauungebucher heraus, in bie er von feinen mehr benn 1000 hanbidriftlich binterlaffenen Liebern und Bebichten etliche 40 Lieber eingestreut hat, nemlich 8 in ben gern gebrauchten "Krantentrost." Stuttg. 1846. (2. Auft. 1865); 5 in bas "Beicht= und Communionbuch." Dintelebuhl 1850.", aus bem befonders abgebruckt erschienen: "Auserlesene geiftliche lieb: liche Lieber für evang. Abenbmahlegenoffen. Dinkeleb. 1850."; 14 in bie "Evangeliumeleuchte. Berl. 2. Aufl. 1865."; 7 in bas "Bebent" und Festbüchlein. 1866." unb 12 in bie Schrift: "Täglicher Banbel und Gebete bes Chriften. Gin Sandund hausbuch ale Mitgabe für bas gange Leben. Rorbl. 1838. (5. vielvermehrte Ausgabe 1866."). Gine befondere Sammlung von Pfalmliebern, Bibel- und Rirchenliebern, Miffione-, Beit-, Gebenttage- und Begrabnig-Liebern, bie er, 30 an ber Bahl, ale Bugabe feiner "Gefangbuchetunbe" 1858 angebangt batte, gab er, mit Weglaffung von 9 Pfalmliebern und Beifugung einiger weiterer Lieber, aus Beran= laffung von Melanchthone 300jähriger Gebachtniffeier beraus unter bem Titel: "Reue Lieber, ben herrn gu loben. Erlangen 1860." 3m Borwort theilt er mit, bag er noch weiter gur Beroffent: lichung bereit habe ben "gangen beutschen Bfalter ober bie Bfalmen Davids und anberer b. Sanger bes A. Testaments beutsch, im Beifte bes N. Testaments nachgesungen", sowie noch andere biblifche Text= lieber, namentlich über die Evangelien und Spifteln des Rirchenjahrs.

Bon allen seinen Liebern, benen es an bichterischem Schwung und selbst auch an fließenber Diction mangelt, fant jeboch nur bas in bas "evang. Missonsgesangbüchlein. Dresben bei Raumann" aufge-nommene Lieb Berbreitung:

<sup>&</sup>quot;Ehre fen Gott von uns Allen" — Miffionelleb. Aus bem Rern bes beutichen Lieberichates. 1828.

2. Evangelisches Kirchen=Gesangbuch ober Sammlung ber vorzüglichften Rirchenlieber theils altkirchlicher Gestalt mit ben Bartianten von Bunfen, Stier, Anapp, Berliner Lieberschat, Halleschem Stadt G. und Burttemb. G. Entwurf, theils in abgefürzter und überarbeiteter Form. Mit einer einleitenben Abhandlung und biographischem Register ber Lieberversasser (nach umfassenden Studien versatt von Diac. Dryanber in Halle). Halle 1842." Mit 517

firchlichen und einem Unbang von 35 Saus : Gefängen.

Der Berausgeber ift Dr. hermann Abalbert Daniel, Inspectorateabjunct am Pabagogium in Salle, welcher in ber Borrebe vom 15. Juni 1842 feinen Stanbpuntt ale ben firchlich = practifchen erklart. Das firchliche Intereffe fen baburch bebacht, bag er, bon ber Ansicht ausgebend, bas Rirchenlied vertrete mit ber Liturgie bie objective Seite bes Cultus, Anbetung und anbachtige Anschauung, in feine Sammlung blog bie vorzüglichften objectiven Rirchenlieber aufgenommen und alle bloß subjectiven und lehrhaften Lieber ausgefcoloffen ober in bas für Privatanbacht bestimmte Saus= G. rer= wiesen habe; bas practische badurch, bag er bie Lieber zwar meift und möglichft in unveranderter und altfirchlicher Geftalt gegeben, aber, wo es um bes Gemeinbegebrauche willen unumganglich nöthig gewesen, fich auch nicht vor einigen Beranberungen und besonbers nicht bor Abfürzung ganger Lieber ober Umichmelzung und Concentrirung einzelner Berfe in einen fürzern Gefang gefcheut habe. Durch bas lettere Berfahren fen bem bie harmonische Abrunbung unb Einheit ftorenben Uebelftanb, bag manches Lieb feiner Lange megen beim Gottesbienft nicht gefungen werben fonne, abgeholfen unb jugleich auch eine gehörige Angahl furger Gingangelieber unb itelftanbiger Schlug- ober Rangelverfe für bas gottesbienfiliche Beburfiff geschaffen morben. Bei jeber Lieber=Rubrit giebt er beghalb in erfler Linie "vollftanbige Gefange" und bann in zweiter Linie "abgefurzte Lieber ober Gingelverfe.". Der lettern find es aber im Gangen nicht weniger als 213 unter 517, mas offenbar viel gu weit geht, felbft wenn man bie von Daniel ftatuirte confequente Scheibung zwifchen Rirchen= unb Saus-G. anerkennt.

Bon eignen Liebern hat Daniel biefem G. brei Lieber, obne

Namenebezeichnung, eingefügt:

\*\* "Auf, jauchze laut, bu Christenschaar"
— zum neuen Kirchenjahr.

\*\* "Gemeinbe, bringe Preis und Ehr" — auf das Fest der Bescheidung des Namens Jesu.

\*\* "Lobe den Herren, o Christgemeinde — Missionslied.

oder:

"Erheb bem Berrn, o Chriftgemeinbe" 3m Tedib. u. Breug. ref. G.

Ueber Daniels hymnologische Leiftungen auf bem Gebiet bes lateinischen Kirchenliebs vgl. Bb. 1, 40. f. Bon ihm ift auch ber aussührliche Artikel "Gesangbuch" in Ersch und Grubers Allg. Encyclop. ber Wissenschaften und Künste. 1. Section. Leipz. 1850. S. 293-317.

3. Kern bes beutschen Kirchenliebs von Luther bis Gellert von Dr. Friedrich Lapriz (nachmaligem Pfarrer zu Schwaningen bei Ansbach). 2 Theile. Kördlingen 1844." Mit 450 Liebern, von welchen 216 ber Zeit von Luther — Joh. Heermann, 230 ber Zeit von Gerhard — Frehlinghausen und 4 Gellert angehörren.

Friedrich Labrig, geb. 30. Jan. 1808 gu Remmereborf in Oberfranten, flubirte 1826-1830 in Erlangen, wurde bafelbft 1833 Repetent, 1837 Pfarrer in Sirichlach, 1842 in St. Georgen, 1846 in Schwaningen, wo er 1859 ftarb. In ber Borrebe erflart er feinen Standpunkt ale ben mufitalifd=homnologifchen, von bem aus er als grünblicher Renner bes evang. Chorals, welcher in bemfelben Jahre eine Sammlung von 200 alten Choralen berausgab, fein Wert für bie im Gefang Erbauung suchenbe Gemeinbe bestimmte. Er nahm nur Lieber auf, bie fich auch nach ihrer Delobie jum Gefang eignen ober benen eine bewährte, gerabe für fie fich eignenbe Melobie beigegeben werben tann, und gab bei ber Auswahl unter Liebern von gleich gebiegenem Tert bemienigen ben Borrang, bas, weil fich fonft fein weiteres berartiges Lieb mehr vorfanbe, eine fonft vielleicht gar nicht in ben Rirchengebrauch tommenbe fingbarere ober gebiegenere Melobie bat. Für biefen 3med erlaubte er fich aber nun, abnlich wie Daniel (Dr. 2.) für feinen Zwed, mehrfache Abturgungen an ben Liebern vorzunehmen, ba biefe "turz und gut" fenn muffen, gleich benen in ber Reformationezeit, wenn nicht bei ber Gemeinbe, fatt Erhebung unb Rraftigung bes Gemuthe, Abspannung unb Erichlaffung eintreten folle. Er nahm babei ale ungefähres Daag für Azeilige Lieber 12, für bzeilige 10, für Bzeilige 8-9 Strophen an. Solde Abfürzungen, bie und ba auch Berfetungen einiger Stropben ober Busamenschmelzungen zweier Lieber in Gines nahm er, unter Berufung auf ben 46. Brief G. Berbere in feinem Stubium ber Theologie, neben musikalischen Grunden, wenn g. B. ber Inhalt einer einzelnen Strophe nicht jum hauptton bes Liebes ober jum Charafter ber Melobie paste, auch noch theils aus fprachlichen Grunben vor, wenn ber gange Satbau fo ungefügig alterthumlich unb barum unverftanblich mar, bag er ohne weitgreifenbe Menberungen nicht bleiben tonnte, theile aus afthetischen Grunben, und bieg am baufigften und iconungelos, bei uneblen Bergleichungen und Bilbern, bei unverftanblichen Anspielungen und übertreibenben Ausschreitungen, bei profaifchen, tautologifchen, reflectirenben und polemifirenben Partieen. Golde "Rebuction burch Auslaffung" gog er im Bringip allen Umarbeitungen und Aenberungen, wenn biefe bie Rachhulfe mit bochftene einem ober zwei Worten überschreiten, absolut vor. Doch gieng er in Prari manchmal auch weiter, namentlich bei unverftandlichen, migverftanblichen, irrigen, fprachwibrigen Stellen. Bie Daniel bat auch er alle nicht jum gemeinsamen Rirchengesang, fonbern blog gur hauslichen Erbauung bienenben, und alle nach 1757 entftanbenen Lieber als zu lehrhaft und subjectiv ausgeschloffen.

4. Evangelifdes Rirdengefangbud. herausg. von bem driftlichen Berein im nörblichen Deutschlanb. Gisleben 1845.

Berfasser ist: Franz Aug. Cunt, geb. 20. Oct. 1804 zu Beissenfels, bamals Diaconus in Eisleben, hernach Pfarrer in Etsborf und nun aus Gesundheitsrücsichten seit längerer Zeit schon zu Halbe im Brivatstand. Er wolkte damit eine practische Probe seiner Grundstätz geben, die er ausgesprochen hatte in der gleichzeitigen Schrift: "Die kirchliche Gesang buchereform, mit besonderer Beziehung auf die evang. Landeskirche Preußens. Eisleben 1845." So sehr er dabei sich als kirchlich strengerer hymnologe gezeigt hat, so hat er doch in dieses G. mannigsache Textveränderungen ausgenommen und babei zum Theil auch eigne, nicht immer gerade glücklich ausgefallene Aenderungen angebracht.

Er gab hernach auch, mit verfehlter Periobisirung, eine "Geschichte bes beutschen Kirchenliebs vom 16. Jahrhundert bis auf unsere Zeit. 2 Bbe. Leipz. 1855 f." heraus.

5. "Rirchengefänge, Pfalmen und geistliche Lieber Dr. Martin Luthers und anderer frommer Christen. Aus den besten evangelischen Gesang- und Lieberbuchern bes 16. und 17. Jahrhunderts gesammelt und herausgegeben von Gottlieb Freiherrn v. Tucher. Leipzig 1848."

Tucher, 1839 Kreis= und Stadtgerichtsrath in Schweinfurt, 1841 befigl. in Nurnberg, 1849 Appellationsgerichterath in Neuburg und 1856 Oberappellationegerichterath in Munchen, wo er nun feit eini= gen Jahren im Rubeftand lebt, wollte laut ber Borrebe vom Chriftfeft 1847 ben Rirchengefang in feiner gang objectiven Gestaltung bes Bewußtfenne ber Gemeinschaft in Chrifto in Lieb und Beife barftellen und barum nahm er bie in biefem Berte bargebotenen 622 Lieber lediglich aus dem ersten Jahrhundert ber Reformation, bas er mit ber Mitte bes 30jabrigen Rrieges, fpateftens bem Jahr 1630, abichließt. Denn von ba ab begann fic, wie er fagt, "unter ben graß-"licen außern Rampfen biefes Rrieges, welche mit ihren nothen, "Aengsten und Schreden aller Art bie Individuen zwangen, von "außen nur auf eigene Sulfe, Rettung und Bahrung bedacht, fich auf fich felbft gurudzugiehen und bas Bewußtfebn ber Gemeinichaft "ber Rirche in ben Sintergrund ju ftellen, ber Beift inbivibueller "Freiheit, wenn auch anfange noch mit bem Glauben verbunben, "bon bem Beifte ber firchlichen Gemeinschaft loszureigen, und bie "Erzeugnisse frommer Begeisterung verloren allmählich jenen Ausbruck "bes Bewußtfenns firchlicher Gemeinschaft, fie murben subjectiv "ber Charafter ber Bekenntnismäßigkeit ichwand und an beren Stelle "eine Beziehung auf bas Subject trat." Es find bemgemäß nicht nur famtliche Lieber bes auf ber Grangicheibe ftebenben B. Gerharb, fonbern felbft auch bie eines Joh. heermann weggelaffen worben, unb bie letteren hauptfächlich barum, weil sonst auch die Tonschöpfungen Joh. Crugers, in welchen bie Granze ber kirchlichen Unschauung bereits überschritten ift, in ben Rreis ber Melobiensammlung, welche Tucher mit dieser Liebersammlung als zweiter Theil verband, hatten aufgenommen werben muffen. Ueberhaupt mar ber hauptzwed, ben Rirchengesang bes erften Reformationsjahrhunderte nach ben beiben Seiten bin in Liebern und Beifen barguftellen, fofern ein Lieb erft, wenn es gefungen wirb, feine innerfte Tiefe recht erfchließt und hinwiederum eine Melobie nur erft bann ihr rechtes Berftanbnig erlangt, wenn fie fich in Berbinbung: mit bem Liebe, bem fie urfprunglich angehört ober angeeignet ift, und nicht etwa nur mit bem erften Berfe ober gar mit einem willführlichen, frembartigen Texte, auch mohl gang ohne folden barbietet, maggebend für Tudere Lieberauswahl. Er nahm beghalb, wie er manche an fich minber werthvolle Melobie nur um ihres trefflichen Liebes willen aufnahm, gar oftmals Lieber nur barum auf, weil ihnen eine ber Aufbewahrung und Berbreitung murbige vortreffliche Melobie angeeignet worben ift, fo g. B. 147 Pfalmlieber, von welchen, wie namentlich 23 Lobwasser'sche Pfalmübersepungen, der größte Theil nur geiftlose Reimerei oder ver= mafferte, triviale Nachbilbung bes erhabenen Originals ift, ober auch mande ber mit einer Bahl von 118 bebachten bohmifchen Bruberlieber.

Sinfichtlich ber Textgeftalt fuchte Tucher bie beiben ftreng genommen fich wibersprechenden Interessen ju vermitteln, einestheils

nemlich vollkommene Originaltreue zu bewahren und anberntheils die Lieber aus solch längst vergangner Zeit doch, unbeschabet der innern Integrität, der Neuzeit nahe zu legen, wobet das von Kh. Wader-nagel vertretene literar-bistorische Interesse etwas zurudtreten migen Kaum zu gewähren. Dieß that denn nun Tucher, indem er nicht nur die Rechtschren und Interpunktion, sondern auch ganz unverständliche ober anstößige, verlezende Stellen änderte und ungebührliche, ermüdende Länge in Liedern ohne classischen Ausdruch durch Weglassen einzelner Verse abschien. Uebrisgend wied er dabei in einem besondern Anhang die geänderte Orisainalgestalt pünktlich nach.

6. Geistliches Gesangbuch mit Dr. Mart. Luthers und andern auserlesenen Liebern nebst beren Singweisen. Rurnb. 1848." (2. Auft. 1851, 3. Aust. 1853.) Mit 564 Liebern samt ihren rhythmischen Welobien.

Berfasser bieses sehr beliebt und für die Gesangbuchsreform einflußreich gewordenen G.'s ist Dr. Gustav Abolph Biener, geb. 4.
Sept. 1812 in Regensburg. Er studirte 1829—1834 in München,
Leipzig und Erlangen, wo er 1839 Repetent wurde, und kam bann
1844 nach Ruzzenaltheim bei Gunzenhausen und 1851 nach Fürth
bei Nürnberg als Pfarrer. Im letteren Orte war er noch einige
Leit der College Kraußolbs\*), mit bem er 1847 mehrere Schriften
für den rhythmischen Gesang herausgab. Seit 1860 ift er Pfarrer
in seiner Baterstadt.

Er hat ben Driginaltert genauer bewahrt, ale Stip, und nur ganz Leise und unmerklich harten beseitigt, ohne daburch ber Kraft und

<sup>\*)</sup> Lorenz Rraufold, geb. 9. Febr. 1803 in Mistelgau bei Bay= reuth, 1830 Pfarrer in Auffeg, 1835 in Fürth und feit 1854 Confiftorialrath und Sauptprediger in Bahreuth, hat in feinem "Berfuch einer Theorie bes Rirchenliebe" (Beitschrift für Brotestantismus und Rirche von Sarles. Erlangen 1844. Bb. 7. S. 392-406. Bb. 8. S. 1-43, 92-142) gegenüber bem hiftorisch = antiquarischen und afthetisch= religiofen Standpuntt fich nicht blog auf ben mufitalifch = homnologischen bes Dr. Lapriz gestellt, fonbern auch auf ben liturgifchen als ben ein= gigen firchlichen Standpunkt, wie ja auch nach feiner Anficht ein G. als liturgifches Buch mit gewiffem symbolischem Charafter zu betrachten ift. Darnach wollte er bei ber Lieberauswahl 1. blog Rirchen liebern ober acht lutherifc = confessionellen Liebern , 2. blog Gemeinbeliebern ober, wie Stip, Opferliebern ber Gemeinbe, bie auf bem objectiven Glaubensgrund fußenb und aus bem Gemeinbeleben bervorgegangen einen Opferact im Glaubeneleben ber Gemeinde barftellen, fomit alfo feinen fubjectiven geistlichen Liebern und keinen bogmatifirenben und moralifirenben Lehr= liebern, und 3. bloß achten Bolksliebern bie Aufnahme gestattet wissen. Um aber ein firchliches G. ju erhalten, bas bie Rirche in ihrer biftorifchen Einheit barftellt, will er von ben wirklichen Glaubensflimmen alle vertreten fenn laffen, bag bie alten nicht schweigen muffen, bamit man bie neuern bore, und ben neuern nicht gewehrt ift, mit einzustimmen in ben b. Chor. In Betreff bes Liebertertes halt er awar bie Unveranberlichfeit namentlich auch hinfichtlich ber fprachlichen Gigenheiten feft, aber nicht eine unbebingte, wie Stip, fonbern er giebt Beranberungen vom hiftoririschen Standpunkt aus zu, daß nemlich an einzelnen Ausbruden, bie Un= und Migverftanbliches enthalten, mas mit ber Lebensentwicklung ber Rirde nicht mehr stimmt, verandert werben burfe.

Schönheit bes Originals irgendwie zu schaben. Die Lieberauswahl erstreckte er mit achter Weitherzigkeit auf alle Perioden und nahm, während er von den ältern und ältesten Kernliedern kein einziges dahinten ließ, auch neuere Lieber in gehörigem: Maaße auf. Der kirchliche Takt, mit dem er die Auswahl traf, hat sich auch dadurch bewährt, daß sich 6 Jahre hernach unter den 568 Rumern des bairrichen G.'s 408 und unter den 150 Rumern des Allgem. teutschen G.'s 133 Lieder seines G.'s vorsinden.

Als einen Auszug aus bemfelben ließ er "für bie lernenbe Jugenb"

erfceinen:

- Geiftliches Gefangbuchtein, 104 ber vornehmften Kernlieber unb 68 in ben Text eingebrudte Singweisen enthaltenb. Nurnb. 1852.
- 7. Rirdenbuch jum ebangelischen Gottesbienfte in Gebeten und Liebern, nach ben Agenben ber driftlichen Rirchen Augeburger Confession neugeorbnet. Braunschweig 1852.

In einem besondern "das Gesangbuch" betitelten Abschnitt sinden sich hier 233 Lieder in guter entschieden kirchlicher Auswahl, nur aber noch mehrfach geandert aus Rudsicht auf die in Braunschweig, wo erft 1849 noch einmal das rationalistische G. von 1779 (Bb. VI, 236 ff.) für das ganze herzogthum neu in Druck gegeben wurde, theilweise noch herrichende freiere Richtung. Die Redaction besorgte zur Ansbahnung der Gesangbuchsreform in seinem Baterland

Heinrich Thiele, Hof= und Domprediger in Braunschweig, geb. 18. Jan. 1814 zu Königslutter als ber Sohn eines Baders, ber nach Aufgebung seines Geschäftes von da nach Braunschweig ibersiebelte. Nachdem er im Symnasium zu Braunschweig seine Borbilbung genossen und seit Oftern 1833 auf ber Universität Göttingen und seit Oftern 1834 auf der in Jena, wo er mit Professor Carl Hase nein nahrers Berhältniß trat, seine theologischen Studien gemacht hatte, wurde er zuerst Hauslehrer in Braunschweig, dann Institutslehrer bei Fellenberg in Hoswil und begleitete sosort in den 1840ger Jahren einen jungen Engländer als Informator nach Rom, wo er hernach bis Ostern 1848 R. preußischer Gesandtschaftsprediger war. Nach einer Reise in den Orient erhielt er seine Anstellung an der Hose und Domtsche seiner Batersadt.

Bier geiftliche Poefien finden fich von ihm in ben beiben Jahrgangen von Lubwig Grotes "harfe und Leber. Jahrbuch lyrifcher Originalien. 1854. 1855." und unter biefen bas kirchenliebartige:

"Mach bich auf und werbe Licht, benn bein Licht ift angebrochen" — auf Epiphanias. Jes. 60, 1—6.

8. "Thüringisches Gesangbuch. Eine Sammlung geiftl. lieblicher Ateber zum Gebrauch in Kirche, Schule und haus. Mühlhausen 1861."
Es ift zur Anbahnung ber Gesangbuchsteform in ber eignen Baterstadt herausgegeben von Pastor Eple mit 720 Liebern von objectiv birchlicher Haltung, bie er den besten und gebräuchlichsten altern ihleringischen G.G., dem Mühlhausener, dem Langensalzaer, Gothaer, Ersurter, Arnstätter, Sondershausener und Eisenacher G. entnommen hat und von denen bei 100 von Thüringern selbst gedichtet sind; zwölf gehören der Reuzeit an. Als Regel galt ihm die Unveränderlichteit des Textes; bloß die nur um der föstlichen Ahle'schen Melodien willen ausgenommenen Lieder, welche ohnedem bloß der Mühlbausener Kirche angehören und überhaupt mindern Werth haben,

wurben iconend geunbert.

Durch biese Liebersammlungen\*) und Privat: Gesangbucher nebst ben sich baran knupfenben Berhanblungen über Lieberauswahl und Tertgestaltung mar nun Alles gehörig vorbereitet gur —

## Reform der Rirchen-Gefangbücher.

Je mehr ben chriftlichen Gemeinben und ben Mannern vom Fach bie schönen, gebiegenen Lieberschätze ber evangelischen Kirche in geeigneten Auswahleu bes Besten theils in ber alten Kraftsule und Kerngestalt, theils in geseilter und gereinigter Form der Reihe nach bargelegt wurden, besto magerer und dürftiger mußten die im gottesbienstlichen Gebrauch stehenden Landes S.G. sich darsstellen. So konnte es nicht ausbleiben, daß nun bald Anstalten zur Einführung besserer Kirchen-S.G. gemacht wurden, wie zu allernächst in Berlin, (s. S. 64), und daß, weil diese anfänglichen Anstalten sich als ungenügend zeigten oder gar da und dort auf Hindernisse stießen, offene Angrisse auf die bestehenden Kirchen-S.G. erfolgten und ihre Mängel und Gebrechen immer schonungsloser aufgebeckt und gegeißelt wurden.

Der sieggekrönte Borkampfer in biesem Angriffskrieg war R. Stier, welcher als Pfarrer von Frankenleben in ber preus Bischen Provinz Sachsen auf die Bitte, sein 1835 ausgegebenes Privat-G. (s. S. 42) in seiner Gemeinde nach dem einstimmigen

<sup>\*)</sup> Auch kleinere illustrirte Liebersammlungen erschienen, burch welche bem Christenvolk seine alten Kernlieber um so theurer und werther gemacht und geistliche Liebersuft und Lieberliebe neu erweckt werden sollten. Mit den Sängern legten nun auch namhaste Künstler ihre Berke dem herrn zu Füßen. So trat z. B. aus Aug. Gabers Atelier für Holzschneibekunst zu Tag: "Christenfreube in Lied und Bild. Geitsliche Lieber mit Holzschnisten nach Zeichnungen von C. Andreä, Ludw. Richter und Jul. Schnorr v. Carolsseld. Leipz. 1855." mit 48 illustrirgn Liebern (4. vermehrte Auflage 1863 mit 52 Liebern). Ferner ist zu nennen: "Der Glaube der Bäter im heiligen Schmud der Lieber. 25 Lieber der Kirche mit Kandzeichnungen von J. v. B." und: "Dentzettel aus Gottes Wort und heiliger Sänger Lieb. Mit Kandzeichnungen von Gustad Rösnig. In Farbendruck nach einem in Aquarell ausgesihrten Original, je 12 Blatt." König, aus Coburg, † 30 April 1869, hat auch die Initialen zu Luthers Liebern gezeichnet und die Ksalmlieber, sowie Davids Leben illustrirt. Auch J. D. Koopmann, Prosessor ber Malerei am Polytechnitum in Carlstruke, hat sich seit 1863 daran gemacht, 1½, Huß hohe Bilber zu den schäharsten Kernliedern sür Kirche und Haus zu fertigen, um sie unter dem Litel herauszugeben: "Geistlicher Liebersegen der edang. Kirche. Ein Evelus von malerischen Darstellungen."

Bunfd ber Rirchenvorsteher einführen ju burfen, 13. October 1835 vom Confistorium ju Magbeburg ben ablehnenben Befcheib erhalten batte, "es muffe im Intereffe bes gemeinfamen firdlichen Lebens eber barauf Bebacht genommen werben, bag bie Bahl ber gebrauchten G.G. verminbert, ale ohne Roth bermehrt werbe." Bei wieberholter Bitte fogar mit einem Berweise angefeben, fab er fich nun gebrungen, bie Frage, "ob er wirklich ohne Noth bie Gefangbucherzahl in ber Broving Sachsen vermehrt babe", jum Austrag zu bringen in ber mahrhaft claffifchen, bie fcblechten fachfischen G.G. und bamit bie meiften anbern mit flarer, überzeugenber Rritit vernichtenben Schrift: "Die Befang buchenoth. Gine Rritit unfrer mobernen G.G. mit besonberer Rudficht auf bie preugische Proving Sachsen. Leing. 1838." \*) Diele gegen Enbe bes Jahres 1837 mit folder Ruhnheit verfaßte Schrift, bag tein preugischer Berleger fie in Drud zu nehmen wagte, ift mit bollem Recht bie "Stimme eines berufenen Bachters Bions an bas ichlafenbe Jerusalem" genannt worben, benn fie hat bie Noth fo ergreifend geschilbert, bag nun Biele ihrer ichlechten G.G. fich zu fcamen anfiengen. Man lernte jest einseben, bag man feither an burrem Bola und Leber nagen mußte, mabrent fraftiges Brob und gesunde Nahrung in Fulle vorhanden mar, und bag bie Sirten ihre Beerben Bunger und Durft leiben liegen mitten im verschloffen gehaltenen Ueberfluß. Roch in bemfelben Jahre, in welchem Stier mit feiner Schrift auf ben Blan getreten mar, erlebte fie burch Repetent Beinr. Rrag am theologischen Stift gu Tubingen (jest Professor am obern Symnasium ju Stuttgart) eine getreue und ebenso freimuthige "Uebersetung ine Burttem= bergifche" unter bem Titel: "Die Gesangbuchenoth in Burttemberg. Stuttg. 1838.", nachbem turz vorher hofprebiger unb Consistorialrath Dr. Gruneisen fich in ber beutschen Biertel: jahreschrift 1838. Beft 2 in milberer, auf ben Standpunkt I. (f.

<sup>\*)</sup> Unterftüt wurde Stier hierin burch Baftor J. M. Wimmer an ber St. Othmarsfirche in Naumburg, ber bas Naumburger G., bieses schlechtefte unter ben schlechten G.G., in ber Schrift angriss: "Die Schäb-lichteit ber mobernen G.G. für bas firchlich-religiöse Leben, bargestellt am Naumburger G. Naumb. 1839." und burch die S. 54 erwähnte Schrift bes Eislebener Diaconus Cuns.

S. 38) fich ftellenber Beife für "Gefangbuchereform" ausgesproden hatte. \*) Gleiches geschah im Jahr 1842, in welchem Stip mit feiner Beleuchtung ber Gefangbuchebefferung hervorgetreten war (f. S. 49), in Schlefien, wo ber Prebigtamtecanbibat Dr. Gottlieb Beng. Beis mit ber Schrift auftrat: "Berfuch einer Theorie und geschichtlichen Ueberficht bes Rirchenliebs, nebft einer vergleichenben Rritit bes Breslauer unb Jauer'ichen Gefangbuche. Breelau 1842.", mabrent balb barnach Bictor Strauß über "bie Befangbuchsfache in Breug. Lanben" 1846 gefdrieben hat; in Baiern, wo Lapriz in feinem ben 1. Theil feines Rerns bes beutschen Rirchenliebs (f. S. 53) begleitenben Senbidreiben vom 3. 1844 querft feine fraftige Stimme erhob gegen bas bairifche Lanbes: . von 1811, inbem er beffen Lieber "armfelige Brobucte einer Zeit" nannte, "bie weber Glauben noch Liebe gehabt und in enticiebener Reinbicaft gegen bie Grundlehren ber lutherischen Rirche geftanben" fen, und ben gegen ibn bom rationalistischen Standpuntt' aus mit einer "offenen Antwort. Rurnb. 1844." auftretenben Pfarrer Sittig von Martt-Efchenau gebuhrenb gegeißelt bat \*\*); im Großbergogthum Beffen, wo ber Pfarrvicar Bilbelm Baur von Arbeiligen bie Schrift ausgeben lieft: "Das Rirchenlieb in feiner Geschichte und Bebeutung. Bur Beleuchtung ber Gefangbuchenoth im Großherzogthum Beffen. Gine Bedftimme fur bie Gebilbeten in ber Gemeinbe. Frankf. 1852." und im felbigen Jahre auch noch in Berlin, wo Geh. Regierungerath C. S. Schebe am 22. Marg im evangelischen Berein für tirch: liche Zwede einen gebiegenen Bortrag hielt "über bie Befangbuchsnoth", sowie ein Jahr fpater ju Salberftabt, wo ber bortige Oberprediger Dr. Bichiefche fich gang entschieben in ber Schrift aussprach: "Die Gesangbuchenoth ber Gegenwart, nachgewiesen am Salberftabter Gefangbuch, nebft Borichlagen ju ihrer Abbulfe. Salberstabt 1853. " \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Recension ber Rrag'ichen und Grüneisen'ichen Schrift von Dr. Daniel in Tholude literarischem Angeiger. 1840. Rr. 5. 6.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Zeitschrift für Protest. und Rirche. Erlangen 1844. Bb. 7. S. 187 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Selbst auch Wilh. humbolbt hat bie Gesangbuchenoth beklagt in ben Briefen an eine Freundin. Leips. 1847. Bb. 2., wie nicht minder

Sind es nun aber in erfter Linie bie Theologen, welchen bie Abhulfe ber Gesangbuchenoth mittelft Beschaffung entsprechenberer Rirchen : G. .. autommt, fo mußte es fur bie Befangbuchereform nur forberlich fenn, bag man jest auch auf ben Universitäten anfieng, die Symnologie als eine besondere theologifde Fadwissenschaft zu betreiben und so bas beranmachfenbe Gefdlecht ber Rirchenbiener mit bem Lieber: unb Delobien: fcat ber evangelifden Rirde, fowie mit ber Gefdichte bes Rirdenliebs und Rirchengesangs und ihrer Bermerthung beim Gottesbienft vertraut zu machen. \*) Den Anfang bierin machte 1839 Professor Marts in Salle. Ihm folgte, ohne von feinem Borgang etwas ju wiffen, Joh. Beter Lange, Professor ber Rirdengeschichte in Burich, bon beffen Borlefungen über biefen Gegenstand bie fur bie Grundlegung jum wissenschaftlichen Anbau ber Symnologie 1843 im Drud erschienenen beiben Theile ber Lehre vom Rirchengefang eine Frucht finb. (f. G. 46). Und an biefe Beiben ichlogen fich nun in iconer Reihenfolge an: C. R. Bagenbach in Bafel, ber in feinen Borlefungen über bie Rirchengeschichte bes 18. und 19. Jahrhunderts, Die 1848-49 in 2. Auflage erschienen, Die evangelischen Lieberbichter eingehend behandelt bat, Dr. Joh. Carl Cofad in Ronigeberg (+ 31. Oct. 1868), Dr. Balmer in Tubingen, ber auch ein besonderes Wert über bie Hymnologie 1864 ericeinen lieft, und Dr. Schoberlein in Beibelberg,

lange zuvor icon gleich beim Beginn ber Gesangbuchsverschlechterung Gothe in bem "Brief bes Bastors zu \*\* an ben neuen Pastor zu \*\* 1774." bie damaligen Gesangbuchsverbesserer Leute schalt, "bie dem Berftand viel, bem Herzen wenig geben", und von ben biese mobernisitten G.G. fullenden Liedern erklätte: "sie können die Seele nicht heben und in den Flug bringen, in welchem der Beist des Dichters war, diese gedrechselten Lieder, bie mit aller kirchlich-richtigen Kälte hinter dem Schreibpult muhsam poslirt find."

<sup>\*)</sup> Hatte boch schon Diaconus Joh. Jak. Gottschalb in Eubenstod in ben "Allerhand Lieberremarquen. Anbere Rieçe. Leipz. 1738." S. 183 es ausgesprochen: "Es wäre zu wünschen, baß auf Universitäten bie herren Studiosi Theologiae nicht gänzlich ohne Manbucation in bieser Sache möchten gelassen werben. Es beruht gleichwohl mehr als ber halbe bsffentliche Gottesbienst auf ben Gesängen, und ber Privatgottesbienst wirb in Gesängen stärter, als in Gebeten getrieben. Sollte sich benn eine Sache, die mehr als die Hälfte unsres Gottesbienstes ausmacht, nicht ber Rübe verlohnen, daß barüber Collegia gehalten werden?

hernach in Göttingen, ber kirchliche Gesangübungen mit ben Stubirenben anstellte und 1863 ben "Schat bes liturgischen Chor- und Gemeinbegesangs" herauszugeben angefangen hat, wie auch Dr. Gueride in Halle, welcher ber 8. Auflage seines Hanbbuchs ber Kirchengeschichte vom Jahr 1864—65 einen bessonbern Excurs über Rirchenlieb und Rirchengesang in ber lutherrischen Kirche eingefügt hat.

Unter folden Ginfluffen traten benn nun je langer je mehr fast in allen beutschen Lanbern und Sauptftabten ") Reform= Befangbucher für ben tirchlichen Bebrauch gu Tag. Diefelben haben aber einen zunächst ichon burch ihre Entstehungezeit bebingten verschiebenen Charafter, inbem bei ben einen, zumal ben zuerst bervortretenben, fich nur gang fomache, meift nur in Befeitigung ber ichlimmften Lieber und in poetischerer, ben Anforberungen wahrer Aefthetit mehr Rechnung tragenber Bearbeitung ber Lieber bestehenbe Reformversuche zeigen, bei anberen, besonbere ben feit bem Anfang ber 1840ger Jahre hervortretenben, bas Streben ber Bermittlung awischen Altem und Neuem und bes Accordirens mit bem Zeitgeschmad in halber Reform fich funbgiebt, und wieber bei anberen, namentlich ben seit ben 1850ger Rahren bervortretenben, bas Bringip ber Reform enblich immer völliger jum Durche bruch zu tommen anfängt. Go haben wir brei Claffen bon Reform . Befangbuchern, in welche eingereiht nun bie eingelnen neuern Rirchen : B. G. bier namhaft gemacht werben follen.

- I. Gefangbücher mit fowachen Anfängen ber Reform. An beren Spite fteht -
- 1. Das fog. Berliner Gefangbuch unter bem Titel: "Gefangbuch jum gottesbienftlichen Gebranch für evangelische Gemeinen. Mit Genehmigung eines hohen Ministerii ber geifil. Angelegenheiten. Berlin bei Reimer. 1829." \*\*)

<sup>\*)</sup> Rur für bas Königreich Sachsen, für Churhessen, für bas Großherzogthum Baben, bas Herzogthum Braunschweig und ben größern Theil
ber Thüringischen Länder, sowie für die alten freien Städte Bremen und Franksurt hat man noch zu warten, bis daß bas Wasser sich endlich einmal bewegen wird.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Zur Geschichte ber Berliner G.G. Ein hymnologischer Beistrag von J. F. Bachmann, Confistorialrath und Pfarrer an St. Jacob. Berl. 1856. S. 218—229 und von bemselben: "Die G.G. Berlins, ein Spiegel bes kirchlichen Lebens ber Stadt. Berl. 1857."

Bu biesem G. erschienen auch als besonberes Buchlein: "Rurge le-

Mit 876 Liebern und einer Borrebe vom 25. Aug. 1829, wornach bicfes von ber Berliner Rreis : Synobe 1817 befchloffene G. enblich nach 12iahriger Commiffionsarbeit jur Befeitigung bes fog. Mylius vom Jahr 1780 (Bb. VI, 280) bem Drud übergeben werben tonnte. Das Reformpringip machte fich geltenb burch "forgfältige Berudfichtigung ber altern Rirchengefange aus bem Beitraum von ber Reformation an bis in bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts", wie benn auch von 28 Dichtern bes 16. Jahrhunderts 60, von 120 Dichtern bes 17. Jahrhunderis 340 und von 64 Dichtern aus ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderte 336 Lieber Aufnahme gefunden haben. Deghalb icon mare biefes G. noch zu Anfang unfres 19. Jahrhunberts für ein "Wert ber Superstition" erflart worben. Allein es follten, wie ber Commission laut Borrebe bie Aufgabe von ber Synobe geftellt war, auch "biejenigen neuern Rirchengefange, welche wegen ihrer weiten Berbreitung bereits eine Urt von Burgerrecht erlangt haben", berudfichtigt und überhaupt follte "von ben verschiedenen Auffassungs= weisen ber driftlichen Glaubenslehre teine ausschließlich begunftigt und teiner ihre Stelle verweigert werben, bie ale Meugerung bes frommen Gefühle fich mit ber evangelischen Bahrheit in Gintlang bringen lagt. \*\*) Go wurben bann noch 130 Lieber aus ber ratio= nalifiifden Beit a. B. 27 von Cramer, 27 von Munter, 18 von Sturm, 17 von Dietrich, 23 von Rlopftod, 13 von J. A. Schlegel, 11 von Chr. Fr. Reander in biefes G. aufgenommen und, mabrend aus bem neueften Zeitraum von 1817 ff. nur von Doring, Garve und Bahnmaier einige wenige Lieber Berudfichtigung fanben, noch 42 Lieber von Gellert bebacht. Und wie bei ber Lieberauswahl ichon, fo noch mehr wirften bei ber Tertgestaltung bogmatische Interessen mit, um hauptlehren ber evangelischen Rirche entweber gang zu beseitigen ober boch abzuschwächen und zu verwischen. Bor Allem mar ber vom Borte Gottes und vom ichriftmäßigen Chriftenglauben emancipirte afthetifche Zeitgeschmad babei bas Richtscheib, nach welchem bie Lieber wie Rnapp fich barüber ausbrudte - "gleich Tarusbaumen gurechtgeschnitten murben", um nach Schleiermachere Meinung "viele Bergen für bas biblifche Chriftenthum ju öffnen." Bachmann flagt

benegeschichtliche Nachrichten von ben Berfassern bes Berliner G.'s von G. G. Rufter. Berl. 1831." (enthält manche mangelhafte und irrige Angaben.)

Gs war kein anberer, als Schleiermacher, ber biesen Grundsiah für die Abfassung bes G.'s geltend zu machen wußte. Hatte er doch die besondere Erklärung abgegeben, die, welche durch Borrichtung eines G.'s Gemeinschaft besoren wollen, mussen, wenn sie Bertrennung verstüten und die besonnenen Freunde bes Friedens, wie der Wahrheit unter allen Parteien gewinnen wollen, "Sorge tragen, daß Jeder, der in dem Erksser bie höchste Gade und herrlichte Offenbarung Gottes anerkennt, wie er auch in den einzelnen näheren Bezügen des Glaubens denken möge, in dem Buch Erbauung und Stärkung sinde, und dafür sey zwar im Wesentlichen das positive Element des Christenthums sestzulaten, aber in einer Fassung, womit sowohl berzenige, der die chriftlichen Ideen mehr durch Nachdenken sortiblet und anwendet, wie der Andere der sich bereinigen möge. Bgl. auch Schleiermachers Schupschrift: "Ueber das Berliner G. Ein Schreiben an frn. Bischof Ritschl. Berlin 1830."

beshalb: "Daß das Ausgezeichnete und die eigenthümliche Kraft besonders unstrer ältern Lieder recht eigentlich im Bollsthümlichen, Concreten, Beranschaulichenden, Starken und Naiven besteht, ist so sehr verkannt, daß man gerade das Bollsthümliche beseitigt und an seine Stelle die glatte und matt abstracte Form der modernen Sprache

gefett bat."

Bu Anfang bes Kebruars 1830 wurbe bas G. als Unionsgefangbuch junächst in allen lutherischen und reformirten Kirchen Berlins, mit Ausnahme ber Bethlehemskirche, eingeführt. Doch nahmen es im weitern Berlaufe in ber Provinz Brandenburg nur 381 Kirchengemeinden mit Einschluß ber Berliner in Gebrauch, während 1445 ihr altes Porft'sches G. vom J. 1712 (f. Bb. IV, 299) beibehielten.

Die Commissionsmitglieber, burchaus namhafte Berliner Geiftliche beiber Confessionen, welche bieses G. ausarbeiteten und die Borrebe unterzeichneten, find: Brescius, Reanber, Ritfol, Soleier-macher, Spiellede, Wilmsen und die brei geiftlichen Dichter:

Kufter, Sam. Christian Gottlieb, geb. 18. Aug. 1762 zu havelberg als ber Sohn bes bortigen Oberpredigers, Superintenbent unb
erster Prediger an ber Friedrichswerberschen Kirche zu Berlin, gestorben zu Reustadt-Gberswalbe 22. Aug! 1838. Er versaste bie lebensgeschichtlichen Nachrichten über die Dichter bes G.'s (f. S. 62) unb
von ihm findet sich in bemselben bas Lieb:

\* "Dich, Jefu, preisen unfre Lieber" - jur Orbination eines Prebigers.

3m Rug. G. u. Berl. Entwurf.

ober im Rig. G. mit Weglaffung von Str. 1:

"Sey, herr, mit biefem beinem Rnechte"

und in anbern G.G.:

("Hier stehet unser hirt" — zur Installation eines Prebigers. Marot, Samuel, geb. 11. Dec. 1770 zu Magbeburg, 1794 Prebiger am Baisenhause zu Berlin, 1808 Prebiger an ber neuen Kirche, 1816 Superintenbent unb 1830 Consistorialrath, gestorben 1865.

Bon ihm finbet fich im G. bas weitverbreitete Lieb:

†† "Bon bes himmels Thron" — zur Confirmation. Im Lüb., Schaffb., Leipz., Rav., Bair., Jauer., Barm., Rig., Mennon., Pf., Anh., Amer. allgem. u. un., Reuß. G. u. Berl. Entwurf.

Theremin, Dr. Frang, mit Schleiermacher bie Seele ber Com= miffion, geb. 19. Marg 1780 gu Grangow in ber Udermart, wo fein aus einer frangofischen Sugenottenfamilie ftammenber Bater Brebiger ber reformirten frangofischen Coloniegemeinbe mar. Rachbem er in Salle und Genf ftubirt und 1805 in Genf orbinirt worben mar, wählte ihn die französische Gemeinde zu Berlin 1810 an Ancillons Stelle jum frangofischen Brediger an ber Berber'ichen Rirche, unb 29. December 1814 murbe er gum Sof= und Domprebiger in Berlin ernannt, worauf er fich mit einer Tochter bes Sofpredigers Conrab verehelichte, bie ihm aber ichon 14. Febr. 1826 jur Ewigkrit voran= gieng. Im Jahr 1824 wurde er vortragender Rath in der Unterrichtsabtheilung bes Gultministeriums und von ber theologischen Fa= cultat Greifsmalbe mit ber Doctorwurbe beehrt. 3m Jahr 1834 Jo-bann wurbe er zum wirklichen Oberconsistorialrath beforbert und las bann zugleich feit 1839 ale Professor an ber Universität über homi: Ictif, in ber er auch als ausgezeichneter Brediger Bebeutenbes geleiftet bat, wie seine homiletische Schrift: "Die Berebsamkeit eine Lugenb"

und seine in 10 Banben gebruckt erschienenen Predigten mit apologetisch-moralischem Grundton, besonders die vom "Areuze Chrifti", beweisen. Demosthenes und Massillon waren seine Muster und das rhetorische Element in der correctesten Form von classischem Ebenmaß vorherrschend bei ihm. An der biblisch vorthodogen Lehre hielt er in milber Form sest und über das Abendmahl dachte er lutherisch, obwohl in etwas seinerer Bergeistigung, westhalb er auch um so entschiedener zur Union sich bekennen konnte. Er stard zu Berlin 26. Sept. 1846, nachbem er sich am Abend zuvor noch die Stellen Offs. 21, 6. Joh. 6, 37, von benen die letztere auch seinen Grabstein auf dem Dom-

firchof giert, batte borlefen laffen.

Wie in seinen Predigten, so ift auch in seinen sonft aus acht= orifilidem Gefühl und reicher Phantafie gefioffenen Dichtungen bas rheiorifche Element allzu vorherrichend und bie gange Anichauungs= und Ausbrudeweise viel zu mobern, als baß er auch nur entfernt als ein Rirdenlieberbichter gelten tonnte. Er hatte felbft auch tein rechtes Berftanbuig für beutiche Rirchenlieberbichtung, wie bieß feine Abhandlung aber bie Erbauungeliteratur beutlich fund giebt, in ber er, daratteriftisch genug für seine französische Abstammung und Richtung, felbit an Arnbis wahrem Chriftenthum vornehm vorübergeht unb Pascal, Fenelon, Quesnel in bie erfte Linie ftellt. Bu allererft trat er als metrifcher Ueberfeper auf in bem Bert: "Ebraeifche Ge-bichte. Aus bem Englischen bes Lorb Boron. Dit beigebrucktem englifchem Tert. Berlin 1820.", wogu C. Lowe 1827 Compositionen geliefert hat. Bas ibn aber erft zu eignen Dichtungen angeregt hat, war ber 1826 erfolgte Tob feiner von ihm innig geliebten Gattin, woburch er aus ten Tiefen bes Schmerzes in die Tiefen bes Bergens Bottes geführt wurbe. So entftanben bie von ihm querft anonym herausgegebenen religiöfen Gebichte unter bem Titel: "Freundes: graber. Berl. 1833." ale Kortfetung ber von feinem Kreund, bem banifchen und fpater preugischen Minifter ber auswärtigen Angelegenbeiten, Grafen Chriftian Gunther v. Bernftorff (geb. 3. April 1769, † 28. Marg 1835) im Jahr 1828 herausgegebenen "Stimmen aus Grabern", welche er aus beffen Rachlag vervollstänbigt in A. Rnapps Chrifioterpe. 1837 einruden ließ, und ein Gebichtebelus unter bem Ramen "ber Rirchhof" mit 28 Rumern in 2 Abichnitten "Stimmen ber Lebenben" (10) und "Stimmen ber Tobten" (18), welche ju ben iconften Erzeugniffen ber neuern Boefie geboren, wie überhaupt Theremins Dichtungen, abnlich wie feine Brebigten, vom fonften Bobllaut und meifterhafter claffifcher, aber eben allzu mo= berner und eleganter Form finb, meift Sonette. Sie finben sich neben profaifden Abhanblungen, Gefprachen, Briefen, Ergablungen und Fragmenten in feinen Mbenbftunben. 3. Bbe. Berl. 1833. 18356. 1837." (2. verm. Auflage in Ginem Banb. 1841, 3. noch einmal bie auf 53 Gebichte verm. Auflage 1845, 4. Auflage 1852, 5. Auflage 1858 mit feinem Bilonig.)

3m 1. Banbe fteben bie allein ju weiterer Berbreitung gelangten,

obwohl in fein Rirchen-G. aufgenommenen Lieber:

"Alles ungebulb'ge Regen" — Reiselieb. In A. Knapps Lieberschat 1850 mit Weglassung ber 3 erften Strophen. Das Original beginnt mit ben Worten: "Weithin burch bes Felbes Raume ziehen sich bie Reib'n ber Bamme aus ber großen Königsstabt." Rachbem ber Dichter in Str. 1. 2. besichrieben, wie er auf ber von Berlin hinaussuhrenben Straße Bagen theils zur Stadt hereinstürmen, theils ihr ben Kladen

tehren fieht, fagt er in Str. 3: "Bas fucht jener, ber entfliebet? mas fucht biefer, welcher giebet mit bestäubter Gil beran ?" und antwortet barauf: "Immer finbe vermeinte Guter, bie betrogene Gemuther fuchen auf bes Lebens Bahn." Darnach folgt bann Str. 4-10 bie geiftliche Unwenbung.

"haben wir bich in ben finftern Stunben" - Chriftus unfer Leben, Sterben unfer Bewinn. Aus ben Stimmen ber Lebenben Rr. VI. in bem Gebichtenelus: "ber Rirchhof. (Bgl. Balmer in Bergoge Real's Enchel. Bb. KVI. Gotha 1862. G. 33-39.)

2. Gefangbuch für bie reformirte Rirche bes Cantone Appenge II. 1834. Mit 200 Liebern in burftiger Auswahl und meift von vermafferter, platter Geftalt. Rur einzelne Lieberterte, befonbers aus bem Anfang

bes 18. Jahrhunderis, ericheinen unverborben.

Die Rebactoren biefes an ber Stelle ber "CL Bfalmen Davibs burch A. Lobwasser in beutsche Reime gebracht. Samt einem Anhang alter Bfalmen und geiftlichen Gefange aus ber reform. und luth. Rirche." im Laufe bes Jahrs 1836 und 1837 vollends in allen Gemeinben bes Cantone jur Ginführung gelangten G.'s find bie Pfarrer Bei 6: haupt in Gais, Burder in Wolfhalben und Buchler in Balb, bie aber ihre Stubien auf bas Berliner G. beschrantt gu haben icheinen. Die beiben erften beforgten auch ben mufikalifchen Theil (movon [pater.)

(Bgl. Appenzellisches Monateblatt. 1834. G. 192 ff..)

3. Evangelijdes Befangbuch. Berausgegeben nach ben Befcluffen ber Spnoben Julich, Cleve und Berg und ber Graffchaft Dart. Mit Genehmigung eines boben Dinifterii ber geiftlichen Angelegenbeiten. Elberfelb 1835. (2. Aufl. 1852.) - bae fogenannte Rhei-

nifc-Befiphalifche Brovinzial = Gefangbuch. \*)

Ein Unione-G. mit 681 Liebern, unter welchen zwar eine namhafte Anzahl alterer Rernlieder fich befindet, aber aus Rudficht auf die Bielfeitigfeit mit 155 Liebern aus ber Rationaliftenzeit vermengt unb mit vielen Menberungen am ursprünglichen Tert verseben. Letterer follte zwar "möglichst unveranbert" beibehalten werben, aber nur fo weit es bie Rudficht auf bie "Sprachrichtigkeit, Erbaulichkeit und bie bieher im Gebrauch befindlichen Recenfionen ale gulaffig" ericheinen ließ.

Der hauptfachlichfte Mitarbeiter an ber Rebaction biefes G.'s, von

welchem 13 eigene Lieber bemfelben einverleibt finb, ift -

Sulfemann, Dr. Wilhelm, geb. 7. Marg 1781 ju Soft in Befiphalen, querft Brebiger in Meinwerhagen in ber Graffcaft Mart, bann feit 1807 Pfarrer in Glfen bei Jerlohn. Dort murbe er bann auch Schulinspettor ber Graffchaft Limburg und Superintenbent ber Rreissynobe Aferlohn und ftarb 1. Febr. 1865. Er bichtete viele geiftliche Lieber, bie erftmale in mehreren Erbauungefchriften und vornemlich in feinen beiben Postillen von driftlichem Gehalt, fowie auch erft in biefem G. erfcbienen :

a. in: "Cvangelifche Poftille ober driftliche Betrachtungen unb Gefange für bie hausliche Anbacht zur Beforberung mabrer Frommigfeit und Seelenruhe. 2. Banbe. Duffelborf 1827, 1829."

<sup>\*)</sup> Bgl. "bie evang. G.G. in Jülich, Cleve, Berg und ber Grafschaft Mark feit ber Reformation bis auf unfere Beit von v. Oven. Duffelborf 1843.

Jeber Prebigt ift ein und Seftprebigten auch noch ein zweites ober brittes über bas betreffenbe Evangelium von ihm verfaßtes Lieb voran ober bie und ba auch nachgesett. Sier:

"Dem Berrn fen Ghre, Breis und Dant" - am Ofterfeft. Im Prov. G.

"Der Bater fen gepriefen" - am Erntefeft. Im Prov. u. Olbb. G.

"Es naht ber Tag, an bem bie Welt" - am 26. Sonntag nach Trin. Matth. 25, 31—46. Im Prov. G.

"herr, leite mich in jene Stunbe" - am Grunbonnerftag. Im Prov. G.

"Bater, frone bu mit Segen" - am Ronigsfeft. Im Prov., Rev., Jauer., Pf., Schlef., Delfer G. u. Berl. Entwurf.

"Weinet nicht mehr um bie Frommen" - am Tobtenfeft. 3m Samb., Raff., Str.=Conf. u. Amer. luth. G.

b. in: "Prebigten und Gefange über bie Epifteln ber Sonn- unb Refttage bes Rirchenjahres. 2. Banbe. Leipg. 1838."

In ber Borrebe vom 3. Mug. 1837 fagt er: "3ch bin forschenb unb betenb getreten ju ben Stufen bes Beiligthums und mas ber Berr, ber mich führte, mich erfahren ließ als fein ewiges Wort, bas fpreche ich aus in ben vorliegenben Prebigten und in ben Gefangen, wozu bas Lebenswort mich unwillführlich erhob für Guch, Geliebte, nab und fern." Sier unter 81 fonft nicht verbreiteten Liebern:

"Wer gunbet an in finftrer Racht" - am 2. Weihnachtstag. Apoft.=Gefc. 6, 8-15. 7, 1-59. Der Glaubeneffeg über bie Belt im Beihnachtelichte. Im Raff. G.

c. im Provinzial= . 1835:

"Das ift mein Eroft, herr Jeju Chrift" - auf bem Rranfenbette.

"Du Friedensfürft, Berr Jefu Chrift" - in Rriegezeit. "Erbor uns, Bater, fieb mir fleh'n - gur Confirmation. 3m Tedib. u. Breug. ref. G.

. ober im Samb. G. mit Weglassung von Str. 1-3:

"Bachet über Guren Glauben.

"Mit tiefer Chrfurcht trete ich" - bie 7 letten Borte Jefu am Rreug.

"D Gott bes Friebens nimm uns an" - in Rriegezeit Bitte um Frieben.

"Breis bir, bag burch ber Taufe Bunb" - Tauflieb.

"Bater, nimm gum Bunbe" - Tauflieb.

3m hamb., Marg., Str.-Conf. u. Dr.-Rant. G. "Ber geht frob burchs Erbenleben" — Ermunterung gur Gemiffenhaftigfeit.

3m Samb., Str.=Conf. u. Mein. G.

4. Chriftliches Gesangbuch jur Beforderung ber öffentlichen und hauslichen Anbacht für bie evangelisch-protestantische Rirche im Großherzogthum Baben. Carlerube 1836. (neuere Auft. 1851.) Dit 550 Liebern.

Ein Unions : G., in welchem gwar ein wenig "bas Beben eines beffern Geiftes fich fpuren lagt" burch bie Aufnahme einer Angahl von 120-130 alteren Rernliedern, aber dieselben find mit entstelltem Text gegeben, wie felbft "Ein fefte Burg", und von einer ungleich größern Bahl von Liebern rationalistischen Geprages meift noch aus ben seitherigen G.G. von 1786 und 1804 überwuchert.

Es wurde, nachdem eine Commission die hiefür von dem verstorbenen Ministerial= und Kirchenrath Fr. Sonntag entworsene "Sammlung christicher Lieder" im Durchschnitt acceptirt hatte, von der Generalspnode 1834 angenommen und in Gemäßheit eines Spnobalerlasses vom 26. Mai 1835 durch Ministerialverordnung vom 9. Febr. 1836 im ganzen Lande eingeführt. Im Jahr 1855 beschloß die Generalspnode, auf welcher namentlich auch Dr. Rothe das Bebürfnig eines bessern G.'s für das "Allernothwendigste" erklärt hatte, es solle ein neues Landes-G. auf Grund des Eisenacher G.-Entwurfs vom Jahr 1853 durch den Oberkiechenach vorbereitet werden. Dieß ist aber die heute noch nicht geschen und wird auch bei den der zeitigen Kirchenzuständen in Baben leider so bald nicht gescheten.

(Bgl. die Gen. Synobe ber ev. Kirche im Großherz. Baben vom 3. 1855 nach amtlicher Darfiellung. Carler. 1856.)

5. Gefangbuch für ben öffentlichen Gottesbienst in Dangig. Dang. 1841. Bierte Ausgabe. Mit 614 Liebern.

In biefer alle frühern außer Gebrauch fetenben Ausgabe find zwar viele fpezielle Morallieber abgethan und an ihre Stelle unter Benütung bes Butttemb. G.-Entwurfs vom Jahr 1839 (f. II. Rr. 1, S. 80 f.) gute neue und bewährte altere Glaubenslieber gefett worben, aber nicht burchgreifend genug. Auch ift ber Text allzuoft ganz unnöthig verandert.

Bu biesem G. haben von Dangiger Dichtern beigesteuert: - Blech, Carl Abolph, Superintenbent und Raftor an St. Salvator,

geb. baf. 1796, bie Lieber:

"Dein Reich, herr, ist bas Reich ber Liebe." "Bo Gott, ber herr, nicht baut bas haus." "Bohl, wohl bem Bolt, bes herr du Gott."

Bresler, Carl Heinrich, geb. 1797 zu Brieg, seit 1829 Paftor an ber Oberpfarrfirche, Superintendent und Confistorialrath, † 1860, bas Lieb:

"Wenn liebe Augen brechen."

Sonaafe, Ebuard, Archibiaconus, bas Lieb: "Singt Bolfer laut bem Berrn ber Berrn.

Er wurde als armer Eltern Kind zu Danzig 11. Juni 1805 geboren. Nachbem er, unterstützt von einer wohlthatigen Gesellschaft, unter viel Sorgen und Mühen 1829 seine Studien vollendet und dann als Candidat in seiner Baterstadt die Dienste eines Hilsspredigers geleistet hatte, sand er in berselben 1. Mai 1831 seine erste Anstellung als Dirigent und Oberlehrer der St. Catharinenschule, worauf er sich 23. Juni mit Johanne, geb. Busche, verheirathete, mit welcher er eine zahlreiche Familie gründete. Im Novbr. 1832 wurde er sodann Archibiaconus an der St. Catharinenstriche und, nachdem er 22 Jahre lang an einer immer weiter sich ausbehnenden Gemeinde sür das Reich des herrn gewirft hatte, 1854 Diaconus an der St. Johannissirche.

Erft nachdem er es 11. Sept. 1835 hatte erfahren burfen, wie ein für seine bamals sehr kränkliche Frau beim Lob ihres Baters verfahtes Trostgebicht bieselbe krästig zu troften vermochte, steng er an, mit Liebern, beren er zwar manche im Stillen gebichtet hatte,

öffentlich hervorzutreten. Die erften waren zwei im Ginzelbruck Oftober und Rovember 1836 ericienene Diffionelieber, bie nachften waren ber Schuljugend bestimmt und bilben bie Debraabl in bem bon ibm berausgegebenen "Soulgefangbuch jum Gebrauch beim Beginne und Goluffe bes Unterrichts in Bolfe: nnb Bilrger: iculen. Collin 1837", beffen 2. Theil "für befonbere Beiten" burch= aus von ihm felbft gebichtete Schullieber enthalt. Darnach erft trat er mit Liebern fur bie Rirche bervor, bie gwar in etwas mangel= hafter Form, aber in anziehender Ausbrudsweise und im Beifte bes alten Rirchenliebes gebichtet finb. Den ernften, frommen Sinn, in bem er fie gebichtet hat, fpricht er felbft in aller Demuth babin aus: "Ich bente und fuble am liebsten nach ber Beife: "Ich habe Gine Paffion, und bie ift Er, nur Er."" Go fcrieb und fcreibe ich Lieber; aber von bem, was man Dichtung nennt, weiß ich nichts; ich liebe meinen Jefum, und weil Seine Gnabe fo überaus fcon und toftlich ift, fo hange ich um bas theure Bilb Seiner Liebe ju mir ben mangelhaften Lappen meiner armen Worte von Bitte unb Dant. Bollen Anbere bas Dichtung nennen, fo fens, und ich will fagen: "Es ift ja bein Befchent und Bab mein Leib und Geel und mas ich bab in biefem armen Leben; bag ich es brauch jum Lobe bein. jum Rut' und Segen ber Bemein, wollft bu mir Gnabe geben."" Sie ericienen in ben beiben Sammlungen :

a. "Chriftliche Stimmen an ber Oftsee. Danzig 1838." Es find 44 Lieber aus einer großen Anzahl im Manuscript vorgelegener ausgewählt. Beitere Berbreitung fanben hiervon:

"Berge fallen, Sügel weichen" — Mache mich treu.

"Der Weg ift famal und trübsalevoll" — bes Kreuzes Bahn führt himmelan.

"Zaufenb wanbeln hier auf Erben" — Lehr mich achten auf bein Beil.

b. Gebetsklänge für bie Tage bes herrn. Berlin 1855." Es find 33 auf befannte Kirchenmelobien gebichtete Lieder über bie Festage und einen Theil ber Sonntage, namentlich in ber Fasten- und Trinitatiszeit, sowie über bie Consirmation.

Bon ein geln erschienenen Liebern, von benen bie meiften in ber "Siona 1842" S. 43-75 und in bem von ihm mit bem nachmals zu ben Altlutheranern übergetretenen Collegen Dr. Kniewel herausgegebenen "Danziger Rirchenboten. 1846. 1847." zu Tag traten, ift noch bas im Danziger Missionsbericht 1852 abgebrucke Lieb zu nennen:

"herr Jesu Chrift, ber Seiben Licht" — jum Danziger Miffionsfest 1852. Mel.: "Gerr Jesu Chrift, bich zu uns wenb." Er gab auch ein werthvolles, im herbst 1852 bereits zum brittens mal aufgelegtes Gebet buch heraus unter bem Titel: "Chriftliche Morgens und Abenbseier in täglichen Gebeten. Berlin 1840."

6. Hamburgisches Gesangbuch für ben öffentlichen Gottesbienft unb bie hausliche Anbacht. Mit bes Rathes Special-Privilegio. Hamb. 1842. (11. Auff. 1865.)

Mit 784 Liebern von ber größten Mannigfaltigkeit unb einer Borrebe samtlicher Prediger bes Hamburgischen Ministerii vom 24. Sept. 1842, wornach bei der Lieberauswahl ver Scheiermacher's Gent. bei der Bieberauswahl ver Scheiermacher's Grundfas (f. S. 63) maßgebend war, wehhalb man "ohne blimde Anhänglicheit an das Alte und parteilische Borliebe für das Reue" hauptsählich nur solche Lieber aufnahm. "die, bei aller Ueberein-

ftimmung mit bem unveranberlich bestehenben Glaubensgrunde (1 Cor. 3, 11), bennoch von Seiten ber Darftellung wie bes Musbrude und Tones mannigfaltig genug find, um ben Beburfniffen eines jeben Erbauung Suchenben nach Daggabe ber verschiebenen Fahigfeiten, Empfindungsweisen und Gemuthezustanbe gleiche Befriedigung gu gemahren." So gehort benn fast bie Salfte ber aufgenommenen Lieber, 376 an ber Bahl, ber Beit nach 1756 an, und zwar 278 von 41 Dichtern ber Aufklarungeperiode und 98 von 13 Dichtern ber Reuzeit. Auch Lieber, bie "weniger bas Gefühl, als bas Rachbenten in Anspruch nehmen und baber mehr gum Lefen, ale gum Gingen geeignet finb", murben "in Ermagung bes beim Religionsunterricht bavon ju machenben Gebrauche unbebenflich" aufgenommen. Dit bem Liebertext murbe oft aufe millführlichfte verfahren, obgleich bie Borrebe ertlart, man habe es "für Pflicht gehalten, bie Lieber, wo= fern nicht bie und ba überwiegenbe Grunbe bavon abriethen, in ihrer ursprünglichen Gestalt mitzutheilen." Gleichwohl ift es ein wesent= licher Fortidritt gegenüber bem "neuen Samb. G. bom Jahr 1787", an beffen Stelle es trat und bas eines ber ichlechteften G.G. ber Rationalistenzeit mar.

Gine besondere Commission war vom Jahr 1832—1841 mit ber Absassung bieses G.'s beschäftigt, bas benn auch, weil ber große Brand im Mai 1842 alle Exemplare des seitherigen G.'s, die in der Ricolaitiche ausgespeichert waren, verzehrt hatte, nun um so schneller zum Orud und im Jan. 1843 in allen hamburger Kirchen zur Einführung kam. An der Spite ber Gesangbuchscommission ftand

Rambach, Dr. August Jatob, Genior Ministerii, geb. 28. Mai 1777 gu Quedlinburg ale ber Gobn bee brei Jahre bernach in gleicher Eigenschaft an bie Samburger Michaelsfirche als Baftor primarius berufenen Johannes Jat. Rambach und Entel bes Joh. Jat. Ram: bach (Bb. IV, 521). Richt lange nach feiner Rudtehr von Salle, wo er 1796-1799 ftubirt hatte, murbe er bei bem großen Beifall, ben seine Canbibatenprebigten fanben, 2. Mai 1802 Diaconus an St. Jatob. Um 10. Nov. 1810 verheirathete er fich bann mit einer Tochter bes Brubers feiner Mutter, Baftore Bopfen in Queblinburg, und 20. Dec. 1818 murbe er ber Rachfolger feines im August verftorbenen Batere ale Baftor an St. Michaelis, ale ber er 16. Mary 1819 bie Antrittsprebigt hielt. Wie einbruckvoll feine Prebigten waren, zeigen C. B. Goltens "Rachklange aus bem Beiligthum. Samb. 1836." 3m Jahr 1826 grunbete er eine Taubstummenanstalt, wie er auch fur bie Bibelgefellichaft thatig war und als Scholard und Ephorus am Johanneum fich ber Jugenbbilbung fehr annahm. Am 21. Febr. 1834 fobann wurbe er jum Senior erwählt, nachbem ibn bie Marburger Facultat icon 12. Rov. 1827 mit ber ibeologi= ichen Doctorwurbe beehrt hatte. Mit bem Gintritt ins 70. Lebens= jahr legte er wegen schwerer harnbeschwerben 1846 sein Amt nieder und jog fich auf fein Landgut in Ottenfen gurud, wo auch fein Bater ben Lebensabend verbracht hatte. Sier farb er 7. Sept. 1851. Er war von fehr milbem, friedlichem Ginne, und nach feiner firchlichen und theologischen Stellung ein Mann ber Mitte.

Seine homnologische Thatigkeit begann er gleich nach seiner Anftellung in hamburg, angeregt von seinen beiben Collegen Evers und Freudentheil. Während er vielen Fleiß auch auf seine kirchlich-musikalische Ausbilbung verwandte und sich nach und nach eine homnologische Bibliothet von 2200 Banden gesammelt hatte, trat er in literarischen Berkehr mit den pambasteften auswärtigen homnologen,

wie Julba in Halle, Sachse in Altenburg, Sonntag in Riga. Graf Beinr. Ernft v. Stolberg-Bernigerobe, Bunfen in Rom und Anbern. wie auch mit bem Organisten Rubnau in Berlin. Go forieb er bann fon 1804 "Supplemente ju Richtere biogr. Lexicon geiftl. Lieberbichter" und gab 1813 feine Schrift "über Luthers Berbienft um ben Rirdengefang" beraus. Sein bebeutenbftes hymnologisches Bert ift feine icon G. 36 ermante "Anthologie driftlider Gefange", beren lette zwei Banbe ben befonbern Titel haben: "Der heilige Gefang ber Deutschen in einer nach ber Beitfolge geordneten und mit gefcichtlichen Bemerkungen begleiteten Auswahl ber vorzüglichften feit Gellerts und Rlopftod's Zeit ericienenen geiftlichen Lieber. Samb. 1832. 1833." Daraus erklart fich auch ber Charafter ber Lieber-Auswahl im Samburger G., die vorzugeweise fein Bert ift, wie er auch bemfelben bas burch genaue Angaben über die Entftehungezeit eines jeben Liebes werthvolle Lieberverzeichnig verfaßt bat, mabrend jugleich auch ein besonderes Buchlein von ihm erschien unter bem Titel: "Rurggefaßte Nachrichten von ben Berfaffern ber Lieber im Samb. G. Samb. 1843." In biefem G. finden fich vier feiner Alebersehungen lateinischer Symnen aus Bb. I. ber Anthologie vom Jahr 1817:

. Dulbe, Chrift, bes Lebens Leiben" - Adversa mundi tolera. (Bb. I, 150.) In Anappe Lieberschat 1837/65 anonym. Du Quell bes Lichts, in bem bas Licht mir feb'n -

Luminis fons. (Bb. I, 81.) In Knappe Lieberichat anonym. "Romm zu beiner Glaub'gen Schaar" - Veni redemtor gentium. (8b. I., 48.)

"Lagt une, Chriften, hocherfreuet" - Festa Christi omnis christianitas celebret. (8b. I. 97.)

3mei meitere von ihm aus biefem Banb hat Rnapp gleichfalls anonym in feinen Lieberichat aufgenommen:

\* "An bes Mittlere (herren) Rreug gu benten" - Recor-

dare sanctae crucis. (Bb. I, 128.) Im Rev. G. vatorem. (Bb. I, 137.)

Rambach war auch für eine reichere liturgifche Ausstattung bes Gottesbienftes thatig und wurde beghalb vom Ronig von Breugen um ein Gutachten über die Agende angegangen, bas bann auch viel= fache Beachtung fanb.

(Bgl. Memoriam A. J. Rambachii... publica auctoritate civibus suis commendat Christianus Petersen, phil. classicae in Gymnasio academico et reali Professor atque Bibliothecae publicae praesectus. Hamb. 1856.)

Das nächft Rambach einflugreichfte und vornemlich bie Aenberungen ber Lieber nach feinem mobernen Dichtergefcmad burchfetenbe Mit= glied ber Gesangbuchscommission mar -

Freubentheil, Dr. Bilhelm Nicolaus, geb. 5. Juni 1771 gu Stade in hannover als ber Sohn eines Raufmanns, ber nebft Frau von ber jubifchen Religion gur driftlichen übergetreten mar. Bon ber Universität Göttingen, wo er feit Offern 1789 Theologie ftubirte, tam er 1792 ale Lehrer ber alten Literatur und Befchichte an bie Bichmann'iche Erziehungeanstalt in Belle. Dann murbe er in feiner Geburteftabt, in ber er fich fofort mit einer Tochter bee Pfarrere Lulmann ju Bollern im Alten Lanbe verheirathete, ber Reihe nach 3. Oct. 1796 Subrector, 1805 Conrector und 1809 Rector. Um

Micaelis 1814 tam er als Paftor nach Mittelsfirchen im Alten Lanbe, wurde aber icon 7. Jan. 1816 als Diaconus an bie St. Micolaifirche in Samburg berufen, wo er 1778-1786 feine Gym= nafialbilbung erhalten unb fich turz vorher burch bas Gebicht: "Bamburge Racht und Morgenrothe" Aller Bergen gewonnen hatte. Spater murbe er Archibiaconus bafelbft und 21. Juni 1828 gugleich Baftor am h. Beifte, ale ber er bei ber Feier feiner 25jahrigen Amtsthätigfeit in Samburg von der Göttinger Facultat 21. Juni 1841 bie theologische Doctorwurbe erhielt. Im Dai 1842 hatte er bas Unglud, nicht bloß feine Dicolaifirche, fonbern auch feine Pfarr= wohnung famt Mobiliar und Bibliothet bei bem großen Branbe eine Beute ber Flammen werben zu feben, was er in einem rubrenben Rlaggebicht besungen hat. Auch icon in Stabe hatte er bei bem Bombarbement ber Ruften im Berbft 1813 feine von ber Ginafderung bebrobte Amtewohnung ploplich verlaffen muffen. Ale Rangelrebner trat er nicht besonders hervor, aber all Seelforger mar er fehr beliebt. Er hatte mehr eine claffifche, ale theologische Bilbung unb ftanb auf bem humanitatsftanbpuntte G. herbers. 216 ein liebens= würdiger, heiterer Greis von 75 Jahren, ber bei ber Milbe und bem Boblwollen, woburch er fich auszeichnete, teinen Feinb hatte" und allgemein verehrt war, feierte er 3. Oct. 1846 neben feinem 50iah: rigen Amtejubilaum feine golbene Sochzeit, wobei er bie im Drud ericienene Jubelprebigt felbft bielt. Darnach burfte er noch 6 Jahre lang mit feltener Beiftedruftigfeit fein Amt verwalten und im Rreife ber Seinigen — Professor E. Bh. Sinrichs am Johanneum ift fein Cochtermann — fich erquiden, bis er 7. Marg 1853 fanft hinübergieng. Als Dichter hatte er feine Meifterfcaft in ben Belegenheitsge-

bichten, beren er nebst Festcantaten bei jeber wichtigen froben ober traurigen Begebenheit viele versaßt hat, bas lette für ben 1851 in hamburg versammelten Gustav Abolph Berein. Seine "Gebichte" weltlichen Inhalts erschienen schon 1803 zu hannover, in 2. vermehrter Aust. hamburg 1831, und nach seinem Tode in letter zum Besten bes Ricolai-Kirchenbaues von Dr. Gesschen veranstalteten und mit seinem Brustbild versehenen Sammlung im Jahr 1854. Bon seinen geistlichen, den kirchlichen Ton nicht tressenden Liedern sind in das hamburger G., meist nur "um seiner personlichen Liedens-würdigkeit willen", 18 ausgenommen worden. Bon diesen erschienen erschienen

erhmars.

a. in Evers Sammlung geiftlicher Lieber. Samb. 1817:

"Bas wähnst bu bich verlassen" — zum Gottvertrauen. b. in Severin Baters Jahrbuch für häusliche Anbacht unter 30 in ben Jahrgängen 1828—1833 mitgetheilten Liebern:

"Bift bu für mich, fo rufte" — Gottvertrauen. Jahrg. 1832. "Der Bater tennt bich, tenn auch ihn" — ber Allwissenbe. Jahrg. 1829.

Auch im Burt., Leipz., Str.=Conf., Amer. luth., Rev. u. Dlbb. G.

"Seil mir! von ber Seuche (Krantheit) Banben" - Genefung. Jahrg. 1833.

Auch im Str.=Conf. G.

"Richt nur treue Menfchenfeelen" - bie feligen Geifter. Jahrg. 1831.

c. im hamburger G. 1842 - : 13 Lieber. Darunter 3. B.: "Es waltet ein gerechter Gott" - ber Gerechte.

Auch im Str.=Conf. G.

"Mit ihm, ber sehn wirb, ift und war" — Reujahr. Defigl. "D Tag bes heils! herr, segne sie" — zur Confirmation. 1842. Auch im Lub. G.

(Quellen: Dr. hans Schröbers Lexicon ber hamburger Schriftfteller. hamburg. 2. Bb, 1854. Dr. Geffdens biogr. Ginleitung ju Freubentheils Gebichten. hamb. 1854.)

Beiter gehörten noch gur Gefangbuchecommiffion:

Dr. Strauch, Raftor an St. Nicolai († 1855), John, Diaconus an St. Betri, ber schon 21. März 1837 heimgegangen ist, Archibiaconus Evers an St. Jakobi (herausgeber eines "G.'s zum Schulzund häuslichen Gebrauch für die Jugend. 2. Aufl. hand. 1823." und Berfasser einer brauchbaren Schrift "über die Liederdichter und Melodien des hamb. G.'s vom J. 1787. hamb. 1833.") und —

Geffden, Dr. Johannes, geb. 20. Febr. 1803 als ber Sohn bes aus Reuhaus an ber Oftjee geburtigen Raufmanns heinrich Geffden in hamburg. Er ftubirte 1822-1826 in Gbttingen unb halle unb wurbe 29. Nov. 1826 Diaconus an St. Michaelis in hamburg. hier war er besonders für ben Guftav = Abolph = Berein thatig und forieb werthvolle hymnologische Schriften namentlich über bie altern hamburger und andere niederbeutsche G.G. (f. Bb. I, 441). Als Ditalled ber von ber Gifenacher Confereng aufgestellten Gefangbuchecommiffion gab er gegenüber bem von ber Majoritat berfelben ausgegebenen Entwurf einen ale Manuscript gebrudten Brivat-Entwurf eines allgemeinen evang. G.'s mit 150 Liebern im 3. 1853 heraus, worin er theils weitergebenbe Textveranberungen anbrachte, theils eine weitherzigere Lieberauswahl traf, indem er nicht nur einige Lieber von Reformirten, wie von Terfteegen, Lampe, Lavater und Fr. 28. Rrummacher, fonbern auch von ben lutherischen Dichtern feit 1757 eine größere Angahl Lieber aufnahm, wie g. B. von Gellert 7, von Rlopftod 3, von Rufter, Efchenburg, Sippel je 1. Seine Lieblingslieber waren: "Ich will bich lieben, meine Starte" unb "Mein Schöpfer, fteh mir bei." Er ftarb 2. Oct. 1863.

(Bgl. Retrolog in ber allgemeinen Kirchen-Zeitung. Darmft. 1864. Rr. 82.)

7. Gefangbuch jum gottesbienftlichen Gebrauch in ben Stabtfirchen ju Leipzig. Leipz. 1844.

Wit 676 Liebern, unter benen sich von 57 vielsach ganz obscuren Dichtern ber Rationalistenzeit 217 und von 19 Dichtern ber Reuzeit 56 Lieber vorsinden. Ift schon die Auswahl ohne allen kirchlichen Takt vorgenommen, so zeigt sich hinsichtlich des Textes in noch viel bedauerlicherer Weise die größte Aenderungswillkup, die sich selbe auf jüngere Lieber erstrecht und manche Lieber durch veränderten Liebansang, Abkürzungen und Bersumstellungen aller Art salt unskenntlich gemacht hat. Es ist dadurch in Leipzig eigentlich eine neue Gesangduchsnoth geschaffen worden, während in der sachlichen hauptstadt Oresden die alte noch unangesehen sorwährt.

Die Sauptarbeit bei ber Sammlung beforgte neben bem glaubenstreuen Obertatecheten Dr. Fr. Aug. Bolf († 1841), welchem bas

befte Alte barin ju verbanten ift, -

Rochlit, Johann Friedrich, geb. 12. Febr. 1769 als ber Sohn driftlich gefinnter Bürgersleute zu Leipzig, wo er, von Doles im Generalbaß unterrichtet, icon als Thomasschüller und Mitglieb bes Alumneums dichtete und für volles Orchefter eine Missa, ein Tedeum und im 18. Jahr eine Cantate auf bas himmelsahristest; "bie Ball-

enbung des Erlösers" componirte und bann zwei Zahre lang Theo-logie studirte, sofort aber sich ganz den schönen Wissenschaften und besonders der Theorie der Musik widmete. Bom Jahr 1798—1818 redigirte er die Leipziger allgemeine musikalische Zeitung und lebte dann dis an seinen 16. Dec. 1842 erfolgten Tod als Privatmann in Leipzig, als der er fortwährend noch Artikel in diese Zeitung schrieb und das bedeutendere Werk: "Für Freunde der Tonkunst. 4 Bände." versahte. Er hatte auch ein besonderes Talent im Hach der Erzählungen, deren er 1807 und 1816 zwei Sammlungen herausgad. Dichtungen erschienen von ihm unter dem Namen "Glycine. 1805.", sowie in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift: "Sesene." Sechs Lieder von ihm, matt und sentimental, sind dem Leipziger G. einsverleibt. Das beste derselben ist noch:

"Roch wall ich hier auf raubem Bfabe" - Ofterlieb. Buc. 24.

(Bgl. Zur Geschichte meines Lebens in hinficht auf Musik. Nachgelassenes Manuscript von Fr. Rochlit in ber Leipz. allgem. musik. Zeitung. 1845. Ar. 7—12. S. 125—229. Sein Bilbniß mit eblen Zügen s. bas. 1842.

8. Gefangbuch für bie evangelifch-driftlichen Ginwohner bes herzogthums Raffau. Wiesbaben 1844.

Ein Unions-G. mit 800 Liebern, von welchen weitaus die größere halfte, 466, von haus aus rationalifitst und die kleinere durch Kendern rationalistit ist. Während Luther bloß mit 13, B. Gethard mit 18, J. Rist, J. Scheffler und J. Frank je mit 3, J. Reandsemit 18, J. Rist, J. Scheffler und J. Frank je mit 3, J. Reandsach und Schmolk je mit 16 und die andern ältern Dichter vor 1757 nur je mit 1 oder gar keinem Lied vertreten sind, erscheinen dagegen Gellert mit 41, Klopstod mit 19, Diterich mit 45, Münter mit 42, Cramer mit 35, Sturm und Riemeyer je mit 20, Ch. Fr. Reander mit 17, Reche mit 12 Liedern u. s. w. Daß übrigens nur so vielleider aus der ältern Zeit und auch manche bessere aus der Reuzeit, wie namentlich von Odring 14, ausgenommen worden sind, das ist eine Resormspur an diesem G., aber auch die einzige.

Das G. tam zu Stand unter Leitung ber Generalsuperintenbenten

Müller von Beilburg und -

Sepbenreich, August Friedrich. Er wurde geboren 25. Juli 1773 in Wiesbaden und war vorher Professor in herborn. Richt weniger als 57 eigene Elaborate sind von ihm bem G. eingefügt, worunter sich aber 20 Bearbeitungen anberer und zum Theil selbst mancher neueren Lieber, wie 3. B. insbesondere von W. Hullemann (f. S. 66) befinden. Die verbreitetsten find die Reujahrslieber:

"Chre bir, bem Berrn ber Zeiten" - Bfalm 102, 26-29. 3m Str. Conf. u. Amer. luth. G.

"Lob von une Allen bem machtigen" - 3m Str.-Conf. G.

9. Das Geraische lutherische Gesangbuch. Gera 1850. (fur bas Unter- lanb bes Fürftenthums Reuß jungerer Linie.)

Die erste Auflage besselben war ichon 1822 erschienen und in bieser zweiten Auflage ift nur durch die dabei angebrachten Aenderungen das Reformpringip noch etwas mehr, wenn gleich immer noch viel zu schwach, zur Anwendung gekommen. Die 1. Auslage besorgte unter Beihülse des Hofpredigers Sachse in Altendurg (s. S. 22) und diese zweite unter der amtlichen Mitwirfung des nun verstorbenen Oberstirchenraths und Superintenbenten Bose nun verstorbenen Oberstirchenraths und Superintenbenten Bose in Gera und seines Rachsfolgers Dr. Carl Ernst Wittig hauptsächlich

Schottin, Dr. Johann David Friedrich, geb. 4. Jan. 1789 gu Beigenborf im weimarifchen Amte Allftabt als ber Gobn bes bortigen Cantors und Schullehrers, ber zuerft ben Namen Chaubien, ben ber Urgrofvater, ein Sugenotte, aus Frankreich mitgebracht batte, in Schottin umwandelte. Nach Bollenbung feiner Studien auf der Universität Jena murbe er 1811 Acctor ber Stadtschule ju Apolba und erhielt bann icon 1812, nachbem er in Gera orbinirt worben war, querft bie Collaboraturstelle und fofort 1814 bie Pfarrftelle qu Röftrig im Fürftenthum Reug. Auf berfelben verblieb er benn auch, obgleich er ale einer ber bebeutenbften Rangelreber feiner Beit, von bem auch Bredigten und Somilien unter bem Titel: "Leben und greube im Berrn. Leipg. 1853." erichienen find, mehrere Berufungen ale Brebiger nach Samburg, Bremen, Jena und als Generalsuperintenbent nach Altenburg erhalten hatte, fein ganges langes Leben lang. Am 12. Febr. 1862 feierte er bafelbft, ale ein Mann von lauterem Charafter, flarem Beift und tiefem Gemuth von feiner Gemeinbe boch geschätt und von ber theologischen Facultät zu Jena mit bem Doctorbiplom beehrt, fein 50jahriges Amtejubilaum noch in voller Beiftesfrifche. 2m 15. Mai 1866 entichlief er fanft als ein von Gott bochgefegneter Greis von 77 Jahren mit hinterlaffung eines Cohnes, Gymnafial= Tehrere in Bauten, und einer Tochter, ber Gattin von Jul. Sturm (f. u.)

Im Gera'ichen G. 1822/50 finden fich von ihm neben 3 freien Nachbilbungen und 4 Ueberarbeitungen alterer Lieber 8 Original= lieber aus seiner Schrift: "Beitrage gur Nahrung für Geist und Berg. 3 Bandchen. Leipzig bei Enobloch. 1820. Sier:

"Erhebet Gottes Lieb' und Macht" - Miffionelieb. Auch im Leipz. G.

"Beil'ger Bater beiner Kinder" - Beihelied zum Pre= bigtamt.

"3hr Chriften fommt und freuet Euch" - jur Ginfegnung ber Rinber.

"Rommt und bort ben herrn ber Gnaben" - Communionlieb.

Auch im Reug'ichen G. 1865.

"Bas feufgeft bu, o Menich, an buntler Gruft" - unter bem Sternenhimmel.

3m Gera'iden G. noch nicht, aber im Reuß'ichen. "Bie felig ift hienieben" — Wechselgesang am Confirmationstag.

Bon ben 3 freien nachbilbungen, bie erstmale im Geraer G. 1822/50 ericienen, giengen auch ine Reuß'iche G. 1865 über:

"Der bu bift brei in Ginig feit" - Dreieinigfeit. icones Lieb nach Luther. (Bb. I, 240.)

"herr Gott, bich loben alle wir" - nach Melanchthon und Cber. (Bb. 1, 278.)

ober in ber neuern Faffung: "Berr Bebaoth, bich loben wir."

Neben bem, bag viele seiner Poefien vereinzelt erschienen, 3. B. 14 geiftliche Gebichte nebst profaischen Auffaten in Batere Jahrbuch für häusliche Andacht. Jahrg. 1827, 1828, 1832, 1834, bat er auch eine namhafte Anzahl geiftlicher Sonette eingereiht in fein viel verbreitetes Undachtsbuch: "Das Reich Gottes. Tagliche Beihe für ein driftliches Gemuth nach ben Beburfniffen bes Jahre. Gin Unbachtsbuch für Gebildete aller Stände. Schleiz 1844.

12. Gefangbuch für bie evangelifch reformirte beutsche Gemeinbe in Samburg. Samb. 1862." Mit 611 Liebern.

Es trat an die Stelle des sehr geringen G.'s vom J. 1803, von welchem es aber allzuviele Lieder beibehalten hat, so daß sich darin von Gellert nicht weniger als 52 und sogar von Diterich 33 und von Cramer 26 Lieder besinden, während Luther nur mit 6 und P. Gerhardt nur mit 25 Liedern vertreten ist. Mit dem Hamburger lutherischen G. (s. Nr. 6) hat es 435 Lieder gemeinschaftlich und mehrt in wörtlich gleicher Fassung. Bon den 176 nicht gemeinschaftlichen sind 120 aus dem G. von 1803 und nur 56 stehen weder in biesem noch im lutherischen G. vom Jahr 1842.

Die Sauptarbeit bei ber Rebaction beforgte L. Dilthen, zweiter (jest erfter) Brebiger an ber reformirten Gemeinde in hamburg, vielfach bei feinen immerhin anerkennenswerthen Reformbestrebungen gehindert durch die Majoritätebeschlusse kirchenraths.

13. Gesangbuch für bie evangelisch : lutherischen Gemeinben bes herzogthume Olbenburg. Olbenb. 1868. Mit 624 Liebern.

Rachbem bas Berfassungegeset ber Olbenburger Rirche vom 11. April 1853 im Art. 116 bestimmt hatte: "auf Ginführung eines neuen G.'s foll Bebacht genommen werben", befchloß ber Dberfirchenrath 1855 bie Aussertigung eines Anhangs ju bem G. von 1791, bas eines ber am meiften rationaliftifch tingirten G.G. war (Bb. VI, 252). Gin folcher erschien benn nun 1857 und ein zweiter in revibirter Ausgabe 1858 mit 150 gut gewählten Liebern, von benen 101 bem Burtt. G. entnommen waren. Er murbe aber von Bielen für reactionar gehalten und Paftor Groning in Olbenburg arbeitete beghalb einen Gegen : Entwurf auf eigene Sand aus unter bem Titel: "Reues G. jum gottesbienftlichen Gebrauch für bie evang.-lutherische Rirche bee Großherzogthume Olbenburg. Gin Entwurf. Olbenb. 1859." mit 457 Liebern, unter benen von Luther blog 4, von Gellert bagegen 30 und überhaupt aus bem Bellert Rlopftod'ichen Dichter= freis 160, ja felbft Lieber bes Lichtfreundes Uhlich und im Gangen 200 Lieber bes G.'s von 1791 fich befanben, mahrend ber Tert ber altern Lieber gang mobern in subjectivfter Billfuhr bearbeitet mar.

Die Synobe, vor welche bieser Entwurf gebracht wurde, beschloß nun 1861, weber ihn, noch ben Anhang anzunehmen, sondern zur Ausarbeitung eines neuen G.'s eine Commission niederzusehrn, welche aus Oberkirchenrath Geist, Pfarrer Gramberg in Barbenburg, Kolbe in Barbensleth, Namsauer in Bardewisch und Prosessor Ramsauer zusamengeleht wurde. So neologisch aber auch dieser 1864 sertig gewordene Entwurf nach den maßgebenden Beschlüssen der Synobe von 1861 ausgefallen war, denn er hatte unter seinen 568 Liedern voll der modernsten Lexiveränderungen, welche das lutherische Bestenntniß von der Dreieinigkeit, der Erhsunde, der Person und dem Bert Christi und den Sacramenten verwischen, nur 30 Lieder aus dem Resormationsjahrhundert (von Luther 7), dagegen 200 aus der Rationalistenzeit und 70 aus der neuesten Zeit: so erhob sich doch in

en ihn. Deshalb beschloß die Spnoben großer Biberen ihn. Deshalb beschloß die Spnobe vom Jahr 1864
on besselben vornehmen zu lassen durch eine neue Comstebend aus 7 Laien und 4 Geistlichen, Juhrten, Kolbe und
Mambauer, und ben von dieser Commission revidirten
nahm dann die Spnobe von 1867 an. Die lutherischKichtung in berselben sprach sich gegen ihn aus, weil darin

"Jebem religiösen Beburfnisse bie gehörige Nahrung barzubieten und Einseitigkeit barin zu vermeiben", war laut Borrebe bas Streben ber Conferenz bei Absassung bieses übel gerathenen G.'s, und babei hat sie bem Eclecticismus ber Rebactoren bes Berliner G's. von 1829 (J. Nr. 1), welches sie sich, neben bem Leipziger G. von 1844 (j. S. 73), auch in Betress ber Lieberauswahl und Tertgestaltung so ziemlich zum Muster nahm, in einer Weise gehulbigt, daß gerade bie bekenntnistreuen Glieber ber Kirche sich nicht mit "gehöriger Nahrung" bedacht sehen ber von dem Spezereihanbler Fr. Wehermüller in Nieberbronn (J. zu III, 16.) im Jahr 1851 ausgegebnen Druckschriege "Das neue G. Ein Bort an die Oberbehörde ber Kirche Augeb. Cons. in Frankreich und an das ev. lutherische Rirchenvolk." Neben schmerzlichen Klagen ergeht barin die Warnung an die Gemeinden: Last Euch nicht burch schone Worte irre machen. Dem gläubig schieneden, schwarfenden, nur pietistisch gestrnisten Allerleiglauben bieses G.'s sehlt die rechte Lebenstraft. Durchschauet die Schlangenstlugbeit, womit die Unionsmänner der Bernunstreligion, wie die des verdordnen Pletismus nach allen Orten hinaus basselbe empfehlen."

11. Gefangbuch für bie evangelisch-reformirte Rirche bes Cantons Burich. Berausg. von ber Buricherischen Rirchenspnobe. Burich 1853." Mit 354 Liebern unb 115 beigebruckten Melobien.

Gine unzeitige Geburt in boppelter Sinfict, als grubgeburt, weil bie Rebactoren mit ben nothigsten hymnologischen Borftubien weit nicht fertig maren, und ale Spatgeburt, ba ein foldes G. icon por 1817 hatte ju Tag tommen follen. Bon ben 350 Liebern bes trau-rigen G.'s von 1787 (Bb. VI, 495), an bessen Stelle es trat, wur-ben zwar, um bessern Plat zu machen, 110 Lieber ausgeschieben bie einzige Reformspur bei biefem G. -, aber noch 240 beibehalten, und unter biefen eine namhafte Anzahl ber trodenften Morallieber und ber geiftlofeften Pathosftude, mabrend bie altern Lieber mit benfelben Berunftaltungen berübergenommen murben. Auch bie mitten unter anbern Liebern gerftreut fich porfinbenben Pfalmrebactionen, obgleich auf eine geringere Babl reducirt und manchmal abgefürzt, wurben in ihrer alten Gefdmadlofigfeit wiebergegeben ohne alle Benutung felbft ber Arbeiten eines Stapfer ober Joriffen. Unter ben 114 neu aufgenommenen Liebern befinbet fich zwar eine Anzahl alterer Rernlieber insbesonbere von P. Gerhardt und Schmolt, aber mit Ausnahme bes Liebes: "D Lamm Gottes" nicht ein einziges aus bem Reformationsjahrhunbert, nicht einmal "Ein fefte Burg" und auch feines von 3. heermann, Jat. Frant, Dach u. f. w., ge-schweige benn von Frehlinghausen, Richter u. f. w., während viele gang obscure Dichter aus ber Rationaliftenzeit mit febr magern Liebern vertreten find, bie fich neben fonft bantbar ju begrußenben neuen Glaubeneliebern eines Arnbt, Asichenfelb, Bahnmaier, Doring, Froblich, Garve, Rnad, Rnapp, Sachle, Schoner, Spitta, Beller, auch Meta Beuger, von benen fich 21 vorfinden, nur um fo fonderbarer ausnehmen. Die Tertrebaction vollends ift noch gang und gar in Diterich'icher Manier vollzogen worben, mit ebenso maß ale tatt: Tofer Menberungefucht, von ber auch Lieber ber beften neueften Dichter nicht verschont geblieben finb.

Scharfe Kritit hat über bieses G. Pfarrer Theobor Müller zu Dußnang im Thurgau geübt in ber Schrift: "Das Züricherische G. in seiner Entstehung und seinem Besen beleuchtet. Burich 1856."

12. Gefangbuch für bie evangelifch reformirte beutsche Gemeinbe in Samburg. Samb. 1862." Mit 611 Liebern.

Es trat an die Stelle des sehr geringen G.'s vom J. 1803, von welchem es aber allzuviele Lieber beibehalten hat, so daß sich darin von Gellert nicht weniger als 52 und sogar von Diterich 33 und von Cramer 26 Lieber besinden, während Luther nur mit 6 und R. Gerhardt nur mit 25 Liebern vertreten ist. Mit dem Hamburger lutherischen G. (j. Nr. 6) hat es 435 Lieber gemeinschaftlich und meist in wörtlich gleicher Fassung. Bon den 176 nicht gemeinschaftlichen sind 120 aus dem G. von 1803 und nur 56 steben weder in diesem noch im lutherischen G. vom Jahr 1842.

Die Sauptarbeit bei ber Rebaction beforgte L. Dilt be p, zweiter (jest erfter) Brebiger an ber reformirten Gemeinbe in Samburg, vielfach bei feinen immerhin anerkennenswerthen Reformbestrebungen gehinbert burch bie Majoritätebeschluffe feines Kirchenraths.

13. Gefangbuch für bie evangelisch : lutherischen Gemeinden bes herzog: thume Olbenburg. Olbenb. 1868. Mit 624 Liebern.

Rachbem bas Berfassungsgeset ber Olbenburger Rirche vom 11. April 1853 im Art. 116 bestimmt hatte: "auf Ginführung eines neuen G.'s foll Bebacht genommen werben", befchlog ber Oberfirchenrath 1855 bie Aussertigung eines Anhangs ju bem S. von 1791, bas eines ber am meiften rationalistisch tingirten G.G. war (Bb. VI, 252). Gin folder erichien benn nun 1857 und ein zweiter in rebibirter Ausgabe 1858 mit 150 gut gewählten Liebern, von benen 101 bem Burtt. G. entnommen waren. Er wurbe aber von Bielen für reactionar gehalten und Paftor Groning in Olbenburg arbeitete beghalb einen Gegen : Entwurf auf eigene Sand aus unter bem Titel: "Reues G. zum gottesbienftlichen Gebrauch für die evang.-lutherische Rirche bes Großherzogthume Olbenburg. Gin Entwurf. Olbenb. 1859." mit 457 Liebern, unter benen von Luther blog 4, von Gellert bagegen 30 und überhaupt aus bem Bellert - Rlopftod'ichen Dichter= treis 160, ja felbft Lieber bes Lichtfreundes Uhlich und im Gangen 200 Lieber bes G.'s von 1791 fich befanben, mahrenb ber Tert ber altern Lieber gang mobern in subjectivfter Billfuhr bearbeitet mar.

Die Synobe, bor welche biefer Entwurf gebracht murbe, beichloß nun 1861, weder ihn, noch ben Anhang anzunehmen, sonbern zur Ausarbeitung eines neuen G.'s eine Commiffion nieberzuseten, welche aus Dberfirchenrath Geift, Pfarrer Gramberg in Barbenburg, Rolbe in Barbenfleth, Ramsauer in Barbewifd und Professor Ramsauer zusamengesett wurbe. Go neologisch aber auch biefer 1864 fertig geworbene Entwurf nach ben maggebenben Befcluffen ber Synobe von 1861 ausgefallen war, benn er hatte unter feinen 568 Liebern voll ber mobernften Tertveranberungen, welche bas lutherische Bekenniniß von ber Dreieinigkeit, ber Erbfunbe, ber Person und bem Wert Chrifti und ben Sacramenten verwischten, nur 30 Lieber aus bem Reformationsjahrhundert (von Luther 7), bagegen 200 aus ber Rationalistenzeit und 70 aus ber neuesten Zeit : so erhob fich boch in ber firchenfeinblichen Preffe und auf ben Rreissynoben großer Biberfpruch gegen ihn. Deghalb befchlog bie Synobe vom Jahr 1864 eine Revifion beffelben vornehmen gu laffen burch eine neue Commiffion, bestehend aus 7 Laien und 4 Beiftlichen, Suhrten, Rolbe und ben beiben Ramsauer, und ben von biefer Commission revibirten Entwurf nahm bann bie Synobe von 1867 an. Die lutherischorthobore Richtung in berfelben sprach fich gegen ihn aus, weil barin ber hauptartikel von ber wahren Gottheit Christi nach ber reinen lutherischen Lehre nicht zum klaren und vollen Ausbruck gekommen sey, die Reologen wollten conform mit der Tagespresse das bisherige G. beibehalten wissen, aber die Mittelpartei verhalf dem Entwurf zur Annahme, weil sie der Meinung war, er "entspreche zwar dem Ideal eines G.'s nicht, ader diete boch ein G., wie es die Gemeinden dermalen zu ertragen im Stande sehen." Und so wurde denn vom Großherzog in dem Synodalabschied vom 12. Oct. 1867 der revidirte Entwurf genehmigt und vom Oberkirchenrath, bestehend aus Runde, Mielsen, Ahlborn, v. Weddertop und Ramsauer, im Juni 1868 als Landes-G. zur Einssührung vorklamirt.

Lanbes-G. jur Einführung proklamirt.
Ein flarkes Drittel ber Lieber biefes G.'s gehört ber Rationalistenzeit und 80 ber neuesten Zeit an (von Spitta 23), während bloß 25 bem Reformationsjahrhundert entnommen find. Die ältern Liebern find maßlos geänbert und modernistrt und selbst von ben 10 Liebern Luthers, die Gnade zur Aufnahme gefunden haben, sind nur 2—3

unverandert geblieben.

So ift biefes G. bas lutherifche Seitenstud jum reformirten Buricher G. (Rr. 11) - ein bebauerlicher Anachronismus.

II. Befangbucher mit halber Reform.

An beren Spite fteht -

1. "Gefangbuch für bie evangelische Rirche in Burttemberg. Stutt- gart 1841/42." Mit 651 Liebern.

Es ift bas erfte G. einer größern Lanbestirche, bei bem, unter bem fictlichen Ginfluß bes reformirten Lubeder G.'s von 1832 (f. III, Rr. 1), von bem auch 164 Lieber aufgenommen find, mit ber Anwenbung ber Reformgrunbfage mehr Ernft gemacht worben ift, wenn gleich nur ein halber. Biele treffliche altere Rernlieder find bamit bem Bolte wieber ju freiem Gebrauche gurudgegeben worben, fast bie Balfte bes von Bielen ichmerglich vermigten G.'s vom Jahr 1741 (179 Numern von 393). Mehr benn 400 Lieber, und barunter 44 aus bem Reformationsfahrhunbert, find bem Zeitraum vor 1757 entnommen. Aber während bei biefem icon 123 Lieber aus ber Bluthezeit bes Kirchenliebs weit überwogen werben burch 250 Lieber aus ber Zeit ber subjectiven Frommigkeit (1680-1756), fo finb noch bei 130 Lieber bes G.'s bom 3. 1791 (Bb. VI, 248 ff.) aus ber burrften Zeit ber Lieberdichtung beibehalten und mehr benn 60 großentheile gang subjectiv gehaltene Lieber von Dichtern ber Gegen= wart hinzugefügt. Bas fobann bie Tertbehandlung betrifft, fo murbe zwar bei mehreren, und zumeift bei ben von Luther ftammenden, bie Originalgestalt treu bewahrt ober bochstens in fleinen Ginzelheiten geandert und überhaupt von bem Grundfat ausgegangen, "bie Lieber so viel als möglich in ihrer ursprünglichen Gestalt wieberzugeben, und nur, wo veraltete, jest unverftanbliche Ausbrude ober ein für bie jesige Empfinbungsweise abstogendes Bilb ober ein mit geläu= terten Begriffen nicht im Gintlang ftebenber Gebante ein fonft treffliches Lieb unerbaulich machen, eine möglichft im Tone ber Ur= forift und ihrer Zeit fich haltenbe Berftellung unter Berfetung in bie Stimmung und Abficht bes Berfaffere ju versuchen." Allein biefer Grundsat murbe nicht consequent genug vom biblisch-kirchlichen Standpunkt aus burchgeführt, wie auch bei ber Lieberauswahl bie engern Granzen nicht eingehalten wurden, welche einerseits bie Bibelsprace ift und andrerseits ber Bibelgebanke und bessen Auslegen, ber

Rirchenglaube, sowie ber einem Rirchenlieb nothwendige objective Beift ber Kirche. An die Stelle ber rationalistischen Berbefferungen traten mit Ridfict auf die Zeitbilbung nun bie aftheilichen. Go bat benn Stip in feiner "Beleuchtung ber Gefangbuchverbefferung" vom Jahr 1842. S. 32 ff. über bas bei biefem G. angewandte Berfahren ben Ausspruch gethan: "folches hat zur Folge, daß nicht bloß bas abgefanbene Baffer noch immer aufbewahrt wirb, freilich in fleineren Quantitäten, sonbern bag man auch neues hinzuschitet." Und auch ber milber beurtheilenbe Dr. Daniel hat über baffelbe lagenb ausgerufen : "welch eine Rulle subjectiver Lieberpoefie, welche eine Denge von Gefangen, bie man nicht ale Gemeinbegefange anerkennen mag! wie viele, welche nicht bie eble Ginfachheit bes Rirchenftyls an fich tragen!" Die von ben Berhaltniffen für bas Buftanbetommen bes B.'s geboten ericienene Rudficht auf Anberebentenbe und auf ben außern Rirchenfrieben beim Uebergang vom feitherigen Stanb in einen neuen war bei ber Abfaffung ju überwiegenb. Defhalb glaubte man an bie Freunde bes bis babin gebrauchlichen G.'s Conceffionen machen zu muffen, um bererwillen bas Bange auch icon ein "Gant= vergleich" genannt worben ift, "wobei man flatt ber vollen Schulb- jumme nur ungefähr 60-70 Prozent erhalten hat."

Allein zur Zeit ber Entstehung bieses G.'s war überhaupt ber firchliche Geschmack noch nicht so entwickelt, wie nun seit den fünsziger Jahren, und das württembergische Bolk, bei dem ohnedem auf dem Glaubensgebiet die Subjectivität vorherrscht und auch ein der entschieden lutherisch=kirchlichen Richtung abgewendeter unionistischer Jug sich sinder — wie auch das G. trog des lutherischen Rechts= und Bekenntnißkandes der Landeskirche nicht als für "für die evangelisch= und Lavaterische Kirche" bestimmt und betitelt worden ist und Zollitoser'sche und Lavater'sche Abendmahlslieder, wie z. B. Nr. 258, einen Plat darin erhielten, — nahm doch den Ganivergleich dankbar und ohne alles Widersteben an. Freilich muß es dabei wieder eben ein ganze Liederdrittel als Ballast mit sich führen, wovon sactisch, zum Theil auch weil die Liederauswahl ohne Rückschauf lediglich gar kein Geseieder gemacht wurde, bei dem Kirchengesang lediglich gar kein Geseicher gemacht wurde, bei dem Kirchengesang lediglich gar kein Geseines

Das Juftanbekommen bieses sehr passend bie heimische Lieberbichtung wie kein anderes berücksichtigenben und auf die Gestaltung mancher andern Kirchen-G.G. wesentlichen Einsuß übenden G.'s ist zunächte einer auf Stadtpfarrer Chr. A. Danns Anregung von der Stuttgarter Stadtgeistlichkeit im Dec. 1836 an den evang. Syndus eingereichten, von A. Knapp verfaßten Eingabe zu verdanken, auf welche, nachdem Knapp in einer zur Ueberreichung seines eben fertig gewordenen Liederschabes (s. S. 42) erbetenen Andienz dei dem Könige die vom Ministerium in den Weg gelegten Schwierigkeiten glücklich beseitigt hatte, im September 1837 eine Commissseichen glücklich beseitigt hatte, im September von 150—200 Liedern ausgestellt wurde. Und als diese dann den Entwurf eines ganzen neuen G.'s ausgearbeitet hatte und berselbe 19. Juni 1839 zur Bernehmung der össentschiete hatte und berselbe 19. Juni 1839 zur Bernehmung der össentschiete beitemme im Druck ausgegeben worden war, so überarbeitete die Comstitute in Druck ausgegeben worden war, so überarbeitete bie Comstitute

miffion benfelben nach ben lautgeworbenen Bunfden und Anfichten \*)

brauch gemacht wirb.

<sup>\*)</sup> Solche murben theils in öffentlichen Blattern, wie namentlich im Schmäbischen Mertur. Dec. 1839 burch einen burchschlagenben Artikel G. Schwabs, theils in einem besonbers hiezu gegründeten "Richenblatt",

noch einmal und die durch 30 Geiftliche bes Landes verftärfte Synobe faßte im Sommer 1841 endgültige Beschlässe über die Gestalt bes G.'s, bas nun im Jahr 1842 gebruckt wurde und im felbigen Jahre noch, in Stuttgart am Abventssest, fast in allen Kirchen bes Landes in Gebrauch trat.

Die Mitglieber ber Gefangbuchscommission waren: Oberconsistorialrath Dr. Rlaiber, welcher Knapp bie erste Anregung zur Absassung seines Lieberschatzes gegeben hatte (+ 8. Nov. 1850), Dekan Gleißberg in Blaufelben (hernach in Canstatt, + 1864), Pfarrer Buhrer in Nedarrems, jeht Dekan in Baiblingen, ber die Correctur bes G.'s, sowie die biographischen Rotizen und Bibessellen für dafelbe besorgte, A. Knapp (f. S. 42 ff.) und nachfolgende neben Knapp mit einigen ihrer Lieber in bemselben bedachte brei Dichter:

Bahnmaier, Dr. Jonathan Friedrich, geboren 12. Juli 1774 gu Obriftenfeld im Bottwarthale, wo fein Bater, ber burch fein Predigtbuch und frommes Birten bekannte M. Joh. Chriftoph Bahnmaier, Ortspfarrer und Stiftsprediger an bem abeligen Frauleinsstift war.

Rachbem er feine Stubien von 1789 an in ben Rlofterschulen gu Denkenborf und Maulbronn und von 1792 an fünf Jahre lang im theologischen Stifte zu Kübingen gemacht batte, tam er 1798 als Bicar zu seinem Bater, bem er 18. Oct. 1803, nachbem berselbe noch ausgerufen: "Freube, Freube, über Freube!" bie Augen zubrücken burfte. Doch zuvor schon im Jahr 1802 war er als Repetent ans Stift ju Tubingen berufen, als ber er 1805 eine gelehrte Reise burch Deutschland und bie Schweiz machte, um bie beften Brebiger und Erziehungsanftalten aufzusuchen. 3m 3. 1806 murbe er bann als Diaconus in Darbach a./R. angestellt, worauf er fich mit Christiane Luife Spittler, ber Tochter bes Pfarrers ju Strumpfelbach im Remsthal und altern Schwefter bes als Seeretar ber beutschen ascetischen Gesellschaft in Bafel viele Jahre thatigen Christian Spittler, 24. April verheirathete. Im Sommer 1810 tam er als Diaconus nach Lub-wigsburg. Fir bas Reich Gottes zu wirten, war ber innigfte Trieb feiner Seele, und hiebei war es vor Allem bie Rinberwelt unb bas Erziehungsfach, mas fich fein Gemuth befonders aussuchte. Er hielt Lehrturfe für Schullebrer, und wie er icon in Marbach junge Leute, bie fur bie Universität bestimmt maren, jum Unterricht und gur Erziehung in fein Saus aufgenommen hatte, fo feste er bieß nun in erhöhtem Grabe fort und leitete baneben eine Lehranftalt für ermachfene Töchter gebilbeter Stanbe.

wovon eine "summarische Zusamenstellung durch M. C. G. Römer, Diac. in Langenau. Besigheim 1840." erschien, theils in besondern Schriften kundzegeben, von welchen am einstupreichsten waren: "Ansichten über den Besanzbuchsentwurf. Zur Ausgleichung verschiedenartiger Bünsche und Borschläge. Bon A. Knapp. Stuttg. 1840." und "Revision des neuen Gesanzbuchsentwurfs von Chr. Kalmer (damals noch Diac. in Marsbach) Stuttg. 1840." Sonst sind noch zu nennen die Schriften: "Ueber den neuen G.-Entwurf. An das evang. Bolt in Bürttemberg von Wilh. heinr. Zeller, Diac. (nachmals Decan) in Besigheim. Besigheim 1840." und: "Ansichten eines Laien der Diöcese Calw, hervorgerufen durch die Ansichten über den G.-Entwurf von A. Knapp. Bon Wilh. 3 ahn. Stuttg. 1841." (Bgl. auch Evang. Kirchenblatt für Württemb. Stuttg. 1858. S. 15—26.)

Begen seiner Tüchtigkeit zur Jugenbbilbung wurde er bann ohne sein Ansuchen im J. 1815 auf die neu errichtete vierte theologische Brosessungen im J. 1815 auf die neu errichtete vierte theologische Brosessungen für Pädagogik und Homiletik zu Kübingen berusen. hier erward er sich das große Berdienkt, das jett noch zum Segen der angehenden jungen Brediger Bürttembergs bekehende Bredigersthitut gegründet zu haben. Biele Studirende nahm er mit väterslicher Freundlichkeit in seinen nähern Umgang und gar wohl auch in sein Haus und an seinen Tisch auf, wobei ihn seine Frau, mit der er Ein Herz und Eine Seele war, in rüstiger Phätigkeit gar freundlich unterführte. Als nun aber in Folge von Sands That die Schritte gegen die in Baterlandsliebe begisterten burschenschaftlichen Berbindungen unter der studirenden Jugend Deutschlands geschahen und er, wie de Wette in Berlin, ein begütigendes Wort für die Jugend gesprochen hatte, wurde er seinem Wirtungskreis als Universitätslehrer entzogen und im October 1819 zum Dekan und Stadts

pfarrer in Rirdbeim unter Ted ernannt.

Sier wirtte er nun 21 Jahre lang in unermubeter und gefegneter Arbeit für bas Reich Gottes. Er wollte überall bas Bute mit reblichem Sinn und fuchte es mit uneigennnutigem Gifer ins Bert gu feben. Bar auch fein Gifer um ben Lirchenschaben oft ju rudfichtslos, war in ihm auch, wie er felbft gefteht, "ein immer allzuheftiger Erieb nach Außen", rollten auch, wie ein Freund es ihm nachfang, "mandmal flürmenb feine Raber ber Ratur: - hat es Chrifto boch gegoften und ber ewigen Bahrheit nur." Unbefummert um bie Meinung einer flachen Gunberwelt und furchtlos bei ihrem Bohnen frafte er bie Gunbe und ihren Bahn. Ballenb Bergblut flog burch feine Seele. Das Predigen war fein Element. Er fuhlte fich nirgende fo wohl, ale wenn er mit feiner Gemeinbe aus bem Glauben und vom Glauben reben burfte. Bon feinen Prebigten ift auch eine Sammlung ericienen unter bem Litel: "Brebigten auf alle Sonne, Geft= und Feiertage. Eflingen. 1. Bb. 1822. 2. Bb. 1825. 3. Bb. 1830." Dabei war er auch ftete mit Planen jur Ausführung wohl= thatiger Anftalten beschäftigt. Schulfefte, Armenvereine, Arbeitefdulen murben vielfach von ihm angeregt. Befonbere aber lag ihm bas Mert ber Mission und Bibelverbreitung am Bergen, weghalb er auch. fo oft er tonnte, jum Diffionefefte nach Bafel jog und bort fich ju immer neuem Gifer fur bie Sache bes herrn ftarfte. Port traf er ja feinen Schwager und in bem naben Beuggen feinen Bergensfreund Beller (f. u.) und von ba befuchte er jebesmal auch bie Lavater-Gefineriche Familie zu Burich, mit ber er in vertrauter Freundschaft lebte. Im Jahr 1837 wurde er nach Danns heimgang an beffen Stelle vorsitenber Amtebruber ber alljährlich in Stuttgart fich verfammelnben Prebigerconfereng. In bemfelben Jahre, am 29. Dar 1837, gieng aber auch feine treue Gebulfin beim, an beren Grab et ben herrn in einem Dantgebet pries, und ber er ben Rachruf that: "Ale ber herr bich mir entrudte, "ba wollte er mich - unel Et foll mich, foll une haben, gang in Ewigfeit."

Seit biesem schweren Lerluft war benn auch beutlich eine Abnahme ber Rrafte bei ihm zu bemerken. Im November 1840 befiel ihn gu Stuttgart, während er fich bort als Mitarbeiter an ber seinen Geik und seine herz mächtig anregenden Gesangbucheverbesterung befand, eine schweckere Krantheit, die eine solche Angegriffenheit bei ihm gurucktließ, baß er den Drud bes Gesangbuche, an bessen Butanbesommen er so viel mitgewirtt, nicht mehr erlebte. An 15. August 1841, bem 10. Sonntag nach Trin., ftand er noch, obwohl erschheft am Leibe,

in ichoner Rraft bes Geiftes auf ber Rangel und ermannte als ein an ben Bforten ber Ewigteit Stebenber feine Gemeinbe, ju biefer ihrer Beit au bebenten, mas gum Frieben bienet. Der Ausbrud fei-ner Bergensgefühle, wie er felbft nach Bollenbung rang unb bie hinderniffe berfelben in fich mit Schmerzen empfand, aber auch im Glauben an bas Berbienft Chrifti Rube fuchte, ift in B. 4. 5. 6. bes Cramer'iden Liebes: "3ch foll jum Leben bringen" enthalten, bas er bei biefem feinem letten Gottesbienfte fingen lieg. Zwei Tage barauf hielt er noch in Owen Rirchenvisitation. In bem Filial= orte Bruden aber, ale er gerabe in ber Soule unter feinen lieben Kinbern war, traf ihn ein Schlagsluß. Rach Owen zurückgebracht, starb er bort bes anbern Tages, am 18. August 1841, in oblligere Bewußtlosigkeit. Albert Knapp, ber ihm 1831—1836 als Diaconus an ber Seite gestanden war, hat ihm ein icones Abichiebelieb geweiht, in welchem er ihm nachruft:

Biel bebacht und viel gefonnen, Biel gewollt unb treu gemeint, Biel geforgt und viel begonnen,

Biel gewacht und viel erftrebet, Biel begludt und viel geliebt, Biel gelitten, viel gelebet:

Ift bein Lob, bas nicht zerftiebt.

Biel gebetet und geweint; -Ueber feinen Dichterwerth fagt Knapp, mit bem er manches Lieb in iconer Wechfelbichtung ausgetauscht und ben er über manches eben erft ju Babier gebrachte Lieb, inbem er es ihm vorlas, um fein Urtheil gebeten hat: "Bahnmaier war ein bichterifch gebilbeter Mann, bem manches fcone Lieb gelang und ber ohne bie ihm eigne Fluch-tigkeit und Bielgeschäftigkeit noch viel Schöneres zu leiften vermocht hatte." Seine ersten bichterischen Bersuche in allerlei weltlichen Stoffen fallen in feine Jugenbjahre 1790-1794, einer berfelben ichon in fein 14. Jahr. Er gab 27 berfelben heraus unter bem Litel: "Gebichte von 3. F. B. Stuttg. u. Tub. 1797." mit 4 Compositionen von Capellmeifter Abeille in Stuttgart, und 1 anonymen. Seine geift= lichen Lieber, bie ihm unter ber Berwaltung feines geiftlichen Prebigt- und Lehramtes entflanden find und von benen bie weiter verbreiteten bier namhaft gemacht werben follen, finden fich -

- 1. in folgenben von ihm felbst berausgegebenen Schriften:
- a. Gefange fur bie Jugenb. 2 hefte. Stuttg. 1810. Sier unter 8 Liebern:

"Billtommen holbes Morgenroth" - Morgenlieb.

b. Gaeilig. Gin wochentliches Ramilienblatt. Berausgegeben von Dr. und orbentlichem Prof. Theol. Babnmaier in Tubingen. 1817. 1818. je 2 Banbe in Monatsheften mit poetischen Beitragen von Renffer, Pfarrer in Bell (Bb. VI, 207), Prof. Cong in Tubingen, Diac. Garmen baf., G. Schwab, bamals Repetent baf. (S. 86), Saug, Fr. v. Mener.

Er felbft theilte bier 11 eigene Lieber mit, von benen aber feines

fich weiter verbreitet hat.

e Chriftlide Blatter aus Tubingen. Gin Ramilienblatt für Chriftenfinn und Chriftenfreube. herausgegeben von Dr. und Brof. Buhnmaier. 12 hefte fun 1819. Tub. 1821. hier im 9.—12. heft fote frubern konnten nicht zur Ginficht erlangt werben) 7 Lieber mit ber Ueberfdrift: "Gebete für Rinber, für bie Schule und bas Saus" und unter biefen :

\* "Befu, ale bu wiebertebrteft" - Gebet nach ber Schule. Im Burt. u. Amer. allgem. G.

- 2. in folgenden Schriften feines Freundes und Collegen M. Rnapp, bem er fie als frifche Bluthen überreicht bat:
- a. Chriftoterpe. Jahrg. 1833. 1834. und 1840. 3m Gangen 7 Lieber, worunter:
  - 🕶 "Rinder bes Höchften, laßt laut erschallen" Beih: nacht. 3m Jahrg. 1840.
  - "Ob Berge weichen, Sügel fallen" Eroft in truber Stunbe. Jefaj. 54, 10. 1840.
- b. Evangelischer Lieberschap. 1837. Im Gangen 8 Lieber, worunter: \*\* "Der Segen ift ber beste" ber beste Segen.
  - - \*"Du liebes Sonntagsmorgenlicht" Sonntagsmorgenlieb.
    - "Lieblich ift bes Abenbs Someigen" Abenblieb.

Im Hamb. G. Roch find von ihm einzelne ber Diffion geweihte Lieber zu nennen, die unter allen bie meifte Berbreitung fanben:

++ "Balte, malte nah und fern" - erfimale 1827 gebruckt und von Bunfen in fein allgem. G. u. Geb.= 8. 1833/46 auf= genommen. In Lyra Germ. II, 89 ins Englische überfest:

"Spread, oh spread, thou mighty word." Im Hamb., Würt., Str.:Conf., Rev., Rig., Zür., Jauer., Basler, Bf., Amer. luth. u. ref., Tedlb., Brest., Delser,

Olbb., Dr.-Kant., Preuß. ref. u. Str. luth. G. \* "Bas rührt (reißt) so mächtig Herz und Sinn" — bem Gotte ber Heiben. Erstmals gebruckt im Basler Miss.- Mag. 1823. Seft 3.

3m Berl., Burt., Rig., Bf., Amer. luth. u. Preug. ref. G. Quellen: Dem gefegneten Anbenten ber vollenbeten Frau Chr. 2. Bahnmaier von bem Gatten. Rirchheim 1837. - Bum Anbenten an den vollendeten Dr. J. Fr. Bahnmaier. Rirch. 1841.

Gruneisen, Dr. Carl, geb. 17. Jan. 1802 gu Stuttgart, mo fein Bater, ber erfte herausgeber bes Morgenblatts, Oberregierungsrath war. Durch ben vielfachen Berfehr mit Mannern wie Danneder, Cotta, Saug, Joh. Gottfr. Müller, die als Freunde feinen Bater oft besuchten, murbe frube icon in ibm bie Liebe gur Boefie und bilbenben Runft erwedt. 3m Jahr 1819 trat er vom obern Gymnafium feiner Baterftabt in bas theologische Stift zu Lübingen über, von wo er ale Canbibat 1823 noch Berlin befuchte, um Schleiermacher gu boren, mit bem er in nabern perfonlichen Bertebr trat. Balb nach feiner Rudtehr wurbe er 1825 jum hoftaplan in Stuttgart ernannt und 1835 fobann, nachbem er feit 1831 jugleich auch Inspettor ber Stuttgarter Boltsichulen gewesen mar, jum hofprediger, Obercon-fiftorialrath und Felbprobit, worauf ibm die Leipziger Facultat 1836 bie theologische Doctorwurbe ertheilte. Bom Jahr 1846 an erhielt er bann noch ber Reihe nach ben Titel eines Dberhofprebigere und Bralaten sowie bie Borftanbicaft in ber Commission für bie Erziehungshäufer, beren Mitglieb er feit 15 Jahren gewesen mar. Bon feiner Birtfamteit ale Prebiger zeugen feine "Prebigten, gehalten in ber hoffirche. Ein vollftänbiger Jahrgang ausgewählter Sonn= und Festtagspredigten. Stuttg. 1842.", und seine Stellung im Rirdenregimente bat er treulich benüht jum Beften ber engern vaterlanbifden Rirche nicht bloß, fonbern auch ber beutfchen evang. Befamtfirde. Bei feiner Runftbilbung, vermöge ber er burch mehrere Schriften über Runftaftbetit, wie 1. B. "Ueber bilbliche Darftellung

ber Gottheit. Gin Berfuch. Stuttg. 1828. bas tiefere Berftanbniß ber driftlichen Runft wefentlich forberte, fo bag er beghalb 1845 von ber Atabemie ber Runfte in Berlin jum Chrenmitglieb ermablt murbe, hat er in Burttemberg für bie Anwendung eines beffern acht kirch= lichen Bauftyle geforgt und einen Berein für driftliche Runft gegrunbet, beffen Organ, "bas driftliche Runftblatt", er felbft rebigirt. Und wie er bann in Schrift und That eifrig bemuht war für Belebung und hebung bes Cultus, fo fucte er auch, trop vielfacher hemmniffe, bie firchliche Berfaffungefrage für Burttemberg gum Austrag zu bringen, presbyteriale und fynobale Orbnungen ins Leben gu rufen und - wenn auch vergeblich - ber Rirche eine gesichertere und würdigere Stellung bem Staate gegenüber ju versichaffen. Er war es aber auch, ber nicht nur als Borftanb bes Burttembergifchen Zweigvereine für bie Gustav-Abolph-Stiftung für bie allgemeinen Interessen ber Evangelischen in ber Diaspora thatig war, sonbern auch bie Ibee eines festern Busamenschlusses ber ver-Schiebenen beutschen evangelischen Lanbestirchen anzuregen wußte, fo bağ burch feine Bemuhungen bie in Gifenach fich periodifc verfammelnbe Confereng ber Bertreter ber beutiden Rirchenregimente, beren Borftanb er benn auch bis 1870 gewefen ift, ju Stanbe tam. Schmerzlich war befthalb auch fur alle Freunde ber Rirche, beren Intereffen und Rechte er ebenfo umfichtig als fraftig vertreten hat, feine am 20. Oct. 1868 erfolgte Berfetung in ben Rubeftanb.

In bomnologifcher Beziehung hat er nicht blog burch feine Schrift: "Ueber Gefangbuchereform. 1838.", fonbern inebefonbere auch burch feine Stellung in ber G.'s-Commiffion und Synobe auf bas Buftanbetommen eines Reform = G.'s für Burttemberg hervor= ragenden Ginfluß genbt. Bugleich mar er als Renner ber Dufit bemubt, bemfelben 1844 auch ein neues Ch. B. gur Seite gu geben, wobei er als Borftanb ber bafür niebergefesten Commiffion awijden ben fich foroff gegenüberftebenben Anfichten geschidt zu vermitteln wußte. Er war überhaupt barauf bebacht, eine Reform ber übrigen Lanbes-G. G. im gangen evangelifchen Deutschland anzubahnen. Deghalb bewirkte er im Jan. 1846 ale Bertreter ber Burttemb. Lanbestirche auf ber hauptfachlich burch feine Anregung gu Stanbe getommenen Berliner Synobe ben junachft auf Ginigung über einen bestimmten Liebergrundftod für alle beutiden evang. Landes: G. G. gebenben Befoluß, in Folge beffen bann burch bie Gifenacher Rirchenconfereng unter feinem Borfite 1855 "bas bentiche evangelifche Rirchen-G." ausgegeben murbe als ein Brobeftud jur Ginigung beuticher Ration. (f. III., Rr. 4.)

Mit den jugenbfrischen Dichterblüthen, die er unter dem Titel: "Lieber von E. Grüneisen. Stuttg. 1824." gesammelt erschienen ließ und an denen "die leichte anmuthige Form, dichterliche Phantaste und Liefe des Gefühls" gerühmt wird, trat er in die Reihen der schwäsdischen Dichterschuse ein. Bon besonderem poetischem Werth sind seine "Sterndilder." Geistliche Lieder, von denen sich übrigens keines in seinem "chriftl. Handbuch in Gebeten und Liedern. Stuttg. 1846. 3. Aust. 1853." besindet, erschienen von ihm bloß bret im Druck, das erste: "Du theures Wort, dem Kraft und Leben" in Dr. Friederichs Selitha, Jahrg. 1831 mit der Uederschrift: "Jesus" die beiden andern als Bestandbeile des neuen Württemb. G.'s 1842:

<sup>&</sup>quot;Jeber Tag hat feine Plage" — Abenbmahlelieb. "Preis, Ehr' und Lob feb bir" — auf b. Geburtsf. b. Königs. Auch im Rig., Ruß. G. u. Heff. Entwurf.

Somab, Dr. Guftav Benjamin, geb. 17. Juli 1792 ju Stutt: gart als ber jungfte Sohn bes bortigen Geh. Sof- und Dberftubienrathe Joh. Christoph Schwab, erhielt, nachbem er 1809-1814 im Stifte ju Tubingen feine theologischen Stubien gemacht unb bann nach einer größern Reife burch Rorbbeutichland, auf ber er namentlich in Berlin fich langere Beit im Bertehr mit Frang horn, Friedrich be la Motte Fouque und 2. Tied aufgehalten batte, Berbft 1815 Repetent im Stift geworben war, seine erfte Anftellung im December 1817 als Professor ber alten Sprachen am obern Gymnafium gu Stuttgart, und murbe bann, nach 20jahriger Lehrthatigfeit, weil er fich je langer je mehr febnte, ein Diener und Berkunbiger bes in ben 30ger Jahren gerabe fo heftig angegriffenen Evangeliums gu werben, 1837 Dorfpfarrer ju Gomaringen am guß ber fomabi= ichen Alp nabe bei Tubingen, von wo er 1841 einen Ruf auf bie Stadtpfarrei St. Leonhard in Stuttgart erhielt, mit welchem Amte zugleich bas eines Detaus ber Stuttgarter Amtebiocefe verbunden mar. 3m 3. 1845 wurde er sofort jum Oberconfiftorials und Oberftubiensrath ernannt und ihm von der theologischen Facultät ju Tübingen als ,,poëta inter Germanos celeberrimus et theologus cordatissimus" bie theologische Doctorwurde ertheilt. Am 4. Rov. 1850 ftarb er, in tiefem Schlafe ploglich von einem Bergichlag getroffen, unter bem Musruf: "Refus Chriftus!"

Seine Bebeutung als weltlicher Romanzenbichter und bebeutenbster Schuler 2. Uhlands in ber schwäbischen Dichterschule ift allgemein bekannt (seine Gebichte erschienen in 2 Banben 1828, 1829, 4. Aust. 1851). Beniger bekannt mag wohl seyn, was er an A. Knapp, als bieser ihm 1829 ben ersten Band seiner eben erschienenen Gebichte übersandt hatte, geschrieben hat: "Ich lebe ber Ueberzeugung, baß Gott burch allerlei Lieber gepriesen werben kann und itbische Poesie barum noch keine eitse ist. Opfern wir Beibe auf bem Altar ber göttlichen Bahrheit die Anschauungen und Empfindungen, für welche uns der Ausdruck verlieben ist. Mit diesem Gebanken gehe ich von der Erbauung, die mir Ihre heilige Poesie gewährt hat, ans Tagewerk meiner weltlichen, von der ich nur serne halten zu mulfen glaube,

was fündlich ift."

So hat er benn auch, ale Rnapp fpater einmal ihm befannte, wie besonders wohl ihm auch bas an feinen Poefien thue, bag fich nicht bie geringfte Zweibeutigfeit in benfelben finbe, wie bieg boch juweilen auch bei beffern Dichtern ber Fall feb, mit Innigfeit, indem er ihn mit feuchten Augen anfah, zu bemfelben fagen tonnen: "Bas meinen Sie Freund? fo etwas mochte ich ja meinem herrn und Beilanbe nie ju Leibe thun!" Rirchenlieberbichter ift er nicht gewesen unb wollte auch teiner fein. Die wenigen geiftlichen Boefien, bie er verfaßt hat, find feine Lieber, fonbern Gebichte. Gines berfelben: "herr, ben alle Zeiten loben", verfaßte er zur Reformationsjubelfeier, bei ber es auch von ben Rinbern ber Privatarmenanstalten in Stuttgart gefungen murbe. Es ftammt aus feiner Repetentenzeit unb ftebt in Bahnmaiers Cacilia 1817. Nov. = Seft (f. G. 83). Drei andere, worunter ein größeres von 8 Abtheilungen mit bem Titel: "Das hobepriefterliche Gebet" finden fich in Dr. Friedrichs Selitha 1830 und 1831. Eines berfelben, von 7 Strophen und mit bem Litel: ,Am Morgen bes himmelfahrtsfeftes", gieng, burch Abfürzungen unb Beränderungen in ein Frühlingelied verwandelt, ins Bürtt. G. über: \*\* "Lag bid nicht ben gruhling taufden" - vom Jahr

1830 (5 Strophen). Auch im Aarg, u. Pf. G.

Als er aufgeforbert worben war, felbft ein Lieb gum Bartt. G. beigufteuern, fchrieb er 14. Sept. 1838 an Rnapp: "Giebt mir bie beilige Dufe eines ein, bas von ber Commiffion wurbig geachtet warbe, in ber Sammlung eine Stelle ju finben, fo mare ich ftola barauf. 3ch zweifle aber an meiner Befähigung. Zubem,
— was blirgt bafitr, baß, wenn im 3. 1889, nach fiebenmal fieben
Jahren, bie Lichtfadel bes Gesangbuchsernenrungstometen wieber am tirdliden himmel unfres Baterlanbes fieht, mein untirchlicher Rame nicht von heiligem Gifer vertegert und ihm ber Biebereintritt in ein noch purificirteres &. verrammelt murbe? Dieg ein Spag; aber im Ernft: es mare mir leib, wenn bei einem Borrath von 80,000 Liebern nicht nur Gin Rernlieb, fonbern auch Gin folichtes Gellert'iches einem Madwert von mir weichen mußte. Salten Sie bieg nicht fur falfce Demuth."

> (Bal. Lebensbilb von M. Rnapp. Stuttg. 1867. S. 303 f. und über Schwabs nabere Lebeneverhaltniffe val. Retrolog G. Comabe im Comabifden Mertur. Stuttg. 15. und 16. Rev. 1850. - G. Schwab, fein Leben und Birten gefcilbert von Carl Rlüpfel. Leipzig 1858.)

Diefes Burtiembergifche G. ift in Defterreich eingeführt gu Bien bei Lutheranern und Reformirten, ju Gras, Erieft und im Bergogihum Rarnthen (vgl. auch Rr. 4. 6. 9. 10. 17. III, 8).

2. Coangelifch = lutherisches Gesangbuch ber Stabt Salle und ber um= liegenben Gegenb. Herausgegeben vom lutherifcen Stabtminifterium in Salle. Salle. 11. Aufl. 1841 (14. Aufl. 1850.)

Diese Auflage bes für bie brei lutherischen Stadtfirchen und bie Dorffirden bestimmten G.'s bat unter ber banbtfachlichen Mitwirtung bes Diaconus Drhanber (f. S. 53) bie in gemäßigt ratio-nalifilicher Beife bei ben gunachft vorangehenden Auflagen burch Riemeyer und Fulba angebrachten Aenberungen bes Textes, namentlich burch Burndgeben auf bie icon in altern G.G. recipirten Menberungen, mittelft forgfamer Berudfichtigung aller homnologischen Dauptwerte "wieber in bas beffere verwischt."

3. Pfalmen und geifiliche Lieber für bie evangelifch = reformirte Rirche bes Cantons Schaffhaufen. Schaffh. 1841. (Neue Ausg. 1867). Mit 414 Rumern unb 174 beigebructen Melobien.

Die Auswahl ber 340 Lieber ift fon und befriedigenb, indem fie treffliche Kernlieber und nur 28 aus ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunberts bietet; auch bie ftarke locale Farbung, bie fie bat, ift nicht ju ihrem Schaben, benn bie aus bem Schaffhaufer Boben ent= ftammten 36 Lieber, bie fie umfaßt, gehören ber glaubensregen ersten Balfte bes 18. Jahrhunberts an (1 bem Davibifchen Pfalterspiel von 1718, 2 bem Steiner'ichen G. 1723, 7 bem Schaffhaufer G. 1728, 5 Conr. Biegler, 2 b'Annone, 18 3ob. Wilh. Deper, vgl. Bb. VI, 85-108.) Bon ben als besonberer Theil vorangeftellten 74 nach Boubimel'ichen Beifen eingerichteten Pfalmen, Die freilich meift einen troduen und bibactifchen Charafter haben, finb 9 von Stapfer, 40 von Spreng, 7 von Joriffen, sowie 5 von J. A. Eramer und je 4 von J. J. Mofer und Lavater verfaßt; die andern find theils neu, theile burch eine Difchung von Pfalmrebactionen ber 3 erftgenannten ober auch Bolfs, Schalche und bes Trierer und Memminger G.'s gebilbet. Die Lertbehandlung leibet ftart an halbheit, inbem nur ein Ebell ber Lieber gang in ber Originalgestalt beibehalten worben ift, nicht wenige bagegen nambafte Mobernifirung zu erfahren batten.

Diefest unter allen neuern Schweizer'schen G.G. reichhaltigste und mit bem Basler (Rr. 9) zu ben besten gehörende G. war die Frucht einer regen hymnologischen Thätigkeit im Canton Schafshausen, die sich fund giebt theils in der gediegenen "Eingabe an die etang. Gesang-buchscommission über das der evang. Geistlickeit zur Prüsung vorgelegte erneuerte G.", theils in dem "Bericht der zur Revisson des G.'s für den Canton Schasshausen niedergesetzen Commission. Ein Beitrag zu jeder andern G.'s-Revision. Aus Auftrag der Commission versast von Pfarrer Joh. Conr. Better, Schass."

4. Auserlesene Psalmen und geiftliche Lieber für die evangelisch = refor= mirte Kirche des Cantons Aargau. Aarau 1844. (5. Aufi. 1858 in kleinem Format). Mit 486 Rumern nebst beigebrudten Melodien.

Dieses G. ist mit sichtlicher Zugrundlegung des Wartt. G.'s (Rr. 1.) abgesaßt, indem 2 Drittheile seiner Lieder (362) demselben entnommen sind. Rur ist der Text derselben noch mehr politi worden. — hinssichtlich der Psalmen zeigt sich erstmals eine größere Freiheit, indem sie einestheils auf 41 beschräft, anderntheils nicht mehr in einem besondern Abschnitt zusamengestellt, sondern in die für das ganze G. gestenden Rubriten, allermeist, die auf 3, in die Rubrit: "Allgemeine Gebeilieder, Psalmen und Lobgesänge", vertheilt worden sind.

Die Rebaction, bei ber er bie Psalmterte mit großer Dichterfreiheit behanbelte, indem er bemuht war, die Psalmworte in pragnantere und bennoch schönere Berse zu bringen, als dieß bei der mehr oder minder breiten Beise eines Lobwasser, Stapfer, Jorissen und Anderer der Fall war, und mit vieler Umsicht neben den dem Burtt. G. entnommenen Liedern noch weitern von alten Schweizer Dichtern, wie z. B. Greg. Meier und Sieber, und von Dichtern der Gegenswart eine Stätte bereitete, auch von seinen eigenen poetischen Producten 9 freigedichtete und 8 Ueberarbeitungen ober Uebersehungen einsuge, hat besorgt —

Frehlich, Abraham Emmanuel, ber hervorragenbfte Schweige-rifche Dichter ber Rengelt. Er wurde geboren 1. Febr. 1796 im ehemaligen Bollhaus ju Brugg, wo fein Bater querft Gerber und bann 30 Jahre lang Schullebrer war. In feinem 15. Jahre tam er, für bas Stubium ber Theologie bestimmt, Neujahr 1811 nach Burich in bas collegium humanitatis, wo ber ebenfo bichterisch als mufitalifc begabte Jungling mit Borlicbe bie freien Runfte, vor Allem ben Gefang unter J. G. Nageli pflegte und nicht nur große technische Fertigteit auf bem Clavier, fonbern auch folche theoretische Mufittenniniffe fich erwarb, bag er Mannerchore leiten und balb auch componiren tonnte, 3. B. bie beliebt geworbene Delobie gu Uhlands Gebicht: "Heilig ift bie Jugenbzeit." Rach vollenbeten theologischen Studien wurde er 5. Mai 1817 von Antifies Gefiner in Burich jum Predigtamt ordinirt und erhielt bann die Pfarrverweferei ju Monthal, mit ber bie Lehrstelle an ber untern Lateinschule im nahen Brugg verbunden war, worauf er fich 21. Jan. 1820 mit seiner Rachbardiochter und Jugendgespielin Elisabethe Frei verhei-rathete, bie ihm 43 Jahre lang als eine treue Gehulfin in Freub und leib jur Seite ftanb. Bon ber hochschule batte er ben Rationalismus und freie Lebensmanieren mit einem unerschöpflichen humor mitgebracht, wobei er keinen Anstand nahm, feine Bohnung ju Brugg für feine vielen Freunde jum Mittelpuntt heiterer Ergopungen im Bejang und Saitenspiel ju machen. Rein Bunber, bag er beghalb bei ber Pfarwahl in Brugg 1823 burchfiel. Im Unfauth barüber fieng er nun an, poetische Fabeln im politischen Gewand nach ber lebensvollen Wirflichfeit zu verfassen, die er unter bem Namen "De-mocritus Schmerzenreich" 1825 im Drud erschenen ließ und in einer 2. Aussage 1829 bis auf 170 vernehrte. Geistvoller als Pfessel, fatt von der Moral, von der Natur ausgehend, begründete er damit

feinen Dichterrubm.

3m Sommer 1827 wurbe er an Follens Stelle als Profeffor ber beutiden Sprace und Literatur an bie Cantoneicule nach Marau berufen, wo er jugleich auch noch ale Religionslehrer am Schullebrerfeminar ju wirten hatte unb fich nun von ber Sathre jur Lyrif wandte, wovon bernach manche Broben in ben von ihm mit Bilb. Badernagel und hagenbach feit 1831 rebigirten "Alpenrofen" erfchienen. Rachbem 1830 ber Revolutionegeift auch ben Canton Nargau ergriffen hatte, stellte er fich, ben unheilvollen Rern biefer Bewegung erkennend, auf bie Seite ber Obrigfeit und fprach in ber neuen Margauischen Beitung, an ber er 1831-1835 ber hauptfach= lichte Mitarbeiter mar, feine Ueberzeugungen gegen bie Gegner offen und iconungelos aus. Dehr und mehr ericbien nun fein fruberer Rationalismus gemilbert und gemüthlich verklärt, bis er ihn vollends gang abftreifte und ftatt politischer Lieber voll feuriger Baterlanbsliebe ober fatt ernfter Oben jest Lieber über neuteftamentliche Stoffe gu bichten anfieng. Die bittere Folge von biefer Umwendung war, bağ er 31. Oct. 1835 nicht wieber auf feine Stelle an ber Cantonsfoule erwählt wurbe. Obgleich nun ein Ruf an bas Gomnafium gu Chur und an bas zu Bafel an ihn ergieng, fo begnugte er fich boch im Sommer 1836, um bem Baterlande bienen ju tonnen, lieber mit ber geringeren Thatigfeit an ber Bezirksichule in Aarau, bie man ihm boch noch gewähren wollte und mit ber auch bie Stelle eines Claghelfers verbunben war. Als folder prebigte er nun in ben benachbarten Börfern mit Freudigkeit und lebte fich mehr und mehr in bie beil. Schrift hinein, wahrenb er fich vom politischen Schauplat gang jurudzog. Als aber 1841-1843 bie Bewegung wegen ber Rlofteraufhebung eintrat, murbe er gleichwohl wieber in bas politifche Tagesgezante bineingezogen und 1843 beim Aufbruch ber Freischaaren nach Lugern, weil er zahlreiche Epigramme hatte ausgeben laffen, in benen er bie Thorheiten und Berbrechen bes bamaligen beutschen und Schweizer-Rabicalismus geißelte, julept fogar an Leben und Eigenthum bebrobt. Doch nachbem auch biefer Sturm ausgetobt hatte, fab man an ihm, jumal als auch allerlei Tobesfälle in feinem Kamilientreife fein Berg nach oben jogen, neben ber Lehrthatigfeit nur noch geiftliche Birtfamteit. Die Rirche war ihm nun über Alles wichtig geworben und ihr Bohl trug er auf treuem Bergen. Go prebigte er benn jest in ben umliegenden Dorfern mit großer Lebenbigfeit, unterftust von feiner natürlichen Rebnergabe und reichen Schriftenntnig, und fieng Bibelftunben und Diffionsvortrage ju halten an, um in einer Beit bes Abfalls bem ernften Glaubensleben aufzuhelfen. Dem einfachen angestammten Christenthum Anerkennung ju verschaffen, bazu verwandte er auch einzig und allein noch feine eble Dichtergabe. hatte er icon gu Reujahr 1840 bas Leben Ulrich Zwingli's in epischer Darftellung gefchilbert, fo that er bieg nun 1845 mit bem Leben Ulriche von hutten, 1856 mit bem bes "Winfrieb, genannt Bonifacius, ber Deutschen Apostet", und 1863 mit bem bes Calvin. Auch in feinen letten Jahren noch trafen ihn fowere Schlage, ber eine 1862, inbem bie Regierung seine einstimmig erfolgte Bahl gur Pfarrstelle im nahen Richberg verweigerte, und ber andere 1863, indem er 18. Jan. seine Esjährige Gesährtin durch bem Tod verler. Bon da an alterte er sichztich, wollte sich aber von seinem Beruse gleichwohl nicht trennen. Da traf ihn 13. Aug. 1865, als er sich eben ankleibte, um in Erlinsbach zu predigen, ein Schlagsluß an seiner linken Seite, worauf er zu seinem Sohne nach Gebensborf zog, wo dieser als Pfarrer angestellt ist. Während der langen Zeit von 16 Bochen, die er noch leiben sollte, zeigte er sich steite und geduldig; sein ganzes Leben zog an seiner Seele vorüber und offen und demützig bekannte er die erkannten Fehler. Als er sein Begräbnißen Brugg verordnete, sagte er: "Staub bei Staub! ich bin keines Rühmens werth", und als er bann nach breitägigem schwerem Todeskampf 1. Dec. 1865 verschied, war noch sein seines Bort an seinen Sohn: "Gelt, einsach, mein Kind, einsach!"

Seine geiftlichen Lieber, 387 an ber Bahl, haben gwar ben achten Dichterton, aber mit wenigen Ausnahmen teine Spur bes Kirchentones, wozu fie auch meift allgu inbivibuell finb. Sie erschie-

nen in folgenben Sammlungen:

a. Das Evangelium St. Johannis in Liebern. Leipz. 1835. Es find die Lieber seiner ersten Liebe zu Christo, 55 an der Bahl, die aber theils zu geschichtlich, iheils zu gedichartig, zu sublim und rheitorisch gehalten sind, als daß sie sich für den tirchlichen Gebrauch eignen könnten. Am eheften eignen sich dazu noch die über 30h. 3, 1-4. — 5, 1-14. — 5, 24-47. — 10, 1 ff. — 15, 1 ff. Cap. 17. — 19. — 20, 19, — 20, 22.

b. Eroftlieber. Burich 1851. Es find 87 Rumern, die er im 3. 1846 nach bem 1846 erfolgten hinscheiben seiner einzigen hochsbegabten Tochter Minna gedichtet hat, aus bem Quell ber h. Schrift sich troftend und ben Schmerz und Sieg bes Glaubens barin ausfingend, so baß Bilmar ihm barüber schrieb: "Das ift wahre Poesie, benn es ift Boesie ber Erfahrung; noch niemals haben Gesangestone mich so mächtig ergriffen, als die Ihrieb: "Bon benselben fanben wenigstens in Anthologien einen Plat:

"Gott bes Lebens unb ber Liebe" - Bringe uns gusamen

"Das ift ein felig Scheiben" - feliges Scheiben.

c. Geiftliche Lieber. Burich 1861. (Der 6. Band feiner ge-

fammelten Schriften.)

Es finb 127 sonst in keiner andern seiner Sammlungen sich vorfindende Lieber in 4 Abschitten: a. Lieber aus dem Kirchenjahr (12), b. Lieber des Wortes (68 über Schriftstellen, wovon die bestwie über Joh. 3, 8. Matth. 28, 20. Jes. 11, 43. Eph. 2, 6. Luc. 21, 38.), c. Bilber des A. und N. Testaments (42), d. Kinderchöre (25). Hier in Abschnitt a.:

"Bunderbar warft bu getommen" - Simmelfahrt.

d. Eroftlieber. Reue Sammlung. Burich 1864. Es sind 108 Rumern, die er während ber Krankheit, bei und nach dem Lobe seiner 18. Jan. 1863 heimgegangenen Frau gedichtet und ihr als lebendiges Benkmal gewidmet hat. Am brauchbarsten sind von biesen ganz subjectiven Liebern: "Hilf, o hilf mir aus dem Leiden" (Gott unser Bater durch Christum) und: "Tritt herr Jesu, bei uns ein" (Oftern).

In bem Aargauer Gesangbuch gehören ihm nach ber Angabe seines beshalb befragten Sohnes jebensalls bie ganz anonym aufgenommenen Numern: 1. 83. 165. 167. 168. 287. 291 unb bas auch in anbere G.G. übergegangene Lieb:

"Bir fomoren, herr, (heut) aufs Reue" — am Buße, Bet- unb Danktag.

Auch im Bur., Dr.-Rant., Amer. ref. u. un. G.

Bu biesem Aargauer G. hat er, namentlich hinsichtlich ber Psalm-bearbeitungen und bann auch für die musikalische Gestaltung in Bersbindung mit seinem als Musiker berühmten Bruber Theodor († im October 1836 in Aarau), der ihm die "Schweizerpsalmen" besorgen half, schon seit 1833 Borarbeiten gemacht, wie denn auch bereits 1834 ein Probeheft erschien. Nach der Bollendung desselben suchter es dann musikalisch einzuleiten durch die Schrift: "Ueber den Kirchengesang der Protestanten im Allgemeinen, und im Besondern über Singchte, Gesangausssulführungen und Gesangunterricht in den Bollschulen. Zürich 1846." Der besondere Theil wurde als Anshang für die Vorsänger, Gesanglehrer in den Bollsschulen u. s. w. dem G. beigegeben.

(Duellen: Der Refrolog Froblichs im Feuilleton bes Brugger Blatte vom 3. 1866.)

5. Sammlung von 150 auserlesenen Kirchenliebern mit vorgebruckten Melobien. herausgegeben von ben Afarrern ber beiben evang. reformirten Gemeinden in Erlangen. Erlangen 1847. (2. Auft. 1853.)

Es ift bas G. für die wenigen reformirten Gemeinben im biesseitigen Baiern, welche 3000 Seelen umfassen und zunächst aus den von französischen Flüchtlingen nach Ausbebung bes Editts von Nantes 1685 gebildeten markgräftichen Gemeinden in Erlangen, Schwabach u. f. w., sodann aus der alten von niederländischen Auchemachen seit der Reformationszeit in Nürnberg gebildeten Gemeinde und den 3 Gemeinden Grönenbach, herbishofen und Theinselberg in Schwaben bestehen.

Aus bem Kurpfalzischen G. vom J. 1784, an bessen Stelle bieses hauptsächlich unter Mitwirkung Dr. Ebrarbs, Prof. Theol. in Erlangen (f. bei Nr. 14) ausgearbeitete G. getreten ift, sind noch 47 Lieber beibehalten, aber mit ganz ober boch fast ganz wiederhergestelltem Urtert; übrigens ift an vielen andern Liebern berselbe nicht unbedeutend verändert worden. Mit dem Lutherischen G. für Baiern hat es mehr als sieben Achtel der Lieber gemeinschaftlich.

6. Deutsches Gesangbuch für die evangelisch=lutherische Kirche in den Bereinigten Staaten. Herausgegeben mit kirchlicher Geneh= migung. Philadelphia 1849. Wit 710 Liedern und eingeführt mit einer Borrede vom 8. Aug. 1849 im Namen der Synode von Pennsplvanien und den benachdarten Staaten, der Synode von Newyork und den benachdarten Staaten und der Synode von Best= Pennsyl= vanien (21. Aust. 1870).

Es sollte burch bieses Resorm=G. ber auch in Amerika vom beutsichen Mutterlande her eingebrungenen Gesangsbuchsnoth ber 800,000 Mitglieber umsassen lutherischen Kirche gesteuert werben. Das älteste lutherische G. vom Jahr 1786 mit 746 Liebern und einer Borrede bes ehrwürdigen Thährigen Heinrich Melchior Mithlensberg, bes Batriarchen ber lutherischen Kirche Amerikas, Klancers

an ber Rionsfirche in Philabelphia\*), war von gutem firchlichem Behalt und Geift, wurde aber allmählich von gang rationaliftischen Machwerten verbrangt, insbesondere von bem zu Philabelphia er= fcienenen "neuen gemeinfdaftliden G. jum gottesbienft= liden Gebraud ber lutherifden und reformirten Bemeinben in Nordamerika", welches unter seinen 495 Liebern bloß 8 Lieber aus bem 16. Jahrhundert und darunter nur ein einziges Lied von Luther ("Aus tiefer Noth" — also nicht einmal "Ein seste Burg"), dagegen 230 Lieber, somit saft die halfte, aus der Beriode der Herrschaft des Rationalismus in sich sast. Eine Abhülse bagegen follte bie auf Berordnung und jum Gebrauche ber lutheri= ichen Generalinnobe von einem aus ben Doctoren und Predigern g. Seper, A. Lodmann, G. L. Dazelius, S. S. Schmuder,...) D. F. Schaffer, 3. G. Morris und 3. G. Schmuder, ale Borfibenbem bearbeitete "Evangelifche Lieberfammlung. Philab. 1833." icaffen. Daffelbe ift mit feinen 415 Liebern theile aus bem alten Muhlenberg'ichen G., theils aus bem neuen gemeinschaftlichen G. zusamengeftudt und babei noch so schlecht redigirt worden, bag man bei ber namhaften Anzahl wirklich guter Lieber aus bem Dublen= berg'ichen G. in ber Regel eine Reduction auf 5 Berfe vornahm, weil boch meift nicht mehr in ber Rirche gefungen werden, fo daß ihrer manche bis gur Untenntlichfeit entfraftet murben, wogu noch tam, bag ber Geger in ber Anordnung 3. G. Schmuders, bon ben angemertten Liebern ber beiben G.G. allemal B. 1-3 ober B. 1-5 famt bem letten ober ben zwei letten Berfen abzubruden, migver= ftanblich ben Gebantenftrich mit einem Romma verwechselte und fo nun gang für fich, ohne babei überwacht gu fenn, flatt ber erften 3 ober 5 Berfe blog ben 1. und 5. Bers famt bem Schluffe abbrudte und bamit eine greuliche Berftummelung ber Lieber bewertfielligte. Und in folder Geftalt erlebte biefes B. mehrere Muflagen.

Da that benn nun die Beranstaltung eines wirklichen Reform-G.'s boppelt und breifach noth, wie sie sofort unter obigem Litel haupt-sächlich burch die Arbeit bes Dr. C. R. Demme \*\*\*) zu Stande kam. Die leitenden Grundsäte dabei waren "Treue gegen die Kirche und ihr Bekenntniß, Auswahl von Liebern, welche biblische Bahrheit in biblischer Form enthalten und mehr von den großen Thaten Goties, als von den kleinen Thaten des Menschen und seinen Gestühlen, Borsähen, Selbstermahnungen u. s. w. handeln, aber dabei Rückschnahme auf die besten Lieder aller Zeiten." Zur Grundlage biente dabei das Württembergische G. (s. Nr. 1.), bessen Lieder vier Siebentel der ganzen Liederzahl bilden und in jeder Rubrik voran-

<sup>\*)</sup> Bon ihm hat fich in ben neuesten Amer. G.G. bas Lieb erhalten: "Laß, Jehova, bir gefallen" — Kircheinweihungslieb, gefungen bei Einweihung ber lutherischen Kirche zu Germantown 1. Oct. 1752.

<sup>\*\*) 3</sup>hm, ber im 3. 1799 geboren und als Professor in Gettheburg angestellt ift, gebort bas Lieb:

<sup>&</sup>quot;Rommt, ihr Armen, fcwer belaben" — Matth. 11, 28. 306. 6, 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ihm ift vielleicht bas vaterlänbische Lieb (Rr. 572):
"Beschirm uns, Herr, bleib unser Hort" — zur Feier bes 4. Juli.

geftellt finb; von bemfelben finb aber bei ber Auswahl in befremb-licher Beije baufig gerabe folde, bie beffer aus ihm weggeblieben waren, ermablt und bie gebiegeneren altern Lieber übergangen morben. Unter ben nicht aus bem Burtt. G. entlehnten brei Siebentel ber Lieber find am meiften Lieber von B. Gerharb, Rambach und Schmolt, und noch viele weitere Lieber aus ber rationaliftifden Beriobe, fo bag in ber Gefamtliebergahl 151 Lieber aus ber Reit bes herrschenden Rationalismus, 51 aus ber Reuzeit und bloß 45 aus ber Reformationszeit fich befinden. Bei ber Textrecenfion wollte man grundfahmäßig "burch Beranberungen weber bie Bietat verleben, noch bem Schwanten und Zweifeln bes Beitgeiftes Borfchub leiften, sonbern immer nur mit Rudficht auf bie Erbauung ber Gemeinbe hanbeln." Und fo ift bann allerbinge, namentlich anch bei ben aus bem Burtt. G. aufgenommenen Liebern, ber urfprungliche Text ofter wiederhergefiellt, als veranbert gegeben worben. Aber gleichwohl ift viel ju oft ohne Roth geanbert ober auch abgefürzt worben, mahrend jugleich manches allbefannte foftliche Lieb abgefomacht und entftellt murbe, um es einer befanntern Delobie angupaffen und fingbar zu machen; ja felbst ohne biefen Grund ift bas eine ober andere 3. B. "Durch Abams Fall" bebauerlicher Umarbeitung unterworfen worben.

Der Rebaction mangelten bie nöthigen homnologischen Stubien, was fich insbesonbere auch bei ben Angaben über bie Berfaffer zeigt. Dieses G. gieng bann nun auch fast ganz und gar als integrirens ber Bestanbtheil über in —

7. Das neue gemeinschaftliche Gefangbuch zum gottesbienstlichen Gebrauch ber lutherischen und reformirten Gemeinden in Rorbamerita. Mit einem neuen vermehrten Anhange. Newyort 1850. Mit 1065 Liebern.

Diefes bereits bei Dr. 6 als rationaliftisches Machwert erwähnte G. erhielt zu feinen ursprunglichen 495 Liebern in einer vermehrten Auflage, Newhort 1847, einen Anhang von 158 Liebern, weil fich mehrere Prebiger über ben Mangel an alten Kern= und Diffionsflebern in ber urfprunglichen, ju Philabelphia ericbienenen Ausgabe beflagt hatten, und biefer Anhang enthält wirklich auch werthvolle Glaubenslieber ohne jegliche rationaliftifche Farbung, meift aus bem Beitraum von 1680—1730, und 25 Lieber von Dichtern ber Reuzeit, wie Knapp, Barth, Stier, Bahnmaier, Tholud, Obring, Garve, Fr. 28. Krummacher u. f. w. Rachbem nun bas lutherische G. 1849 (f. Rr. 6) mit bem ausgesprochenen 3med, biefes zu verbrangen, erschienen war, fo folgte fogleich im nachftolgenben Jahre biefe Auflage mit einem um 412 Liebern vermehrten neuen Anhang, inbem nemlich die Lieber ber 1. Auflage, welche auch im lutherischen G. fteben, mit beffen baneben eingeflammerten Rumern bezeichnet wurden und die 412 Lieber beffelben, welche in ber 1. Auflage noch nicht ftanben, unter Beglaffung von etwa 9-10, für welche einige fpegififc ameritanifche eingereiht finb, unter bie Lieber bes 1. Anhangs gemifcht unb, mit ben baneben eingeflammerten Rumern bes luth. G.'s verfeben, in ber Rubricirung beffelben als "neuer vermehrter Anhang" aufgeführt murben. "Darnach tann bas G." - fagt bie Borrebe bes herausgebers aus Newport vom 7. April 1850 - "fowohl in Gemeinben, wo bas luth. G. eingeführt wurde, gebraucht werben, als auch ba, wo bas gemeinschaftliche &. fcon feit vielen Jahren besteht." Dazu hilft auch ein besonbers beigegebenes Lieberverzeichniß.

So'ift benn biese geringe Flidarbeit, bie eine bloge buchhandlerische Speculation ohne alle kirchliche Auctorität ift, theils wegen ihres längern Gebrauchs, theils weil sie bas wohlseiste G. in Amerika ift, immer noch in lutherischen, resormirten und unirten Gemeinden am weitesten verbreitet und die Borrede zur 21. Auflage vom Jahr 1870 tühmt als wohlthätigen Zwed des Buchs, daß Familienglieder des lutherischen und resormirten Bekenntnisses in der Kirche und bei der Hausandacht nicht aus zwei G.G. sich zu erbauen haben, sondern dieses Eine zur Berbreitung der Dulbung-und Bruderliebe Allen dient!

8. Berner Gesangbuch. Pfalmen, Lieber und Festlieber. Auf Bersanstalten ber Synobe. Bern 1853. Mit 266 Rumern und 100 beis gebruckten Melobien.

Die Lieberaus mabl für biefes 14. Oct. 1853 von ber Cantons= regierung genehmigten reformirten G.'s, auf beffen Buftanbetommen foon feit 20 Jahren unter manchen Schwierigleiten bingearbeitet worben war, ift zwar febr befdrantt, ba ber allen Reuerungen auf firchlichem Gebiete abholbe "auch Geift bes Bernervolles" ber Com= miffion nicht bie nothige freie Bewegung ließ und bie Beibehaltung von 71 Bfalmen in besonberem Abschnitt nothig machte, mabrenb nicht gewagt werben burfte, eine größere Ungabt als 195 Lieber in Borfcblag ju bringen. Allein es find weituberwiegend gute alte Rernlieber ausgewählt, obgleid, vornemlich aus bem 17. Jahrhundert und ber erften Hälfte bes 18ten, während die Reformationszeit bloß mit 7 vertreten ift (Luther mit 5 und Zwid und Mich. Beiß je mit 1). Aus ber Rationalistenzeit finden sich nur 16 aufgenommen, und auch bei biefen find bie Lehr= und Morallieber ferne gehalten. Selbft Gellert ift nur mit 3 und bie gange Reuzeit nur mit 4 Liebern vertreten, mahrend B. Gerhard mit 16 Liebern einziehen durfte. Un= erfreulich ift bie Tertbebanblung, inbem gang und gar unnothige Menberungen angebracht finb, 3. B. fogar ber Liebanfang: "Gelobet fenft bu Jesu Chrift" in: "Sey hochgelobt u. f. w." umgewandelt ift und nicht wenige Lieber burch bebeutenbe Bersaustaffungen eigent= lich verftummelt ericheinen. Bon ben Pfalmen find 21 gang und 28 mehr ober weniger veranbert nach Stapfer, 8 aus bem Margauer, 2 aus bem Schaffb. G. recipirt unb 19 meift in unguter Beife neu bearbeitet.

9. Evangelisches Gesangbuch für Rirche, Schule und haus in Bafel: Stabt und Bafel: Lanb. Bafel 1854. Mit 405 Liebern und

113 beigebrudten Melobien.

Segenüber dem zugleich mit ihm zu Tag getretenen Berner G. sehen wir dieses reformirte G. mehr auf dem Grunde des Ausspruchs Christ Altes und Neues aus dem Liederschase darbieten, z. B. 40 Lieder aus der Hälfte des 18. Jahrhunderts, darknten 21 von Gellert, und 20 aus der Renzeit; anch das Alte ift mehr bedach, als bei jenem, indem es 24 Lieder aus dem 16. Jahrhundert enthält. Bei der Auswahl hat aber boch das Subjective und das Bestreben, mehr filr den häuslichen, als für den öffentlichen Gottesbienst zu sorgen, vorgeschlagen. Wie hier schon das Württ. G. (s. Kr. 1), mit dem es 216 Lieder, also mehr als die hälfte, gemeinschaftlich hat, maßgebend war, so noch mehr des der Textbehandlung, so daß den alten Liedern die unabgeschwächte Kerngestalt fehlt und auch Grünzeisen über diese Aenderungen auf dem Stuttgarter Kirchentag 1857 das Urtheil abgegeben hat, es sei dabei "zwar der Geschmad der "modernen Bildung berücksigt, aber nicht seiten der krische voertische

"Duft und sogar ber tiefere driftliche Gebanke ber ursprünglichen "Dichtung verwischt nach bem Borgang und der Methode bes Württ.
"E.'s von 1841." Bon ben Pfalmen ber Reformicten zeigt fich keine Spur, nicht einmal in der Spreng'schen Rebaction; hatten doch schon seit Wolfstarde, Gulzer und Werenfels mehr und mehr in Bafel "die geiftlichen Gesange" die Oberhand bekommen über den Lobwaffer'schen Pfalmengesang. (Bb. II, 389 ff., VI, 84.)

Das im Marz 1854 ausgegebene G. war von Bertretern ber Stabt und Landschaft gemeinsam ausgearbeitet und warm empfohlen worben burch bie auch im Drud erschienenen "Borträge bei Einsufuhrung bes neuen G.'s, gehalten von Dr. Hagenbach, Riggenbach und Bfarrer Stodmeyer. Basel 1854." Der erftgenannte

Sagenbach, Dr. Carl Rubolph, murbe 4. Mara 1801 au Bafel geboren als ber Cobn bes Brofessore ber Mebicin und Botanit Carl Friebrich Hagenbach. Rachbem er bas Bopfice Institut besucht und bort burch ben Sprachforider Somoller mande Anregung gur Poefie empfangen batte, machte er feine theologifden Stubien in Bonn unter Rude und Gieleler und in Berlin unter Reander und Schleiermacher, an ben er fich vorzüglich anschloß. 3m Jahr 1823 ließ er fich an ber Univerfitat feiner Baterftabt als Brivatbocent ber Rirchengefdichte nieber, worauf er balb außerorbentlicher unb 1828 orbentlicher Brofeffor ber Theologie wurbe, auch 1830 bie theologische Doctors wurde erhielt und fich burch feine Lehrgabe, wie burch feine Berte aber "Befen und Geschichte ber Reformation in Deutschland und ber Schweig" (1834-1845), sowie burch feine "Dogmengeschichte" (1849) und feine "Rirchengeschichte bes 18. und 19. Jahrhunberts (2. Aufi. 1848. 49.) einen bebeutenben Ramen erworben hat. Währenb er im lettern Berte als ber erfte unter ben Rirchengeschichtschreibern bie geiftliche Lieberbichtung einer eingehenbern Schilberung gewürdigt hat, wußte er fich felbft auch als Dichter auf biefem Gebiet zu bewähren. Als eine Frucht feiner firchengeschichtlichen Studien erschies nen von ihm querft epifche Gebichte unter bem Titel: "Luther und feine Beit. Frauenfelb 1830.", worin er neben Lutber auch noch Bwingli, Decolampab, Graem. Alber, Melanchthon, Martgraf Georg von Branbenburg u. f. w. befingt. Er nennt fich awar felbft nur einen "Dilettanten in ber Boefie", aber er befundet wirflich bichte-rifchen Geift in feinen Dichtungen, die nicht bloß auf bem geiftlichen, fonbern auch auf bem weltlichen Gebiete fich bewegen. Daß aber auch feine weltlichen Dichtungen von religibsem Bauch burchzogen find, fo heiter er babei bas Leben anschaut, erklärt fich aus feinem poetifden Protest gegen bie gewöhnliche Unterfdeibung: "Geiftliches und Beitliches", in bem er faat:

> Bas soll die Theilung mir, die altliche, In geiftliche Gedicht' und weltliche? In nicht die Belt, die tausendtheilige, Gehalten durch das Eine Heilige? Dies Eine geiftlich-welkfich zu entsalten, Das Riederste ins Höchte zu gekalten, Den Scherz im Ernk, den Ernk im Scherz bewähren, Das Irdische ins himmlische verklären — Ik Grundgeheimnis aller Boesie.

Srine Dichtungen gab er, nachbem er von geiftlichen Liebern zuerft vereinzelt 8 in Dr. Friedrichs "Selitha. 1830. 1831." und 6 in A. Knapps "Chriftoterpe. 1846." hatte erschenn laffen, gesammelt beraus unter bem Litel:

"Gebichte von C. R. hagenbach. 2 Banben. Basel 1846." Mit einer Bibmung an seinen Bater, welcher 22. Dec. 1845 gerabe sein 50jähriges Doctorjubiläum seierte. Im 1. Banben, bas "Geiftliches" enthält, stehen neben 70 Gebichten Trichengeschichtlichen Inhalts, meist vom Jahr 1830, 55 geistliche Lieber, sein gebacht und seint gesellt, und zwar 1. Festlieber (30), 2. Lieber zu Bibelterten (20), 3. Kirchenlieber zu besonbern Ankassen (5).

Dievon erlangten weitere Berbreitung:

\*\* "Die Belt vergeht mit ihrer Luft" - bie Belt unb ihre Luft. Joh. 2, 17. Aus Abichn. 2.

"Breist ben Berrn, ber unverganglich" - Oftermorgen. Aus Abicon. 1.

In Oldb. G.

\*\* "Stille halten beinem Balten" — Stille halten. Pf. 62, 2. Aus Abschn. 2. 3m Dr.-Kant. u. Amer. ref. G.

Bweite Auflage. Bafel 1863. Mit einer Bibmung an feine 3

Sohne, beren altefter, Ebuarb, Dr. und Profeffor ift.

Es find mehrere Numern ber 1. Auflage weggelassen und einige neue bagegen eingefügt, wodurch die geiftlichen Lieber auf 58 Numern vermehrt find. Unter ben brei neuen, sämtlich auf ben 3. Abschnitt fallenden Liebern besindet sich:

"Bachet auf, erhebt bie Blide" - Guftav-Abolphe-Lieb für

ben protestant. firchlichen Sulfeverein. Gal. 6, 10. 3m Pf., Mein., Dlbb. u. Reußischen G.

Beiter hat an bem Auftanbekommen bes G.'s mitgewirkt -

Preiswert, Samuel, geb. 19. Sept. 1799 gu Rumlingen in ber Basler Lanbichaft, wo fein Bater Pfarrer mar. Rach Bollenbung seiner theologischen Stubien auf ber vaterländischen Universität wurde er 1824 Prediger am Baifenhaufe und 1828 theologischer Lehrer am Diffionshaus an R. Stiers Stelle. Raum war er bann 1830 als Pfarrer ju Mutteng, einem bafellanbicaftlichen Dorfe, ber vieljabrigen Arbeitsftatte bes hieron. Annoni (Bb. VI, 95) eingetreten, fo wurde er burch bie 1832 ausgebrochene Revolution ber Lanbichaft von da vertrieben und erhielt bann nach zwei Jahren an ber Ecole de Théologie ber evangelischen Gefellicaft ju Genf eine Lehrftelle für Altteftamentliche Eregefe und morgenlandifche Sprachen, tehrte aber 1837 wieber nach Bafel zurud und murbe 1840 Diaconus und 1845 Baftor an St. Leonhard bafelbft. Bugleich murbe ihm auch an ber Universität ein Lehramt in ben Altteftamentlichen gadern übertragen und ihm ber Grab eines Licentiaten ber Theologie ettheilt. Seit 1859 fleht er an bem Münfter als Antiftes ber Baster Kirche. "Gin ausgezeichneter Brediger, auch in ber Poefie fein und tornigt" — fagt von ihm M. Knapp, burch ben mehrere feiner Lieber, indem er 9 von ihnen in bie 2. Ausgabe feines Lieberschapes 1850 aufnahm, weitere Berbreitung erhielten. Er hatte eine Anzahl Mei= ner geiftlicher Lieber, meift driftliche Gemeinschaftelieber, gelegentlich für Borträge, bei benen auch gefungen wurde, jeboch nicht aus bem öffentlichen G., niebergeschrieben, weil ihn bie porhanbenen Lieber, aus benen er bie ju fingenben Berje felbft vorfprach, für biefen 3med oft wenig befriedigten. Da fie auf biefe Beife foon betannt gewor= ben waren, willigte er, wahrend er sonft in aller Demuth seine Boefien im Berborgenen hielt, ein, bas zwei seiner Freunde fie in bem
"evangelischen Liebertranz. Safel 1844.", ben fie zusamen beransgaben, jum Drud brachten. Bon biefen achterifilicen, traft= gebrungenen Liebern find bie verbreiteiften :

🕶 "Das ift ber Gemeine Stärke" — Miffionslieb,

Siner nur ift ewig werth" — Es ift nur Gin Mittler. 3m Mein., Breel., Delder u. Dr. Rant. G.

(3efaj. 28, 16.)

Im Mein. B.

🕶 "Bir treten in bas neue Jahr" — Reujahrfieb. 3m Amer. ref. u. Breeb. G.

🕶 "Boblan, wir ichlagen banb in banb" - Bilgerlieb. (Quellen: Sanbidriftliche Radrichten.)

10. Riga'iches Gefangbuch für Rirche, Schule und haus. Rig. 1853.

(2. Auft. 1856.) Mit 706 Liebern. )
Diefes für die Sauptstabt Lieflande ) vom lutherischen Stabtconsiftorium am 8. Jan. 1853 genehmigte und an die Stelle bes G.'s
bom Jahr 1782 (Bb. VI, 244) getretene G. zeichnet fic burch reichhaltige und vielseitige Lieberauswahl aus. Weit über die Balfte ber Lieber (400 und mehr) gebort ber Zeit vor 1757 an und zwar 70 bem Reformationsjahrhundert (20 von Luther), 150 bem Beitraum von 1617-1680 (28 von Gerhard), bei 190 bem von 1680-1756. ber Zeit nach 1756 aber 260 und etliche mehr. Unter ben lettern fallen mit Sicherheit 130 in die rationaliftifche Beit (Gellert ift mit 19 und Rlopftod mit 9 Liebern vertreten) und 130 in bie Reuzeit, bie, wie in teinem anbern juvor ericbienenen G., felbft im Burttem= bergifden nicht, mit mehr benn 30 Dichtern ber Gegenwart vertreten ift. Babrend bei biefer Lieberauswahl fichtlich bas Burttembergifche G. feinen Ginfluß geubt bat, indem 275 Lieber aus bemfelben Aufnahme gefunden haben, ift bieß hinfictlich der Textrecenfion nicht ber fall gewesen. Sie ift bie große Schattenseite bes G.'s, benn ber alte Text ift vielfach in mobernisirenber Weise geanbert bis jur Umarbeitung, weghalb auch nur allzuoft bei bem und jenem Liebe ber Belfat fich findet: "nach Luther, nach Decius, nach Rudert, nach Gerharb" u. f. w.

11. Sammlung geiftlicher Lieber ber evangelifc : lutherifden Rirche für bie öffentliche und hausliche Anbacht jum Drud beforbert von bem Reval'iden Stadtminifterium im Sabre 1771. Reue umgearbeitete Ausgabe. Reval 1855.

Die Grundlage biefes in firchlich glaubigem Geifte nach zweijahriger gemeinschaftlicher Arbeit bes Stabtminifteriums ber Efiblanbi= iden Sauptstadt mit ihren vier Rirchfrielen, neben benen in Efthland noch bie Probsteien Oft- und Weft Barrien, Allenladen, Wierland, Berwen, Land=, Strand= und Insular=Wied fich befinden \*\*\*), zu

<sup>\*)</sup> Botangegangen war biefem G. und ben ale Rr. 11 und 12 auf: gefichten G.G. ble in ben beutiden evang. Gemeinben Rugianbe von Einfluß gewesene, von bem Collegienrath Dr. Carl Ulmann berausgegebene , Sammlung geiftlicher Lieber für Gemeinbegenoffen ber evang. lutberischen Rirche. Riga und Mostau 1844."

<sup>3</sup>m Confiferialbegirt Riga wohnen 55,241 und in ben Lieflanbifden Probficien 624,672 Evangelifche.

<sup>\*\*\*</sup> Der Confikorialbeilet Geval umfaßt 15,978 und der für die Eftianbifden Brobfielen 272,875 Grangelifde.

Stand gebrachten recht guten G.'s bilbet bas feitherige vom Rationalismus nicht febr inficirt gewesene B. von 1771, von welchem bie bis babin wenig ober gar nicht benütten Lieber ausgeschieben wurden, mabrend man an ihre Stelle Lieber feste, "bie wirflich Lieber, alfo nicht gereimte Profa find und ben Beift bes firchlichen Bekenntnisses treu wiedergeben." So gehören benn auch unter ben 976 Liebern bes G.'s beinalf 3/6 ber Zeit vor 1757 an, mahrend nur 86 auf die rationalistische und 89 auf die Reuzeit fallen. Das felbe enthalt auch 116 Lieber bes Gifenacher Rirch. : G.'s (III, 4), obwohl biefes erft nach vollenbetem Drud ben Rebactoren gur Sanb gekommen war; bie noch fehlenben 34 Lieber wurden bann in einem besonbern Anhang beigefügt. Auch bie Textrebaction wurde in gang anberem Beifte als bei Rr. 10 vollzogen, indem von den neu auf= genommenen namentlich Dr. Luthers Lieber in ihrer Urfprünglichkeit blieben, währenb andere altere bloß abgefürzt ober von ihren Sprachbarten befreit murben und bie aus bem G. von 1771 beibehaltenen Lieber, bie bort häufig in einer von ben Originalen abweichenben Bestalt gegeben waren, auf biese gurudgeführt wurben, "jeboch mit Bermeibung von Ausbruden, bie gu fehr an bas Pietiftische ftreifen, um noch fur firchlich gelten zu tonnen, und von offenbaren Geichmadlofigkeiten und Sprachharten." Dabei ift jeboch nicht felten ohne Noth geanbert worben.

12. Gefangbuch für Evangelische Gemeinben in Ruglanb. St. Betersburg 1855. Mit 609 Liebern,

Die Gesamtzahl ber Evangelischen im Ruffifden Reiche, fur welche bieles G. bestimmt ift, belauft fich auf 1,922,777 in 8 Confistorial= bezirfen mit 427 Rirchfpielen und 474 Beiftlichen, wobei auf ben Confistorialbezirt Petereburg 244,885 Seelen tommen. Das G. trat, nachdem es von bem lutherifden Generalconfiftorium in Betereburg 19. Juli 1855 approbirt worden mar, an bie Stelle bes gang und gar rationalififch bearbeiteten G.'s vom Sahr 1810 (Bb. VI, 260) und halt die Mitte zwischen Rr. 10 und 11. Dehr als zwei Drittel ber Lieber find aus ber Zeit vor 1757, wobei fich, mahrend 52 bem Reformationsjahrhundert angehören, ein charakteristifder Unterschied amifchen Rr. 10 und 11 barin zeigt, bag bie Dichter aus ber Bluthe= geit bes Rirchenliebs 1618-1680 im Bergleich mit benen aus bem Beitraum 1680-1756 ftarfer vertreten finb, mabrent bei Rr. 10 und 11 bas umgefehrte Berhaltniß ftattfinbet. Dagegen gebort mehr als ein Sechstel ber Lieber (105) ber rationaliftifchen Zeit an, mahrend bie Dichter ber Neugeit mit 63 Liebern vertreten finb. Bon bem Gifenacher Rirch. : G. (III, 4) find, obwohl es bereits icon ein Jahr zuvor ericienen mar, nur 116 Lieber bedacht und bie Rumern 8. 10. 14—17. 18. 20. 22. 33. 36. 39. 41. 42. 45. 52. 53. 57. 63. 72. 74. 75. 83. 92. 94. 97. 117. 118. 124. 134. 136-138. 140. 144 ignorirt. Bei ber Tertrebaction maren gwar im Gangen biefelben Grunbfate in Geltung, wie bei Rr. 11, und bei manden Liebern zeigt fich ber ursprungliche Tert noch treuer bewahrt, meift aber ift bem Beitgefcmad ju lieb über bie Webuhr geanbert.

13. Lubedisches evangelisch=lutherisches Gesangbuch für ben öffentlichen Gottesbienst und die häusliche Andacht auf Berordnung eines hohen Senates ausgesertigt durch das Ministerium. Lübed 1859. Um 23. Mai 1853 hatte sich der Senat für Ausarbeitung eines neuen lutherischen G.'s erklärt, nachdem schon 1832 ein treffliches Reform=G. für die Resormirten von Lübed ins Leben getreten war (f. 5 110) und feit 1833 bie Eremplare bes feitherigen G.'s vergriffen waren. 2m 1. Dec. 1835 bielt Baftor 3. 2B. Linbenberg einen bernach gebrudten "Bortrag über bas Labed'iche G. in ber Gefellichaft gur Beforberung gemeinnütiger Thatigfeit. Lub. 1836." und feit April 1836 mar benn nun auch eine Section bee geiftlichen Minifieriums in Berbinbung mit einer Commiffion bes Senats für Ausarbeitung eines G. : Entwurfs thatig. Gin folder aus 800 Lie: bern befiehender Entwurf wurde nach ichlieflicher Bernehmung ber Urtheile aller 15 Beifilichen ber 5 Stabtfirchen und ber bes Lanbes bem Senate vorgelegt, berfelbe verfagte aber 30. Marg 1839 feine Senehmigung und gestattete nur, bag bavon ein Abbrud unter bem Ettel: "Evangelifch-lutherifches G. herausg, von G.E. Minifterium ber freien Sanfeftabt Lubed. 1839." ber Rirchengemeinbe gur Renntniß gebracht und fo eine funftige Benutung vorbereitet werbe. Als nun 1855 bas Erlbichen bes Privilegiums für bas feitherige G. bevorstanb, wurde auf Beranlaffung bes Senats vom Minifterium ein neuer Entwurf mit blog 450 Liebern ausgearbeitet und im April 1857 bem Senat vorgelegt, ber bann nun mit wenigen Abanberungen und hingufügung einiger weiterer Lieber unter obigem Titel 1859 jur formlichen Ginführung fam.

Die Grundlage für die Lieberauswahl zu biesem offenbar burch einen Compromiß enblich zu Stand gekommenen G. bilbete einerseits das Etsenacher G. (f. III, 4), von welchem 124 Lieber aufgenommen wurden und nur die Rumern 8. 10. 13. 15. 16. 17. 20. 21. 23. 29. 35. 39. 41. 52. 53. 56. 57. 63. 69. 71. 72. 74. 83. 97. 126. 138 und 140 wegblieben, andererseits das Württembergische G. (Rr. 1) von welchem 203 Lieber Berücksichtigung fanden, die nun fast die Hälfte des Lübeckschen, andererseits das Württembergische G. (Rr. 1) von welchem 203 Lieber Berücksichtigung fanden, die nun fast die Hälfte des Lübeckschen G. s bilben. Der Biertheile der Lieber gesteren der Zeit vor 1757 an und darunter nicht weniger als 60 dem Reformationssahrhundert; aber biesen gediegenen Liebern ist auch ein ganzes Viertel aus der neuern und neuesten Zeit an die Seite gekellt und unter diesen bei 90 aus der Zeit des herrschenden Rationalismus, so daß dem G. der entschiedene Charakter mangelt, wie ihm auch etwas Dalbes anklebt hinsichtlich der Textrecension, indem zwar das Bestreben nach originaler Gestaltung der ältern Lieber vorzberrschend ist, aber doch in manchen Partien der Zeitgeschmad zu sehr berücksicht wurde.

14. Evangelifch-proteftantifches Gefangbuch für Rirche und haus. Spener 1859. (Lafchen-Ausg. 1860.)

Diefes Unions = G. für die vereinigte evang. = protestantische Kirche ber Pfalz, welche 242 Pfarrstellen umfaßt, trat an die Stelle des bodenlosen Unions = G.'s vom J. 1821, welches als in "unzweidentigem Widerspruch mit Glauben und Betenntiß der Kirche" stehen kimmer färker hervortretenden Angrissen unterzogen wurde. Und Jahr 1852 ließ denn auch der von Pfarrer Schiller gestistete "edansgesische Berein" eine Gabe von "180 geistlichen Liedern", meist aus Bieners G. vom J. 1851 (s. S. 56) entnommen, erschenen, welche von der Kreisregierung und dem Consistorium für die Schulen warm empfohlen und auch von glaubigen Pfarrern in denselben steißig benährt wurden, und das Consistorium ordnete auf die Bitte der Generalsprode vom Jahr 1853 im Dec. die Ausarbeitung eines Gesangbuchsentwurfs an, welcher dann auch gegen Ende des Jahrs 1856 mit 353 Liedern ausgegeben wurde und von den Unionspringlin des evang. Bereins alle die auf 22, sowie, als vom Unionspringlin

aus rebigirt, 14 Pfalmenbearbeitungen und möglichft viele Lieber von reformirten Dichtern, namentlich von Terfteegen und Lampe, entbielt, ohne bag an ben altern Liebertegten verhaltnigmäßig guviel geanbert worben mare. Erft aber, nachbem auf ber Generalfunobe im Sept. 1857 bem gegen ben Entwurf fich fperrenben Beitgeift bebeutenbe Concessionen gemacht worben waren burd Befdluffe, bie auf weitergebende Tertanberungen und Aufnahme einer größern Angabl weiterer Lieber namentlich auch aus bem bieberigen G. gielten, erhielt ein barauf bin gemachter neuer Confiftorialentwurf 5. Juli 1858 bie Königliche Sanction und erschien bann in ber Ofterwoche 1859 als neues G. mit 960 Liebern und 219 beigebruckten Delo= bien. Die auf gründlichen homnologifden Studien beruhenbe und mit vieler Umficht getroffene Auswahl ber in jeber Rubrit derono= logisch aufgeführten Lieber bietet bie Blutbe ber geiftlichen Lieberpoefie aus allen Perioben. Richt nur find aus bem Gifenacher G. (III, 4) fast alle Lieber, mit Ausnahme von Rr. 15. 17. 52. 53 u. 136 aufgenommen, fonbern überhaupt auch mehr als zwei Drittheile ber Lieber gehören ber Zeit vor 1757 an, und zwar — abge-feben von ben anonymen — 150 bem Reformationsfahrhundert (18 von Luther, 12 von Ric. hermann, 49 von ben bobmifden Brubern), 290 ber Bluthezeit bes Kirchenliebs 1618-1680 (50 von Gerharb, 19 von 3. Scheffler, 16 von 3. Dlearius, 13 von Rift) und 270 ber icon subjectiv gestimmten Beit 1680-1756 (40 von Schmolt, 17 von Terfteegen, 11 von Ph. Fr. Siller). Mus ber Beit bee berridenden Rationalismus find 100 Lieber aufgenommen, barunter aber 25 von Bellert und 8 von Liebich, Stilling, Claubius. Bugleich find bie meiften Dichter ber Reugeit mit ihren beften Liebern, 78 an ber Bahl, bebacht worben. Die Tertgeftaltung gefchab bei ben altern Liebern freilich fo, bag oft bie allerbings in bet Pfalg boppelt fcwierige Beitftimmung eine großere Berudfichtigung fanb, als es an fich gut gu beigen ift, weghalb bas G. auch neben bem, bag bie Fulle fubjectiver Poefien, bie es in fich folieft, ju groß erfcheint, ber ftrengern firch= liden Richtung nicht gang jufagte.

Es ift wirklich in hohem Grabe zu beklagen, daß dieses schone G. nun in der Pfalz fast überall "aus Kirchen und Schulen hinausgeworfen worden ist, wie Jonas aus dem Schissen. Isc war es in 3/1 der Gemeinden in kirchlichen Gebrauch genommen und in 900 Schulen eingeführt und zwar, wie amtlich bezeugt ist, "frei-willig und ohne alle Protestation." Und bereits im Jahr 1869 wor es nur noch in der Kreishauptstadt Speyer und in 9 Dorstrichen samt ellichen 20 Schulen im Gebrauch. In Kaiserslautern, wo während ber Revolutionszeit 2. Mai 1849 der Landesvertheidigungsaussschuß gewählt worden war und die provisorische Kegierung ihren Sitz aufgeschlagen hatte, wurde 22. April 1860 vom protestantischen Berein eine Massenversammlung von 8000 Laien veranstaltet und auf berselben die Opposition gegen das G. förmlich organisirt, die denn bald den größten Terrorismus gegen die Anhänger bestelben auszulben ansieng. Und der katholische Heitem Bolt" und gab des kirchen feben Kreis "Frieden haben mit seinem Bolt" und gab des kirchentschlich zu Stand gekommene und von ihm selbst genehmigte G. auf traurige Weise Preis. ") "Es gebt ein rother Kaden durch diese

<sup>\*)</sup> Bgl. "Der Pfalzische Gesangbuchestreit 1856—1861" in ber! Zeit-schrif für Protest. u. Rirche. 1861. 42. Bb. G. 1—44. — "Drei Jahre

Buch, bas ift ber gekreuzigte Chriftus, barum wollen wir es nicht" —
jo bieß es im feinblichen heerlager. Entblobeten fich boch bie Familienväter von Reuftabt a. harbt nicht, in ihrer Eingabe gegen
ben Gekrauch besselben in ben Schulen bie Lehre von ber Berfohnung
eine "Marter- unb Blutlehre fur pietistische Seelen und trankliche
Gemüther" zu nennen.

Auf diesen traurigen Gesangbuchestreit folgte aber in ber Pfalz balb der lirchliche Berfaffungestreit, beffen Folge im Jahr 1863 eine gang rabicale Bablorbnung mar, burch bie faft überall bie Canbibaten bee protestantenvereine jur Synobe gewählt murben, und auf ben Berfaffungeftreit folgte ber Catechismusftreit, in Folge beffen auf ber Weneralfpnobe ju Speper 26. Rov. bis 5. Dec. 1869 ein Catechismus becretirt wurde, in welchem die Lehren von ber Dreieinigfeit, der Gottheit Chrifti und feiner Befensgleicheit mit bem Bater, ber Simmelfahrt Chrifti und feinem Rommen jum Bericht, ber Erbfunde und Gottesebenbilblichkeit gestrichen wurden. Go bat sich in ber Pfalz erfüllt, mas Ph. Badernagel in ber Borrebe ju feinem Rirchenlieb icon 1841 vorausgejagt hat: "In bem Gejangbuchftreit werden gleichsam bie vorbereitenben Rampfe für ober gegen bas Symbol geführt. Das G. ift die erfte Befte; nach ihrer Eroberung wenbet fich ber Angriff junachft gegen bas Glaubenebefenntnig, nach biefem gegen bie b. Schrift. Beim G. alfo gilt es, bie Borburg bes Symbols und ber Schrift felbft ju vertheibigen, benn bas G. ift bas Symbol bes Bolfes, in ihm vorzugeweise lebt bes Bolfes Betenntnig."

Den hauptantheil an ber Abfaffung bes Bfalgifden G.'s batte -Ebrarb, Dr. Johann heinrich Auguft, geb. 18. Jan. 1818 ju Erlangen als ber Gohn bes bortigen pfarrers an ber frangofifchen reformirten Gemeinde, beffen Urgropvater nach Aufhebung bes Coicts von Rantes aus Franfreich ausgewandert mar. Rachbem er 1835 bas Comnafium in Erlangen absolvirt und bann bier und in Berlin bis jum Jahr 1839 Theologie ftubirt hatte, murbe er an ber vaterlanbischen Univerfitat Brivatbocent und Repetent. 3m Jahr 1844 tam er als Professor ber Theologie nach Burich, wo er von ber theologischen Facultat in Bajel bie Doctorwurde erhielt; allein icon 1847 murbe ibm eine theologifche profeffur in Erlangen übertragen. 3m Jahr 1851 und 1852 fieng er bier an, in Berbinbung mit Baffor Ball in Rabe vorm Balb und Baftor Treviranus in Bremen die "reformirte Rirchen-Zeitung" berauszugeben mit ber Tenbeng, eine nabere Union zwifchen Lutheranern und Reformirten an-Juftreben unter Anertennung bes Gemeinfam-Evangelifchen und geft= haltung ber Lebre von ber augemeinen driftlichen Rirde im Gegenfat gegen ben franten Confessionalismus, jugleich aber boch auch unter Beltenbmachung ber befondern Gigenthumlichfeiten ber Reformirten. Bon Erlangen tam er bann 1853 ale Confiftorialrath nach Spener in die bairifche Rheinpfalg, wo er von Anfang an für Beichaffung eines beffern G.'s thatig war und ble betreffenden G.'s : Entwurfe audarbeitete. Als bann aber in bem G.8 = Streite ber Ronig ben . Agitatoren gegen basselbe nachgegeben und 19. April 1861 ben alles in Frage ftellenben Synobalbescheib ertheilt hatte, "wo bei ber Debr=

Bfalgischer Rirchengeschichte. 1861—1864." ebenbas. Jahrg. 1864. S. 193—253. — "Die Gesangbucherform in Bapern und der Pfalg" in der Archichen Zeitschrift von Aliesoth und Meyer. Schwerin 1858. heft 1. S. 20—122. — Evang. Airchen-Zeitung 1862. Ar. 26. 73. 74. 92. 94.

heit ber Kirchengenossen ber kirchliche ober Schul-Gebrauch bes neuen G.'s fortbauernd Wiberspruch und Anstoß gesunden habe, sey durch einstweilige Suspension bieses Gebrauchs Ordnung und Auhe wieberherzustellen", erfolgte auch gleich bes andern Lags die Quiesciung
Ebrards, welcher schon gegen den ersten Schritt in dieser Richtung,
die vom Ministerium verlangte ausschließliche Wiedereinführung des
alten G.'s zu Reustadt, protestirt hatte. Er kehrte nun nach ErLangen zurud, um seine theologischen Borlesungen daselbst fortzu-

feben.

Als Dichter hatte er Rückert jum Lehrer und Meister und wie bieser versuchte er sich auf den verschiedensten Gebieten der Poesie. Er versaste bramatische Gebichte, wie Duplesse, Audolph von der Psalz, Hermann, dichtete 46 Lieder "wider den Danen", gab Ossans Iringhal, aus dem Gälischen metrisch bearbeitet, 1868 heraus und in demselben Jahr 73 lyrische Poesien unter dem Titel: "Ein Leben in Liedern. Gedichte von Flammberg." — so genannt, weil sich in densselben die einzelnen Momente seines mehr innerlich, als äußerlich bewegten Lebens spiegeln. Alle in diesen durchaus weltlichen Gedichten mit leichter, sließender Sprache und voll Innigseit ausgesprochnen Gefühle haben eine höhere Weihe durch den stellen Vlid auf das Ewige und die Hinwendung auf den Erlöser und Bersöhner. Bei seinen geitslichen Dichtungen hat er sich von seinem resormirten Standpunkt aus vornemlich dem Psalmengesang zugewendet. So gab er 32 Psalmbearbeitungen heraus unter dem Titel:

Ausgewählte Pfalmen Davids nach Goubimels Beifen beutich bearbeitet und mit vierstimmigem Sage. herausg. von Dr. Aug.

Ebrard. Erlangen 1852.

**C6** finb bie 3½ Pjalmen: 2. 6. 17. 19. 22. 23. 25. 29. 30. 32. 33. 35. 38. 40. 42. 46. 48. 51. 56. 68. 84. 90. 91. 103. 110. 113.

124. 126. 128. 130. 133. 137.

In der Borrebe fprach er fich babin aus: "Beil bie Pfalmen gott= lich inspirirt find, find fie auch bas mabre Borbild und Normativ für bas Rirchenlieb überhaupt. Wo fich biefes auf bem Boben bes Bfalmengejangs entwidelt bat, wie bei Luther, Berbard, Lodenftein, Meanber, Lampe, blieb es bemahrt bor ber Berirrung in Subjectivis: mus und Ginseitigkeit, &. B. in die einer versificirten Dogmatit ober einer tanbelnben Gentimentalität. Und barum ift es wichtig, neben bem Rirchenlieb fortwährend auch ben Pfalmengefang ju pflegen." Für diefe Pflege fuchte er nun auch im Gegenfat gegen bie Lobwasser'schen und Jorissen'schen Bearbeitungen vom Jahr 1562/73 und 1798 einen Tert gu ichaffen, ber teufch und rein bie Berrlichkeit bes Driginals wiedergiebt." Deghalb ichiog er fich fo eng als möglich an die Originale an, gab fich bem poetifchen und religiofen Ginbrud berfelben bin und befließ fich bann aus biefem beraus bas Original in ben burch Sprache und Metrum gegebenen Schranken gu reprobuciren und babei nicht blog die Gebanten, sonbern auch die poetiichen Schönheiten wiederzugeben, bald im erhabenen, bald im ichlichten Styl. Als guter Dufitfenner nahm er an ben Goubimel'ichen Tonfaben einige, meift nur formelle Beranberungen vor namentlich burch Transponiren um eine Seconbe ober Terz höber und burd Berlegung ber Melodie in ben Sopran und ber britten Stimme in ben Tenor. Am Sate felbft hat er nur an brei Stellen leife geanbert und am Rhythmus nur bei besonbere gefünstelten, spncopenreichen Stellen eine Bereinfachung angebracht. Er fügte 13 Bfalmen von biefet Auswahl (25. 32. 51, 103, 110, 130, 38, 42, 84, 90, 91, 126, 128)

und 1 Lodwasser'schen (118) bem Pfälzischen G.-Entwurf vom Jahr 1856 bei, burch welchen er überhaupt eine theilweise Erneurung bes alten resormirten Psalmengesangs berbeizusühren beabsichtigte, weil in ben ehemaligen resormirten Kirchen ber Psalz die Lodwasser'schen Pfalmen gesungen worden sind. In dem Pfälzischen G. von 1859 selbst fand aber bloß Ps. 128 eine Stelle. Beitere Berbreitung erslangten von diesen Ebrard'schen Phalmbearbeitungen bes Jahrs 1852:

"Du felbft, o herr, bift ja mein hirt unb gater" — Pf. 23.

"Benn Gott einst lösen wirb und wenben" — Bf. 126. "Bie schon und lieblich ift es anzuseben" — Bf. 133. Im Amer. ref. G.

"Bobl bem, ber allerwegen" - Bf. 428. 3m Erlanger ref. G. 1353 u. Bf. G. 1859.

Besonbere für bas Pfalger G. 1859 hat er gebichtet:
\*\*\* Bir bitten bich um beinen Segen" - jum Geburts:
feft ber Rönigin.

15. Deutsches Gesangbuch. Gine Auswahl geiftlicher Lieber aus allen Zeiten ber driftlichen Kirche für öffentlichen und häuslichen.

Gebrauch. Mit firchlicher Genehmigung. Philabelphia 1860/61 — bas beutsche Rormal-Gesangbuch ber reformirten Kirche in ben Bereinigten Staaten. Mit 500 Liebern.

Es trat an die Stelle bes ungenügenden, hauptsächlich von Rub. Dünger besorgten resormirten G.'s von Chambersbury. 1841. und ift ursprünglich in kirchlichem Auftrag nach gründlichen hymnologieschen Studien ausgearbeitet und sosort im Sept. 1859 als "Probe-Ausgabe" oder G.-Entwurf unter bemselben Titel in Druc gegeben worden von Philipp Schaff\*), Dr. und Prosessor der Theologie zu Mercersburg in Pennsylvanien. In demselben Jahr noch beschloß sodann, nachdem ein besonderes Komite unter Vorsit von Pfarrer Willers den Entwurf geprüft hatte, die öhliche Synode der deutscher zu harrisburg, denselben unverändert im öffentlichen Gottesdienst einzusüberen, und behartte bei diesem Beschluß, nachdem er 1860 auf der Synode

<sup>\*)</sup> Dr. Schaff, ein geborener Schweizer und in Bürttembergischen Lehranstalten gebildet, war zuerst Privatdocent der Theologie in Berlin, von wo ihn Fr. Wish. Krummacher, an den der Ruf der Pennsylvanisschen Synode zuerst ergangen war, 1843 an seiner Statt als Professon an das theologische Collegium in Mercereburg empfahl, und kam dann 1863 nach Newhork, wo er seit neuerer Zeit Prosesson unt kam dann 1863 nach Newhork, wo er seit neuerer Zeit Prosesson. Unionsseminar ift und ben "beutschen Kirchensteund" redigirt.

Er ftattete fein G. mit folgenben Ueberfetungen alt lat. Sommen und englischer Lieber aus:

<sup>&</sup>quot;An bem Tag ber Zornesflammen" — Dies irae, dies illa (Bb. I, 125) 1858. Sehr gelungen.

<sup>&</sup>quot;Gebet ift unfer tiefstes Sehnen" — aus bem Englischen bes 1854 heimgegangenen James Montgomery: "Prnyer is the soul's sincere desire." Uebersetzt für bieses G. 1858.

<sup>&</sup>quot;Schweige, bange Trauerflage" - Jam moesta quiesce querela von Prubentius (Bb. 1, 56) Ueberfest für biefes G. 1858.

ju Libanon megen eines Formfehlers sufpendirt und zuvor famtlichen Classen jur conftitutionemaßigen Annahme ober Bermerfung über= wiesen worben war, so bag nun, nachbem biese fich einstimmig für Annahme ertlart hatten, bas G. im Sept. 1861 formlich und abfolieflich von ber Synobe ju Gafton aboptirt wurde. Buvor icon batte es im Juni 1861 bie weftliche Synobe ber beutschereformirten Rirde von Obio und ben angrangenben Staaten auf ibrer Berfamm= lung von Delaware aboptirt.

Unabhangig bavon hatte auch bereits ein Theil ber Bresbyterianifden Rirde auf ber Diftrictefnobe von Remport in Rem-Jerfen 10. Sept. 1860 ben Entwurf ale G. für ihre beutschen Gemeinben aboptirt.

Seit 1860 eriftiren bievon zweierlei Ausgaben, eine große Ausgabe mit ichapbaren und größtentheils accuraten "erlauternben Be= merfungen über Berfaffer, Inhalt und Gefchichte ber Lieber" nebft einer instructiven "bymnologischen Ginleitung" vom 22. Dec. 1859 und eine Tafden = Ausgabe ju firchlichem Gebrauch mit famtlichen Liebern, aber mit Auslassung bes nur fur ben Brivatgebrauch be-

ftimmten fritischen Apparate.

Die mit großer Umficht und practifchem Befdid auf Grunblage felbftftanbiger Quellenftubien und allfeitiger Benütung ber beften hymnologischen Bulfemittel vollzogene Rebaction biefes G.'s ftebt auf bem vermittelnben Standpuntt, indem fie ausgesprochenermagen "bie rechte Mitte halten wollte zwischen fteifer Alterthumelei unb willfuhrlicher Berbefferungefucht burch liebevolle Bieberbelebung unb Anpaffung bes guten Alten an bie Beburfniffe ber Gegenwart unb in ber Bereicherung beffelben burch bie iconften Producte ber neuern Reit, in welchen fich ber Beift Gottes allenthalben wieber machtig in ber Rirche regt." Und fur biefen Standpuntt ift benn auch bas vorliegende G. weitaus eines ber beften und annehmlichften. Aber es ift im Grunde fatt ein Rirchen . B. boch mehr bloß eine driftliche Anthologie, wie auch bei ber Lieberauswahl filr baffelbe ber Grundfat galt, "es folle alle Beitalter ber b. Dichtfunft reprafentiren, alfo bie Boefie bes alten Bunbes in guten metrifden Bearbeitungen, ber griechischen und lateinischen Rirche, ber bohmifchen Bruber, ber Reformationszeit, ber lutherifden und reformirten Rirde bes 17. und 18. Jahrhunderte, ber pietistischen Schule, ber Brubergemeine und ber neuern evangelijchen Rirche, fowie ber englischen Lieberbichtung in angemeffenen Uebersetzungen." Defhalb find auch bie Lieber bei jeber Rubrit in dronologischer Orbnung aufgeführt, um "ben Strom bes driftlichen Lebens im Rirchenliebe von ben Gangern Ifraels burch bas apostolifche, alt-tatholifche und reformatorifche Zeitalter bis auf bie Gegenwart berab verfolgen ju tonnen." Wenn nun babet auch in anerkennenswerther Beife bie Rebaction fich wirklich burch fein Borurtheil und burch feine eigenwillige Beschranfung abhalten ließ, überallher eben nur bie beften Lieber aufzunehmen, und auch, obgleich fie burch bie Aufnahme von 82 Liebern reformirten Urfprungs jebes anbere B. überboten bat, von einseitigem ober gar irgenbwie polemischem Confessionalismus völlig frei handelte, fo muß fich eben boch um bes anthologischen Zwedes willen bie fingenbe und fich erbauende Gemeinde bei 60 Lieber aus ber Periode bes berrichenben Rationalismus (1757—1817) bieten lassen, was, wenn auch wirklich nur. die verhaltnigmäßig beffern bavon erlefen finb, um fo mehr contraftirt, als aus ber eigentlichen Reformationsperiobe (1517-1618) blog 45 Lieber geboten find. Inbem bann noch aus ber Reuzeit famt ben mobernen Uebersehungen nicht weniger als 122 Rumern unb somit im Ganzen aus ber Zeit von 1757 an 186 Rumern aufgenommen find, während ber ganze Zeitraum ber eigentlich classischen Rirchenlieberdichtung von 1517—1680 nur mit 145 Rumern vertreten ift: so ftellt sich doch das moderne subjective Prinzip bei der Liederauswahl als zu praponderirend dar und der im Borwort für Abssalich nur classischen Lieder aufgestellte Grundsat, es dürse "wosmöglich nur classischen Lieder aufgestellte Grundsat, es dürse "wosmöglich nur classische Richenlieder enthalten", erschent als verletzt durch die Aufnahme zahlreicher subjectiver Poessen, die nichts weniger, als Lieder der großen Gemeinde, sondern nur einzelner frommer Seelen sind und sich mehr für die Privaterbauung oder sogar nur für Personen von tieserer geistlicher Bildung eignen, wie z. B. die meisten der 13 allein von Meta heußer Sidung eignen, wie z. B. die meisten der 13 allein von Meta heußer Schweizer ausgenommenen Lieder. Auch hinsichtlich der Textzestaltung hat das moderne subjective Prinzip bei aller respectvollen und öfters wohl gelungenen Behandlung des ursprünglichen Textes da und dort zu viel Geltung ertangt.

Bum erstenmal in Amerika ist in biesem G. auf bas Eisenacher G. von 1854 (III, 4) sowohl in Bezug auf die Auswahl, als die Lextrecension Rudficht genommen worden; aber nur 109 Lieber beselbeben fanden Aufnahme und unter ben weggelassenen 41 besinden sich selbst Lieber wie: Rr. 59. 147. 45. 57. 44. 103. 106. 137. 35. 39. 93. 108. 109. 126, während auch in dem Text mannigsache Abweichungen zu Gunsten des neueren Geschmads angebracht sind.

16. Evangelisches Gesangbuch. Herausgegeben von bem Evangelischen Rirchenverein bes Westens. St. Louis 1862 — bas beutsche Unions-Gesangbuch ber unirten Synobe bes Westens in ben Vereinigten Staaten.

Dit 535 burch Melobien gezierten Liebern, unter welchen 366 aus Dr. 15, und einem Borwort des G.-Romite's vom Dai 1862, worin offen ausgesprochen ift, bag bas G. Bieles bem von Dr. Schaff geichaffenen G. verbante und baffelbe "für Auswahl, Anordnung und Textrecenfion ein werthvoller und, wo es irgend möglich war, gern beachteter Rathgeber und Gemahremann" gemefen fen, bag aber ale Biel bei Abfassung besselben gegolten babe, ibm bauptfachlich burch bie in einer großen Angabl von jenem abweichenbe Lieberausmahl einen entschiebenern firchlichen Charafter zu geben. Und fo find benn in bemfelben 134 Lieber aus Rr. 15 meggelaffen, barunter 61 aus ber Reuzeit (3. B. 11 von ber über bie Gebuhr bevorzugten Meta heußer : Schweizer), 23 aus ber rationaliftifchen Beriobe, 29 aus bem Zeitraum von 1680-1756 (15 aus ber pietistischen Schule und 7 ans ber Brübergemeine), freilich aber auch 9 aus ber Beit von 1618-1680 und 3 aus bem Reformationsjahrhundert. Unter ben an ihre Stelle gefetten Liebern, von welchen 48 bem Burttemb. G. entnommen find, gehort bie Dehrgahl ber Zeit ber claffifden Lieber-bichtung an und etliche 50 ber Zeit von 1680-1756, wobei Schmolf und Ph. Fr. Siller am meiften vertreten finb. Go hat benn auch biefes G. 19 Lieder mehr aus bem Gifenacher G. ale Rr. 15 unb fehlen ihm bavon nur Mr. 8. 14-17. 22 35. 37-39. 45. 52. 63. 69. 72. 83. 108. 109. 117, jum Bermunbern aber auch bie noch in Dr. 15 befindlichen Dr. 25. 105 und 140. Aus ber Reuzeit finb blog noch neu bingugefommen 13 Lieder von Barve, Knapp, Stier, Arnbt, Buchta und Spitta, nebft 1 von Luife Benfel. Dagegen find aber gang inconsequent die aus ber rationalifischen Rertobe weggelassenen burch eine gleiche Anzahl anderer berartiger ersett worden. Gine ähnliche Inconsequenz zeigt sich auch bei der Lextrecen sion der Lieder, indem in tirchlicherer Beise, als dies bei Kr. 15 der Fall ist, der ursprüngliche Lext bei den meisten Liedern, auch bei den aus Rr. 15 recipirten, gegeben wird, bei manchen aber doch auch wieder zu viel geändert ist.

17. Evangelifches Gefang- und Gebetbuch. Meiningen 1862. (2. Auft. 1863.) Dit 640 Liebern.

Diefes hauptfächlich von Dr. Adermann, hofprediger in Deisningen, redigirte G., ein wohlthueubes Gegenftud zu bem vom Jahr 1794 (Bb. VI, 253), ift zunächft nur in ben Gemeinden bes Sachstifch Weiningen'schen Lanbes eingesührt, welche Gesangbuchemangel haben, weil die uralten, nicht mehr im Drud erscheinben G.G., die sie seither im Gebrauch hatten, abgängig geworden sind, hat aber

auch icon in Soulpforte fich eingeburgert.

Bei ber Lieberauswahl ift bas Wirtt. G. (Rr. 1) nicht ohne namhaften Einfluß gewesen, indem 264 Numern desselben aufgenommen sind, aber, was anersennswerth.ist, meist in originalmäßigerer Gestalt. In der geboren zwei Drittel ber Lieber ber Zeit vor 1757 an und nur ein Sechstel ber rationalistischen Zeit, aber gleichwohl werben noch manche der besten Lieber vermist, während z. B. von Schmolt allein 24 Lieber ausgenommen sind, und zu bedauern ist, daß von ben ausgenommenen ättern Kernliebern ein gut Theil "verändert" und bloß "nach" ihrem Bersasser der gar in Umarbeitungen von Diterich, Cramer, Herber u. s. w. mitgetheilt ist. Die 24 Lutherlieber, welche das G. enthält, und auch noch andere ber 64 Lieber auß dem Resormationssahrhundert, welche Ausnahme sanden, sind übrigens ganz in der Urgestalt gegeben. Bom Eisenacher G. (III, 4) sind 135 Lieber ausgenommen und sehlen Rr. 8. 14—17. 19. 20. 27! 52. 72. 102! 111. 126! 133. 144.

In ber Borrebe vom 18. Sept. 1862 bat Adermann feinen Stanbpuntt beutlich gefennzeichnet, indem er G. XI fagt: "Jebes neu ent= nehende G. muß einen Grundstod von mahren, wirklichen Rirchenliedern haben, b. i. von Liebern, die nicht in ber Rirche, sondern von der Rirche gefungen werben und bas Stamm- und Gemeingut ber gangen evang. Chriftenheit find. Aber wenn auch jebes G. bem guten Saushalter gleich "Altes und Reues"" bieten muß, - gang Beraltetes und gang Abgestorbenes barf es boch nicht aufnehmen, benn es ift tein Dumientaften und tein Reliquienschrant. Fur bie Wahl neuer Lieder aber einen Schlegbaum bei biefem ober jenem Jahrzehnt aufzurichten, ift gewiß einseitig und falic. Warum foll man s. B. am Enbe bes 18. Jahrhunberte fteben bleiben? warum nicht auch Lieber aus ber allerneueften Zeit nehmen, wenn fie bes Rehmens werth find?" (es finb 40 folche aufgenommen und darunter 11 von Spitta.) "Gott hat fich ja zu feiner Beit gang unbezeugt gelaffen und ber Apostel fagt: "Males ift Guer"" (1 Cor. 3, 22). Aber manche von den neuen & G., die von alterthumelnden Bertaffern herrühren, geben, um mit Luther zu reben, wie bie fauer= febenden Seiligen umber und wollen in felbftermablter Geiftlichteit und Demuth bas nicht angreifen, bas nicht toften, bas nicht auruh: ren (Col. 2, 21, 22,)"

18. Gesangbuch für bas Fürstenthum Reuß jungerer Linie. 3um Gebrauch für Kirche, Schule und haus. Leipzig 1865. Dit 688 Liebern.

Es ift im Reußischen Oberlanbe zu Schleiz, Ebersborf und Lobenstein eingeführt (vgl. I, Rr. 9) und hat Rr. 17 zur Grundlage, nahm aber dabei um ber modernen Gemeindebeburfnisse willen noch zu sehr Rudsicht auf die seitherigen G.G., wenn es auch dem Originaltezt mehr Gerechtigfeit angebeihen ließ, als diese. So finden sich darin neben 5.7 Liedern der neuesten Dichter (z. B. 15 von Spitta) nicht weniger, als 175 aus der rationalistischen Zeit, während dem Resormationsjahrhundert bloß 30 entnommen sind, worunter 16 Luster gehören.

19. Das Bittenbergische Kirchen Gesangbuch. Mit einem Anhang von 127 alten und neuen Liebern und einer Sammlang von Gebeten versehen und neu herausgegeben. Mit Genehmigung des Consistoriums ber Proving Sachsen. Biesbaden 1866.

Es ift für bie Gemeinben bes ehemaligen fächfifchen Rurfreifes bestimmt, welche bie im Jahr 1788 gang in rationaliftifdem Sinne veranstaltete Ausgabe bes Wittenberger G.'s nicht angenommen, fondern theile bie von J. Fr. hirt beforgte Ausgabe bom Jahr 1779 mit 1000 Liebern, theils bie noch altere, von C. G. hofmann beforate vom Jahr 1742 mit 916 Liebern beibehalten haben und feine Gremplare biefer beiben nun vergriffenen Auflagen mehr taufen tonnten. Die Redaction diefer neuen Auflage beforgte unter Bugrunblegung ber 1742ger Ausgabe Dr. C. A. Schapper, Super-intendent ju Wittenberg und Professor ber Theologie am Prediger-seminar baselbit, in der Beise, daß er eine Anzahl von Liebern, "beren Berfasser meift unbekannt geblieben und die nach Form und Inhalt fur bie Erbauung ber jebigen Gemeinben ungenugenb erachtet werben mußten", nach bem Urtheil ber oberften Rirchenbehorben nebft allen lateinischen Liebern, im Gangen 115 Rumern, entfernte und bei 73 ber beibebaltenen "bebeutenbere Beranberungen" vornahm, neben bem, bag er auch noch an vielen anbern "fprachliche und fachliche Barten" abichlief, unverftandliche Ausbrude befeitigte ober, wie bieg in 35 Fallen gefcab, einzelne Berfe ausschieb. Go ftellte fich Die Liebergabl biefer revibirten Ausgabe auf 905, und biefen murbe nun noch ein besonders täuflicher Unbang alterer und neuerer Lieber, welche "in ber gefamten evang. Rirche ein unbefirittenes Burgerrecht erworben haben", beigegeben. Der Berudfichtigung werth wurben babei, laut ber Borrebe von ber Abventezeit 1865, vornemlich "Dichter ber reformirten Rirche, wie 3. Reanber, Lampe, Terfteegen u. A." (10 Rumern), "bie Dichter bes Gellert'ichen und Rlopftod'ichen Dichterfreises" (18 Rumern), "und mancher fromme Ganger ber Renzeit, der mit sußem Liebertlang an bas Derz des evangelischen Boltes geschlagen" (Rovalis, Rudert, Arnbt, Knapp, Spitta, Stier, Knad u. Sulsemann zusamen mit 13 Rumern) geachtet. Der altern Lieber aus ber Zeit bor 1757 find es in biefem Unhang 95, jum größern Theil aus bem Zeitraum von 1618-1680. Auch find burch benfelben nun famtliche Lieber bes Gifenacher G.'s (III, 4) bem G. einverleibt. Bu bebauern find bie gablreichen Unrichtigkeiten in ber Angabe ber Berfaffer.

20. Evangelisches Gesangbuch für Rirche und Saus. Greifswalbe 1866. Im firchlichen Gebrauch in ben Borpommernschen Städten Greifswalbe, Stettin und Stralfund. Es will bem gangen Liederichap ber evang. Kirche gerecht werden und enthält beghalb neben zahlreichen altern Liebern, namentlich von Luther, J. Deermann, Gerhard, J. Scheffler, Zinzendorf und Terfleegen, bei benen die

"veralteten Ausbrude und Anschanungen" burch mannigfache Aensberungen verwischt find, auch eine namhafte Anzahl von Liebern ber Gellert-Rlopftod'ichen Dichtungsweise, insbesonbere von Gellert felbst, sowie auch von Diterich, sowie einige neuere von E. M. Arnbt,

Rnapp und Spitta.

Es war urfprunglich eine Brivatarbeit bes Confifterialrathe, Profeffore ber Theologie und Baftore an St. Marien ju Greifewalbe, Carl Aug. Traugott Bogt, eines Schwagers von Rub. Stier, geb. 15. Marg 1808 in Wittenberg ale ber Sohn bes bortigen Professors ber Medicin, querft ale Souler Reanders Brivatbocent ber Rirchengeschichte in Berlin, wo er fich mit einer Tochter bes Superintenbenten Soppe in Eisleben verheirathete, und bann feit 1837 Professor in Greismalbe, wo er 22. Jan. 1869 ftarb. Bie er fich in bem Greifsmalbener gacultatsgutachten über Baumgarten in Roftod für protestantifche Lehrfreiheit ausgesprochen batte, fo arbeitete er auch biefes G. aus im Gegenfat gegen bas "firchliche G. fur Reuborpommern und Rugen" vom 3. 1858, welches bie Kirchenbehorbe in Stabt und Land eingeführt miffen wollte, mabrend es ibm boch "au fehr in ber Repriftination veralteter Ausbrude und Anfchauungen befangen" erfchien. Es gelang ibm benn auch, fein G. in ben obengenannten brei Städten eingeführt ju feben, nachdem 3. B. in Stralfund 10 Jahre lang juvor bas Gifenacher W. als Anhang jum feitherigen G. gebraucht worben mar.

21. Das lutherifche Gefangbuch für bie Graffchaft Bernigerobe. 1867. Dit 600 Liebern.

Bei bem reichen Lieberleben, bas einst in Bernigerobe herrichte und bei ben trefflichen hommologischen Sulfsmitteln, welche bie bortige Bibliothet bietet (f. Bb. IV, 491), ware eine umfassendere Lieberauswahl und originalgetreuere Gestalt ber ausgewählten Lieber, sowie genauere Mittheilung über die Dichter zu erwarten gewesen.

Ein Ausschuß ber Geiftlichkeit ber Grafichaft beforgie bie Rebaction unter bem Borfit bes Superintenbenten und Confiftorialrath Dr. Arnbt, wobei fich auch betheiligten Bafter Gallwit an ber Lieb-

frauenfirche, und -

Schwartztopff, heinrich Theobor August, geb. 14. Juli 1818 zu Magbeburg, wo sein ben alten Kirchenliedergesang steißig übender Bater, Johann Franz Schwartstopff, Gastwirth zum goldenen Schiff und Holzbandler war. Nachdem er vom Jahr 1837 an in Halle und Berlin Theologie flubirt und als Canbidat noch ein Jahr lang dem Convicte Otto v. Gerlachs in Berlin angehört hatte, wurde er 1846 Conrector an der Elizabethschule zu Stettin und Hilfsprediger bes Pastors Palmié baselbst. Bon da trat er zu Ansang des Jahres 1852 nach Wernigerode über, wo er zuerst hoftaplan an der Schloßefirche und Inspettor der Bollsschulen war und dann, nachdem er 1853 als Pastor der St. Petriz und Paulskirche nach Isenburg sidergesiedelt war, 1862 das Pastorat zu St. Johannis in der Reuzstadt-Wernigerode erhielt.

Als Dichter veröffentlichte er zuerst hauptsächlich Pfalmenbearsbeitungen "im Bolksblatt für Stadt und Land" unter der Chiffre: "Hf.", von welchen nennenswerth sind Pf. 42 u. 43. 97. 124. 138. Dann gab er ohne diese eine Sammlung von 109 Poessen hetaunter bem Titel: "Gedichte von Aug. Schwarpfohst. halle bei Barthel. 1868." Es sind 3 Abtheilungen, 1. von den ewigen doben und Gründen (43), 2. von der Wett, Wald und Keld (60), 8. aus

ber Kinderwelt (6). Während die beiben lettern weltlichen Inhalts sind, jedoch so, daß die verschiebenen Raturerscheinungen alle mit dem Auge des Glaubens betrachtet werden und sie dem herrn der Ratur verherrlichen, ist die erste rein gestlicher Art. Die hier aus glaubenswarmem herzen und in eblem Styl dargebotenen 43 geistlichen Dichtungen sind meist hymnen auf Ebristum zu den hoben Kirchensehen und auf das Erlösungswert Christi in den mit ihm verbundenen herzen der Glaubigen. Die vier Grundtone, die durch alle hindurch kingen, sind die vier Sprüche Joh. 3, 16. 1 Joh. 1, 7. Joh. 11, 25 und 1 Gor. 15, 10. Manche berselben haben etwas vom Kirchenton und wären würdig, unsere G.G. zu schmiden, z. &. die auf G. 12. 14. 17. 39. 42. 50. 61. 69 und insbesondere:

"36 will, o herr, in fowerer Roth" - Buftag. G. 43. "Befu Chrifte, geftern, beut" - jur Jahreswenbe. G. 8.

22. Evangelisches Gesangbuch. herausgegeben von ben Synoben ber Kantone Glarus, Graubunben und Thurgau. Franks. 1868. Mit 346 Liebern und 137 beigebrucken Melobien.

Bei ber im Auguft 1856 ftattgehabten Berfammlung ber fcweizerifden Brebiger-Gefellicaft in Schaffbaufen batten fic auf Anregung bes Pfarrere Theobor Muller ju Dugnang im Thurgau, welcher ber bon Manchen befürworteten Ginführung bes neuen Buricher G.'s von 1853 (f. I, 11) entgegenarbeiten wollte, und bee Pfarrere Ritter in Glarus, Abgeorbnete ber 4 Rantone Glarus, Graublinden, Thur-gau und St. Gallen vereinigt, jur Berbrangung bes in ben brei erftgenannten Rantonen im Gebrauch befindliden Burider G.'s von 1787 und bes in ber Debrzahl ber Gemeinden bes letigenannten Rantons eingeführten St. Gallener G.'s von 1797 ein gemeinschaft: liches neues G. ine Leben ju rufen. Ale man fich bann auf einer befonbern Conferenz zu St. Gallen 1. Juni 1858 über bie Rebactionegrunbfape für ein foldes . geeinigt hatte, ericien 1860 ein von Bfarret Ritter ausgearbeiteter "Entwurf eines gemeinfamen B.'s für bie evangelifche Rirde ber Rantone St. Gallen, Graubun= ben, Thurgau und Glarus. Cour 1860." mit 404 Liebern, ber bei feiner Beachtung ber Originale und ber firchlichen Beburfniffe von allen Rennern evangelischen Lieberfegens freudig aufgenommen unb von Danchen icon als bie geeignetfte Grundlage gu einem bereinfligen gemeinfamen B. fur bie gange beutsch evangelifche Soweis begrußt wurde. 216 berfelbe nun aber gur Prufung an bie 4 Rantonecommiffionen tam, bei welchen in St. Gallen Detan Bangiger von Altflatten, in Graubunben Rirchenratheprafibent Berolb von Chur, im Thurgan Pfarrer Muller von Dugnang und in Glarus Bfarrer Trumpi von Gomanben ben Borfit führten, traten allerlei Beranberungen in ber Auswahl und Redaction ber Lieber ein unb namentlich bie St. Gallener Commission legte besonberes Gewicht barauf, daß "bie neueren Boesien mehr berudsichtigt und möglicht alle Sprachharten vermieben werben möchten." Gleichwohl Ichnte 1862 bie St. Ballener December Spnobe auf Antrieb bes feither verftorbenen bichterifc begabten Afarrere Rietmann, ber fich jumeift aus anbetifden Rudfichten gegen ben Entwurf ertlarte, nur mit geringer Majoritat bie fernere Mitwirtung jum Buftanbefommen eines gemeinsamen G.'s ab, und nachdem nun ber mit fo vielen Conceffionen an St. Gallen revibirte Entwurf noch in unterfchieb. liche Banbe gelangt mar, tam bann im December 1867 burd Spnobalbeschiffe bas für die drei Kantone gemeinschaftliche G. zu Stande, welches freilich weit hinter bem Ritter'ichen Entwurf vom 3. 1860 und überhaupt hinter ber 3bee eines guten und bem Stant ber beutigen homnologifden Biffenicaft entfprechenben G.'s gurudftebt. Amar find nicht wenige achte Kernlieber aufgenommen, fo bag es 138 Lieber mit bem Schaffhaufener und 173 mit bem Baeler G. gemeinfam bat, aber neben biefen ift noch eine Menge von Liebern aus ben bisberigen rationalistischen G.G. eingefügt worben. Und was das Traurigste ift, nicht nur altere Lieber vornemlich, sondern auch neuere, wie g. B. von Gellert, ber mit nicht weniger als 36 Liebern vertreten ift, find aufs willführlichfte veranbert worben mit laderlicher Scheue vor irgend einem ungewöhnlichen und farten Musbrud, mit unpoetischer und unvolfsthumlicher Bermanblung bes Concreten ine Abstracte, bee Bestimmten ine Allgemeine, bes Rraf= tigen ins Matte, mit unberechtigtem Ausmergen biblifcher Ausbrude und Anspielungen. Bei mehreren altern Liebern wurde fogar burchaus ober wenigstens in einzelnen Strophen bie "verbitrichte" ober "verschlegelte" Form wieber hergestellt. Das ganze G. charatterifirt fich als ein Stud- und Flidwert.

Bgl. barüber "Das neue G. für Glarus, Graubfinben unb Thurgau" im "Rirchenfreunb. Blätter für evang. Wahrseit u. Leben. Bern 1889." Rr. 8 S. 145—152. Rr. 9 S. 167—171. Rr. 13 S. 226—233 (wie verlautet von Pfarrer Stidelberger in Buch); befgleichen ben "Bericht ber thurgauischen G. 18-Commission an die evangelische Synobe. Frauenfeld 1863." und "Das protestantische Kirchenlieb. Ein Gang burch das neue G. Frauenfeld 1868."

## III. Gefangbucher mit ganger Reform.

Den Uebergang bilbet bas -

Gefangbuch für bie evangelische reformirte Gemeinbe ju Babed. Bubed 1832. Dit 369 Liebern von 145 Dichtern.

Diefes G., bas einen beilfamen Einfluß auf bie neuern Gefangbuchebilbungen übte, bietet eine Auswahl ber gediegensten altern Rernlieber, neben benen bloß 35 besiere aus bem Gellert-Rlopftod'ichen Dichtertreis und 10 neuere, barunter 4 von Anapp, sich befinden. Die Lertbearbeitung geschah mit ehrerbietiger Schonung bes Originals, und nur bie und ba ift noch unn big g verandert worben.

Die Redaction besorgte Dr. Rauli, Superintenbent in Lubed, für bie nicht mehr als 500 Mitglieber gahlende Gemeinbe, welche mitten in der gewaltigen Strömung des Rationalismus ben Leuchter aufzecht hielt.

Gine völlige Reform tam erft nach nabezu zwanzig Jahren zur Reife und nun traten in rafcher Aufeinanberfolge bervor:

1. Kirchen : Gefangbuch für evangelifch : lutherische Gemeinben ungeanderter Augeburgischer Confession, barin bes fel. Dr. DR. Luthers und anderer geistreicher Lehrer gebrauchlichste Kirchenlieder enthalten find. Newyort 1851. Dit 437 Liebern.

Stereotyp-Ausg. St. Louis im Berlag ber evang eluth. Synobe von Diffourt, Dhio und anbern Staaten. 1862. Mit einem Anhang von 6 Liebern, im Gangen alfo - 443 Lieber.

Diefes von ber lutherischen Missouri-Spnobe in ben Bereinigten Staaten veranstaltete G. ift in ftreng firchlichem Geifte und vom entschieben archaiftischen Standpuntt aus abgefaßt. Mit Ausnahme

von 34 bem Zeitraum von 1680—1730 angehörigen Liebern sind alle iheils bem Reformationsjadrhundert, wobei Luther mit 34 Liebern nertreten ift, theils bem Zeitraum 1618—1680; wobei J. Heermann mit 31 und P. Gerbard mit 34 Liebern bedacht sind, entnommen. So enthält es benn bereits and 127 Lieber, die hernach unter die 150 Lieber bes Eisenacher G.'s ausgenommen wurden. Der Text ift ganz in der Originalsassung ohne Scheu vor jeglicher härte ober selbst vor lateinischen und latinistrenden Wörtern wiedergegeben.

2. Evangelifdes Gefangbuch. Herausgegeben von ber Synobe Tedlen-burg. Gaterslob 1852. (neuefte Auft. 1869.) Mit 611 Liebern. Un biefem von ber reformirten Rreis- Sonnbe Tedlenburg in Befiphalen angenommenen reformirten G., einem würbigen, aber bod nicht gang ebenburtigen und fo aus Ginem Buf geichaffenen Seitenflud zu bem von ber lutherifden Rreid = Synobe Dinben=Ra= veneberg angenommenen G. (Dr. 3), haben fachtunbige und erfahrene Manner 14 Sabre lang gearbeitet. Rabegu bie Balfte feiner Lieber, 296, besteht aus burchaus altern aus bem alten Cedlenburger G. beibehaltenen Liebern, und biefen wurden 261 ahnliche Lieber famt und fonbers aus bem Beitraum vor 1757 möglichft in ber Driginalgeftalt beigefügt Es bat auch bereits 123 Lieber, welche hernach unter bie 150 bes Gifenacher G.'s aufgenommen wurben. Beiter wurden bann noch jenen 261 Liebern 54 aus ber neuern und neueften Reit beigefügt, wovon 29 ju ben beften bes Gellert:Rlopftod= ichen Dichtertreifes geboren. Reformirten Urfprunge finb etliche 50 Lieber. Benn bie Rebaction nicht ju fehr blog aus fecunbaren Quellen gefcooft batte, fo batten nicht 70 Lieber als anonym aufgeführt Rr. 7. 9. 51. 312. 462. 486 u. f. w. Wilh. Meyer gum Berfaffer haben. Immerbin aber bleibt es boch eine Gigenthumlichkeit des G.s, bag es unberhalinigmäßig viele fonft meift unbefannte unb namen= Tofe Lieber in fich fast, von benen 3. B. Rr. 246. 250. 323. 384. 446 auch icon im Freylingh. G. anonym fic vorfinben.

3. Chrifliches Gefangbuch für evangelische Gemeinden bes Fürstenthums Minben und ber Graffchaft Ravensberg. Bielefelb 1833. (2. Aufl. 1854.) Dit 639 Liedern.

Auch unter bem allgemeinen Titel: "Chriftliches Befangbuch für evangelifche Gemeinden. Bielefelb 1853." Es ift ber ven ber Beftphalifden Rreis-Synobe Minben-Ravens: berg genehmigte G.=Entwurf, ben ber nun verftorbene Pfarrer Beibe ju Bofen, ein Entel von Fr. Aug. Weihe zu Gobfelb (Bb. IV, 537), im Jahr 1849 ju Guterslob im Drud hatte ericeinen laffen, und trat an bie Stelle bes mit bem Magbeburger B. an Schlechtigfeit wetteifernben Minbener G.'s. Diefes nun felbft in manchen ichle= fifden Gemeinben einheimisch gewordene G. ift eines ber beften neuern 3.6. Es enthalt fast alle Kernlieber bes evangelischen Lieberschapes, von benen bann auch 135 unter bie 150 bes Gifenacher G.'s (Rr. 4) übergiengen. Die Auswahl geschah jeboch nicht vom ftreng lutherisch= orthoboren Standpunkt aus, wie bei Rr. 1, indem auch bas reformirte Element burch Aufnahme von 11 Liebern, worunter 8 von Terfteegen, 1 von 3. Reander, 1 von Fr. Ab. unb 1 von Fr. 28. Arummader, sowie das pietistische und mpfische durch Aufnahme von 60 Liebern ber Spener'iden und halle'iden Richtung, worunter 16 von Boltersborf, bedacht wurde, wie es ber Stimmung und ben Bedürfnissen bes westphälischen Boltes entsprickt. Aus bem Gellert-Rlopftod'ichen Dichtertreis find blog 9 und aus bet Renzeit 21, worunter 6 von Garve, aufgenommen. An ber Originalgestalt ber Lieber wurden nur bie und da einige sprachliche Aenderungen vorsgenommen.

4. Deutsches evangelisches Rirchen Gesangbuch in 150 Rernliebern. Stuttgart und Augeb, bei Cotta. 1854. (2. Auft. 1855) bas sogenannte Gisenacher Gesangbuch, sofern es ber in Eisenach versammelten Conferenz von Abgeerbneten ber beutschen Rirchen-

regimente entflammt.

Es follte in feinem Theile bic Ginbeit ber beutschen Ration belfen forbern. Satte boch bie Berfplitterung bes beutschen Reichs in fo viele Staatsgebiete mit bem eifersuchtigen Bachen eines jeben über feine Unabhangigfeit auch in firchlichen Dingen bie G.G. ju einer fo großen Anzahl anschwellen laffen, bag jebes Land und Landchen, ja felbft jebe größere Stabt ein besonberes G. bat. Unb in feinem berfelben finden fich bie gleichen Lieber, wie fich benn auch bei einer Bergleichung ber verschiedenen Lieberregifter ergiebt, bag bloß 6 Lieber, aber erft nicht mit bemfelben Tert, allen G.G. Deutschlande gemeinsam find, nemlich: "Allein Gott in ber boh" - "Befiehl bu beine" — "Ein fefte Burg" — "Jefus meine Zuversicht" — "O Gott, bu frommer" und "Ber nur ben lieben Gott." Darum follte — wie bas bem G. vorangebrudte Borwort vom 31. Mai 1853 weiter erklart - biefe "That ber Ginigung" gefcheben. Lieber, bie in firchlichem und volfsthumlichem Ton Gottes große Thaten begen: gen und urfprunglich gemeinfam und weit verbreitet finb, follten wieber von Entftellung befreit, firchliches Gemeinaut werben und burd alle Rirden bes beutiden Baterlanbes fic verbreiten, auf bag bie Rirche, wie sie fich auf ihnen auferbaut bat, immer weiter auf ihnen forterbauen moge und bas Bolt mit einhelliger Bunge auf altem und unverganglichem Grund Gott, ben herrn, loben und preisen moge. Darauf hatte icon bie jum Beginn bes Jahre 1846 Bu Berlin abgehaltene große evangelifche Spnobe ibr Augenmert gerichtet und beghalb beichloffen, eine Ginigung über 300 allen evang. Landes-B.G. einzuverleibenbe Rernlieber berbeiguführen. Und nachbem bie ingwischen eingetretenen Sturmjahre borüber maren, batte ber im Sept. 1851 ju Elberfelb verfammelte Rirchentag biefen Gebanten wieder aufgefaßt und fich vereinigt auf bie Aufftellung eines Canone altreformatorifder, allen Gvangelifden gemeinsamer Lieber nach einem gleichen Terte, an welchen ale Rern fich bie jeber Lanbes-Tirde eigenthumlicher Lieber anschließen tonnten, fo bag bie Mannigfaltigfeit mit ber hiftorischen Ginheit in biefem Theil bes firchlichen Cultus erhalten ober wieberhergestellt werbe." Als nun 3. Juni 1852 bie Rirchenconferenz von Bertretern ber verschiebenen evangefischen Rirchenregimente unter bem Borfit bee Burttemb. Dberbofprebigere Dr. Gruneifen (G. 85) jum erftenmal zu Gifenach in ber Bartburgcapelle gusamentrat, beschloß fie alebalb am 4. Juni bie Riebersepung einer Commiffion, welche einen für alle evang. Lanbes-G.G. gemeinfamen Grundftod von 150 Rernliebern vor 1750, auf benen fic bie evangelifche und namentlich bie lutherifche Rirche auferbaut bat und welche als Betenntniß und Zeugniß bes evang Glaubens anzusehen finb, ichaffen folle, inbem fie ihre Auswahl für ben Gemeinbegottesbienk mit Rudficht auf bas Kircheniabr treffe und bie Lieber unter gurud:

geben auf ben Text ber Dichter möglichft in ursprünglicher Geftalt aufnehme. In biefe Commiffion wurden beschieben: Dr. Bilmar (f. S. 47). Confiftorialrath in Caffel, Dr. Bahr, Minifterialrath in Carlerube \*), Bh. Badernagel, Director in Elberfelb (f. S. 47), Dr. Daniel in Salle (S. 53) unb J. Geffden, Diaconus in hamburg (S. 73). Diefe traten fobann, nachbem Badernagel im Sept. 1852 auf bem Bremer Rirchentag unter allgemeiner Bustimmung einen ebenfo eingehenben, ale anziehenben Bortrag über bie Gefangbuchefache gehalten batte und bie nothigen Borarbeiten beforgt maren, querft im Jan. 1853 gu Caffel gufamen, um fich unter Babre Borfit über bie Lieberausmahl ju einigen, und bann noch einmal im April ju Frankfurt a. Dt., um über bie Textrebaction, für welche jebem 30 Lieber burche Loos jugetheilt worben maren, ins Reine ju tommen. Badernagel, ber lebiglich gar nichts, am wenig= ften "bes Babfts und ber Eurken Morb" im Lutherliebe: "Erhalt uns herr", geandert wiffen wollte und barum nach zwei Tagen icon Grantfurt verließ, und Geffden, ber überhaupt für weitergebenbe Aenberungen und fur bie Aufnahme einer größern Angabl jungerer Lieber bis auf Rlopftod berab war \*\*), blieben in ber Minberheit, und nach ben von ber Debrheit gefaßten Befcluffen wurbe nun burch bie Commission ein Entwurf festgestellt, ber bann auch "als Manuscript gebrudt" erichien unter bem Titel: "Entwurf eines Rirchen-G.'s fur bas evangelifde Deutschlanb. Stuttg. unb Mugsb. Cotta. 1853." Diefen übergab fobann bie Confereng gu Gifenach gleich in ihrer erften Sigung 29. Mai 1853 einem Ausschuß, beftebenb aus Adermann, Gruneisen, harles, Rufter und Niemann, zur Prüfung, und beschloß hierauf nach bem Antrag bes Ausschuß: prafibenten harles, nachbem fie nur noch über 16 Stellen ber Text= rebaction bebattirt und etliche altere Textstellen restituirt hatte, in ber Sipung vom 31. Mai einstimmig beffen Annahme und feine

<sup>\*)</sup> Beibe, Bilmar und Bahr, hatten sich bereits in Drudschriften hiefür ausgesprochen, ber erstere in einem Auffat ber Evang. Kirch. Zeistung. 1843. Rr. 7 ff., worin er vorschlug, G.G. mit zwei Theilen zu schaffen, in beren einem Lieber mit Geltung für die ganze evang. Kirche und in beren anberem die in ber einzelnen Provinz besonders üblichen und bertömmlichen auch von subjectiverem Charafter ausgenommen werben sollten, und ber letztere in seiner Schrift: "Der protestantische Gottesbienst. 1850. S. 93.

<sup>\*\*)</sup> Er gab über seine Stellung in der Commission und die Bershandlungen der Conferenz eine "offene Erklärung" im Druck heraus unter dem Titel: "Das allgem. evang. G. und die von der Conferenz in Cisenach darüber geführten Berhandlungen. Hamb. 1853." und ließ zugleich einen Gegen-Entwurf, als Manuscript gedruckt, unter dem Titel: "Allgemeines Besangbuch. Hab3." ausgehen, worin er 40 Lieder des Commissions-Entwurfs wegläßt und darunter sogar Lieder, wie: "Ach wundergroßer Ciegeshelb" — "Auf, auf ihr Reichsgenossenssen wie: "Ach wundergroßer Siegeshelb" — "Bat, auf ihr Reichsgenossenssen ist noth" — "Es ist das heil uns" — "Gott der Bater wohn uns bei" — "Nun freut Euch, lieden" — "Mache dich, mein Geist, bereit" — "Balet will ich dir geden" — "Wer sind die vor Gottes Throne" ausschließt, dagegen manche sehr unbedeutende Lieder vorschlägt, namentlich aber noch theils die reformirten Liederhöchter mit 5 Liedern, theils die Gellert-Klopstock"schen mit 11 Liedern bedeutt.

Empfehlung bei allen Kircheuregierungen, daß er "in Tert und Meslehlen unverändert je nach Fügung der Umftände und Bedürsnisse entwehet als die gemeinsam Grundlage untherzustellender Landes- lirchen-G.G. ober als Theil bestehender G.G. ober and an die Stelle bestehender G.G. dem kirchlichen Gebrauch Wergeben und Femilich eingesührt werde.") Und so wurde denn diezesben und femilichen Abserdheiten aus beinahe allen Lirchen des evangelischen Deutschlands, namentlich Preußen, Sachsen, Baiern, hannover, Württemberg, Desterreich, Baden, Braunschweig und beiden hessen unter Anstimmung des Lobgesange: "Ven danket alle Gott" gutgeheihene G. gleich in seiner ersten Auslage 1853 in 20,000 Eremplaren verbreitet.

Bon ben 150 mit 99 Melobien ausgestatteten Liebern biese G.'s gehören: 1. bem vorresormatorischen beutschen Kirch.: Sesang — 3 (ungerechnet die von den Resormatvens später dearbeiteten.) 2. der Resormationsperiode 1517—1648 — 93, umd zwar a. der Zeit von 1517—1560 — 141, wobei Luther mit 20, Nic. hermann und Mich. Beys je mit 4 vertreten sind, d. der Zeit von 1560—1618— 21, c. der Zeit von 1618—1648— 31, wovon 7 auf J. deermann und 3 auf Rist sallen. 3. der Periode vom 1648—1756— 52, und zwar a. der Zeit von 1648—1680 — 34, wovon 14 auf Gerhardt, 4 auf J. Franck, 3 auf J. Olearins und je 2 auf Schirmer und Homburg sallen, d. der Zeit von 1680—1766 — 18, wobei theils 4 Spenerianer und 7 Vietiken je mit 1 Liede, sowie der einzige Resormirte (neben Zwid und der Epursussisch zwander mit 2 Liedern, theils 2 Orthodore, Reumesster und Schmolk, Ausgemen mit 5 Liedern vertreten sind. 4. der Periode don 1757—1817 bloß 2 von Gellert und 5. der Reuzeit — gas keines.

Bon diesen Liedern sind 120 underändert abgedruckt und nur bei

Bon biefen Liebern finb 120 unverändert abgebrucht und nur bei 30 tommen Bersaustaffungen und mehrere Textveranderungen vor, die aber mit bichterifdem und firchlichem Tatt angebracht find.

Leiber hat dieses G., bem allerbings flatt etwa 20 minber verbreiteten, meift von unbefannteren ober unbebeutenberen Dichtern ber= rührenben und keinen Geschichtsleib habenden Liebern andere bedeutungevollere, fraftigere und innigere Lieber ju munichen gewesen maren, ben eblen Zwed, ju bem es gefchaffen murbe, bis jest noch nicht geborig erreicht. Es fand an bem in unfrer Reit übermächtigen Subjectivismus, ber nichts Gemeinsames ju Stand tommen lagt, ben ftartften Gegner, mabrend bie ftreng firchlich Gefinnten in ben Tertveranberungen eine gefährliche Concession an bie firchliche Reuerung faben, bie ber frommeren Richtung Angehörigen barin Reaction witterten und es eine "Antiquitätensammlung von unerträglicher Monotonie", ja gar eine "Ausgeburt ber Finsterniß" fcalten und selbst auch bie Manner ber Mitte barin bas Schreckbild bet Berbrangung aller Provinzial= und Local= G.G. erblicten, obgleich bie Borrebe es flar und beutlich ausgesprochen hatte: "Die bargebotene Auswahl foll nicht hinbern, bag ben einzelnen Lunben in besonbern G.G. auch bas erhalten und geboten werbe, was biefem ober jenem Stamm bes Bolfes aus bem reichen Schape evang. Lieber lieb und werth geworben ift", und nichts Anberes babei beabsichtigt mar, als

<sup>\*)</sup> Bgl. das Protocoll über die Conferenzverhandlungen in dem "Allgemeinen Kirchenblatt für das evangelische Deutschland. 1853.\* S. 455 ff. 471—480 nebst den Beilagen A. B. und C. S. 490—518.

"die Aufstellung eines Lieberterns ober Lieberftods, ber fortan allen G.G. bei allen fomstigen Eigenthümlichteiten und Berschiedenheiten sest auch gemeinjam-fenn und bleiben solle." So erfolgte benn auch bie vom ber Conferenz erbetenz Beröffentichung bes bazu 1885 noch in besonderer Auflage ausgegebenen G.'s burch die oberften Kirchenschöteben nicht in dem beiben hessen, in Baben, Medlenburg-Schwerin, Gachlens-Weimar und ben freien Sidbten Franksurt. Bremen und hamburg.

Rur in sieben von da ab erschienenen Kirch. G.G. und G. Anshängen haden sänntliche Lieber besselben Plat gesunden (U. 19. III, I. 10. 17. 18. und Anhänge 4 und 5), eine annähernde Angahl wenigkens in III, 16 mit 149, in II, 14 und III, 5. 8. mit 145, in III, 14 mit 136, in II, 17 und III, 3 mit 135, in III, 12 mit 134, in III, 1 mit 127, in II, 16 und Ind. 2 mit 128, in II, 13 mit 124, in III, 2 mit 123 u. s. Suder kein einziges hat den gleichen Lext acceptict, manchmat sind sogar noch ganz neue Varianten dazgeboten.

So ift bemnach burch biefes G., wenn es gleich einen nicht gu unterfchabenben mittelbaren Ginfluß geubt bat auf driftlichere unb

Kiechlichere Gestaltung ber wen entstehenben G.G., immer noch nicht ber langst bellagten Berwirrung im Gesangbuchewesen gesteuert und bie notbige Einheit in ber evangelischen Kirche beutscher Junge zu Stand gedracht, benn auf den einzelnen firchlichen Territorien wird sort und fort wieder zertrennt, was zur Ehre und Bohlfahrt der ganzen evangelischen Kirche seitgehalten werden sollte als ein gemeinstames theures Gut.

5. Gefangbuch für bie evangelifd-lutherifde Rirde in Balern. Murn-

berg 1854. (neuefte Aufl. 1865.) Mit 568 Liebern und 183 beigebructen Melobien.

Raum waren 18 Jahre verfloffen, bag bas G. für bie protestantifche Rirche bee Ronigreiche Baiern vom Jahr 1811, beffen Ginfuh-rung aber bie jum Jahr 1818 wegen ber Krieges und Theurungszeit fich verzögert hatte und auch ba noch an vielen Orten mit Anwendung von Gensbarmen bewertftelligt werben mußte (vgl. Bucherers Freimunb. Sabra. 1861. Rr. 19), in firchlichem Gebrauch mar, fo beanmaate, nachdem bereits 1828 Göring und 1831 Carf v. Raumer in Erlangen ihre guten Liebersammlungen hatten ausgehen laffen (f. S. 51 und S. 36), bie Bapreuther Generalfynobe 1836 einen Anbana gu biefem G. und bie von Ansbach ein gang neues G., worauf bas Dberconfistorium in Dunden 6. Marg 1837 bie Nothwenbigfeit ber Berbefferung bes Lanbes-G.'s anerfannte und ihm bie beiben Pfarrer Gabemann in Michelen und Reuter eine banbidriftliche "Sammlung gnter Beber gum Gebrauch bei allenfallfiger Berbefferung bes firch= lichen G.'s" vorlegten, mabrenb 1840 Goring mit feinen auserlefenen Griftlichen Reenliebern" und mit einer befonbern Schrift fiber bie Besangbuchsangelegenheit" hervortrat (f. S. 51). Rachbem bann Laurig 1843 in ber Erlanger Zeitschrift für Proteft. und Rirche feine fraftige Stimme für Berftellung eines völlig neuen G.'s erhoben, ben ibm 1844 beghalb vom rationaliftifden Stanbpuntt aus entgegenge= treienen Pfarrer Sittig niedergeschlagen (f. S. 60) und in demselben Jahre 1844 noch als Probe: Entwurf feinen "Kern des deutschen Kirchenlieds" herausgegeben hatte (S. 53), während Kranhold burch seinen "Bersuch einer Theorie des Kirchenlieds" ihn unterfitigte (S. 56) und Pfarrer J. S. Reppel in Streitenau, später in Rehau bei Bof, mitteln gewollt in ben Schriften: "Die Gefangbuchsangelegen-

beit ber proteft. Kirche in Baiern. Bur Bermittlung ber Gegenfabe. Bapreuth 1844." und "Das neue G. ber protest. Rirche in Baiern. Bur Orientirung ber firchlichen Symnylogie. Bapt. 1845.": fo feste das Oberconfistorium nach ben auf Abfastung eines neuen G.'s gie-lenben Antragen beiber Generalspnoben von Bapremb und Ansbach vom Jahr 1844 im Mai 1845 eine Commission jur Ausarbeitung eines G.-Entwurfe nieber, welche aus Defan C. Fr. B. Stober in Pappenheim (bem bekannten Erzähler), Pfarrer Dr. Bahr, nachmals Detan in Munchen, und Pfarrer Buchta in Epb (f. u.) jufamengefeht war. Der Entwurf erfchien benn nun mit 540 Liebern unter bem Titel: "Entwurf eines G.'s für bie proteft. Rirche im Ronigreich Baiern bieffeits bes Rheins. Sulzb. 1848. \*\*). Rach einer Brofcure Buchta's: "Die Gefangbuchsfrage in Baiern. Rorbl. 1848." batte fic babei bie Commission auf bem Stanbpunft ber Bermittlung beftrebt, ein G. herzustellen, "bas bie bemahrtesten Lieber aus allen Zeiten und zwar, mas bie babei vorzugsweise bebachten altern betrifft, in einer nach bem Gefdmad unfrer Beit leife geanberten form enthalt." Allein die im Jan. 1849 in Ansbach jufamengetretenen Generalfynoben von Bahreuth und Ansbach verwarfen mit einer Rajorität von 4 Stimmen biefen Entwurf unb beantragten eine Revifion beffelben, worauf bas Oberconfiftorium, nachbem es von famtlicen Bfarramtern Sutachten eingeforbert batte, 12. Rov. 1850 bie Commiffion gur Revifion bes Entwurfs mit 3 weitern Mitgliebern verftartte: 3. Chr. 5. Sixt, Pfarrer in Sennselb, seit 1856 Defan und gulest Confi-florialrath in Ansbach, wo er 29. Aug. 1866 ftarb (f. Bb. I, 271), Jat. Frang Lang, Detan in Sof, und 3. C. B. Bloft, Stabtpfarrer in Augeburg. Rachbem nun bas Epoche machenbe "geiftliche G." bon Pfarrer Biener in 2 Auflagen 1848 und 1851 erfchienen mar (f. S. 56) und 57 Gutachten ber verschiebenften Richtungen bei ber Commission eingelaufen maren, murbe von ihr ber gewünschte revibirte Entwurf mit 573 Liebern ausgegeben unter bem Titel: "Reuer Entwurf eines G.'s für bie evang. lutherifche Rirche in Baiern. Rurnb. 1852." In bemfelben wurden 126 neue Lieber eingestellt, worunter ben Freunden bes Neuen ju lieb viele aus ber neueren Beit und auch noch mehr Lieber aus bem feitherigen G. fich befinben, und 93 von ben 540 Liebern bes erften Entwurfe meggelaffen, bie wegen ihres alterthumlichen Geprages und geringerer Berbreitung getadelt wurden, bagegen ben Freunden bes Alten ju lieb weniger Tertanberungen an ben altern Liebern flatuirt, fo bag nun bie Bemahrung bes Driginale, die fich im erften Entwurf blog auf Luthere Lieber erftredt batte, auch mehr auf bie claffifden Lieber ber erften Salfte bes 17. Jahrbunberte ausgebebnt und nur bei ben nach Beit und Berth mittlern Liebern ber Tert bes griten Entwurfe beibehalten murbe. Das Berbaltniß gwifden beiben Entwürfen ftellte fich beme nach, wie es auch Buchta in einer befonbern Erffarung ongo

<sup>\*)</sup> Eine günstige Besprechus
"Der neuere G. 8 - Entwurf is
Erlangen 1848. Bb. 15. S
gehörige Anzahl von Lieb an abwärts aufgenomme Lieber anerkannt sep.

hat\*), bahin: "Bahrenb ber erfte bas Alterthümliche im Stoff vorwalten ließ, ihm aber den Wez in die Gegenwart badurch zu bahnen suchte, daß er der Form sorgsältig sede auffallende hatte und Schrosseheit benahm, ließ der zweite umgekehrt dem Alterthümlichen seine ursprüngliche Form und suchte es mit der Gegenwart zu vermitteln durch den reichlich beigegebenen Stoff aus der Reuzeit. Die widersprechenden Forderungen dadurch zu versöhnen, daß man eine aus gleichem Gusse hervorgegangene Sammlung des wahrhaft Classischen und kirchlich Bewährten darbot, von welchem gleichmäßig das veraltet Schrosse und das modern Schwussige entsernt gehalten war, — biesen Gebanken, der beim ersten Entwurf leitend war, hatte man jeht ausgegeben und war bemühr, den Freunden des Alterthums ühre lieb gewordenen Schähe möglicht unverfürzt und ächt, aber auch den Berehrern der modernen Ausdruckweise ihre Lieblinge ohne Borentshalt darzubeten uach dem Berehrern ber modernen Ausdruckweise ihre Lieblinge ohne Borentshalt darzubeten uach dem Grundsate: "Jedem das Seine."

Für biefen neuen Entwurf sprach sich nun die Mehrheit ber 52 Dibcesan-Synobal-Gutachten entschieden aus; aber gleichwohl beantragte auf der im October 1853 zu Ansbach versammelten gemeinschaftlichen Sunobe, nachbem unterhellen bas Glienacher G.

meinschaftlichen Spnobe, nachbem unterbeffen bas Gifenacher G. (Rr. 4) erschienen war, ber Borfibenbe, Confiftorialprafibent Dr. Barles, zwar benfelben als Grunblage anzunehmen, aber in Betreff ber Textrebaction die unnöthigen Bersauslassungen gu befeitigen unb bie eine und andere unnothige ober miggludte Aenberung mit ber burd ben firchlichen Gebrauch bereits empfohlenen Lesart ju vertaufden, in Berreff ber Lieberauswahl aber ungefähr 40 ohne bie Autorität bes firchlichen Gebrauche aufgenommene, binfichtlich ber Lehre mifverftanbliche, in rhetorifche Trodenheit und Ralte ober weichliche, fentimentale Manier verfallenbe Lieber bes Entwurfs gu entfernen und mit guten anbern, im Mund bes driftlichen Bolles wieberklingenben Liebern zu vertaufchen, sowie bie Bahl ber Lieber bes Gifenacher G.'s in bie verichiebenen Rubriken zu vertheilen; zu= mal ba blog etliche 20 nicht auch im Entwurf fteben. Diefe Antrage wurben benn auch unter Bergichtleiftung auf eine allgemeine Debatte mittelft allgemeiner Erhebung von ben Siben butch bie Synobe ans genommen und bie Richtigftellung bes Entwurfe nach benfelben unb Die herfiellung feines Ginklangs mit bem Gifenacher G. bem Ober: confistorium vertrauenevoll überlaffen, worauf Barleg auerief: "Wenn Sie das thun - gelobt fey Gott! Amen" und bie ganze Berfamm= lung, in foldes Amen einstimmenb, bie Situng mit bem Gefange folog: "Run bantet alle Gott." \*\*)

<sup>\*)</sup> In ber Zeitschrift fur Protest. und Kirche. Erlangen 1852. Bb. 24. S. 37—54. In bemselben Jahrgang bieser Zeitschrift, S. 225—248 findet sich auch aber diesen zweiten Entwurf "Ein Wort brüberlicher Berskändigung" mit "S." unterzeichnet, worin diesem Compromis das Wort geredet ift, sofern nun die classischen Lieder des 16. und 17. Jahrstunderts die auf Gerhardt herab in der originalen Gestalt erscheinen und dugleich dem modernen Geschmad und Bildungsstand neuere Lieder gebosten sind.

<sup>99)</sup> Bgl. "Die bairische General-Spnobe von 1853" in der Zeitschrift für Protest. und Kirche. 1854. Bb. 27. S. 1—13. — "Die Gesangbuchesteform in Baiern" (von Pfarrer Medicus zu Kalbensteinberg bei Gunzzenhausen) in der firchl. Zeitschrift von Kliesoth und Meyer. Schwertz. 1858. Dest 1. S. 20—122.

Anf die jeht vorzunehmende Consistorial-Aedaction übte einen wesentlichen Einstuß die von Göring mit Eliaseiser versaste, der Synode vergelegene Schrift: "Die Gesangswöhlfrage, wann und wie wird sie erledigt? Ansbach 1853." (1. S. 52), und der Erfolg war, daß dabei von den 123 Liedern der nenern und neuesten Zeit, welche der zweite Entwurf, der erste aber nicht hatte, 69 und neben diehen noch 40 weitere Lieder der neuesten Zeit, welche beide Entwürfe gemeinschaftlich hatten, wieder entsernt und dagegen 83 zuvor in keinem der beiden Antwürfe besindliche Lieder ausgenommen wurden, wobei von den 775 Liedern des seitherigen G.'a nur 146 übrig blieben, die aber dazu noch in der Originalgestalt restituirt wurden, wie überhaupt auf die Originalgestalt bei allen Liedern im Bergelich zu den beiden Entwürfen mit küdner Entschehen ein wurde, wurde,

Das in dieser Beise vom Oberconsistorium schließlich redigirte G., für bessen Zustandekommen eine bedeutungsvolle hymnologische Thätigkeit rege war, wie sie in keinem andern Lande sich kund gegeben hat, erhielt denn nun im Februar 1854 die Königliche Genehmigung und wurde durch ein Generale des Oberconsistoriums vom 21. Juni 1854 als Landes-G. ) sownlich eingeführt. Es sand bis jetz auch bereits schon in Oberösterreich und Stepermark (j. Rr. 8), sowie in Prag und neuerbings selbst in der Capitadt auf der Stolythe Afrikas

Annahme.

Daß vom Eisenacher G. Rr. 8. 15—17 und 124 wegblieben und für die ausgenommenen 145 nicht durchaus derselbe Text beliebt wurde, war für die gleichmäßige Annahme jenes G.'s ein um so bedauer-licherer Borgang, als er unter dem zur Annahme des ganzen G.'s von seiner Synode ermächtigten Präsidium des Borsthenden des Sistenacher Gesangbuchsausschufses geschau der Zeit vor 1756 gehören im Bairischen G. überhaupt mehr als 4/3 der Lieber au und von diesen dei 170 der Resonnationsperiode 1517—1648, bei 120 der Periode von 1648—1680 und gleichfalls bei 170 der von 1680—1756. Daneben sinden sich nun aber, ganz anders als bei Rr. 3, aus der Zeit nach 1756 von Liebern der Reuzeit bloß 12, wobsei nicht einmal A. Rnapp bedacht ist, und dagegen von der Gellert-Rlopstod'schen Dichtungsart bei 70, z. B. von Gellert allein 24, von Münter 8, von Sturm 4, von Rlopstod und Cramer se 3 u. s. vo, ja sogar von Diterich 6 — meist Lieber aus dem seitherigen G. von 1811 im seltsamen Contrast mit dem übrigen Lieberkoss und um so bedauer-

<sup>\*)</sup> Dazu erschienen zwei passenbe Hilfsbucher, eines in kurzerer Form von Dekan G. A. Abler in Gräsenberg bei München unter bem Titel: "Lebens-Rachrichten über die Berfasse ber Lieber in bem Bair. G. vom Jahr 1854 nebst Bibelstellen zur Begründung ber Lieber aus der J. vom Jahr 1854 nebst Bibelstellen zur Begründung ber Lieber aus der J. Schrift. Rürnb. 1854." und ein anderes, ausssührlicheres von dem damesligen resormirten Pfarrer an der Martha-Gemeinde in Kurnberg, Jah. Beter Kindler (geb. 20. Dec. 1802 in Erlangen, † 30. April 1867 als Pfarrer zu Mieselb in Kheinbaiern) unter dem Titel: "Hüssbuch zum G. sür die ev. luth. Kirche in Baiern. Nörbl. 1855." Eine Beleuchtung seiner Lieber und ihrer Texte mit Berichtigungen und Ergänzungen giedt String in seiner "Gesanzbuchstunde. Erstes Heft. Erlangen 1857." S. 9—124. Eine weitere Schrift erschien darüber anonhm unter dem Titel: "Borzüge des neuen S.'s sür die ev. luth. Kirche in Baiern im Bergleich mit den bisher gebrauchten. Kürnb. 1855.".

licher, als baburch theils gebiegeneren Liebern ber Renzeit, theils manchen altern weit verbreiteten Kerntiebern ber Plas versperrt werben ift. Im Ganzen aber hat diese G., das auch die altern Lieberterte, einige wenige Beranberungen abgerechnet, in wesentlich unverfälscher, wenn auch für Mauche in zu ranher und abstohenber Gestalt giebt, den lutherischen Glauben wieder helt auf den Beuchter gestellt und Grüneisen glaube es unter den neuen G.G. "bas orethodoxe im besten Sinne" neuen zu burfen.

Baiern und bie gange lutherifche Rirche verbantt biefes G. bem nun auch ale Dichter noch besonders zu nennenden -

Barleß, Dr. Gottlieb Chriftoph Abolph, geb. 21. Rov. 1806 gu Rurnberg, war querft Arofessor ber Theologie in Erlangen, als ber er 1838 bie "Zeitschrift für Protestantismus u. Rirche" grunbete, welche namentlich auch für bie Gesangbuche- und Agendenreform ber Sprechsaal war, und im bairischen Ständesaal freimuthig seine Stimme erhob gegen bie ben evangelischen Solbaten von ber tatholifchen Regierung aufgenöthigte Aniebeugung por ber Monftrang. 3m Jahr 1845 tam er in gleicher Gigenschaft und ale Univerfitateprebiger nach Leipzig, bann erhielt er 1850 nach Ammone Tob bie Oberhofprebigerftelle in Dresben und 1852 wurde er in ben Dienft ber vaterlandifden Rirde gurudberufen als Brafibent bes proteftantifden Oberconfistoriums ju Dunden. Ale Theologe, ber in einem theologischen Responsum vom 6. Marg 1846 aus befümmertem Bergen Magte: "Die Sachen laffen fich fo an, bag vielleicht in nicht gar ferner Zeit ein beuticher Lutheraner unter bie Barias ber germani= fcen Chriftenheit gegablt wirb", machte er fich burch bie ihm gelungene Reubelebung bes Lutherthums, wie auch burch feine Ethit und ale Prebiger burch feine zwei Prebigtbanbe unter bem Titel: "Sonn= tageweibe" rühmlich befannt. Und neuerbinge trat er nun auch, nachbem er einzelne Poefien icon in ber "Etelefia ober Glauben und Leben ber Kirche Chrifti." Jahrg. 1839. Marz bis Dec. mitge-theilt hatte, als finniger Dichter hervor, inbem er herausgab:

"Aus bem Leben in Lieb und Spruch. Bon G. C. A. v. Sarles. Stuttg. 1865." Dit einer Bibmung an feine Mutter Frieberite,

geb. Biebl, jum 81. Geburtetag.

Rach fünf Abtheilungen weltlichen Inhalts, worunter auch 154 "Spruche und Gloffen" sich befinden, folgt die lette mit der Uebersschrift: "Geiftliches in Lied und Gebicht" mit 42 Rumern. Bon den 18 liedartigen find zu nennen:

"Dir hab' ich mich ergeben" - Chriftus, mein Leben. \*\* "Es ift bie Racht nun tommen (getommen)" — Ruhe in Gott. Erstmals in ber "Ettlefia" 1839.

Im Rig. G. + "In Mengsten ruf ich, herre, bich" — Gebet. Erstmals in ber "Ettlefia" 1839. Im Rig. G.

6. Reformirtes Gefangbuch. Elberfelb 1854 - für bie reformirten Gemeinben bes Bupperthales, Elberfelb und Gemarke.

Es trägt einen beutlich ausgeprägten reformirten Charafter. Boran fieht nach Art der alten reformirten G.G. noch ein besonderes Pfalsmenbuch, während in den übrigen neuen reformirten G.G. höchftens nur eine Pfalmen-Auswahl vorangedeudt ift, wie in II, 3 und 8 ober meistens die Pfalmlieder in die verscheiten Rubriten vertheilt.

ericeinen, wie in I, 2. 11. 12. II, 4. 5. 9. 15. 22. III, 2. 14. Samt= liche 150 Pfalmen find hier in Joriffens moberner Bearbeitung gegeben (f. Bb. VI, 526) und anbern Melobien angepaßt, weil bie Coubimel'iden nicht mehr fingbar waren. Dies ift bie fomache Seite bes G.'s, magrenb bas zweite Bud, welches 243 geiftliche Lieber mit beigebrudten Delobien enthalt, trefflich ift. Der altere Liebertert ift möglichft treu bewahrt, boch nicht ohne mehrfache Menberungen vom milbern Standpunkt aus, und bie Lieberauswahl, bei ber 61 Lieber bes Eisenacher G.'s, obwohl nicht gang mit bem gleichen Text, Aufnahme fanden, ift ber Art, bag aus ber Reuzeit blog 8 Lieber vorhanden find, 2 anonyme, 1 von Boring, 3 von Knapp und 2 von fr. 2B. Krummacher, beren Ramen aber abfictlich nicht genannt finb, aus ber Gellert-Rlopftod'ichen Dichtungezeit 1757-1817 bloß 2 von Fr. A. Krummader und J. E. Hermes, aus bem Reformations-jahrhunbert 1517—1617 bagegen 22 (worunter 7 von Luther), aus bem Zeitraum von 1618—1680 nach genauer Zählung 75 (worunter 15 von Gerharbt) und aus bem von 1680—1756 die größte Zahl von 130, wobei bie orthodoren Dichter nur mit 14, bie pietiftischen bagegen mit 101 und bie herrnhutischen mit 15 bebacht find. Babrend biefe Bevorzugung ber subjectiven Glaubene= und Jefuelieber bem reformirten Befen bes Bupperthales entspricht, zeigt fich ber reformirte Charafter biefes G.'s auch bain, bag 1/a feiner Lieber reformirten Dictern angebort, nemlich 18 3. Reanber, 17 Terfteegen, 11 Lampe, 1 Buchfelber und 3 ben beiben Rrummacher, Bater und

Ein hauptmitarbeiter an biesem G. war der um die homnologie verbiente Pastor Krafft in Elberfeld, herausgeber bes reformirten Bochenblatts, Entel bes Dichters Joh. Bilh. Krafft in Marburg. (Bb. VI, 83.)

7. Gesangbuch für evangelische Gemeinben, besonders in Schlesien. Mit Genehmigung der Landes = und Provinzial = Ricchen = Behörde. Breslau 1855. (2. Aufl. 1858, 4. Aufl. 1863.) Mit einem empfehelenden Borwort des Oberconfistorialraths und Generalsuperintendenten der Provinz Schlesien, Dr. Aug. Hahn, und 806 Liedern.

Es ift eine Umgestaltung bes sogenannten neuen Sauer's den G.'s vom J. 1813, welches noch eines ber-besten G.G. ber bamaligen Zeit war und neben 180 alten Liebern von lauterem Tert neue Lieber ber bessern Art enthielt (Bb. VI, 246). Die guten Lieber besselben murben erhalten, die durch unnöthige ober versällichende Beränderungen werunstalteten und verstummelten wieber hergestellt und die unerbaulichen ausgemerzt, so daß 370 Lieber davon übrig blieben, während 436 Lieber aus alter und neuer Zeit neu benselben beigestat wurden.

hier finden sich samtliche 150 Lieder bes Eisenacher G.'s, obwohl auch nicht ohne einige Abschleifung hart und schroff erscheinender Stellen. Die Tertredaction des ganzen G.'s ift überhaupt der Art, daß die Lieder in würdiger, möglichft an die firchliche Tradition sich anschließender Gestalt erscheinen. Bei der Liederauswahl zeigt sich gegenüber von Nr. 1. 4 und 5, die auf dem objectiven orthodogen Standpunkt stehen, saft noch mehr als dei Nr. 3 eine Mischung von Liedern beider Consessionen, von Liedern der verschiedenen Dichtungsperioden und von Liedern objectiver und subjectiver Art, indem zu der reichen Auswahl alter Kernstide der lutherischen hymnologie von Resormirten wenigstens 15, von der Gellert-Klopstockschen Dichtungszeit 98 (Gellert 16, Klopstock und Eramer je 10, Chr. Fr.

Reander 7) und von ber Reugeit 47, fowie ju biefen bin von bem Beitraum 1680-1756 noch 86 Lieber bes subjectiven Glaubenslebens ber pietiftischen Rreise aufgenommen wurden. Die Ausführung biefes G.'s, welches Gruneisen in feinem Rirchen-

tagereferat bom 3. 1857 mit Rr. 3 unter bie zwei trefflichften neuern G.G. recinet, wurde von ber Beborbe bem Bfarrer Rolbe ju Kalten=' berg unter Beirath bes Superintenbenten unb Stadtpfarrers Reblich in Ratibor und bes Seminarbirectors Jungtlaaß ju Steinau Abertragen.

8. Griftliches Gefangbuch für bie Gemeinben Augeburgifcher Confession ber evangelischen Rirche in Oberdfterreich und Ober = Steper= mart. Mit Bewilligung bes R. R. Confistoriums A. C. in Bien. 1856. Mit 655 Liebern.

Es ift für ben oberbalb ber Ens liegenben Theil bes Erabergog= thums Defterreich, bie Gegenben von Ling, Steier, Salzburg, Gaftein, Ifchl, Sallftabt, Otterfee mit 18,500 Luiberanern, und ben Suben-burger und Bruder Kreis bes herzogthums Stepermark, Die mit 5000 Lutheranern an bas Ergberzogthum Defterreich anftogen, bestimmt.

Samtliche 568 Lieber bee bairifchen G.'s (Rr. 5) finb faft gang unverandert diefem G. einverleibt und unter diefe find noch, meift aus bem Burttembergifden G. (II, 1), 88 weitere eingereiht, "welche ben Gemeinden burch langjährigen Gebrauch besondere lieb und werth geworben waren." Der größere Theil berselben ftammt jedoch aus ber Bellert : Rlopftod'fchen Beit und faßt noch Lieber in fich wie "Der Bolluft Reig" von Gellert, "Des Leibes warten" von Diterich und felbft auch ein öfterreichifches geiftliches Rationallieb von Bernh. Friedrich Behrenpfennig (geb. 1805, + 1855) nach ber Delobie: "Gott erhalte Grang, ben Raifer."

Die aus Bollern bei Efferbing vom 19. Mug. 1856 batirte Bor= rebe ift untergeichnet von Jat. Ernft Rod, Baftor, Genior und Superintenbentur-Berwefer in Bollern, und Ebuard Dude, Baftor ju Schladming und Senior ber evang. Gemeinden Augeb. Conf. in

Stebermart.

9. Chrifilides Rirden = und Saus : Gefangbuch. Für evangelifch futherifde Gemeinen. Rebft einem Gebetbuch und Lectionarium. Berausg. von Carl Beirus Theob. Rrome, Baftor gu Rabe vorm Balbe (in Befiphalen). Dit Genehmigung bee hochw. Dber-Rirchencollegii ber evang. = lutherifden Rirche in Preugen. Rbin 1856. Mit 466

Es ift für bie separirten lutherischen Gemeinben in Preußen bestimmt und fo exclusiv lutherifc und archaistisch gehalten, bag nur ein eng und ftreng bemeffener alt= und acht = lutherifcher Dichterfreis barin mit feinen Liebern in gang und gar unveranberter Geftalt vertreten ift. Der vorreformatorifden beutiden Lieberbichtung geboren 14 Lieber an, ber Reformationezeit 1517-1648 nicht weniger als 300, und zwar bem Zeitraum 1517-1560 fogar 138, wobei z. B. Luther mit 38, bie bohmifchen Bruber mit 15, Dic. hermann mit 15, Erasm. Alber mit 7, Eber mit 6, Mathefius mit 4 vertreten finb, bem von 1560-1617 auch noch 98, wobei g. B. Gelneccer mit 8, Ringwaldt mit 7, Mart. Bebemb mit 5, Soneegag und Belm= bolb je mit 4 vertreten finb, und bem von 1618-1648 eine Angahl von 64, wogu 3. heermann 20 beigetragen bat. Der Beit von 1648 -1680 gehören noch 126 Lieber an, wobei Gerhardt mit 40, Rift, 1 3. Olearius und 3. Scheffler je mit 8 und 3. Frand mit 4 vertreten sind. Die wenigen noch übrigen sind aus ber Zeit von 1680—1756, unter welchen aber kein einziges Lieb von hiller, Woltersborf, Pfeil, Tersteegen, Zinzendorf zu finden ift. Gellert und alle spätern Dickter sind ohnedem grundsäplich ausgeschlassen. Der karr altstrechliche Charafter des G.'s zeigt sich auch noch darin, daß sich unter seinen Liebern nicht weniger als 78 lateinische Lieber der alten Lirche vom 4. die 16. Jahrh. in deutschen Uehersehungen und Bearbeitungen besinden.

Eine zweite vermehrte Auflage ericien zu Roln 1861, in welcher bie 38 weiter hinzugetommenen Lieber unter bie früheren mit a, b, c bezeichnet eingerelbt worben finb, fo bag bie Rumerzahl bis

ju 466 fich gleich geblieben ift.

10. Evangelifch : lutherif ches Gesangbuch. Elberfelb 1857. Dit 552 Liebern und beigebrudten Melobien.

Es ift für bie lutherischen Gemeinben bes Bupperthales, Elberfeld, Barmen, Bupperfelb und Bichlinghaufen bestimmt\*) unb an bie Stelle bes lutherifchen Bergifchen G.'s vom 3. 1809 getreten. Scholz ertlatt es in feinem Rirchentagereferat 1857 für bas "erbaus lichfte und beste, bas die evangelische Rirche jest befist ober jemals beseffen hat." Es enthält mit bem ihm gang verwandten Minben= Ravensberger G. (Dr. 3) 350 Lieber gemeinfam unb hat wie biefes famtliche Lieber bes Gifenacher G.'s, zwar nicht mit burchaus gleichem, aber mit einem bem Original meift entsprechenbern Tert, wie ce überhaupt unter Badernagels Ginflug bie Lieber ber Reformations= zeit aufe genauefte nach bem Original und nur bie fpatern mit eingelnen wenigen Beranberungen giebt, bie Badernagel nicht hinbern tonnte. Sie und ba ericheint ein Lied verfürzt, bamit es burch Muslaffung von Berfen fpezielleren Inhalts mehr jum fitchlichen Gebrauche fich eignet und beim Gottesbienft burchgefungen werben tann. Die Lieberauswahl hat eine ftreng orthobore lutberifche Saltung unb bietet ben Sauptichat ber alten Berge und Rernlieber größtentheils aus ber reformatorifden und aus ber Bluthezeit ber lutherifden Lieberbichtung bar neben bem, baß fie auch bas prattifche Beburfnig mit einer reichen Auswahl von Beicht- und Buß-, Glaubens- und Banbels-, Kreug- und Trofiliebern bebenft, was bei Rr. 5 viel weniger ber Fall ift. Alle auch nur entfernt rationaliftisch tingirte Lieber finb mit rigorofer Strenge fern gehalten, fo bag aus bem gangen Beitraum von 1757-1817 nur 5 Lieber von Gellert, 2 von Rlopftod, 1 von Liebich zugelassen wurben. Go enthält biefes G. benn, mahrend auch von ben neuesten Dichtern nur A. Rnapp mit

<sup>&</sup>quot;) Auch die unirte Semeinde des Bupperthals, Unter=Barmen, hat sich 1854 ein neues G. geschaffen, das eine Mischung von Nr. 6 und Nr. 10 ift. Zuvor hatte sie durch ihr Presbyterium das abwehsselsselberauchte Bergische resormirte und Bergische Intherische G. von 1809 in Eins verschmolzen und so zum kirchlichen Sebrauch im März 1824 ein G. geschaffen mit dem Titel: "Evangelische G. zum kirchlichen Gebrauche. Mit Genehmigung des K. Consistorii in Coln und der Provinzial=Synode von Jülich, Cleve und Berg. Elberfeld 1824." (Reue und verd. Aust. das. 1830.) Dasselbe hatte zwar unter seinen 366 Liedern eine namhaste Anzahl "kräftiger und salbungsreicher" alterer Lieder, aber meist in Schlegels und Diterichs Bearbeitungen und noch vermisch mit 60 Liedern der Gellert-Klopskod'schen Dichtungsweise.

2 und Spitta und Hilsemann je mit 1 bedacht sind, 24 Lieber von Luther, 10 von den böhmischen Brübern, je 4 von Eber und Selsneccer, ferner 20 Lieber von 3. heermann, 5 von Gesenius, 48 von K. Gerhardt, 13 von J. Risk, 15 von J. Dlearins, 10 von J. Schessischen 32 von Som J. Reander und aus der Zeit von 1680—1756 neden 32 von Schmoll und 11 von Gotter, 7 von Laurenti, 5 von Richer, 13 von J. J. Rambach, 6 von hiller, 11 von Woltersborf, 14 von Ters

fleegen, 5 von Bingenborf u. f. w.

An dem Justandekommen bieses gebiegenen G.'s arbeitete vom Jahr 1847 an eine Commission, zu welcher Manner gehörten, wie Sanber, Jaspis, Felbner nub eine Zeit lang auch Ph: Wadernagel. Das Hauptverdienst, es angeregt und die Niedersehung einer solchen Gas Hauptverdienst, es angeregt und die Niedersehung einer solchen Gen Mittelseinschen Preschieren von Elberselb eingereichten schristischen Bitherischen Preschierung des Bergischen G.'s bewirft zu naben, hat der dann auch die vollen sieben Jahre in dieser, sowie auch in der Welodien-Commission thätig gewesene und als geistlicher Dichter

befannt gewarbene -

Bile, Carl, geb. 20. Jan. 1815 in Elberfelb ale ber altefte Sohn eines ehrfamen Burgers und Rlempners bafelbft. In feinen Eltern vereinigten fich Berg und Mart, bie "fingenben und flingenben Berge", wie man bas alte Bergifche G. nannte, und bie "ternige und martige" Graffchaft Mart - bas Martifche G. batte ben Titel: "Rern und Mart geiftlicher Lieber." Des Batere Familie ftammte nemlich aus einem zwifchen Schwelm und Langerfelb liegenben Behöfte Pole- ober Palsoye (aue), woher auch ber Rame Bols, und bie Mutter war bie Lochter bes Befigers eines Eisenwaarengeschäfts auf einem gu bem Dorfe Sprodbovel in bem Martifchen geborigen Sofe "Am Bege", woher ihr Familienname "Amwen." ftiller, ernftgefinnter und poetifch gestimmter Rnabe anfanglich für bas Studium ber Theologie bestimmt, mußte er biefem fpater wegen eintretenber Rranklichfeit bes Baters entfagen, ba er gur Berforgung ber wenig bemittelten Familie bem vaterlichen Gefchaft fich wibmen mußte. Dabei tonnte er aber feine Liebe gur Boefie nicht aufgeben. biefelbe murbe ihm vielmehr nun, und befonbers nach bem fruben Tobe bes Batere, bie Bermittlerin feines Ginnens und Dentens und feine Trofferin in ben nun barnach beginnenben truberen Tagen, wenn gleich bie ihm lange erhalten gebliebene Mutter biefen poetifcen Beschäftigungen niemals bolb gewesen ift und bem in ben Morgen= ober Rachtftunden Boefie treibenden Sohne bas Auffieben und Aufbleiben oftmals wehren wollte, als verbrauche er unnbibig Feuer und Licht und verderbe feine Augen. Bis zu feinem zwanzig-ften Jahr mar er ohne eigentliches inneres Leben babingegangen, obwohl ibm Rirdenbefuch und Bebet immer Beburfnig maren. Gang allmählich und ungesucht bereitete fich aber eine Umwandlung bei ibm vor, die ibm nun auf einmal flar wurde, ohne bag er wußte, mober fie getommen, alfo bag ihm feine bieberigen Bucher, bie er fo gerne gelefen, juwiber murben und er nach anbern verlangte, bie ibm bom Frieben Gottes, ber bober ift, als alle Bernunft, fagen fonnten. Unter biefen gab ibm ein bei ben Reformirten viel gelefenes Buch: .Miseras Erfahrungen", Licht über seinen Seelenzustand und bas Geleite gur Babrheit, obwohl er es fpater, als er mabrnahm, wie es mit feiner Brabeftinationelebre bem lutherifden Befenntnig wiberftreite, bei Seite legte. Debr und mehr erftartie im Laufe ber Jahre fein inneres Leben und balb trat er bann auch mit regem Eifer fax Alles ein, was das Reich Gottes förbern kann, wobei er sich, so lange er dieß noch konnte, mit aller hingebung an seinen Bastor Böring, diesen Mann ber innern Mission, anschloß, bessen Lieber er auch in einen Auswahl nebst einem Lebensabriß herausgab (s. u.). Seit der Gründung des Gustav Abolph Bereins widmet er als Schriftsschrer bemselben seine Dienste und als ein lebendiges Elied der lutherischen Kirche vertritt er die Interessen derselben dies Archivar der lutherischen Gemeinde ), wozu ihn das Berstrauen der Kirchengenossen berufen hat, aus Beste. Um in solcher Beise ganz seiner ihm über alles werthen Kirche dienen und sich auch um so ungestörter der Poesse wieden zu können, hat er, als 1855 seine alte treue Mutter und bald darnach seine Schwester, die ihm, dem Unverheiratheten, das Hauswesen besorgt hatte, gestorben

waren, fein Gefcaft aufgegeben.

Es war im Jahr 1841, baß jum erstenmal eine feiner poetischen Arbeiten unter feinem Namen öffentlich bekannt wurde — ein Gebicht, womit er Doring, ber bieß nicht gebeim hielt, ju feiner 25jab= rigen Amtejubelfeier im April beehrt hatte. Bon ba an trat er in perschiebenen Zeitschriften und Sammlungen, g. B. ben harfenklangen u. f. w., mit feinem Ramen ale Dichter auf, wobei er, obwohl anbrer Richtung, unter ben Bupperthalern Anerkennung und Liebe fand, wie bieg Carl Siebels "Gruß ans Rheinland" zeigt. Durch feine fiebenjährigen 1847-1857 anhaltenden hymnologischen Arbeiten als Commissionsmitglied für Schaffung bes bie beften alteren Rernlieber bietenben G.'s erhielt er aber erft vollends bie rechte nahrung für feine Dichtergabe und zugleich bie nachbrudliche Mahnung, auch an feinem Theile gu bes herrn Breis und Ehre neue Lieber gu fingen. Er that bieg nun freilich fast gang und gar burch subjectives und gebichtartiges Aussprechen feiner Stimmungen und Befühle und wollte absichtlich keine Rirchenlieber bichten, ba er bei ber gegenwärtigen Richtung, die famt ihm mehr bas Alte liebt und ben neueren Liebern abhold ift, foldes für ein überfluffiges Thun halt. Dagwifden binein klingt aber doch hie und da etwas "im Kirchentone", und in letterer Beit hat er fich entschieben mehr bem Rirchenliebe jugemenbet. Geine Boefien ericienen in folgenben vier Sammlungen:

a. Klänge aus ber Sonntagsfrühe. Gütersloh. 1855. Es finb 121 von ihm samt und sonders in den sonntäglichen Frühstuns den gedichtete Rumern, und zwar 1. Festlänge (41), 2. Feierflänge (46), 3. Glodenlieder (11). 4. Bibelklänge (11), 5. Jugendnachklänge (12). Hier sind außer einigen lieblichen, beliebt gewordenen Liedern wie: "Es gibt so bange Zeiten" (Neujahrsgefühl) — "Abendglode, aus der Ferne" (Abendläuten) — "Ich walle nicht alleine" (Glausbenstroft) im Kirchentone gedichtet:

"Alle beine herrlichteiten" — Pfingstvorfeier. Abschn. 1.

(in Rr. 3 als Bfingfilieb nach ber Mel.: "Alle Menfchen.")
"Den fiebenten ber Tage ein ft" — Sonntagsfegen. Abichn. 1.
"Der zum Schauplah feiner Bunber" — Festfreube am himmelfahrtstag. Abichn. 1. (in Nr. 3 als himmelfahrtstieb nach ber Mel.: "Freu bich sehr, o meine Seele.")

<sup>\*)</sup> Als solcher war er auch besonders befähigt zur Abfassung ber interessanten Schrift: "Die lutherische Gemeinde in Elberfeld. Gin Beitrag zur Elberfelder Stadtgeschichte. Nach archivarischen Altenstüden mit Berudsichtigung alter gedruckter Nachrichten. Elberf. 1868."

- "Du heilige Dreieinigkeit" Morgensegen. Abschn. 2. "Rube fanft bestattet" — Grablied. Gesungen vom Männerschor am Grabe Dörings 1844. Composition von Rägeli. "Bon ben Gräbern hier" — Sterbetrok.
- "Bas bu vor taufend Jahren" Dant für bas Bort. Gefungen am Bibelfeste 1849 in ber lutherifden Rirche in Elberfelb. Mel.: "Balet will ich bir geben."
- b. Kirch of bluthen. Barmen. 1858. Diefe gur Zeit bes Absterbens seiner Mutter und Schwester entstanbenen Poefien enthalten neben einigen bekannter gewordenen liedartigen Numern wie: "heimweh fühlt, wer in der Frembe" (heimweh) "Laß fie gieben" (Ergebung) nur Gebichtartiges.
- c. Rlange aus ber Besperzeit. Barmen. 1860, Mit einem Erbsstangsgebicht "um bie Besperzeit. 1 Mos. 8, 11", wornach ber Titel baher rührt, daß ber Dichter hier "Spätgesänge, Lieber aus bes Lesbens ernstern Tagen" giebt und bieselben dem Ruf der Besperklänge ähneln, welche ber an den Sonntagsabenben von Luftgesagen heimziehenden und gleichgultig oder spottend dagegen sich verhaltenden Menge Zeugniß geben, daß noch eine Kirche vorhanden ist und dem Herrn noch Herzen schlagen. Die 144 Rumern sind eingetheilt in 1. Festlänge (36), 2. Feierklänge (48), 3, Bibelklänge (14), 4. Geschichtstlänge (16), 5. Sagentlänge (14), 6. Naturklänge (16). Hier die im Kirchenton gesungenen und allgemein brauchdaren Lieder:

"Aus ber Racht, aus Furcht und Sorgen" — aus ber Racht. Abichn. 2.

"herr, mache meinen Sonntag fcon" - Sonntage: Er: wachen. Abichn. 1.

"D Somerzensmann, bu, unfer Ronig" — Baffionelieb. Mel.: "Bie wohl ift mir." Abicon. 1.

d. Aus bem Stillleben. Sebichte aus brei Tonen. Elberf. 1866. Bon biesen seinen besten und gelungensten Poefien sagt die Borrebe vom herbst 1866: "sie sollen auch in kunklerischer hinsicht Fortschitt zeigen und von einem Streben nach ästhetischer Vollenbung Kunde geben." Gleichwohl zeigen auch sie, wiewohl in geringerem Grade, noch mancherlei sprachliche und metrische Unbeholsen= und Unebensbeiten. Es sind 25 Lieder im Weltton, 9 im Glaubenston, 9 im Kirchenton auf bekannte Kirchenmelobien gedichtete Lieder, von benen 2 aus Nr. 1 entlehnt sind. Bon den 7 neu mitgetheilten ist zu nennen:

"D hochgelobter Davibssohn" — Epiphanias. Mel.: "Berglich lieb hab ich."

11. Shulgefangbuch nach ber Ordnung des Catechismus. Denabrück. 1856. Zweite (revidirte) Ausgabe 1858. Mit 200 Liedern. In dem 90,000 Lutheraner umfassenden Osnabrücksche ein Webrauch, das sogenannte SilfisOsnabrücksche mit 1285 Liedern. An bessende, das sogenannte SilfisOsnabrücksche mit 1285 Liedern. An dessenden Stelle aber kam 1780 als "LandsGesangbuch" ein ganz restionalistisches G. Ebenso kam an die Stelle des guten StadisOsnabrücksischen S.'s vom Jahr 1732 mit 500 Liedern im Jahr 1786 ein noch viel scheres StadisG., in welchem Zeile 3 und 4 des lutherischen Fatrem Pelagianisch geradezu umgekehrt ist in: "wir wollen seinder sein, daß er unser Bater werde" und überhaupt die wenigen Lieder Luthers, die es besitzt, die zur Unkenntlichkeit entstellt sind, so daß selbst "Ein selbe Burg" in seinen Ansangsworten umge

anbert ift in: "Gin ftarter Sous ift unfer Gott, auf Ihn feht unfer Boffen." Statt nun an bie Stelle biefer beiben G.G. ein neues G. ju feben, glaubte bas Confiftorium ben milbern Beg einschlagen gu follen, gunachft nur für bie Boltsichnlen.") ein fleineres 6. von 200 Liebern ju fcaffen, um fo vorerft in ben Bemeinben felbft allmablic bas Berlangen nach ber lautern Dild bes Evangefiums rege ju machen und es bann bei füglicher Gelegenheit trot feiner Benennung ju firchlichem Gebrauch berangieben ju fonnen. Go erfchien benn 1856 bicfes fog. "Soulgefangbuch", bas tein eigentliches Soul = G. ift, wie es auch nicht einmal ein einziges Schullieb befitt. Es wurde burd Minifterial- und Confiftorial-Berfügung vom 26. Det. und 6. Rov. 1856 auf ben 1. Jan. 1857 in Gebrauch gefest und enthalt theils mehrere unpaffenbe Lieber wie 3. B. von Luther: "Bas fürchft bu Feinb" und "Es spricht ber Unweisen", ober auch Lieber, bie in nuchterner Profa bie lutherifchen Dogmen, namentlich bas Abendmahle: bogma, gereimt wiedergeben. Auch hielt es fo ftrenge an ber Driginalfaffung ber altern Lieber feft, bag es verjahrte Drudfehler beibehielt und nicht einmal, wo bieg boch burch unmerfliche Menberung hatte gefcheben tonnen, bie großten fprachlichen Barten befeitigt bat, 3. B. in B. 5 bes Liebe: "Auf meinen lieben Gott" 3. 3 "Du wolleft uns thun leiten." Dieje Mangel maren benn nun ein um fo willtommenerer Grund für die firdenfeinbliden, lichtfreundlichen Bubler, benen an biefem G. bas Bort vom Rreuz ein Mergerniß mar, bie unter bem langen Gebrauch ihrer rationaliftischen G.G. bes evangelifden Glaubens baar geworbenen Gemeinden bagegen aufzuheten, jo bag beren 59 eine Daffenpetition mit vielen taufenb Unterschriften bagegen einreichten und ein großer Aufruhr im gangen Donabruder Gebiet fich bagegen erhob, wie bann balb nachher in gang hannover in der Catechismusfrage. Das Confistorium feste besthalb eine aus bem Generalfuperintenbenten und Confiftorialrath Riemann, bem Confiftorialrath Meyer und Confiftorial - Affeffor Ublhorn in Sannover beflehenbe Commiffion jur Priffung bes G.'s nieber und fo ericien benn, nachbem bie Agitatoren, welche fort und fort um Richteinführung petitionirten, 2. Juli 1857 mit Festigfeit jur Rube verwiefen maren \*\*), 1858 eine zweite Musgabe in reviblrter Ge-

<sup>&</sup>quot;) Ein eigentliches Schul=G. für gelehrte Schulen war ichon seit 1839 ju Osnabrud im Gebrauch unter bem Titel: "Schuls Gesangbuch junkacht für bas evangelische Ghmnasium zu Osnabr. 1839.", von bem bann mit Weglassing einiger "nicht passengenählter" und Aufnahme einer größern Anzahl zweckuchtigerer Lieber, namentlich mit Auskatiung bes zweiten, "Lieber zum Lernen und hauslichen Gebrauch" enthaltenben Theils (ber 1. Theil enthält Dants und Bitts, Morgens und Schluße, sowie Helt Lieber) durch mahrere Kerulieber und einige passende aus neuerer Zeit entsehnte, im Jahr 1861 eine zweite vermehrte Auflage mit 282 Liebern erschien. Unter benselben besins den sich neben den weitaus die größte Wehrzahl bilbenden ältern Liebern wut möglichst getreuer herftellung des so manuigsach verdorbenen und verwästeren Textes" und nur "saß unmerklichen Aenderungen an einzelnen wenigen Stellen" aus der Gellert-Klopstod'schen Zeit 28 Lieber.

<sup>\*\*)</sup> Neber ben Osnabrilder Gesangbuchsfireit vgl. die Gesangbuchsfache im Königreich hannover mit besonderer Beziehung auf bas Fürstenehum Osnabend. Berl. 1857. (besond, Abbruck aus der Ev. Rich.: Zeitung.)

falt mit Beglaffung mander unbaffenber Lieber unb Befeitigung

ber gröbften fpradlichen Barten.

Aber auch in biefer revidirten Gestalt steht bas G. noch auf ent= fcieben lutherifc orthoborem Grunde mit möglichfter Bewahrung bes alten Liebertertes. Erop feiner fleinen Liebergahl bat es boch vom Gifenacher G. nicht weniger als 114 Lieber, wiewohl nicht mit gang gleichem, fonbern nod, mehr an bie Originale fich anschließen-bem Lerte, aufgenommen und fehlen bavon nur bie Rumern: 4. 6. 8. 10. 14. 16. 20. 21. 34. 36. 38. 41. 44. 45. 53. 61. 66. 74. 75. 79. 83. 89. 93. 94. 111. 115. 117. 118. 119. 124. 135. 137. 138. 140. 148. 149. Unter ben 86 ben Gifenacher Liebern noch beigefügten Liebern befinden fich 18 weitere aus bem Reformationsjahrhunbert, aber auch, neben ber Sauptmaffe von 30 Liebern bes Beitraums 1617-1680 und von 29 aus bem Beitraum 1680-1756, aus ber neuern und neueften Beit 3 von Luife Benfel und je 1 von Rlop= ftod, Rovalis, galf, Liebich, Silberrab und E. DR. Arnbt.

12. Befangbuch für bie evangelisch : lutherische Rirche bes Fürftenthums

Saumburg=Lippe. Blideburg 1857. Diefes von bem Geb. Cabineterath Bictor Strauß in Budeburg (f. u.) beforgte B., bas junachft nur einen Anhang ju bem Lanbes= 3. von 1809 (Bb. VI, 240) bilben follte, aber bann boch unter obi= gem Titel mit Gebeten und Pericopen ju besonberem Gebrauch er-ichien, enthalt 150 Lieber, von benen 134 bem Gisenacher G. (Rr. 4) entnommen, aber in noch originalerer Geftalt und mit ber volleren Strophenzahl gegeben finb. Bon letterem fehlen nur bie Rumern: 7. 12. 24. 44. 45. 58. 56. 64. 66. 67. 74. 79. 84. 97. 99. 111. für welche mit Ausnahme von 3 bem B. Gerharbt und Ap. v. Lowenftern jugeborigen Liebern burchaus Lieber aus bem 16. Jahrhunbert, namentlich auch noch 7 weitere Lieber von Luther aufgenommen find.

13. Rirchliches Gefangbuch für Reuvorpommern und Rügen. 1858. - in ben Landgemeinden eingeführt, während sich in ben Städten Greifsmalbe, Stettin und Stralfund um feines alterthumlichen Charafters willen Opposition bagegen erhob und ein besonderes G. ein= geführt murbe (II, 20).

14. Evangelisches Gesangbuch für die reformitten Gemeinden ber Broving Breugen. Gutereloh. 1858. (2. Muff. 1861). Dit 711 Biebern und einem Borwort ber jum Glafficalconvente ber reformirten Gemeinben in ber Proving Preugen beputirten Prebiger und Melteften

aus Rinigeberg vom Februar 1858.

3m Jahr 1855 hatte ber Clafficalconvent einmuthig beschloffen, bie beiben im Gebrauch befindlichen G.G., bas "G. jum Gebrauch ber Evangelifch-Reformirten in Breugen. 1784." und bie "Pfalmen unb Lieber jum Gebrauch ber evang. reformirten Gemeinbe in Dangig. 1785." fallen gu laffen und ein neues G. aufzuftellen. Da aber bie Synobe Tedlenburg, als fie biefen Befcluß erfahren, ihr 1852 erfchienenes G. jur etwaigen Einführung ober boch wenigstens gur Benühung anbot, befchlog ber Convent 1856, bas Tedlenburger G. (f. Rr. 2) angunehmen und nur noch einen Anhang von 100 weis teren Liebern beigufugen, woburch bie in ben reformirten Gemeinben ber Broving Breugen "eingeburgerten und fonstigen Rernlieber, bie fonft vermißt werben murben, gleichzeitig erhalten blieben." Auf bem Convente bes Sahre 1857 murbe biefer Anhang feftgeftellt und fo tam benn nun Diefes G. jur Einführung in ben über ble gange Broving Breugen in ben Begirten Ronigeberg, Gumbinnen, Danzig und Marienwerber gerftreuten reformirten Gemeinben, bie fich burch bie wieberhergestellten Clafficalconvente ihrer Bufammengehörigkeit

wieber bewußt geworben maren.

Es enthält in erfter Linie die 611 Lieber bes Tedlenburger. G.'s wortgetreu und in einem besondern Anhang mit fortlaufender Rumertrung 100 weitere Lieber, von benen die eine Halfte aus guten alten Kernliedern besteht, durch welche die Zahl ber mit dem Eisenacher G. gemeinschaftlichen auf 136 erhöht ift und nur noch die Rumern 7. 8. 16. 17. 19. 20. 22. 23. 39. 52. 71. 72. 94. 108 fehsen. Die andere Hälfte dagegen ist aus der neuern und neuesten Zeit genommen und erhöht durch ihre um der Einburgerung willen aufgenommene 30 Lieder aus dem Gellert-Klopftod'schen Dichtertreis, wond 15 allein dem schon unter den 611 mit 12 Liedern vertretenen Gellert angehören, das Contingent aus diesem Kreise über die Gebühr und mehr, als es zu einem Reform-G. sich schieden will.

- 15. Seiftreiches Sorauer Gesangbuch, barin eine Sammlung alter und neuer erbaulicher Lieber enthalten ift, welche sowohl auf alle Sonnund Festage, wie auch anbere Fälle gerichtet find. Mit Genehmigung und unter Aufsicht ber höchsten und hohen Kirchenbehörben in Preuspen. Leipzig 1859.
- 16. Anhaltisches Gesangbuch für Kirche, Schule und haus. Elberfelb 1859. Mit 690 Liebern und einer Borrebe aus Bernburg am Reformationsfeste 1859 von Generalsuperintenbent und Oberconfistrath Dr. Timon Gust. Theob. Balther, ber sich um sein Zustanbekommen wahrhaft verbient gemacht hat.

Es ift im Berzogihum Anhalt=Bernburg eingeführt, nachbem ichon 1842 eine Conferenz von Geistlichen, die im Auftrag famtlicher Pfarrer über die Angelegenheiten ber Landeskirche zu berathen hatte, das Bedürfniß eines neuen G's einstimmig als ein bringendes bezeichnet hatte, sobann einer von fämtlichen Landesgeistlichen gewählten Commission die Borarbeiten zur herstellung eines neuen G.'s übertragen worden waren und schließlich der von einer andern aus Mitgliebern der herzogl. Anhaltischen Confistorien zu Berndurg und Cothen und andern sachtundigen Mitgliebern der beibersettigen Landesse Geistlichfeit bestehnden Commission vollendete Entwurf im Con-

fiftorium ju Bernburg noch einmal geprüft worben mar.

Samtliche Lieber bes Gifenacher G.'s mit einziger Ausnahme ber unbedeutenben Rumer 74 finden fich in biefem trefflichen G., bas als eines ber beften, wo nicht als bas befte unter ben neuern G.G. gelten fann. Es ift aus Ginem Gufe wie Dr. 3 unb 10, ift aber vielseitiger, als Dr. 10 und bat bie originale Gestalt ber altern Lieber mit tattvollerer Befeitigung einzelner harter Ausbrude gegeben, als Dr. 3 und 10, mabrend es eine objectiv firchlichere Saltung bat, als Mr. 7 und 5, und namentlich auch bas praftifche Beburfnig mehr befriedigt, ale Rr. 5. Ramentlich auch im Bergleich mit bem Gifenacher G. (Rr. 4) ift es, mabrend es bin und wieber Barten burch faft unbemerkte Aenberungen beffer abzuschleifen wußte, binfictlich einzelner Ausbrude und ganger bort weggelaffener Berfe mehr auf bas Driginal gurudgegangen und hat "bem allgemein Geltenben ben Borgug gegeben vor bem anscheinenb Beffern, aber Abweichenben." Es wurde babei überhaupt von bem Gefichtepunkt ausgegangen, bag "bas beutiche evangelische Chriftenvolt ein Recht barauf babe, im "Shape feiner geiftlichen Rernlieder ein unverlegliches Bemeingut

"zu befigen, bamit ber evangelifche Chrift auch auf feinen Banbe-"rungen im beutschen Lanbe bie Rirchenlieber seiner Beimath wieber-"finde." Rach den in der Borrebe ausgesprochenen Grundsaben tonnte bie Lieber-Auswahl nicht anders, als trefflich ausfallen. hier lefen wir nemlich S. III-V: "Den größern Inhalt bilben bie Lieber, bet "beren Auswahl vor Allem die Beugniffe leitenb fenn mußten, welche "bie evangelische Rirche beutscher Bunge felbft in größter Allgemein-"beit, Beharrlichteit und Ginigteit im Beifte für folche Lieber abge-"legt hat, welche fie einft als Werte bes b. Beiftes, in ihrem Inner-"ften geboren, mit Freuben aufnahm, in Segen gebrauchte und auf "Rinbestinb als einen heiligen Schab vererbte. — Der reichfte Schab ber Rernlieber, folder Lieber, welche bem evangelifchen Glaubens-"leben entfiromt find und wieberum baffelbe zu bauen vermocht haben, "ftammt vornemlich aus jener altern Beit unferer erneuerten Rirche, "wo ber Gottesobem bes herrn mehr ichopferifch, als bloß erhaltenb "an ben Befaffen feiner Gnabengaben gewaltet hat, aus bem Beiftes= "frühling ber beutschen Reformation, in welchem ben Gangern gegeben "war, aus bem Bewußtfeyn ber Bemeinbe und fur biefelbe in "fraftigen Betenninigliebern von evangelifchem Glaubeneleben unb "neuem Beborfam gu zeugen. Darum mußte gunachft aus biefem "toftlichen Gigenthum ber evangelifden Rirche gefcopft werben, mas "jebe Gemeinde bebarf und forbert, welche bas lautere Bort Gottes "begehrt mit lobfingenbem Munbe und Bergen ju bekennen und auf bem alleinigen Grund bes Glaubens erbauet und gestärft gu werben. Und weil, wie bie b. Schrift felbft ihren gottlichen Inhalt "in einer andern Geftalt ber Sprace barreicht, als bie Bucher, welche "aus ber Belt ber und in die Belt bin bas Wert blog menichlicher "Bebanten führen, fo auch bas geiftliche Lieb, als treuer Wieberhall "bes gottlichen Bortes aus bem begnabeten Menfchenbergen, in einer "wesentlich anbern Sprachweise erklingt, als folde Lieber, beren In-"halt nichts gemein hat mit ben Angelegenheiten bes Reiches Gottes, "fo find auch die gur Auswahl von Liebern fur ein evang. G. und gum "Geschäfte, Beranderungen an ihrem ursprünglichen Wortlaute vor-"zunehmen, Berufenen im Dienfte ber Gemeinbe an bobere Gefete "gebunden, als an die Forberungen, welche aus ber Welt ber, je nach "bem bei ihr wechselnben Beitgefchmad, ju ergeben und an bas geift-"liche Lied einen oft unpaffenben Maakstab ber Beurtheilung angu-"legen pflegen. Bur Aufnahme in ein evang. Rirch. . G. find nur "folde Lieber geeignet und berechtigt, bie aus bem Beiligthum Bottes "erklungen find und in baffelbe rufen, in welchen alfo bas Bort "Bottes lebt und rebet, ju welchen bie Gemeinbe Gottes als ju bem "Ihrigen fich ichon bekannt bat und welche ale ihr geweihtes Gigen= "thum ben Bechfel ber zeitlichen Gefchlechter und ihre Ginnebrich-"tungen überbauern."

So ist benn nun auch ein starkes Drittel ber 690 Lieber bieses G.'s ber Resormationszeit 1517—1648 (100 allein bem Zeitraum von 1517—1560) entnommen, wobei z. B. Luther mit 33, die böhzmilchen Brüber mit 10, Eber und Selneccer je mit 5, Joh. heeremann mit 23 und Joh. Risk mit 14 Liebern bedacht sind, ferner ein schwaches Drittel bem Zeitraum von 1648—1680, wobei P. Gerhardt mit 55, J. Frand mit 10, J. Schesstern bedacht sind, und gleichsalls ein schwaches Drittel bem Zeitraum von 1680—1756, wobei einerseits die suchges Drittel bem Zeitraum 1680—1756, wobei einerseits die subjectiv frommen Dichter mit 120, z. B. Tersteegen mit 8, die beiden Zinzendorf mit 16, andrerseits die orthodoxen mit 82, z. R. K. Reumann mit 8, Reux

meister mit 6 und Schmolk mit 38 bebacht sind, während die neuere und neueste Zeit bloß mit 27-30 Liebern vertreten ift, 3. B. Gellert mit 14, Knapp mit 3, Luise hensel mit 2, Lavater, Bidel, Liebich, E. henr. hapn, Claubius. Marot und hermes je mit Einem.

17c Gesangbuch für Christen Augeburgischer Confession. \*) Geiftliche Lieber, größtentheils gesammelt aus ben im Elfaß sich vorfindenben Gesangbüchern. Straßburg 1870. — eine nachträglich von dem Oberconfisorinm autoristete Selbstülse ber betenntnißtreuen Glieber der Luthertischen Rirche in Frankreich wider das sog. Conferenz-Gesangbuch vom 3. 1850 (f. 1, 10). Die erste Aussage war bereits 1863 mit 550 Liebern erschienen,

von welchen nach ber von Pfarrer G. S. A. Rittelmeyer 1865 im Drud ausgegebnen "Rechenschaft" über biefes G. 440 langft firchlich autorifirte Lieber ben vorbanbenen Strafburger (inebefonbere bem von 1732-1791 öfter herausgegebenen), hanauer (von 1818, 1782 und 1740 - "bas girrenbe Taublein" genannt), Colmarer (von 1781 und von 1746 "Lobopfer") und Raffauer (bem Raffau = Saar= brudifden und Raffau-Ufingifden ober gurfil. Raffauifden von 1750) G.G., bagegen 110 nur noch im Elfaß theilweis ober gang unbefannte Rernlieber ben beften öffentlichen G.G. Deutschlands entnom= men find und ju einem Runftheil ber vorreformatorifden Beit und bem Reformationsjahrhundert (30 von Luther), je nicht gang gu zwei Fünftheilen bem Zeitraum von 1617-1680 und bem von 1680-1756, in einer Auswahl von 20 bem von 1757-1816 und von 12 ber Reugeit angehören. Bei folch guter Auswahl, welche auch von 400 Liebern elfähischen Ursprungs 24 berücksichtigt hat, find bie Lieber zugleich wombglich im Originaltert gegeben, ohne bag übrigens ein übertriebener Burismus eingehalten worben mare, benn es ift bfters theils bem fog. mittlern Tert ber alten Lieber, wie er feit 200 Jah= ren in ben guten alten firchlichen G.G. fich vorfinbet, ber Borgug gegeben, theils weiter noch an einzelnen wenigen unflaren ober veratteten Ausbruden leife geanbert worben neben bem, bag auch mehrere allzulange Lieber nach bem Borgang einer Reihe bon guten altern und neuern Rird. : G. G. mit Abfürjungen gegeben murben.

Eine zweite Auflage etschien im Jahr 1866 mit 557 Liebern. In bieser wurden, um die Autorisation bes G.'s burch bas Obersconsistorium zu erlangen, einige wenige Wortveranderungen vorgesnommen und neben bem, daß bei 4 Liedern etliche Strophen gestrichen wurden, einestheils 7 Lieber mit andern meist spätern Ursprungs vertauscht, nemlich: "Herr Christ, ber einig" mit "Es ift ein Reis"; "Jafobs Stern" mit "Wir singen bir Immanuel"; "Wir Christenleut" mit "Ich sieh an beiner Krippe"; "Komm Gott, b. Geist und

<sup>\*)</sup> Auch ein reformirtes beutsches G. ift im Elfaß neuerbings erschienen — bas 1867 eingeführte Muhlbauser G., mit poetischem Sinne und im Glauben, obwohl nicht ohne abschwächende Textrecensionen ausgearbeitet von Rfarrer Stber in Muhlhausen, welcher bazu einige Berbeutschungen lateinischer hymnen und Bearbeitungen altbeutscher Lieber geliefert hat. Bon ben erstern wurde auch in das obige kutherische G. ausgenommen:

<sup>&</sup>quot;heut geht uns freubestrahlend auf" — Pfingstlieb nach ber ohne Grund bem hilarius zugeschriebenen Pfingsthumne: "Beata nobis gaudia" aus bem 5. Jahrhundert (Bb. I, 51).

fülle" mit "Geist vom Bater und vom Sohn" (einer Diterich'schen Amarbeitung bes hassmann'schen Liebes); "Sie ist mir lieb die werthe Magb" mit "Triumphire Gottes Stadt" von J. A. Cramer; "Herr Jesu, ber du selbst" mit "Umgürte die, o Gott" von Bidel und "Sey Lob und Dant dem herren Christ" mit "Herz und Herz vereint" von Zinzendors, anderntheils noch 7 weitere Lieber, mit a bezeichnet zur Aufrechthaltung der Rumerirung, hinzugesügt. Dieselben gehören Ric. hermann, J. Reander, v. Pfeil, Gellert, Anapp, Stöber an und das siebente anonyme: "Löwen last Euch wiedersinden" ift vom Jahr 1712.

Aber auch biese Auslage konnte die Genehmigung des Oberconsikariums, bessen Gesangbuchscommission aus den geistlichen Inspektoren Meber und Schaller, dem Pfarrer Blind und den Professoren
Tuvier und Bögner besteht, nicht erlangen, obgleich schon die erste
Auslage in mehr denn 10,000 Eremplaren durch ganz Elsaß und
Lothringen verbreitet und in manchen Gemeinden in Gebrauch genommen war. Es erschien auch eine vom rationalistischen Standpunkt aus abgesaste Gegenschrift: "Was haben wir zu halten von
dem G. für Christen Augst. Consessor freimütziger Bericht
von Pfarrer Fr. Riff in der Ruprechtsau. Straßt. 1866.", wodegen dann aber Pfarrer Hang nus in Bischeim eine "Abweisung
bes jüngsten Angriss der rationalistischen Partet auf das Kirchenlied
unserer ev. luth. Kirche und ebendadurch auf das consessionelle oder
treu ev. luth. S. für Christen Augst. Cons. Straßt. 1869." im
Orud ausgad. So kam es denn zu einer Bereinbarung mit dem
Oberconssistorium, das auf einer durchgreisenderen Beränderung bekand und ansangs sogar eine gänzliche Umarbeitung gesordert hatte,
mittelst der oben genannten dritten Auslage vom Jahr 1870.

Für bieselbe wurben außer unbebeutenben Aenberungen eiwa 50 Strophen in verschiebenen Liebern gestrichen. 16 Lieber ganz wegges Iassen, nemlich 3 anonyme, 4 von Frauenholt und je 1 von Capito, Juober, Zwick, Mühlmann, Flittner, Stodmann, Haslocher, Hedito, Webinger und Pressonius. und 72 weitere meist gute und weitverbreitete eingesschaftet, von welchen außer 3 anonymen dem Resormationsjahrhunsbert — 3, dem Zeitraum 1617—1680 — 22 (Gerhardt und Joh. Heen von 1680—1756— 29 (Schwolt 4, den beiben Zinzendorf 4, v. Pfeil 3, Richter, Boltersdorf und Ph. Fr. Hiller je 2), dem von 1757—1816— 6 (Gellert 2) und der Reuziet — 9 (Spitta 5, Böring und Garve 2, die aber Einzelstrophen eines und besselten Liedes sind) angehören. Bom Eisenacher G. sehsen nur, wie bereits auch schon in den zwei ersten Auslagen, die minder bedeutenden Rumern: 8, 13, 16, 20, 36, 41, 45, 62, 69, 72, 74, 83, 94, 119, 120, 124, 138, 140, 148.

Das in seiner britten nun aus 613 Rumern bestehenben Auflage auf die angezeigte Weise temperirte, in seinem Grundsdarakter aber boch nicht alterirte G. erhielt endlich die Genehmigung der Oberzkirchenbehörbe zu sacultativem Gebranch und wird auch in benjenigen lutherischen Gemeinden, in denen es, wie z. B. in Jung St. Beter in Straßburg, in Bischeim, Rfulgriesheim, Rothbach, Niederbronn, Ardschweiler, Mutterhausen, Anzenhausen, Breuschwickersbeim, Is-kirch, la Billete. in Paris, schon in seinen beiden ersten Auslagen in Gebrauch genommen war, nun neben diesen, mit denen es mehr als 500 Lieder gemeinschaftlich hat, während 489 Lieder mittelst beigesügten a. b. und c. dieseles Kumer und 455 wörtliche Uebereinstimmung haben, gebraucht. Wöge sich bieses gute G. balb vollends auch in

¥.2

benjenigen Gemeinden einburgern, in welchen theils das Conferenge G. von 1850, theils auch noch das geringe Strafburger G. von 1808 ober bas etwas besiere neuere hanauer G. von 1818 ober bas fog. mittlere hanauer G. von 1779 mit seinem Ueberreft von immer-

bin noch 200 guten Liebern bie jest noch beimifc ift.

Die Rebaction besorate mit richtigem Takt unter Einvernehmung ber Urtheile mehrerer Pfarrer von Strafburg, Baris und allen Lansbestheilen bes Elsaßes und Lotbringens ber durch seine gründlichen hymnologischen Studien über Elsäßiche Rirchenlieberbicktung bekannte Pfarrrer G. H. Rittelmey er in Grasenstaden bei Straßburg, vormals in Rühlbach (f. Bb. II, 94). Das Berbienst, ben Hauptanstoß bazu gegeben und sein Zustanbesommen zunächst durch umfassenbe Sammlung ber geeignetsten Lieber bewirft zu haben, gebührt bem uns durch seinen Protest wider das Conferenz-G. bereits S. 77

bekannt geworbenen -

Bebermuller, Friedrich, geb. 21. Sept. 1810 gu Rieberbronn, einem Babeort am Fuß ber Bogefen im untern Elfag, wo fein Bater neben einigem Gelbban ein fleines Sanbelsgeschaft betrieb. Seine Mutter, eine geb. Binger, von innig gartem, frommem Gemuth, lehrte ibn frube bie alten lutherifden Lieber fennen und fein Ortepfarrer gab ibm, mabrend er bis zu feiner Confirmation blog bie gewöhnliche Dorficule befuchte, einigen weitern Unterricht in Geichichte, Geographie und beutscher Literatur, mobei er mit ben meiften beutschen Dichtern befannt murbe und namentlich Rlopftod und Schiller gu feinen Lieblingen ermabite, fo bag er icon in feinem eilften Jahr fich in ben verschiebenften Dichtungsarten ju versuchen anfieng. Das Singen war ihm Beburfnig und ein Bug jur Poefie gieng burch fein ganges Leben. Unablaffig forfchte er auch mit großer Begier in Buchern und fuchte fo an feiner geiftigen Ausbilbung gu arbeiten. Um liebsten hatte er ftubirt; allein er mußte bem Bater ju Lieb und Rut bem Sanbelegeschafte fich wibmen und grundete bann im Jahr 1834 burch feine Berheirathung mit Catharine Raifer in Nieberbronn einen eigenen Spezereilaben. Bis babin lag er in ben Regen bes bamale überall im Elfaß herrichenben Rationalismus gefangen, allein ichon ein Jahr barnach follte er mit feinem fruheften Jugenbfreunbe, bem nachmaligen Pfarrer Saufer in Rothbach, ber immer ben geiftigen Erwerb feiner Stubien mit ihm getheilt hatte, gur lebendigen Ertenninig bee mabren Beile in Chrifto gelangen und am 10. 3an. 1838 verfaßte er ale "Betenntniß" fein erftes geifiliches Lieb, in welchem er befennt:

Falsche Weisheit hatte mich verblenbet Und ber Lebenssonne abgewendet. Stolz auf eignes Wissen und Vermögen Sucht' ich heil auf vielen krummen Wegen. Weg mit Tugendwahn und eignem Wesen! Wer an Jesum glaubt, ber wird genesen; Sonst ist in der tiefen Noth der Sünden Rirgends hülfe, Rub' und Trost zu finden. Mit dem kleinen häuslein will ich's halten, Mit dem Kreuen, die das Wort verwalten, In des h. Geistes Kraft und Klarheit Richts verkünden, als die ew'ge Wahrheit.

Er folog fich benn nun auch mit feinem Freund haufer und vornemlich auch noch mit Pfarrer Fr. horning in Strafburg

und b. Magnus in Bifcheim ju einem engen Bunb jufamen, Beugniß abzulegen für Recht unb Betenninig ber reinen lutherifchen Rirde, "gegen ben feichten Rationalismus und ungefunden Bietismus", und in bem barüber im Elfag entbrennenben Rirchentampfe fleng er benn nun inmitten einer immer mehr gunehmenben Streiter= schaar ein Lieb ums andere zu singen an, wie es die Umstände bes Rampfes veranlagten. So eines "an bie falfchen Unionsmänner verschiebener Art", bes Anfangs: "Ihr einigt Guch — auf welchem Grunbe? 3ft's Gottes reines, lautres Bort?", ein anberes "an bie Aweibeutigen, die bei der Austheilung des h. Abendmahls die Unionsformel: "Chriftus fpricht"" gebrauchen", bes Anfangs: "Ihr rubmt Gud, Chriftum gu betennen", und noch ein anberes "wiber bie Lieberverfalfder." Dande biefer Lieber fanben beim elfagifden Rirdenvolle folden Antlang, bag fie vielfach in Abidriften verbreitet ober auch gebrudt und gefungen wurben, vornemlich: "Ja ober Rein! betenn' es laut: ber herr wills beute wiffen" ober: "Sollt ich mich bes Ramens (lutherifc) ich amen", ober ber Ruf an bie von ber lutherifden Rirde und Miffion abgezogenen Sectirer: "D tebret, febret wieber, geliebte theure Bruber, jur Mutter febrt zurud", ober bas andrerseits auch vielfach angefochtene Loblied eines Lutheraners: "Gottlob! daß ich lutherisch bin". Für die brei querft genannten finden fich in ber Sammlung: "hofianna. Siebzehn geiftreiche Lieber, mit neuen Beifen verfeben von afarrer &. A. Ihme in Mutterhaufen. Erl. 1866." brei 1861 gefcaffene Delobien: a fis

gis a d cis a h — gis a h cis h a gis fis e — cis h a d cis h a.
Im Jahr 1852 wurde er Mitglied des Kirchenvorstandes in Niedersbronn und an dem Tage, da er dann als "Kirchens und Confistorials rath" verpflichtet wurde, am Tage Concordia, 18. Febr. 1852, dem Tobestage Luthers, sang er ein Lied, darin er sagt:

Gottes Wort in herz und Munde, Biber Pabst und Sectenheer, Gilt's in bieser letten Stunde Zu bekennen Luthers Lehr', Und lutherisch heißt auch gern, Wer sich beugt vorm Wort bes herrn.

So steht er benn nun bis heute noch auf bem Plan als ein treuer Rämpfer ber lutherischen Kirche, und während er baneben sein Spezereigeschäft treibt, gibt er noch kostbarere Spezereien zu kausen ohne Gelb, indem er, in Einigkeit bes Geistes mit seinem Psarrer Simon verbunden, viele Seelen in Niederbronn und aus ber Umgegend, die bei ihm Rath und Trost in Seelenangelegenheiten suchen, in großer Demuth und Weistheit berathet. Gegen Ende des Jahrs 1869 durfte er es noch erleben, daß das unter seinem eifrigen Mitwirken zu Stande gekommene neue G. für Christen Augeb. Consession endlich nach sechscheiten Rämpfen und Warten vom Oberconsistorium der Kirche Augeb. Consession in Frankreich autorisit wurde, worüber er das von ihm im Kirchenblatt sur Christen Augeb. Cons. 1870. Nr. 1 veröffentlichte Lob- und Danklied "Freu dich, Jion, rühm und preise" 13. Nov. 1869 versaßte, in dessen 5. Strophe er singt:

Durfen beine Glaubenellieber unverfällicht, bewährt und rein In ben Rirchenhallen wieber "Officiell" gefungen fein?!

Ja, so ift's! o bente bran: Das hat unser Gott gethan! Das ist seine Bunberweise. Freu bich Bion, rühm und preise. Seine in fließender Sprache und chtiftlicher Gebankenfulle verfaßten Lieber find aus dem Geift der Kirche und für die Kirche gefungen und durch und verfenntniffe zum reinen Wort und Sacrament der lutherischen Kirche. Minder poetischen Werth haben freilich die polemischen Lieber, obischon sie, wenn auch bfters mehr nur gereimte Auslassungen, einen vollsethümlichen Charafter an sich tragen, wie sie auch thatsächlich beim "Elsäher Kirchenvollten durchgeschlagen haben. Seine wehrboulften sind die zur Ehre des Herrn und seiner Thaten und Werte, sowie zu des Glaubens Preis im Gerhardtstone gesungenen Lieber.

Behn von seinen fruheften Liebern, neben einem Tauf= und einem Abenblieb burchaus Psalmlieber, hat er in A. Knapps Chriftoterpe 1842 veröffentlicht und J. J. Schneiber hat in seinen "driftlichen Sangern bes 19. Jahrhunderts 1847" brei bavon zu weiterer Berbreitung gebracht. Weitere zehn erschienen in der von Pfarrer Horning besorgten Ausgabe des "Betkämmerleins von Lent. Straft. 1858", wovon als ein Lied von gutem altem Kirchenliederton besonders zu nennen ift:

"Ach fagt mir nichts vor meinem Enbe, als nur, was Sunber felig macht" — bes Chriften Befenntnig in ber letten Stunbe. Jum Anbenken an ben heimgang ber Baronin A. v. Dietrich. Bon Pfarrer Ihme in Mutterhaufen 1861 mit einer Melobie geschmudt: es as b c as b c & e (fiebe beffen

einer Melovie gelomuat: es as b c as b c a e (piege beffer "Hosianna. Erl. 1866.")

Bereinzelt traten von ihm bis in die neueste Zeit herein bei 100 Lieber zu Tag in verschiedenen Zeitschriften, wie insbesondere in den "Neuen driftlichen Mittheilungen von Krafft", im "Nördlinger Sonntageblatt" ("Dennoch bleib ich stets an dir"), im Schifflein Christi. Paris." und im "Kirchenblatt für Christen Augeb. Conf. Strafb." Eine größere Auswahl seiner Lieder erschien unter dem Titel:

"Lutherische Lieber von Fr. Bepermuller. Salle 1854." Mit einer poetischen Bibmung an Baftor Fr. Wilh. Besser, Berfasser ber Bibelsftunben, und 66 Rumern in brei Abschnitten. 1. Die 7 letten Borte bes herrn am Kreuz. 2. Sieben Borte bes herrn nach seiner Auferthung. 3. Jesus und Jerusalem (52, worunter auch die oben erwähnten Lieber aus bem Kirchenkamps). Als er sie im Druck ausgab, flebte er in einem schnen Liebe zum herrn:

Sieb ihnen treues, frohliches Geleite Und lag fie rufen nur zu beinem Bort Und zu bem Zeugniß beiner treuen Rnechte, Bu beiner h. Rirche Licht und Recht.

Bon benfelben finb gu nennen:

"Der einz'ge Brund, barauf ich gründe" — mein einziger Grund. Gebichtet 9. Oct. 1853 aus Anlaß ber in Dieffenbachs haus-Agende. 1853 bei Gal. 5, 1—15 an den Lefer gerichteten Frage: "Borauf gründest du, o Christ, die Hoffnung beiner Seligkeit?" Aus Abschn. 3. Mel.: "Ber nur den I. Gott." Es ift vollbracht! Wer fann ergründen" — Es ift vollbracht! Wel.: "Wer nur den I. Gott."

"Ich bin bei Euch alle Lage" — Matth. 28, 20. . Mel.: "Freu bich febr." Aus Abschn. 2.

"Mein freund ist mein und ich bin sein! o Bort voll himmelswonne" — hobel. 2, 16. Mel.: "Der lieben Sonne." Aus Abschn. 3.

"Ofterfreube, Ofterfreube" — Ofterjubel. Mel.: "Gott bes himmels." Aus Abidon. 3.

und noch bie zwei bei Tutherifchen Miffionsfeften bielge-

"Ber Berr ift Renig für unb für" — ber 91. Pfaim. Mel.: "Bie icon leuchtt." Aus Abion. 3. "Fürwahr, fie fteht auf feftem Grunb" — ber 87. Pfaim.

Beitere Liebergruppen, bie er im Drud berausgab, finb:

Der 115. Afalm. In 7 beutschen Liebern nachgesungen. Dresben und Leipzig 1862.

Der 45. Pfalm, bas tleine hobelieb ber Bibel. Bon bem Brautigam Christo und ber Rirche, seiner Braut. In 7 beutschen Liebern nachgeschungen. Mit einem Borwort bon Fr. Beffer. Leipzig unb Dresben 1862. hier:

"hinweg mit allem, was bie Belt" - ber Schonfte unter

ben Denichentinbern. B. 3.

Beihnachtstimmen aus Luc. 2, 10. 11. 14. Daf. 1864. (8 Lieber.) Eine neue Auswahl von 200 Liebern liegt zum Drud bereit. Acht feiner Lieber murben pon bent elfösischen Afarrer Ihme in

Acht seiner Lieber wurden von dem elfäßischen Pfarrer Ihme in Musit geset, wovon 4 fich in ber Sammlung: "Hofianna. Erl. 1866." finden.

18. Evangelisches Kirchen- und Haus-Gesangbuch für bie Königl. Breußischen Schlesischen Lanbe. Mit Genehmigung der Landes- und im Auftrag der Brovinzigl-Rirchen-Behörbe. Brestau. Fünfte forgfältig burchgesehene und verbesserte Auflage. 1868. Mit 1052 Etebern — bas fog. neueste Brestauer G.

Nachbem im Jahr 1855 eine Umgestaltung bes sog. neuen Jauer's schen G.'s vom Jahr 1813 erfolgt war (f. Nr. 7), trat nun auch unter Leitung bes Generalsuperintenbenten Dr. Hahn bieses Kirschens und Haus-G. als Umgestaltung bes sog. neuen Brestauer G.'s (mit Borrebe von Dr. Dav. Gotter. Gerhard und bem Titel: "Neues evang. G. für die K. Preuß. Schlessichen Lande. Brestau 1800."),

(mit Borrebe von Dr. Dav. Gottfr. Gerharb und bem Titel: " Neues evang. G. für bie R. Preug. Schlefifchen Lanbe. Breslau 1800."), welches bas alte Brestauer G. (mit Borrebe von Dr. Burg. 1748.) verbrangt hatte, in 1. Auflage 1857 und in 2. Auflage 1859 ins Leben. Es fant zwar balb folche Anerkennung und Berbreitung, baß es in 50 Gemeinben formlich eingeführt wurde, aber auch an mannigfachem Biberfpruch und Wiberftanb fehlte es nicht. Go weit biefer von einem ber in bem G. entschieben befannten Bahrheit bes Evangeliums entgegentretenben Standpunkt ausgieng, follte keine Conceffion gemacht werben, aber mas felbft von entichieben driftlichem und firchlichem Standpunkt aus an Inhalt und Form mancher Lieber ber beiben erften Auflagen getabelt murbe, foute in ber 3. Auflage vom Jahr 1865 verbeffert werben. Rachbem biegu icon Dr. Sahn turg vor feinem Tobe bie nothigen Borarbeiten gemacht hatte, murbe Confistorialrath Dr. Muller im Busamentritt mit bem neuen Generalfuperintenbenten Dr. Davib Erbmann von bem Ober= kirchenrath hiemit betraut. Es wurden nun theile 11 ganglich veraltete Lieber mit anbern vertaufcht, theile an einzelnen Lieberverfen und mehreren anftogigen ober nicht mehr verftanblichen Worten und veralteten Formen mit iconenber Band Beranberungen vorgenommen. In einer 4. Auflage vom Jahr 1867 fobann murbe mit Belaffung ber Lieber ber 3. Auflage bie von bem Oberfirchenrath biefur burch Erlag vom 3. Darg 1866 ausbrudlich vorgefcriebene Textrevifion,

bie im Befentlichen foon bei ber 3. Auflage fattfanb, vollftanbig

burchgeführt, wobei, unter Absehen von ber absoluten Unveränderlichsteit der alten Liedertexte, als oberster Grundsatz galt, "den Gemeinden den christischen Indalt der alten Kernlieder unverändert und unverstürzt wiedenzugeben und ebenso ihre von dem Inhalt unzertrennliche Jorm als das Gefäß, ohne das er verschüttet wird, iren zu bewahren, aber doch um des Zweckes der Erbauung willen an der Form der alten Lieder, an veralteten Wortsormen, unverständlichen Ausbrücken, ungenießbaren Harten Manches, was jenen Zweck beeinträchtigt, zu ändern und mit dem heutigen Sprachgebrauch, den die Kirche nicht ignoriren darf, sondern sich aneignen soll, in Einklanz zu bringen." Die fortschreitende Verbreitung dieses G.'s die zu 80,000 Eremplaren machte 1868 eine 5. Auslage nöttig.

Diefes in ben beiben letten Auflagen vom Jahr 1867 und 1868 ju feiner vollenbeten Geftalt gelangte neuefte Breslauer G. bat von bem neuen (Gerharb'ichen) Breslauer G., an beffen Stelle es gunachft trat, 580 Rumern, meift gute altere Lieber, 3. B. 30 von Luther, welche biefes G. in befonberer Paginirung und Rumerirung ben übrigen 1170 Liebern in unveranderter Saffung ju Ghren Luthers vorangestellt hatte, nebst einer Auswahl befferer Lieber aus bem Gellert : Rlopftod'ichen Dichterfreis beibehalten. Bom alten (Burg': ichen) Breelauer B. finden fich 696 Rumern in bemfelben vor, mabrend zugleich famtliche Rumern bes Gifenacher G.'s vom Jahr 1854, an manchen Stellen originaler gestaltet, aufgenommen finb. Die reiche, burchaus in firchlichem Ginne gemachte Lieberauswahl vertheilt fich auf die Sauptzeitraume ber Rirchenlieberbichtung berart, bag, abgefeben von 60 anonymen Liebern, 164 auf ben von 1517-1618 tommen (Luther mit 34, bobmifche Brüber mit 14, Ric. hermann mit 9), 301 auf ben von 1618-1680 (Gerharbt mit 44, 3. Beer-mann mit 26, 3. Scheffler mit 16, 3. Rift unb 3. Dlearius je mit 17, 3. Frand mit 10), 413 auf ben von 1680-1756, wobei Orthobore und Pietiften zu gleichen Theilen bebacht finb, 79 auf ben von 1757-1817 (Gellert mit 19) und 35 auf die Rengeit (Rnapp mit 10, Spitta mit 5, Garve mit 6).

Bon Schlesischen Dichtern ber verschiebenen Zeiträume sind bei 250 Lieber ausgenommen, wobei am stärksten vertreten sind, außer ben bereits genannten 3. Heermann, 3. Schessler und 3. Krand, mit 76 Schwolf, mit 32 C. Keumann, mit 18 Woltersborf, mit 12 Liebich, mit 6 J. Neunherz, während zugleich auch die nachbarlich befreuns bete Oberlausitzer Oeconomie im weitern und engern Sinn besondere Brachtung gefunden hat, z. B., neben einem Großer, G. Hossimann (5), Chr. Weise (4) und Andern, Graf v. Zinzendorf mit 17, Henriette v. Gersdorf, J. A. Rothe und Menter je mit 4, sowie noch einige Hernchuter mit 11. Dadurch ift in diesem G. der Boraussetzung der Eisenacher Conferenz zwecknäßig entsprochen, daß neben ihrem Liederzurundstod als dem Gemeinsamen auch "das Landeseigene und Propinziell "Besondere" unter Benühung des heimathlichen Liederstreises, wie sie schon 1841 beim Württ. G. (II, 1) statisand, geltend gemacht wurde und dem G. sein historischer Typus erhalten blieb.

19. Delser evangelisches Gesangbuch. Auf Beranlassung und Genehmigung ber R. Oberbeborben von Neuem herausgegeben. Dels 1867. Mit 848 Liebern und einer Borrebe bes Generalsuperintenbenten ber Proving Schleften Dr. Dav. Erbmann.

Diefes für die Schlefiiche aus 32 Pfarreien mit 60,000 Seelen bestehenbe Dibcefe Dels bestimmte G. ift eine auf hoberen Auftrag

von bem Bergoglich Dels'ichen hofprebiger Sobenthal feit Rebr. 1860 mit humnologischer Ginficht ausgearbeitete neue Rebaction bes alten von Bornagius beforgten, aus 1010 Liedern beftebenben treff-ficen Delser G.'s vom Jahr 1735, bas aber, nachbem es noch 1772 eine in glaubigem Sinne veranstaltete und bis auf 2080 Lieber vermehrte Auflage erlebt hatte, in feiner 6. Auflage 1799 und in feiner letten 1827 rationaliftifd umgemobelt worben war. Bon ber alten Ausgabe 1735 hat bas neue S. 427 und von ber erweiterten Ausgabe 1772 611 aufgenommen, mabrenb von ben rationaliftifden Musgaben 1799 und 1827 noch 381 Lieber beibehalten worben finb. jeboch fo, bag, foweit es fich um altere Lieber hanbelte, bie urfprungliche Beftalt möglichft wieberhergestellt worben ift. 3m Grunde ift aber biefes G. nichts anberes, ale ein Auszug aus Dr. 18, inbem ce aus biefem neueften Breslauer G. 778 Lieber in gang gleicher Textrecenfion aufnahm, worunter fich auch famtliche Lieber bes Gifenacher G.'s befinden, und 70 bort nicht befindliche Lieber beifügte, burch welche Gerharbt mit 7, Schmolt mit 6, Gellert nit 3, bie Bietiften mit 15 weiteren Liebern bebacht worben find neben bem. bağ auch mit Rudficht auf bie befonbern geschichtlichen Gigenthumlichfeiten ber firchlichen Berhaltniffe im Delser Gebiete Lieber beibehalten wurden, die von Altere ber bafelbft g. B. bei Belegenheit von Bermachtniffen fur ben Befang bei Stifteprebigten im Gebrauch waren. Durch bie Art und Beije ber Auswahl erhielt übrigens biefes neue Delser G. gegenüber von bem Breslauer etwas mehr bas Geprage ber Subjectivität, indem nicht nur zwei Drittel feiner Lieber, 600 an ber gabl, bem Beitraum von 1648-1756 angeboren, fonbern inebefonbere auch 330, fomit zwei Funftel, bem Beitraum ber herrichaft bee Gefühlschriftenthums entnommen find und amar fo, daß bie Spenerifc und vietiftifc tingirten Dichter mit 195, bie Orthoboren mit 135 Rumern bebacht wurden. Der Gellert-Rlopftod'iche Dichtertreis ift gegenüber bem Breslauer G. verhaltnigmäßig weniger (mit 45) und bie Reugeit ftarter (36) vertreten.

Mit bem alten (Burg'schen) Breslauer G. hat bas Delser G. 504, mit bem neueften Jauer'schen (Rr. 7) 604 unb mit bem auch in manchen schlesischen Gemeinden, namentlich in der Liegniber Diöcese gebrauchlichen Minben Ravensbergischen (f. Rr. 3) 509 Lieber ge-

meinfam.

In Angriff genommen ift bie Rirchen : Gesangbuche : Reform burch vorläufige Aufftellung eines gebrudt ausgegebnen Gesangbuche: Entwurfs —

im Großberzogthum heffen = Darmftabt, wo bereits 1855 ein Entwurf mit 510 Liebern ausgegeben wurde, in welchem aber mehr die fubjectiven Stimmungen des Glaubenslebens hervortreten und ber Tert mit Rudficht auf ben Geschmad ber mobernen Bilbung in einer Beise gestaltet ift, daß biters ber tiefere driftliche Gebanke bes Orizginals verwischt erscheint.

im Großberzogthum Medlenburg Strelit, wo 1861 ein als Manuscript gebruckter Entwurf mit 692 Liebern erschien, beren Auswahl vom entschieben objectiv firchlichen Standpunkt aus geschab, und beren Tert meift ber ursprüngliche ift.

in ben Berzogthumern Schleswig : Solftein, für welche 1869 ein Entwurf mit 524 Liebern ju Tag trat, von benen aber 278 aus bem

geringen berzeit noch gebräuchlichen G. von 1780 (Bb. VI, 239) berübergenommen und auch die neu aufgenommenen 246 mit so wenig kirchlichem Lakt ausgewählt find, daß sich im ganzen Entwurf 106 Lieber aus der Zeit des herrschenden Rationalismus neben bloß 22 resormatorischen Liebern vorsinden, während zugleich in allen altern Liebern der Text ganz unnöthig geändert ist, so daß die über diesen Entwurf beschießende Synobe wohl das prophetische Wort Zer. 4, 3 beherzigen dürste.

in ber preußischen Provinz Branbenburg, wo ein von Confistorialrath Bachmann mit gesundem kirchlichem Geschmad und unter möglichker Festhaltung des ursprünglichen Textes ausgearbeiteter Ente wurf von 800 Liedern ausgegeben ist, bei welchem nur das Eine zu tadeln ist, daß wegen zu großer Rücksichtnahme auf das Berliner G. von 1829 (I, 1), von welchem gegen 430 Lieder, und darunter 183 ganz unverändert, herübergenommen sind, zu viel Lieder zweiten und britten Rangs Aufnahme sanden und noch manchen weitern Kernliebern den Plat wegnahmen.

Bis es zu einem Definitivum tommt, ift ben Gemeinden ber Broving, welche bas G. von 1829 angenommen haben, eine vorläufige Abhulfe bargeboten burch einen "Anhang jum G. fur evangelifche Gemeinben. Bur 1. bis 7. Auft. Berl. 1853.", in welchem 75 Lieber enthalten find, die theile neu hier vorgeführt werben, theile ihre entftellte Gestalt, in ber fie im G. fleben, mit einer originaleren vertaufcht haben. Denjenigen Gemeinben aber, welche an ihrem alten Borft'ichen G. festhielten, hat Seminarbirector Lic. Schneiber unter Mitwirfung Bachmanns 1855 eine gründlich revibirte und zugleich vermehrte Auflage bes Borft'ichen G.'s mit Bugrundlegung ber Ausgabe von 1728 jum Gebrauch bargeboten, in welcher er 60 allzu pietistische Lieber burch ebensoviele achte Rernlieber erfette und außerbem noch als Anhang ober zweiten Theil 148 weitere Lieber, meift aus Stips unverfalfchtem Lieberfegen, bem Gifenacher G. (III, 4), beffen Lieber famtlich bebacht finb, und aus altern G.G. ber früher zu Sachfen und Schlefien geborenben Bebiete ber Provinz Brandenburg, beifügte, indem er zugleich burchaus bie altern Lieberterte möglichft original gab und auch bie Borft'fchen Menderungen, soweit fie nicht conftante firchliche Tradition fur fic haben, purificirte.

in dem preußischen Synodalbezirk Magbeburg, in welchem man sich seit 1857 wider das von Stier als schlechtelles bezeichnete G. von 1805 burch einen Anhang von 200 der schönsten hauptteber in neuer und ursprünglicher Form, wovon 128 Lieder dem Gisenacher G. entnommen sind und die übrigen 72 mit Ausnahme von 6 alle der Zeit vor 1757 angehören, behilft und nun 1870 ein Entwurf für ein ganz neues G. mit 600 Liedern ausgegeben ift, welcher zwar eine reiche Auswahl der besten ältern und neuern Lieder hietet, in Betress der Zertgestaltung aber im Widerspruch mit dem Anhang und zum Schaden der ältern Kernlieder auf dem Frundsat beruht: "Die Gemeinde der Gegenwart."

in ber preußischen Proving Schlesien, in welcher nach einem Beschluß ber Provinzialspnobe vom 17. Nov. 1869 zur Beseitigung bes Uebelftandes, daß in der Proving mehr als 50 G.G. und z. B. allein in den 9 Gemeinden ber Diocese Sprottau 7 verschiedene G.G. im Gebrauch find, eine unter bem Borfitz bes Seminardirectors Schneiber

in Berlin thatig gewesene Commission soeben 1871 für gang Schlesien einen Entwurf von 401 zu brei Biertheilen trefflich ausgewählten Liebern ausgegeben bat.

Much im Großherzogthum Dedlenburg Sowerin war bereits eine Commiffion jur Abfaffung eines G. Entwurfs eingefest und in beren Auftrag gur Anbahnung eines neuen G.'s von bem burch feine geiftlichen Dichtungen und erbaulichen Bolteichriften befannten Paftor herm. Alex. Seibel an St. Nicolai in Schwerin (f. u.) bie Schrift ausgegeben: "Das Medlenburg-Schwerin'iche Rirch.-G. Gine biftorifch-fritifche Abhanblung. Schwerin 1852. Es blieb jeboch ichließlich bei bem Fortgebrauch bes icon 2. Nov. 1764 ausgegebenen "Medlenburgifden Rird.=6.'s", und biefes murbe fogar nun auch vollenbs in benjenigen wenigen Gemeinben, welche bis babin noch bas G. für bie hofgemeinbe in Schwerin und Lubwigeluft vom Jahr 1794 (f. Bb. VI, 253) im Gebrauch hatten, am 14. Sonntag nach Erin. 1853 eingeführt. Daffelbe ift übrigens, ba ber Rationalismus erft viel fpater in Dedlenburg einbrang, noch in enticieben glaubigem Sinne rebigirt worben und enthalt unter feinen 686 Liebern eine icone Bahl ber beften Rerulieber größtentheils in originaler Geftalt, wahrenb allerbinge, jumal in feinem Anhang, fich ju viele mittel-gute obscure Lieber ber jungern Salle'iden Dichterschule befinben und 35 Liebern bee Gifenacher G.'s ben Blat verfperren, worunter felbft Rumern wie 5. 42-44. 64. 96. 97. 115. 118. 138. 143. 149, 150,

Anberwärts begnügt man sich noch, statt gleich frisch und frei ein Reues zu pflügen, nach bem Berliner Borgang mit einem bloßen Anhang auserlesener Kernlieber in originalerer Gestalt, ben man neuen Auflagen bes für ungenügenb erkannten Landes : S.'s beis gegeben hat. So z. B. seit 1856 im Herzogthum Sach en: Altenburg und in bem 34,000 Evangelische umfassenden Beszirk Warienwerber in der Provinz Preußen, wo das ganze Eisenacher G. als Anhang in kirchlichen Gebrauch gegeben wurde, ober im Fürstenthum Schwarzburg : Rubolstadt, wo 1855 ein Anhang alter, meist dem Eisenacher G. entnommener Kernslieder zu dem neuen G. von 1840 geschaffen wurde, und in dem hannover'schen Bezirk Lüneburg mit 300,000 Lutheranern, wo 1861 in Gelle ein streng lutherisch ausgearbeiteter "Anhang zum Lüneburgischen G." erschien. In demselben Jahre wurde auch ausgegeben:

"Altmärfisch und Priegnip'iches neu eingerichtetes G., worin sowohl die altesten Lieber bes fel. Dr. M. Luthers, als auch anderer Gottesmänner alter und neuer Beit befindlich. Neu burchgesehen und mit einem neuen Anhang von 71 Liebern vermehrt. Stensbal 1861."

Lernen wir nun neben ben bereits im Seitherigen gelegentlich erwähnten bie bebeutenberen Lieber bich ter ber Reuzeit, beren Lieber am meisten Aufnahme in biefen Reform-Gesangbuchern gesfunden haben, mittelst eingehenberer Schilberung nach ber zeitz lichen Reihenfolge ihres Auftretens naher kennen, und zwar zus nachst

## 1) Die lutherischen Dichter.

Arndt, \*) Ernft Morit, ber fromme Baterlanbebichter, wurbe geboren 26. Dec. 1769 ju Schorit auf ber bamale ichmebischen Insel Rugen. Sein Bater, Lubwig Nic. Arnbt, ein verftanbiger Mann, lebte bort als Oberverwalter ber Guter bes Grafen Butbus, beffen leibeigener Bauer er früher gewefen war, übernahm bann aber von 1780 an verschiebene Bachtguter auf ber Infel und später auch auf bem Restland ju Lobnit und ju Trantow an ber Beene. Bon etlichen Freunden unterftut tonnte ber junge Arnbt 1787 bas Symnasium zu Stralfund, an Oftern 1791 bie Universität Greifewalbe und zwei Jahre bernach auch bie in Rena beziehen, um Theologie zu ftubiren. hier aber murbe er von Dr. Baulus ein anderes Chriftenthum gelehrt, als ibn feine fromme Mutter, Die Tochter bes Bauern Schuhmacher aus ber Gegend von Butbus, "eine gewaltige Bibelleferin", wie er fie nannte, aus Bibel und Gefangbuch gelehrt hatte. Obgleich fein Chriftenglaube baburch mantenb und er fast jum Spotter geworben war, gieng er boch feine Wege unftraflich als ein Jungling, ber, wie er felbft betannt bat, in feinem Bewissen ftete bie Stimme hörte: "wie follte ich ein so groß Uebel thun und wiber Gott fündigen?" Rach vollenbeten Stubien, bei benen er burch Fichte bie meifte Unregung erhalten hatte, hielt er fich als Canbibat zwei Sabre lang bei ben Eltern in Lobnit auf und prebigte von ba aus in verschiebenen Nachbarkirchen, namentlich auch in Alten-

<sup>\*)</sup> Quellen: Erinnerungen aus bem äußern Leben von M. Arnbt. 3. verb. Aufl. Beil. 1842. — E. M. Arnbt als Zeuge für den evang. Glauben von Pfarrer Albr. Wolters in Bonn. Elberfelb 1860. — Arnbts Leben, Thaten und Meinungen, nebst einigen seiner geistl. und vaterlänbischen Lieder. Ein Buch für das deutsche Bolt von Wilh. Bauer. 2. Aust. Hamb. im r. Haus. 1862. — E. M. Arnbt. Sein Leben und seine Schriften von E. Langenberg. Bonn 1865.

fircen, wo fein Jugenbfreunb, ber Dicter Kofegarten, bamals Bfarrer mar. Rad reiflicher Heberlegung entidlog er fic aber nun, bem geiftlichen Stanbe zu entfagen, weil er bas rechte Glaubenszeug bagu nicht in fich fant, und trat 1798 gu Ruft eine große Reise an burch Subbeutschland, Ungarn, Dberitalien, Frantreich und Belgien, um ganber und Leute tennen ju lernen. Rach= bem er bann im Berbft 1799 gurudgefehrt mar, ließ er fich in Greifsmalbe als Privatbocent nieber und wurde bort 1805 außerorbentlicher Professor ber Befdicte. Ale folder bewirtte er burch eine Schrift: "Berfuch einer Beschichte ber Leibeigenschaft in Bommern und Rugen" bie Aufhebung berfelben burch ben bamaligen Lanbesherrn, Ronig Guffav IV. von Schweben, und mit noch größerem Erfolg erhob er balb barnach feine muthige Stimme gegen bie Zwingherricaft ber Frangofen, bie im 3. 1806 vollenbe erbrudenb über Deutschland bereinbrach, indem er eine Schrift unter bem Titel: "Geift ber Beit" wie einen Feuerbranb in bie beutschen Lanbe fcleuberte, woburch bes Boltes Jammer mit grellen Flammen beleuchtet und ber tief gefuntene Duth beffelben neu entzündet murbe. Da war benn nun feines Bleibens in Greifswalbe nicht mehr langer, weil er vor ber Rache ber Franzosen nicht sicher war. Erft nach langem Umberirren unb vielen gefährlichen Abenteuern tonnte er 1810 feine Brofeffur in bem unterbeffen ichmebifch geworbenen Greifewalbe wieber antreten. Allein icon 1812 mußte er abermale flieben, worauf er fich bann, nachbem er eine Beitlang zu Trantow im Elternhause verweilte. gu bem preugifchen Minifter Freiherrn v. Stein nach Betereburg begab, wo viele beutsche Manner ale Flüchtlinge fich zu einer ruffifch=beutschen Legion gegen Napoleon zu vereinigen angefangen hatten. Als nun biefer im Winter 1812 feinen Rudzug aus Rufland hatte antreten muffen, reiste ihm Arnbt mit Stein auf bem Rufe nach mitten burd bie Greuel und Schreden bes Rriegs. um jest bas Bolt in Breufen ju ben Baffen ju rufen gegen ben Erbfeinb. Satte er zuvor ichon unter feinen ichweren Anfechtungen auf bas Wort merten gelernt und ben finblichen Glauben, ben ibn feine Mutter gelehrt, wieber erlangt, fo fah er jest in ben Tages: und Beltereigniffen um fo Marer ben ausgerecten Arm Bottes und tonnte in ben patriotifden Flugschriften, bie er nun

unter bas Bolt ausgeben ließ, bemfelben um fo glaubensmuthiger aurufen: "Der alte Gott lebt noch, ber Berr Bebaoth, ber Berr ber Beerschaaren!" Namentlich als 17. Marg 1813 ber Aufruf bes Ronigs von Preugen "an mein Bolt!" erfdienen unb ber Lanbsturm aufgeboten mar, trug Arnbt burch eine Menge von Schriften fein Rebliches bagu bei, bie Bergen gu entflammen und bie Landwehr allgemein in Aufnahme zu bringen, benn er verftand bas Bolt und rebete bes Boltes Sprache, wie Reiner. Am meiften aber wedte er bie vaterlanbifche Begeisterung burch feine Baters landelieber, von benen mit Recht gesagt wurde: "Arnbt hat burch fie mehr genütt, ale eine gewonnene Schlacht." Sie finb - Bas ift bes Deutschen Baterland" voran - mabre Boltslieber geworben, und feine feurigen Rriegelieber, wie; "D bu Deutschland, ich muß mariciren" ober: "Der Gott, ber Gifen wachsen lief.", ertonten in ben Schlachtlinien ale Sieges und Rachegefänge im Rampf für Freiheit und Baterland. Rur aber im Gebet und im Glauben fab er babei bie Grundbebingungen eines siegreichen Rampfes, weghalb auch fein Lieb: "Wer ift ein Mann?" vom Jahr 1813 mit ben Worten folieft:

> So, beutscher Mann, so, freier Mann, Mit Gott, bem Herrn, jum Krieg! Denn Gott allein tann Helfer seyn, Bon Gott tommt Glud und Sieg.

Nach Deutschlands Befreiung hielt er sich meist am Khein auf, wo er vom Mai 1814 an die in Köln erscheinende Zeitsschrift: "Der Wächter" herausgab, benn er wollte am Rhein Wache halten, damit der französische Einfluß nicht wieder Deutschsland schwäche. Als dann der zweite Pariser Frieden 20. Novbr. 1815, und was darauf traurigen Angedenkens in Deutschland vorgieng, so manche Hoffnungen für dessen Wohl und Ehre zerstrümmerte, schried er seine "Ansichten und Aussichten der deutschen Seschichte" und zog drauf im Frühling 1817 nach Berlin, wo er sich zum zweitenmal — die erste Frau war ihm gleich im ersten Wochenbette zu Greisswalde 1801 gestorben — verheirathete mit Nanna Maria Schleiermacher, einer Halbschwester des berühmten Berliner Theologen. Mit ihr zog er im Herbst besselben Jahres nach Bonn, wo er sich bicht am Rhein ein reizend gelegenes Haus baute und 1818 zum Professor der Geschichte an

ber neu errichteten Universitat ernannt murbe. Nach Sanbe That 23. Mara 1819 murbe bei ber befibalb über bie Burichenichaft auf allen beutiden Univerfitaten verbangten Unterfuchung auf ibn, wie auf fo manden anbern Universitätelehrer (f. S. 82) als "Berführer ber Jugenb" Berbacht geworfen und er, obgleich bie Untersuchung ein ihn von aller gebeimen Bunbelei freisprechenbes Urtheil gur Folge batte, 10. Nov. 1820, am Geburtstage Luthers, mit vollem Behalt in ben Rubeftanb verfest. Dit mabrer driftlicher Demuth nahm er biefe Brufung bin und wollte, wie er felbft befannte, ... nun auch feinen Marterweg von Leiben für bas liebe Baterland burchlaufen und es als ein Berhangnig bes ausgleichenben und gerechten Gottes binnehmen, ber ibn für fo mandes tropige und fubne Wort babe bezahlen laffen wollen." So lebte er nun ale Privatmann in ftiller Burudgegogenbeit 20 Jahre lang in Bonn, bem Baterland, seine Liebe bewahrend und in biefen Zeiten ber Trubfal fur ihn und bas gange beutiche Bolt nur um fo fester auf ben Fele bes Beile fich ftellenb. Als ibm 1834 fein jungfter Sobn, Willibald, beim Baben im Rhein ertrant, murbe ibm burch biefen Tob feines Lieblings bas Berg fo weich gemacht, bag, wie er fagt, "alle Eröftungen und hoffs nungen bes Evangeliums von Chrifto wie gute Beifter es burds gieben tonnten."

Doch war auch noch manche Freude bem Abend seines Lesbens vorbehalten. Als Friedrich Wilhelm IV. im Sommer 1840 bie Regierung angetreten, war es eine ber ersten Regentenhandslungen besselben, Arnbt wieder in seine Bonner Lehrstelle einzusehen, worauf er bann sogleich für das Studienjahr 1840—41 zum Rector der Universität erwählt wurde. Mit neuem Eiser gab sich der Siedenziger nun seinem Lehramte wieder hin und, wo es des Baterlandes Bohl galt, trat er allzeit willig ein. So nahm er denn auch 1848 die Bahl als rheinländischer Abgeordneter zur deutschen Reichsversammlung in Franksurt an, erklärte aber, nachdem der König von Preußen die Kaiserkrone abgesehnt hatte, 20. Mai nebst Andern seinen Austritt aus der Bersammlung, weil er auf der Bahn des Bürgerkriegs kein Heil suvor schon hatte er in derselben "wie ein gutes altes deutsches Gewissen" gegen den unchristlichen Seist ge-

geugt, ber fich unter ben Abgeorbneten tunbgab. "Da, wo bie Beiligung bes Lebens burch Chriftum fehlt" - fo rief er einmal von ber Rebnertribune als ein Brebiger in ber Bufte - be wird auch nimmer ein wurdiges Burgerleben, noch eine eble Freibeit lange bestehen und bauern; in ihm allein ift jegliche Erhaltung und Berjungung bes eblern und hobern geiftigen Lebens." Er gefiel fich nicht, wie bie Boltomanner ber Neuzeit, in Berachtung bes Christenthums, er mar ein frommer beutscher Mann und driftlicher Patriot, ber mit gleicher Liebe bem himmlischen wie bem irbifchen Baterlanbe zugethan mar. Go bichtete er auch, begeiftert nach oben blidenb, fortwährenb bis ins hobe Greifenalter binein himmlische Baterlandelieber und biente ber evangelischen Rirchengemeinbe zu Bonn als Mitglieb bes Presbyteriums in Liebe und Treue, mabrent er ale Patriot 1859 noch einmal feine Stimme erhob und bie beutschen Stamme zu einigem und innigem Rufammenhalten ermahnte. A. Anapp, ber ihn einmal in Bonn befuchte. fcreibt von ihm: "Dieer alte driftliche Maccabaer, voll freundlicher, harmlofer Liebe und von Leben überfprubelnb, tann feine Ritterzeit von 1805-1815 nicht vergeffen und fein neuteftamentliches hofianna ift ftete noch vom Schlachttrommetenhall bes Gieges bei Leipzig burchbrungen."

In ben letten Jahren seines Lebens blidte er immer sehnsüchtiger auf seinen Heimgang bin. Christus war sein einiger Erost im Leben und Sterben, wie er barum bamals auch ein schönes Lieb: "Du Liebeshelb, mein Hort, mein Muth" mit ben Worten folos:

D! wenn es klingt: "hinweg! hinab!" Benn klingt bie Glode: "bu mußt weiter!" Dann komm! komm! fep burch Tob und Grab Mein helfer, Tröfter und Geleiter.

Als er seinen 91. Geburtstag feierte, wurde er von ganz Deutschland als edler Baterlandsfreund geseiert und erhielt bei 300 Zuschriften aus allen Gauen, die er alle noch selbst beantworten wollte; daburch aber zog sich der müde Greis ein Fieber zu, das schnell seine Kräfte verzehrte. Am 20. Jan. 1860 gieng er zum ewigen Baterland hinüber, wo man singet vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Am 1. Febr. wurde sein Leib unter dem Gesang: "D Haupt voll Blut und Bunden" zu Grab ges

tragen und unter bem Rlange feines eigenen Liebes: "Gebt nun bin und grabt mein Grab" in baffelbe verfentt. Der Borfipenbe ber rheinischen Synobe, Baftor Dr. Wiesmann, bielt ibm bie Grabrebe, in ber er von ibm bezeugte: "Unfer Arnbt mar ein beutscher Mann im vollen Sinne bes Wortes. Schlicht und eine fach in aller feiner Erscheinung, ohne allen Brunt und leeres Schein, treu und mahr in feiner Rebe, ber Schmeichelei und allem beuchlerischen Wesen feinb, unbeugsam in bem, was er für Recht ertannte, tapfer und fröhlich, liebreich gegen Jebermann und bie Mannesmurbe bewahrenb, ber Schlechtigkeit unzuganglich, fittlich ftreng und teusch und von Bergen fromm. Die Gottesfurcht war ber innerfte Rern feines Befens, bie Demuth fein fconfter Somud, und Gebet bas tieffte Beburfnig feiner Seele." Treffend ift bie Bergleichung, mit ber Bauer feine Arnbt'iche Biographie ichließt: "Bu bem alten Arnbt, ber bon mabrem Chriftenthum geschrieben, hat Gott biefen zweiten ""alten Arnbt"" gefchentt, ber von mah: rem Deutschihum geschrieben. Moge bas beutsche Bolt nie ermatten, bem Sonnenflug biefer beiben Abler nachzufliegen; benn bas ift bie größte Onabe, bie wir von unferm Gott fur unfer Bolt erbitten konnen, bak bas mabre Christenthum und bas mabre Deutschthum, wie's bie beiben Arnbte gelehrt, ungeschieben bleiben."

Die Dichtungen Arnbte umfaffen einen Zeitraum von 72 Sahren; als 18jähriger Jungling bat er 1787 fein erftes unb als 90jahriger Greis 1859 fein lettes Lieb gefungen. Die erfte Sammlung feiner Gebichte erschien 1803 und in biefer herrscht noch ber classifice Geschmad und Rlopftode Barbenton vor. Ze langer je mehr aber bilbete er burch fleißiges Lefen in Luthers Bibel feinen Bebankenausbrud und feine gange Sprache aus, wie er felbft 1855 betannt bat: "Bor allen anbern beutschen Mannern hat biefer große Unfterbliche ber Sprache ben rechten Schritt unb Rlang ju beutschen Bergen gewiesen, und wenn mir bin und wies ber gelungen ift, beutich fprechen und Manches fingen zu konnen, fo verbante ich bas am meisten von Rind auf geubter fleißiger Lefung ber Luther : Bibel." Diefer Ginfluß zeigt fich benn auch icon in bem acht fernhaften, vollsthumlichen, mannlich fraftigen Ausbrud feiner weltlichen Lieber und besonbers feiner Baterlanbelieber, bie er in seinen "Gebichten. Reue Ausg. Frankf. 1818." (3. verm. Ausa. Leive. 1840) mitgetheilt bat, allermeift aber in feinen geiftlichen Liebern, bei benen ihm vor allem Luthers Lieber und bie alten Rirchenlieber, in benen er von Rind auf beimifc mar, jum Dufter bienten. Sagt er boch felbft: "Ein ebangelischer Chrift, ber Lieber fingen will, bat in feines Martin Luthers Bibel und Liebern bie rechten farten und einfaltigen Mufter." Go reichen benn auch manche feiner Lieber bis an ben Rirdenton binan, mabrend in anbern fich wenigstens ber Nachhall eines alten Rirchenliebsgebantens zeigt; auch eine ganze Parobie von Rleminge Lieb: "In allen meinen Thaten" finbet fich barunter vor. Babrend aber bie alten Rirchenlieber bie außern Mufterbilber feiner geiftlichen Dichtung waren, tam bagu noch ber aus feinem eignen Innern stammenbe Quell einer tiefernsten und boch augleich frobliden und innigen Glaubenszuversicht im "Frieben mit Gott burch bas Blut feines Sohnes", wovon alle feine Bebanten und Befühle frifd und lauter getrantt ericheinen, inbem er immer und immer wieber in eben fo lieblicher als fraftiger Rebe voll Gufigteit und boch ohne alle Suglichteit von feinem "füßen Beiland" fingt. Go fpricht er fich auch in feinem "Immer Liebe" überforiebenen Liebe: "Und klingft bu immer Liebe wieber", welches überhaupt fein gefundes Glaubensleben, ohne Trug und Beuchels fcein, am iconften barftellt, bezeichnenb aus:

> Bom Menschensohn, vom Gottessohn, Dieß bleibt bas Lieb, ber Klang, ber Ton. Mein Berg klingt seine Herrlichkeit Bon nun an bis in Ewigkeit.

Die Gesamtzahl seiner geiftlichen Lieber ist —: 83, von welchen sich 3 bas Burgerrecht in vielen neuen Rirch. G.G. ers worben haben, mahrenb 10 anbre wenigstens vereinzelte Aufnahme fanben.

Die altern und verbreitetsten erschienen, 33 an ber Zahl, (wovon 13 bereits in ben "Gebichten. Neue Ausgabe. 1. Theil. Frankf. 1818." veröffentlicht waren), als Anhang zu seiner Abshanblung:

```
Bom Wort und vom Kirchenlieb. Bonn 1819. Sier:
"Abe, ich muß nun icheiben" — Abicieb von ber Welt.
"ober 1860 mit Beglaffung ber 1. Strophe:
"nun muß ich hinnen (heimwarte) gehen"
Im Rig. u. Ruß'ichen G.
```

\*, Der heil'ge Chrift ift tommen" — Beihnachtslieb. Im Burt., Amer. luth., Rig., Rev., Ruß., Osnabr.: Chm., Reuß., Mein., Olbb., Dr.: Kant. G.

"Dich Geift ber Bahrheit, Geift ber Rraft" - Ruf an Gott. 3m Bf. G.

\*. Seht nun hin und grabt mein Grab" — Grablieb. Bei Arnbie Begrabnig gefungen und ale Facsimile seiner handscrift aus bem 90. Lebensjahr ber vollständigen Gebichtsammlung 1860 angehängt.

Im hamb., Bürt., Aarg., Amer. luth. u. un., Rev., Kig., Bair., Ledl., Ruß., Wennon., Lüb. luth., Pf., Osnab.:Gym., Preuß. ref., Mein., Wittb., Olbb. u. Or.-Kant. G. Auch in

Bunfens G.-B.

\*.Ich weiß, woran (an wen) ich glaube, ich weiß" — ber Fels bes heils.
Im Bürt., Aarg., Rig., Rev., Zür., Mennon., Pf., Amer.
luth. un. u. ref., Teckl., Mein., Osnabr.: Sym., Breuß. ref., Reuß., Olbb. u. Dr.:Kant. G.

"Rommt ber, ihr fepb gelaben" — Abenbmahlslieb.

Im Lüb. luth. G.

"Mein Herz, was hilft bein Sorgen" — Lang ift bie Ewigteit; ober 1860: Eroft in ber Unvergänglickteit. Im Pf. G.

"Eriumph, ber Sieg ift mein" — Triumphlieb mit bem Heilanb. 3m Bf. G.

"Wenn meine Seele traurig ift" - Freube in Jefu.

Im Pf. u. Olbb. G. \* "Wenn aus bem Dunkeln ich mich sehne" — Hoffnung im Berrn.

3m Rig. u. Ruß'schen G. ober 1860 überarbeitet:

"Wenn auf bes Zweifels Oceane."

Aus ben "Gebichten. Neue Ausg. 1818." hat bas Pfälzische G., obsgleich fie in allen Arnbt'schen Gebichtsammlungen unter ben weltlichen Liebern aufgeführt finb, auch noch folgenbe zwei ältere Kinberlieber aufzenommen:

"Die Belt thut ihre Augen gu" — bes Anaben Abenbgebet. "Du lieber, heil'ger, frommer Christ" — Gebet eines kleinen Anaben am h. Christ.

Die jüngern, aus ber Zeit 1835—1842, erschienen, 37 an ber Zahl, nachbem 4 von ihnen bereits in Knapps Christozterpe 1841 und andere theils in ber 3. Ausgabe von Arnbis Gebichten. Leipz. 1840, theils in beren Miniatur-Ausgabe. Neue Auswahl. 1850 veröffentlicht waren, in ber Sammlung:

"Geiftliche Lieber von G. D. Arnbt. Berlin 1855."

Nach ben beiben Einleitungsgebichten wollte er mit ber Herausgabe bieser 37 Lieber am Abend seines Lebens scheiben als Mann und als Christ. hier:

"Gib Frieben, Berr, gib Frieben" - Friebenegebet.

Im Dr.-Rant. G. "Herr, bu mein Licht, mein Beil, mein Leben" — Jefusgebet. Im Marg. G. Bas willft bu bich betrüben? ber alte Gott lebt noch" — Ermunterung.
ober nach ber Fassung im Dr.-Rant. G.:
"Berg, laß bich nicht betrüben."

Die jungsten, aus ben Jahren 1846. 1853—1857, er- schienen, 13 an ber Bahl, in ber von ihm turz vor seinem Tobe "als lettes Bermachtnif seinem Bolte" veranstalteten Sammlung:

Gebichte von E. M. Arnbt. Bollftanbige Sammlung. Berlin 1860. Mit einer Borrebe aus Bonn in ber Beihnachtwoche bes

Jahrs bes Beils 1859. (2. Ausg. Berl. 1865.)

Diese Sammlung von 427 weltlichen und geistlichen Poessen aus der Zeit von 1787—1859 ist aber weber eine "vollständige" Sammlung, da 3. B. von den 13 geistlichen Liedern in den "Gedichten. 1818" sechs und von den Reformationsliedern des im 3. Jahrgang des Kapferschen Reformationsalmanachs von 1821 fünf fehlen, noch eine correcte Ausgabe, da nicht weniger als 17 Lieder, die ersmals in seiner Schrift "vom Bort und vom Kirchenlied. 1819." steden, unter die "Lieder zwischen 1835 und 1842" rubricirt sind und seine 13 jüngsten, doch durchaus geistlichen Lieder, mitten unter "weltlichen Liedern, die vom Jahr 1841—1859" datiren", ausgesührt werden, statt in der Jusamenstellung von 45 geistlichen Liedern, welche die besondere Ueberschrift trägt: "Geistliches verschiedener Töne und Lahre, jedoch meist zwischen 1807 und 1840 sallend, 1837—1843." S. 432—501.

Bon jenen 13 ift übrigens noch feines in ein Rirch.= G. aufgenommen worben, obgleich bavon nennenswerth finb:

"Soon bunteln meine Lebenstage" - Abichiebelieb. 1855.

"So' tragen wir ben Staub gum Staube" — am Grabe von Luife horn-Dahlmann. 1856.

"Bas betrühft bu bich so fehr" — Gott halt bie Bacht. 1856.

"Wohlauf, laß fingen, laß erklingen" — Danklieb. 1856.

Harms, \*) Dr. Claus, ber Rirchenmann und in Zungen rebenbe Brebiger ber Gerechtigkeit, wurde geboren 25. Mai 1778 zu Fahrstabt bei Marne in Suberbithmarschen, wo sein sechs Jahre

<sup>\*)</sup> Quellen: Dr. Claus harms, gewesenen Prebigers in Kiel, Lebensbeschreibung, versaßt von ihm selber. Ein Exempelbuch für Jung und Alt. Mit einem Bilbniß des Bersassers (nach einem Gemalbe von Hansen in Kiel, 1821 in Rupfer gestochen von Bollinger in Berlin). Kiel 1851. — Theod. Robbe, Asselfor, Charakterschiberung von Harms in Rheinwalds Repertorium für die theol. Literatur. 1840. S. 54 st. vgl. 1849. S. 173—249. — Dr. Dorner, (damals) Prof. in Kiel, Blätter der Erinnerung an das Jubiläum von Claus Harms. Kiel 1842. — Begräbnißseier des theuren Gottesmannes Dr. C. Harms. Kiel 1842. — Prof. M. Baumgarten in Rostock, Denkmal für Cl. Harms. Braunsschweig 1855. — Dr. Pelt, Superint. in Chemnis, in Herzogs Real-Encycl. Bd. V. 1856. S. 567—574. — Dr. C. Schneiber, der edang. Prediger, Priester und Pastor Cl. Harms, ein Lebensbild, in der Sonntagsbibliothek. Bd. Heft 4 u. 5. 1857. — Dr. Fr. Lübker, Lebenssbilder aus dem Lepwerssossens Jahrhundert deutscher Wissensteil und Literatur. Hamb. im r. h. 1862. S. 113—173.

fpater nach bem naben Dune überfiebelnber Bater, Chriftian harms aus hemmingftabt, zuerft Schulmeifter und bann Muller war. Unter Gebet, Bibellesen und geiftlichem Liebergesang muchs er auf, wobei er balb bie Liebertexte fo fertig und frei vortragen fonnte, bag bie Rnechte und Magbe barüber fich verwundernb fagten: "ber Junge muß Brebiger werben." Und bas gunbete in ihm und bewog ihn, fich von bem Baftor Dertling in Dune, bei bem er ben Confirmanbenunterricht besuchte, auch in ber lateinis iden und griechischen Sprache unterrichten zu laffen. Sein Bater aber hielt ihn nach ber Confirmation jum Muhlen- und Bauerngefchaft an und erft, als biefer 1796 geftorben mar, und er nach bem Bertauf ber Muble eine Zeit lang Knechtsbienfte bei einem Bauern in Köfthausen verrichtet hatte, gieng er, 19 Jahre alt, Berbft 1797 auf bie lateinische Schule in Melborf, um fich auf bas Studium ber Theologie vorzubereiten. 3m Berbst 1799 tonnte er bann bie Universität Riel beziehen, wobei ber 103. Pfalm feine bantbare Seele bewegte. Sier mar es Brofeffor Erdermann, burch ben er anfangs in ben Rationalismus und bie Rantische Philosophie eingeführt murbe, so bag er fast gang vom Offenbarungeglauben abkam. Da gab ihm, nachbem er fich bereits burd bie Anregung ber profaifden Auffate Schillers vom ichelen Rationalismus zur Aesthetit zu wenben angefangen hatte, fein Freund Beterfen Schleiermachere Reben über bie Religion gu lefen, und bas Lefen berfelben murbe für ihn zu einer "Umtehr auf bem Abfat." Es folug ihm barüber bie Beburtoftunde eines bobern Lebens, und fein Wahlfpruch mar von ba an 2 Cor. 10, 5. "Mit einemmale erkannte ich" - fo fagt er felbft barüber - "allen Rationalismus und alle Aefthetit und alles Gelbstwiffen und alles Selbsthun in bem Werke bes Beile ale nichtig und ale ein Nichte, und es blitte mir bie Nothwenbigkeit ein, baf unfer Beil von anbrer hertunft fenn mußte. Ich empfieng von biefem Buch ben Stoff zu einer emigen Bewegung. Mehr aber hatte ich von Schleiers macher nicht; ber mich gezeugt hatte, ber hatte tein Brob für mich." Und biefes Brob lernte er nun, von Schleiermachers Brebigten unbefriedigt, mehr und mehr im Borte Gottes fuchen.

Gleich nach feinem 1802 in Glüdftabt glüdlich bestanbenen Eramen tam er als hauslehrer zu bem Probst Schmibt in Probst-

eierhagen bei Riel, wo er auch öfters im Feuer ber erften Liebe predigte, und icon um Dftern 1806 murbe er jum Diaconus in Lunben erwählt, wo er nach Bf. 24, 3-6 bas ihm toftliche Umt antrat und fich trauen ließ mit Dagbalene Jorgens, ber Gespielin seiner Jugend, bie feit seinem 7. Jahre einen Plat in feinem Bergen gefunden hatte und ihm allegeit "ein guter Engel neben anbern unfichtbaren, feinen Bemeinben aber eine vorzügliche Pfarrfrau gemefen ift." Sier gab er von feinen lebenfprubenben, aber noch nicht gang von alttestamentlichem und rationalistischem Beigeschmad freien Bredigten 1808 eine Winter- und 1815 eine Sommerpostille heraus und hier schrieb er auch 1809 feinen mit großem Beifall aufgenommenen tleinen Catechismus, "bas Chriftenthum." Richts Menfolices und Burgerliches fich fremb erachtenb biente er seiner Gemeinbe auch als arztlicher Berather und Rechtsbeiftanb und mit burchicolagenbem Erfolge griff er in einer bentwürdigen Predigt Seragesima 1814 mit bem Thema: "ber Rrieg nach bem Rriege ober bie Befampfung ber einheimischen Lanbesfeinde" bie Ungerechtigkeit und Unterschleife ber bolfteinischen Beamten an.

So gehörte er bereite gu ben popularften und gefeiertften Beiftlichen holfteins, als er 1816 auf bas Arcibiaconat an ber Nicolaitirche in Riel berufen murbe. In ber am 4. Abvent über Mal. 2, 7 gehaltenen Antrittspredigt führte er vor ber burch und burch rationaliftisch gefinnten Stadtgemeinde feinen Lieblingegebanten aus: "tein Prebiger, wo nicht Priefter, teine Rirche ohne Briefter." Sleichwohl füllten fich feine Rirchen, namentlich nach: bem er eine vom Bolt "bie himmelsleiter" genannte Prebigt und eine andere mit bem bernach felbst auf Theetassen angebrachten Thema gehalten hatte: "ich muniche Gud Frieden mit bem über Euch, mit bem in Guch, mit bem um Guch." Bon ba an mar ber Bulauf zu feinen Brebigten, obwohl fie Rachmittageprebigten waren, fo groß, bag Sobe und Niebere, Gelehrte und Ungelehrte fich berbeibrangten, und fo viele von auswarts tamen, bag in ben größern Gafthöfen bie Tischzeit auf 3 Uhr nach bem Enbe bes Gottesbienftes verlegt murbe. Er prebigte aber auch gewaltig unb nicht wie bie Schriftgelehrten; fein Vortrag hatte etwas hinreißenbes und acht Boltemäßiges, indem er Sprudwörter und vollsthumliche

Lieberverse einreibte. Bilber aus ber Natur ju Grund legte unb babei wie Luther bem Bolt auf ben Mund ichaute, ibm es abque lernen, wie man mit ibm reben muffe. Nun war er auch vollenbs in bie Tiefe ber driftlichen Ertenninif eingebrungen und ftanb auf bem Standpunkt entschiebener Gläubigkeit. Seine Brebigtweise brachte auch für gang Deutschland einen Umschwung in bie feither nach Reinbarbs im trodenen Abhanblungston gehaltenen Rangelreben; namentlich feit er 1833 in Ullmanne und Umbreite Stubien und Rrititen ben Bredigern unter icharfer Beurtheilung ber Reinharbiden Brebigtmanier vorgehalten: "Wir prebigen in ber Buchersprace, und in ber bes Lebens prebigen wir nicht, fonbern wir fprechen, wie ein Buch" und fie aufgeforbert hatte: "Mit Bungen, liebe Bruber, mit Bungen reben!" Proben feines Bredigens mit einer bom b. Beift entzunbeten Bunge find feine "driftologifchen Brebigten. 1821." und feine "Commer = unb Binterpostille" vom Jahr 1824 und 1827.

Bas ihn aber ben bebeutenbsten Ginfluß auf bie gange evangelifde Rirde Deutschlanbe gewinnen ließ, maren feine gum-Reformationsjubilaum 1817 "gegen allerlei grr= und Wirrniffe innerhalb ber lutherischen Rirche gu Gottes Chre, ber Rirche Beftem und jum bantbaren Anbenten Luthers" veröffentlichten "95 Thefes ober Streitfage Dr. Luthers, theuren Anbentens, jum besonbern Drud beforgt und mit anbern 95 Gagen, ale mit einer Uebersetung aus 1517 in 1817 begleitet. Riel 1817." Die amei Rabre gubor gum Bolts: und Schulgebrauch berausgegebene, mit rationalistischen Erklärungen versebene Altonaer Bibel, sowie bie 1817 in Breugen hervortretenben Bestrebungen, eine Union awischen Lutheranern und Reformirten ju Stanb ju bringen. worin er bie Binmegnahme aller Gemahr für bie reine Lehre fah, waren für ihn bie Beranfaffung, mit biefen Thefen "ber Zeit auf ben Leib zu brennen, ob bie Obern, bie Brediger und alle Rationalisten inner= und außerhalb bes Lanbes fich nicht entfeben und anbern Sinnes wurben." In ben erften Thefen eifert er gegen bie Bernunftreligion und ben Unglauben ber Beit, in ben folgenben bewahrt er bas feste Bibelmort vor allem Dreben unb Deuteln und weist auf bas Ansehen ber Betenntnigschriften binfictlich feiner Auslegung bin und richtet bann bie Altonaer Bibel.

Rulest aber, nachbem er bas ichlaffe Rirchenregiment gerugt, eifert er noch gegen bie Union, bei ber man bie lutherische Rirche, bie boch bie berrlichfte von allen feb, als eine arme Magb burch eine Copulation reich machen wolle. Die Befeitigung ber Altonaer Bibel mar noch bie tleinfte Frucht biefer Thefen, bie weitaus größere war bie mabrent bes neunjahrigen, allein in ben zwei erften Nahren bei 200 Schriften fur und wiber hervorrufenben Streits über biefelben eingetretene beilfame Luftreinigung in ber gangen evangelischen Rirde. Der alte lutherische Glaube mar wieber auf ben Leuchter gestellt; bie Theologen erhielten, fo febr anfange auch fast alle Universitätelehrer bagegen aufgetreten waren, einen machtigen Anftof zu tieferem Durchforschen ber b. Schrift und ber beinahe gang verschollenen Betenntniffdriften, und in ben bobern und niebern Boltstreisen trat baburch wieber eine regere Theilnahme am tirchlichen Leben und an religiofen Fragen ein. Unter ben vielen Anfechtungen und Rrantungen aber, bie babei über Barms felbft tamen, jumal in ber eigenen Gemeinbe, bielt ibn bae Schriftwort aufrecht: "Wer glaubt, ber fleucht nicht" (Refaj. 28, 16) und bewährte fich an ihm Bers 5 bes alten Lutherliebes: "Ach Sott, vom himmel fieb barein."

Noch mitten in bem Thefenstreit ergieng von Betersburg ber ehrenvolle Ruf an Barms, Bifchof ber gangen evangelifden Rirde Ruflanbs zu werben mit einem fehr ansehnlichen Gehalte. Aber jur Befchamung feiner Feinbe lebnte er benfelben ab, ba er nicht über Bfalm 40, 10 hinweg tommen tonnte, und brachte, obwohl von ihr vielfach geargert, ber Bemeinbe bas Opfer ber Liebe, ju bleiben. Und bas gewann ihm auch in Riel viele Bergen wieber, bie fich von ihm abgewandt hatten, fo bag er nun, als ein felbft auch in foldem Streit tiefer begrunbeter Blaubenszeuge, noch in größerem Segen wirten tonnte, als juvor. Auch ben 1834 an ibn ergangenen Ruf, an bes beimgegangenen Schleiermachers Stelle in Berlin einzutreten, lebnte er ab, und gum Lobn bafur murbe er bann im Sept. 1835 Sauptpaftor an St. Nicolai unb Rirdenprobft. Ale nunmehriger Bormittageprebiger batte er einen wo möglich noch größern Zulauf unb, als Borfteber eines Brobsteisprengele von 14 Gemeinben, war ihm eine erwunschte Belegenheit ju umfaffenber Thatigteit gegeben. Bei ben Rirden:

visitationen hielt er Ansprachen und unterrebete sich mit ber Jusgend. Mit seinen Geistlichen verkehrte er in acht bischösslicher Weise und versammelte sie in ben sogenannten Kirchencondent zur Bessprechung kirchlicher Angelegenheiten und Bereinigung auf Antrage an die Behörden z. B. für Einführung eines neuen Landes-S.'s, eines neuen Landes-Catechismus und einer neuen Kirchen-Agende. Dabei trug er das Wert der Bibelverbreitung, der Gustaden Stiftung und ber edangelischen Heibenmission allezeit auf treuem Herzen.

Nicht lange, nachbem er unter allgemeiner Theilnahme 4. Abbent 1841 feine 25jahrige Amtsjubelfeier als Prebiger an St. Nicolai gefeiert batte, wobei er zum Consistorialrath ernannt murbe. tamen ber Reihe nach fowere Beimsuchungen über ibn. Seit 1843 verbuntetten fich feine Mugen mehr und mehr, und 1848 trat völlige Erblindung bei ihm ein. Gleichwohl predigte er noch fort zu um fo grokerer Erbauung ber Gemeinbe, und in einer bentwürbigen Rebe bor ber constituirenden Lanbesversammlung über bie Protlamation bom 24. Marg legte er noch mit großem Freimuth ein patriotifches Zeugnif ab für bie Gerechtsame ber Bergogthumer. Beil er aber bie übrigen Amtogeschäfte nicht mehr recht besorgen tonnte, bat er 1849 um feinen Abichieb und hielt am Ofterfefte bie Abichiebspredigt. In bem iconen Sirtenbriefe, mit bem er fich von feinen Amtebrübern und ben Bemeinben feiner Probftei verabschiebete, bekannte er: "Ich bemuthige mich unter Gottes gewaltige Sand und trofte mich, bag er meinen noch übrigen bunteln Beg mich werbe im Lichte geben laffen bes Glaubens: er hat Alles wohl gemacht. ""Dennoch"" ift mein fcones Bort, ""bennoch"" ift mein Glaube, ""bennoch"" fag ich fort und fort. Pfalm 73." Balb barnach, 24. April 1849, bevor er noch feine Amtewohnung verlaffen hatte, nahm ihm ber herr auch, nachbem er vor einem Jahre erft einen Sohn, ben Rirchspielsvoigt in Arlt, burch ben Lob verloren batte, feine treue 60jabrige Gebulfin von ber Seite, gerabe ale er ihrer noch am meiften beburft hatte, bag fie ibn gurte und fuhre und pflege. Bei ihrer Beerdigung hielt er in driftlider Faffung felbft bie Grabrebe, in ber er bor Gott betannte: "Gott, bu wogft mein Stud, bu wogft mein Leib, unb was bu ichentft, ift Geligkeit." Und zu allen biefen perfonlichen

Leiben tamen noch bie von ihm lebhaft mitgefühlten Leiben seines armen, gebrückten Baterlandes, bessen heiligste Rechte vor seinen Augen mit Fügen getreten wurden. Des eigenen Schmerzes verzgessend unterstützte er die Manner, welche unter ben banischen Berfolgungen Amt und Haus ihrer Ueberzeugung geopfert hatten, so viel in seinen Kräften stand, und sammelte für sie im beutschen Baterlande und legte noch sein lettes öffentliches Zeugniß für sie ab, als sie verbächtigt wurden.

Die letten Jahre seines Lebens sloßen vollends still für ihn bahin. Er predigte zuweilen, schrieb mittelst Dictirens noch einige Schriften fürs Bolt und auch seine eigene Lebens-beschreibung. Meist ließ er sich von seiner alten Dienerin vorlesen. Das that er auch noch am Abend des 31. Januar 1855 und führte bann, sich ganz wohl fühlend, noch heitere Gespräche. Ehe er sich zu Bette begab, ließ er sich noch Gellerts Lied vorlesen: "So hoff ich denn mit festem Muth." Um Mitternacht aber kam plöhlich eine Brustbeklemmung und noch vor 7 Uhr Morgens 1. Febr. 1855 war er sanft entschlafen.

Auf bem Grabbentmal, bas ihm seine bankbare Gemeinbe geseht hat, steht ber Spruch Ebr. 13, 8. "Das Bilb eines Christen", bas er einst burch eine freie Ueberarbeitung eines Poccel's schen Liebes gezeichnet hat, ist sein eigenes Lebensbilb, sonberlich in seiner 6. und 10. Strophe, die also lauten:

Er stehet wie ein Fels im Meere, Umschäumt, und boch versenkt in Ruh, So voll Bertraun, o Gott, als ware Nichts auf der Welt, als er und du. Wie viel er äußerlich verlieret, So viel nimmt innerlich er zu. Doch einmal kommt der Herr und führet Ihn sansten Wegs in jene Ruh.

Auf bem Gebiete ber hymnologie hat harms "bie Rudtehr zum Alten", zu ber er burch sein sonstiges Wirken so fraftigen Anstoß gab, nicht recht bewährt. Er protestirte zwar gegen
bie beabsichtigte Stereotypistrung bes holsteinischen G.'s von 1780
(Bb. VI, 239) und wollte eine wohlgemeinte Abhülfe schaffen,
indem er seinen Kieler Convent zu dem Antrag veranlaßte, aus
einer von ihm veranstalteten Sammlung von 316 theils ältern,
theils neuern, theils noch ungebruckten, jeht erst versaßten Liedern

entweber eine Anzahl an die Stelle ber nicht im Gebrauch befindslichen 214 Lieber bes Landes : G.'s zu sehen ober eine Auswahl bemselben als Anhang beizugeben. Da die Behörbe aber barauf nicht eingieng, so entschloß er sich, diese seine Sammlung, die benn auch wirklich vielfach gebraucht wurde, in den Buchhandel zu geben unter dem Titel:

Gefänge für die gemeinschaftliche und für die einsame Andacht, gesammelt von Archibiac. Harms. Schleswig 1828. (1851 noch einmal neu aufgelegt.)

Allein bie Lieberauswahl für biese Sammlung zeugt von wenig kirchlichem Takt, und an bem ursprünglichen Liebertext ber ältern Lieber ist vielsach unnöthig geänbert. Hatte er boch in ber von ihm zu Gunsten bes Berliner G.'s von 1829 (s. S. 62) versaßten Schrift: "Beleuchtung bes vielseitigen Tabels, mit welschem bas neue Berliner G. angegriffen worden ist. Berl. 1830." sonderbaren Anstoß gefunden an der Originalfassung des Gerhardt's schen Meisterliedes: "Nun ruhen alle Wälber" und auch noch in seinen lehten Jahren in einer Schrift unter dem Titel: "Die Alterthümelei, so weit man sie als ein Joch auf die Hälse zu laden sucht. Liel 1853." sich gegen die Ausnahme des Liedes: "Es ist das Heil uns kommen her" in ein Kirch. S. ausgesprochen.

Auch bei seinen eigenen Liebern, etlichen 30 an ber Rahl, wußte er ben rechten Rirchenlieberton nicht ju treffen. Die pollsthumliche Sprache, bie er als Prebiger fo trefflich au führen verstand, mangelt ihm ale Dichter, zu bem er eigentlich nicht geboren war. Die Debrgahl feiner Lieber ftammt auch noch aus ber Beit vor bem Thesenstreit, in ber er noch nicht zu einem ent-Schiebenen Glaubenestanbpunkt binburch gebrungen mar, und tragt mehr noch ben Stempel eines gemuthlichen Rationalismus. Er hat in ber Borrebe ju feiner Selbstbiographie S. VI und VII im 3. 1851 gefagt; "Es ift mir bekannt, bag man meine Poefien gering fcatt: ich fclage fie naturlich auch nicht boch an, aber als bie gewöhnliche Gefangbuchspoefie moge bie meine boch auch mohl gelten." Richt alle seine Lieber find frei gebichtet, er liebte es, Ueberarbeitungen alterer und felbft auch neuerer Lieber g. B. von Rovalis, Fr. Ab. Krummacher ju geben. Die meisten finden fich theils in seinen oben genannten "Gefängen" vom Rahr 1828. wo beren 12 fteben, theils in bes Canbibaten Bebner, nach: herigen Pfarrers in Salzungen, "driftosophischem Gesangbuch. Riel 1819.",\*) welches andere 10 frei gedichtete Lieber nebst 5 Ueberarbeitungen von ihm enthält (2. verm. Aust. 1838.). Zersstreut erschienen zuvor schon einzelne in seinen ältern Postillen vom J. 1808 und 1815, in seinem großen Catechismus: "Die Religion der Christen. 1814." und in seiner "Bibel. 1818." Rur 4 seiner frei gedichteten Lieber hat er, nebst der Umdichtung des Poccel'schen Liebes (S. 154), seinen "vermischten Aussähen und kleinen Schriften. Kiel 1853." als ihm besonders werth beis gegeben.

Es find die Lieber:

\*, Gott woll uns boch beglüden" — Königegesang. In ben "Gesängen. 1828." Im Nass., Rig., Rev. G. u. Holft. G.: Entw.

ober nach ber Fassung im Leipz. G.: "Es woll uns Gott beglüden."

"Großer Gott, mein Bater" — Gotteenabe. 3m driftofoph. G. 1819.

Im Anh. G. "Wein Engel weiche nicht" — Siehe! ich will meinen Engel fenben. Im driftosoph. G. 1819.

Im Donabr.-Ghm. G. "Rum bantet alle Gott! bieß ist ein Tag zum Danten" — Lobgesang. In ben "Gesangen. 1828."

Darüber sagt Harms in seiner Selbstbiographie: "Auf die Ab"sassung bieses Gesangs hat mich ber sel. Bastor Friederici in
"Prent gebracht mit diesen Worten zur Zeit, da ich an der Samm"lung (im J. 1828) arbeitete: ""So sorge denn dasur, daß wir ein
"reines Danklied empfangen; alle unsere Gesange enthalten mehr:
"Bitte, als Dank, damit wir doch einmal vor Gott als zusrieden
"gestellte, als zur Zeit nichts begehrende Menschen erscheinen."
"Hebes Wort von diesen Gesang: ""Nun danket alle Gott."
"Jedes Wort von diesen vieren hat einen Bers gegeben. Bon
"biesem Gesang wünschte ich das besonders, er möchte vor andern
"bekannt und gebräuchlich werden."

Weiter giengen noch von seinen Liebern in Kirchen=G.G. über: Dennoch ift ein schönes Wort" — Dennoch Gott zum Trofte. Psalm 73, 1. Erstmals im christosoph. G. 1819. (3 Str.) Die Anspielung barauf in seinem hirtenbrief 1849. (5. 153.) Im Amer. Luth. G. mit Boranstellung einer neuern Str.: "Dennoch bleib ich ftets an bir."

Asschenfeldt, Christoph Carl Julius, ein Landsmann von Harms, geboren 5. Marz 1792 in Riel, erhielt, nachbem er in

<sup>\*)</sup> Daffelbe enthalt unter ber Chiffre: "Bhr." zwei Lieber bes anonpmen Herausgebers.

Göttingen unter Gichborn, Stäubling, Bott und Imfurt feine theologischen Studien gemacht hatte, im Jahr 1819 feine erfte Anftellung als Baftor ju Binbbergen in Guberbithmarfchen im Bergogthum Bolftein, wo er fic mit einer Schuletin von Barms, Marie Schmibt, ber Tochter bes Brobsts Schmibt in Probsteierhagen, in beffen Familie Sarms 1802-1806 Sauslehrer war (G. 149), verheirathete. Im Jahr 1824 murbe er Diaconus an ber St. Nicolaitirde in ber Schleswigfden Sanbels: ftabt Alensburg und 1829 Hauptpaftor baselbft. In ben Rampfen ber meerumichlungenen Bergogibumer mit ber Rrone Danemart zeigte er freilich, Sarme bierin gang unabnlich, fo geringen beutschen Patriotismus, bag er fich auf bie banische Regierungeseite ftellte. Er murbe befihalb auch 1850 conftituirter Probst für bie Probstei Fleneburg und balb barnach, 8. April 1850, auch interimiftischer Superintenbent fur ben beutichrebenben Theil bes herzogthums Schleswig, als ber er 1851 jum Ritter bes Danebrogorbens ernannt wurde. Am 11. April 1854 legte er bas Superintenbentenamt nieber, wurde aber bafur jum Oberconfistorialrath ernannt unter Beibehaltung feiner übrigen Rlensburger Memter. Er ftarb jeboch icon 1. Sept. 1856 gu Flensburg.

Seine auf 150 sich belaufenben geistlichen Lieber sind in ber Form sorgsam geseilt, entbehren aber ber rechten Schwungstraft. Die aus seinen frühern Jahren, welche in Windbergen ihre Geburtsstätte haben, tragen noch ziemlich ein Cramer'sches Gepräge; die aus seinen spätern Jahren, welche in Flensburg entstanden sind, hält er selbst für "die würdigeren." Doch legt er auch in Betreff dieser in seinem 50. Jahre das Bekenntniß ab: "Ein Sechstheil meiner jetzigen Lebenszeit fällt in das vorige Jahrhundert, was, wie immer man sich stellt und redlich im Forschen und Leben fortzuschreiten bemüht ist, nicht ohne Einsluß auf die Dents, Dichts und Sprechweise bleibt und von denen, die den Maßstad der neuesten geistlichen Poeste und cristlichen Tiese anlegen wollen, nicht möge übersehen werden."

Bereinzelt erschienen mehrere berfelben theils in Wehners driftosophischem G. Riel 1819. (1), in Haums Gefängen für bie gemeinschaftliche und für bie einsame Andacht. Schlesw. 1828.

(2) und in ben 10 Jahrgangen bes Flensburger Religionsblattes, theils in folgenben, von ihm selbst herausgegebnen, Kleinen Werkchen:

"Gebichte von C. J. Abidenfelbt. Riel 1820." "Bete unb arbeite. Gine Sammlung von biblifchen Spruchen, Reinen

Bete und arbeite. Eine Sammlung von biblischen Sprücken, fleinen Liebern, Gebeten und Denkversen zum driftlichen Hausbebarf und zum Gebrauch für Schulen. Lübed 18.." (2. Aust. 1832. 4. Aust. 1843.)

Befammelt ließ er fie in folgenben hauptwerten ericheinen:

1. Feierklänge. Geiftliche Lieber und Gebete auf die Sonn= und Festiage von zweien Predigern Süberdithmarschend: Heinr. Schmidt, (Pastor in Edbelack, seinem Schwager) und Carl Julius Asschenfelbt. Pfalm 104, 33. Lübed 1823."

Unter ben 203 Numern, von welchen 147 auf bekannte Kirchenmelobien verfaßt finb, gehören 130 Asschenfelbt zu eigen und von biesen hat er 79 auf Kirchenmelobien versaßt. Ihrer manche giengen in Kirchen-G.G. über, z. B. alsbalb im Jahr 1825 in bas Gothaer

3. 11. Sier:

"Aus ir bifdem Getümmel, wo Glüdund Luft vergeht"
— über 396. 14, 6. Mel.: Befiehl bu beine Bege. Erstmals im driftosoph. G. 1819, wo im Lieber = Register ber Berfasser mit A... bt bezeichnet ift, weßhalb es längere Zeit irrthumlich Arnbt zugeschrieben wurbe.

Im Samb., Narg., Tedlb., Jauer, Pf., Preuß. ref., Olbb., Or.-Kant. G. und nun auch im Schlesw.-Holft. G.-Entw.

vom J. 1869. (Im Rig. u. Zür. G. Str. 1.)

ober in neuerer Aeberarbeitung: "Aus ir bischem Getümmel, wo nichts bas Herzerquickt. Im Rh. Brov., Würt., Str.-Conf., Barm., Osnabr.-Gym. u. Amer. luth. ref. u. un. G. (Im Rig. u. Zür. G. Str. 2 u. 3.)

"Bleibe, es will Abend werben, und ber Tag hat fingeneigt" — am 2. Ofterfeiertage (Luc. 24, 29.). Met.

3m Goth., Naff. u. Str.=Conf. G.

"Chrift, bu nahst bich jener Stätte" — am 6. Sonntag nach Trin. (Matth. 5, 20—26.) Mel.: "Herr, ich habe mißgehandelt."

ober nach ber fassung im hamb. G: "Chrift, bu nabst ber heil'gen Stätte."

"Gelobt sei Gott! ber seinem Sohn" — am Beihnachtes feste. Mel.: "Alle Menschen." Im Goth. G.

"Herr! wir singen beiner Ehre" — am Kirchweihseste. Mel.: "Bachet auf."

Im Goth. G. "Hofianna in ber Höhel bes Sohns, bes Weltverföheners Nähe" — am 1. Abventssonntage. Mel.: "Bachet auf." Im Goth. u. Str.-Conf. G.

\*\* "Selig, wer zu Gott sich schwinget" — am 6. Sonntag nach Epiph. (Matth. 17, 1—9). Mel.: "Alle Menschen."
Im Rig. G. mit einer Schlußstr. von J. J. Schneiber, ber in seinen "christl. Sängern bes 19. Jahrh.'s. Basel 1847." von Asschenfelbt 17 Lieber ausschlicht.

2. Geiftliches Saitenspiel zur häuslichen und firchlichen Erbauung von C. C. J. Asschenselbt, Hauptpastor zu St. Nicolai in Flensburg. Marc. 9, 50. Schlesw. 1842.

In bieser ber Königin Caroline Amalie von Danemark gewibmeten Sammlung mit Borrebe vom Abvent 1841 sindet sich eine Auswahl der früher gedrucken Numern, die aber "zum Theil manche Beränderung, zum Theil eine ganz neue Umschmelzung ersahren haben." Bei weitem die Mehrzahl sind neu Sinzugekommene Numern. Das Ganze zersällt in die 7 Abschnitte: 1. Tageszeiten (27), 2. Sonnund Festage (85), 3. Besondere Festzeiten (36), 4. Kirchliche Jubelsseste (7), 5. Umschreibungen des Baterunsers (5), 6. Allgemeinern Inhalts (meist Gedick), 7. Denkverse und Sprüche. Gesamtzahl der unter Gedicksonumern zerstreuten-Liedernumern also 112, wovon 40 mit Kirchenmelodien-Uederschriften versehen sind. Heier:

"Des Tages laute Stunben" — Abenblieb. Aus Abschn. 1. 3m Bair. ref. G.

† Dallelujah, Preis und Chre" — jum 1000jährigen Jubelfest ber Ginführung bes Chriftenthums in Danemart. Pfingitm. 1826.

\*\* "herr Jesu, beine Treue" — Morgenlieb. Mel.: "Chrisfus ber ift mein. "Aus Abschn. 1. Im Rig. G.

"Romm 5. Geift, bu beller Schein" - jum 1. h. Pfingftstage. Luc. 12, 49. Aus Abicon. 2.

"Nabe bift bu, Jefu, Allen" -- am 2. h. Oftertage (Luc. 34, 13 ff. Aus Abichn. 2.

\*\* "Reine Rirche unfre Rirche! - jum 300jahrigen Jubels fefte ber Uebergabe ber Augeburgifchen Confession. 1830.

Böring, Darl August, ber Mann ber innern Mission, geboren 22. Jan. 1783 zu Mart Moensleben, einem Dorse in Nähe von Magbeburg, wo sein Vater, Benjamin Leberecht Wiring, Oberförster war. Hier wuchs er bis in sein 13. Jahr unter bem wohlthätigen Einsluß einer zärtlich treuen Mutter heran, an beren kindlich frommem Semüthe und tief poetischem Sinne ber erste Funke ber später in und aus ihm lobernden himmlischen Flamme sich entzündete, und er bereits ansieng, kleine Sedichte zu machen, obwohl er noch keinen Begriff von Reim ober Bersmaß hatte, und seine Sedanken eben meist nur in vier kurzen Zeilen, die sich bloß äußerlich wie Verse ausnahmen, niederschrieb. In Magbeburg, wo ihn sein nur wenig bemittelter Bater 1796 zuerst die Altstädter Bürgerschule und bann aber das Pädagogium be-

<sup>\*)</sup> Quellen: C. A. Dörings Gebuchtniffeier. Elberfelb 1845. — Lebensgeschichte C. A. Dörings. Herausg. von ber Eraftatgesellschaft im Bupperthale. Barmen 1848. — Dörings Leben und Lieber. Herausg. von Carl Pols, Archivar ber luther. Gemeinbe in Elberfelb. Barmen 1861.

. \*:

fuchen ließ, mußte er fich in feinen Freistunden mit Abidreiben nabren. Doch ermedte ibm ber Berr viele mitleibige Seelen und fügte es, bag er gu bem Soubmacher Ruben gu wohnen tam, in beffen Baus Leute, bie fich zur Brübergemeine in bem benachbarten Snabau bielten, ju regelmäßiger Brivaterbauung fich versammelten. So betam er burch bie vorlaufenbe und bewahrenbe Onabe bes Berrn manchen guten Ginbrud auf fein junges Berg unb nahm, als er im Rabr 1801 von Magbeburg nach Halle 20g. um bort Theologie zu ftubiren, bas Lob eines fleißigen und vortrefflichen Schulers mit. Die Theologie, welche er bier nur talt und troden auf febr unerquidliche Beife portragen borte, fprach ihn aber gar nicht an, und er wibmete fich um fo mehr bem Stubium ber alten Claffiter, befonbere homers, sowie ber Dichtfunft, in ber er fich auch fcon in Magbeburg weiter versucht hatte. Bon bem roben Treiben ber übrigen Studirenben bielt er fich ferne und bilbete mit mehreren Gleichgefinnten einen Meinen Dichterfreis, in welchem iconmiffenschaftliche Gegenftanbe befprocen murben. Gine Frucht hievon finb: "Anton Niemeyers und C. A. Dorings Gebichte. Halle '1803." - burchaus noch weltlichen Inhalts. Im 3. 1804 verließ er bie Universität und tam auf bie Empfehlung bes Ranglers Niemeper, bem er burch feine Bebichte befannt geworben war, ale hauslehrer zu einem Raufmann in Balbenburk in Schlesien, im Jahr 1808 aber murbe er als Lehrer ang Rlofterschule Bergen bei Magbeburg angestellt. Und biefes Rlofterbergen murbe feine geiftliche Geburtoftatte. Da traf er nämlich wieber mit feinem alten Schubmacher Ruben und beffen berenhutischgefinnten Freunden ausamen, und beren Ginfluß führte ihn gunadit in ein eifriges Schriftforiden binein und mehr unb mehr - freilich nicht ohne beftigen Buftampf - beraus aus aller Anhanglichkeit an Weltbilbung und Weltweisheit, bie fein nach Wahrheit begieriges Berg boch nie befriedigte, und in bas gottliche Leben hinein, bag er bas fcone Lieb verfaffen tonnte: "Ich babe fie gefunben, bie langft erfebnte Rub." Mun erfaßte ihn ein fo machtiger Betehrungseifer, baf er Rebermann Bufe prebigte und in feinem Liebesfeuer unbebachtfam breinfturmte, wie er auch einmal in einer Lehrerconfereng bem in gang anberem Beifte als Abt Steinmet wirkenben Borfteber ber Anftalt

in eifriger und farter Rebe vorhielt, daß er die Jugend nicht bilbe. fonbern verbilbe und fowere Berantwortung auf fich labe. 218 nun im Jahr 1810 Rapoleon ploblic bie Lebranftalt aufgehoben hatte, trat Böring in ber frommen Familie bes Lanbraths von Rergenbrog in Belmeborf bei Gisleben als Bauslehrer ein und ftiftete bier mit bemfelben und ben Gebrübern Uble, beren alterer Pfarrer in Seeburg mar, einen Meinen Berein gur Berausgabe drifts licher Boltsidriften, beren er felbft auch mehrere ichrieb. Diefes im Glauben fenftornartig begonnene Wert, bem armen Bolte burch fdriftlice Darreidung bes Bortes Gottes Rath ju fcaffen, weil bie munbliche fast gang aufgebort hatte, wuche balb gu einem mach: tigen, viele Fruchte tragenben Baume beran - es entftanb baraus "ber driftliche Berein im norblichen Deutschlanb", ber in Ginem Jahre oft 44,000 Banbe unter bem Bolte absett. Ums 3. 1813 folgte Boring, um bem Beren nun gang bienen zu konnen, einem Rufe Knapps nach Salle, wo bamals große Militarlagarethe maren. und in biefen gieng er bann trop bes fürchterlichen Riebers, bas barin wuthete, vom Morgen bis jum Abend mahnend, ftrafend, troftenb umber, ob er nicht bie eine ober anbere Seele gewonne. Daneben forieb er, als "ber erfte und einflufreichfte Trattaten-Berfaffer", wie ihn Ripfc nannte, in forniger, berber Sprache hattliche Mahnungen für alle einzelnen Stänbe und verbreitete buf kleinen fliegenben "Blättchen für alle Stänbe" in vielen renb Eremplaren, bie er auf feine Roften bruden lieft und öfters felbst auf bem Martte an gange Truppencorps vertheilte. Diefelbe Thatigfeit entwidelte er zu Magbeburg, wohin er 1814 gurudgetehrt war und endlich nach langerem harren feine Sehnsucht, an einer bestimmten Gemeinbe wirten zu burfen, erfüllt fab, inbem er im felbigen Jahr noch als Nachmittagsprebiger an St. Betri ju Dagbeburg angestellt murbe. Namentlich maren es bier bie Solbaten, mit ihm von ben Lagarethen ber betannt, welche ibn auffucten und mit unaussprechlicher Liebe und Dantbarteit an ibm biengen. Er nannte fle nur feine "bunte Gemeinbe." Dhne fein Ruthun murbe er jeboch fcon 1815 an bie St. Anbreasfirche in Gisleben als Archibiaconus berufen. Bier, wo er feine nene noch im geiftlichen Tobe liegenbe Gemeinbe als ein ernfter Milfionsreisenber zu nicht geringer Bermunberung von Haus zu Haus besuchte und Bibelftunden hielt, gelangen ihm viele Erwedungen und sein Haus wurde der Sammelplat aller Heilsbegierigen, so daß auf lange eine Gemeinde der Glaubigen sich in Gisleben erhalten hat. Namentlich war er nun bemitht, durch Traktate auf die niedern Stände, besonders auf die Jünglinge aus der arbeitenden Klasse, zu wirken; denn er hatte es klar erkannt, wie gerade unter den untern Bolksclassen von den höhern Ständen aus sich mehr und mehr Unglaube und sittenlose Rohheit in brohender Weise zu verbreiten ansieng. So entstand damals sein die Ostseeprovinzen Außlands hinein verbreitetes, reich gesegnetes Bücklein: "Allerlei für allerlei Leser. 1815."

Doch auch in Gieleben follte feine Arbeitszeit nur eine turge fenn. Er marb icon im 3. 1816 von ber lutherischen Gemeinbe in Elberfelb ale Prebiger berufen. Er begrufte fle gum erftenmal am 16. Juni, und fie burfte balb bie Ueberzeugung gewinnen, "er truge fie gern Alle auf bem Ruden in ben himmel." Seine Bredigten , von welchen im 3. 1832 eine Sammlung "über bas innere Leben ber Glaubigen" erschien, maren gang folichte, einfache, meift ruhig gehaltene, praftische Unwendungen bes Textes: benn er war ber Unficht, man tonne nicht einfach genug prebigen, um von Allen verftanden zu werben. Als hauptsache aber galt ibm freies apostolisches Wirten, Allen Alles ju werben. meist war er bemubt, auf bie Jugend zu wirken. In ben Jahren entstand eine formliche Bewegung unter ben Rinbern, Tab Rinbererwedungen waren febr gablreich. Mit Jungfrauen bilbete er einen Mifftonsverein, insbesondere aber jog er bie Junglinge an fich. las mit ihnen Gottes Wort und theilte ihnen, je nach ihrem Seelenzustanbe, driftliche Schriften mit. Es murbe balb gang gebraudlich, bag bie reifenben Sanbwerteburiche ibn auffuchten und gewöhnlich nur nach bem freundlichen Baftor fragten, ber jebem Reisenben ein Buchlein gebe. Go reichte feine Birtfamteit auch noch weit über Elberfelb binaus; er fanbte Miffionare burd gang Deutschland. In allen driftlichen Bereinen war er thatiges Mitglieb; Miffionsfache, Bibelgefellichaft zc. faben ibn ftete unter ihren Bortampfern, und Leute aus allen Beltgegenben wandten fich an ihn mit Anfragen und Bitten. Er war mit Ginem Worte lange, bevor ber Rame bafur auftam. ber Mann

ber innern Miffion, beffen Sauptfeufger jum Beren ber mar: "Bulbigten boch nab und fern Alle bir, bem beften Berrn!" Auch auf fleinern und größern Reisen mußten ibm Badete von Gariften folgen, bie er bann reidlich austheilte. Auf offener Strake pflegte er bie Leute anguhalten; ba war ibm Reiner gu folecht, Reiner ju gut; Alle mabnie er, fur ihre Geele ju forgen. Er batte babei aber auch einen munberbaren Satt, mit Leuten aus allen Rlaffen und Bilbungestufen umzugeben und Jeben am rechten Buntte angufaffen, wie benn jugleich auch fein Rorper ftart und fraftig genug war, um bie vielen Strapagen gu ertragen und unter ben mannigfachen gemuthlichen Bewegungen nicht zu erliegen. Dabei war er in feinem gangen Bezeugen einfach, burchaus ebel, uneigennubig, reblid und folicht, fo baf bie Leute unbegrengtes Bertrauen ju ihm hatten, und bor Allem feine Gemeinbe, beren Arme, Rrante und Bekummerte er stets auf treuem Bergen trug, ibn, obwohl es ibm auch nicht an Spottern und Berachtern gefehlt bat, ungemein bodachtete. Fr. Wilh. Rrummacher, fein reformirter Ditarbeiter in Elberfelb, bezeugt von ibm in feinen Balmblattern. 1843. Beft 1: "Er ift im ebelften Sinn bes Bortes ein liebenswurdiges, arglos-offenes Rind, ein inniger, burch und burch bichterifch angelegter Menfc, burch bie Berebtfamteit ber Liebe bie Dergen jum Glauben überrebenb, gang Lutheraner, in ber Lehre Rirche lebend"; babei liebte er aber ben confessionellen frieben und umfagte in feinem Wirten ohne alle Parteifarbung alle lebenbige Christen mit gleicher mabrer Bruberliebe. Ueber feiner raftlosen und aufopfernden Thatigteit, in ber ihm wenig Geiftliche bes evangelischen Deutschlands gleich gekommen febn mogen, wurben aber endlich feine fonft ftarten Rorpertrafte verzehrt. fieng feit 1838 an einer Lungentrantheit zu leiben an, welche im 3. 1843 au einer Schwindsucht fich ausbilbete. Auf feinem letten Rrantenlager ließ er fich am liebsten aus ben Bfalmen und Bro- . pheten vorlesen und in ben Phantafien mar er ftets mit feinen-Gemeinbegliebern feelforgerlich beschäftigt. "Der Mann ber Gehnfuct" - wie ibn Sinber nannte, ben er 1838 noch auf fein Betreiben als Bfarrer an feine Seite gestellt feben burfte febnte fich je langer, je freudiger feinem Enbe entgegen und 17. Jan. 1844 gieng er in fanftem Frieden binüber, nachbem er noch

kurz zuvor seiner Frau, einer Tochter bes Pastor Rauschenbusch in Altena an ber Lenne, auf ihre Frage, wie ihm seh, mit einem seligen Blick nach oben betheuert hatte: "schön, immer schöner!"

Bei seiner Beerbigung sang man sein Lieb: "Sott, bu bist mein Gott bes Lebens," bas er sich schon vor 1830 als sein Grablieb gebichtet hatte und bas auch ein Ausbruck seines ganzen Lebens und Wesens ift. Es schließt mit ben Worten:

> Dort fleht um Gnabe nur Die arme Creatur, Rur um Gnabe! Barmherzigkeit sey mein Geleit Durch unbegranzte Ewigkeit.

Sein Schwanenlieb war bas Lieb eines Prebigers an seinem Geburtstage: "D Herr, mein Fels und meine Burg" vom 22. Jan. 1843.

Döring gehört unter bie fruchtbarften firchlichen Dichter ber neuern Zeit. hat er boch in einem noch auf bem Sterbebett gebichteten Liebe bekannt: "Es wogt in mir ein reicher Lieberquell." Er bichtete unter ftetem lebenbigem Bertehr mit feinem himmlifden Bater, zu bem er, weil er bie Berfohnung burch Christum tief fühlte, in einem gang befonbern tinblichen Berhaltnig ftanb. Er betete gewöhnlich, wenn er bichtete, und hielt babei manchesmal mit bem Nieberschreiben inne, inbem er auf eine ihm innerlich au Theil werbenbe Antwort bes Berrn laufchte. "Theomil", b. t. Bottumganger, nannte er fich barum gerne unb am liebsten faß er mit ber Feber als Theomil in ben fruheften Morgenstunben an feinem Schreibtifch ober in feinem auf einem naben Bugel gelegenen Garten. Sierhin namentlich jog er fich als auf feinen "beiligen Berg" nach ber geiftlichen Tagesarbeit am liebsten gurud und hier floß gewöhnlich auch fein Lieberquell am reichlichften. Es mangelte ihm aber bei ber größten Sprachgewandtheit unb . Fertigkeit im Gebrauch bes Reims an ber rechten bichterischen Phantafie und barum find auch nicht wenige feiner Lieber zu eintonia und farblos. Bestrebt, alle Materien bes drifflichen Glaubens und Lebens in Lieber zu faffen, bat er unter vielfachen Wieberholungen ber gleichen Gebanten viel zu viel producirt und fich mehr als gemuthlich frommer Reimer, benn als eigentlicher Dichter gezeigt. Auch hat er feine Lieber meift zu fonell gemacht und mit zu wenig Strenge gegen fich felbst die lette Feile an fie gelegt; weßhalb fie auch nur felten in vollendeter Form erscheinen.

Reben einer Menge von geistlichen Denkversen, herametern, Epigrammen, Episteln, Sermonen, Lehrreben, erzählenben und lprischen Gebichten, Elegien, Sonetten, zu welchen er — es sind ihrer 193 — in ganz besonderem Grade Borliebe und Geschick hatte, Oben, Poessen in freiem Sylbenmaß, Hymnen, Theomilien und Psalmen, welche sich in seinem, nur eine Auswahl von 34 bereits vorher gebruckt erschlenerer Lieber enthaltenben "christlichen Haus garten. Poetischer Theil. Elberseld 1831." gesammelt sinden, hat Böring bei 1200 Lieber meist auf Kirchenmelobien gebichtet. Sie fanden nicht nur in den Rheinlanden, wo selten ein christliches Fest geseiert wird ohne den Gesang eines Döring's schen Liebes, sondern auch in den übrigen beutschen Landen vielsach Aufnahme in Kirchen D.G. und traten in solgenden Sammslungen erstmals zu Tag:

1. Chriftliche Gefange nach firchlichen Melobien. Salle 1814. Mit 28 Liebern.

Er gab fie als militärischer Lazarethgeistlicher von halle in Duobez beraus mit einer poetischen "Darbietung", in ber er unter Anderem fagt:

Ich suche liebevolle Seelen, Die kindlich glauben an ben herrn, Die ihn zum Führer fich erwählen, Ihn, gläub'ger herzen Morgenstern. Mein Bater! krage biefe Lieber An manch verwandtes Bruberherz. Laß beines Reiches fromme Glieber hier schiefen Troft in jebem Schmerz.

Sier bie Lieber:

17 h

"Bein Troft in Zweifelen ächten" — Charfreitag. "Mein Troft in Zweifelen ächten" — Geligkeit ber Glausbenben. Auch im Hausgarten. 1831. Im Rig. G.

"Bweite verbessette Auflage in zwei Sammlungen. Elberf. 1817." Die 1. Sammlung bieser mit mehreren zwoor im Einzelbrud erschiesnenen Liebern vermehrten Auflage hat 28, bie 2. Sammlung 34 Lieber. hier:

"Lost ben herrn ber Geifterheere" — Reformationsfestlieb. Gesungen 1817 bei ber Jubelfeier. Auch im Hausgarten. 1831.

3m Bur. G.

2. Chriftliches Baus : Gefangbuch.

a. Erfter Theil. Elberfelb 1821 - bie hauptsammlung, beren bon Schleiermacher und Drafede empfohlene Lieber bie größte

Berbreitung fanben. Reben Liebern anberer Berfasser sinden sich hier 515 Obring'sche Lieber, unter welche auch die meiften aus Rr. 1 herübergenommen sind. hier:
"Daut, Dant für so viel göttlich Licht" — Bfingfilieb.
(3 Str.)
ober überarbeitet und vermehrt:
"Dit jauchzet froh die Christenheit" — 5 Str.
Im Berl., Prov., Rig., Rus. G. u. Berl. Entwurf.

"Du bift mir nah mit beiner Gnabe" — Seligkeit bes Chriften in biefem Leben. 3m Brov. u. Dlbb. G.

Du in blut'g er Dornentrone" - Charfreitag. Bon-Doring oft als Anfangsgebet bei feinen Paffionsprebigten gebraucht. Auch im hausgarten. 1831.

"Gilt gu einanber unb jauchget: ber herr ift erftanben" - Oftern.

Im Leipa. G.

"Es ift vollbracht! fo ruft bes heilands Dunb" -- Charfreitag.

3m Berl. G.

"Gott ift bie Liebe! liebt ibn Alle" von Gottes Liebe. 3m Raff. G.

"Berr, alles was ich habe" - Demuth.

Im Berl, Rig. u. Bf. G. "Simmelan bas gerg gewenbet" - Simmelfahrt.

Im Denabr.=Gym. G.

So folge bir, mein Führer nach" — Abhängigkeit von Gott. Auch im Hausgarten. 1831.
Im Rig. G.

",Ich glaube, lieber Herr, hilf, hilf mir vom Unglau= ben" — Prufung bes Glaubens.

Im Naff. u. Rug. G. ober mit Beglaffung von Str. 1:

"Ich glaube, lieber herr, boch acht was frommt ber Glaube."
Im Rig. G.

"Ich weiß, baß mein Erlöferlebt, erift fcon" - Oftern. Im Berl. G.

"Befus lebt! Chriften bort es: Befus lebt" - Oftern. 3m Berl. G.

"Immer noch ftrablft bu, erleuchtenbe Liebe" — Rirch= weibe.

3m Rev., Jauer. u. Schlef. G.

"Romm, o verheißner Gottesgeift" - Bfingfifeft. 3m Brob. G.

"Dein fiegend Saupt bort in ber Berrlichfeit" - Simmelfahrt.

Im Brov. G.

\*\* "Nacht umhüllte rings bie Erbe" — Beihnacht. Im Berl. u. Brov. G.

\*\* "Seele willft bu felig ruh'n" — Trofilieb. 3m Aarg. G.

```
"Segne, Bater, Sohn unb Geift" - Confirmation.
          3m Str.-Conf. u. Rig. G. mit Str. 1-3. Gemeinbegefang.
             bber nach ber Faffung bes Raff. G.'s. Str. 1-3:
    "Bater, Cobn unb beil'ger Geift, fegne biefe Rinber"
             ober mit Weglaffung von Str. 1-3:
    "Wir fleh'n um beine Gnabe" - mit ben 6 Str. bes Conf.=
       Gefange.
          Im Brov., Samb., Leipz., Str.=Conf., Amer. luth., Ruf., Bur., Lut., Bf., Denabr.-Gym. u. Olbb. G.
             ober mit Begiaffung ber 9 erften Strophen:
    "Nimm fie bin jum Gigenthum - Gefang ber Eltern,
       Bermanbten und Lehrer.
          3m Tedlb., Rug. u. Breug. ref. G.
   "Sen getreu, und weiche nicht" - Treue.
          Im Hamb. u. Lüb. luth. G.
    "Tief zwar beugt bie Roth bes Lebens" - Trofilieb.
          Im Berl. G.
    "Berlaß mich nicht, mein Gott, in meinen Schmerzen"
       - Krankheitelieb.
          Im Nass. G.
    "Wenn alle von mir icheiben" - Dftern,
          Im Prov. u. Hamb. G.
    "Bie jaudzt mein Geift ichon hier im Staube" - Oftern.
          3m Berl. u. Brov. G.
3 weite vermehrte Auflage. Etberf. 1825. In ihr find alle Lieber
 frember Berfaffer, bie in ber 1. Auflage Plat fanben, weggelaffen
 und allein Döringe eigene Lieber, aber namentlich in ber Rubrit
 "Feftlieber" in fehr veranderter und verbefferter Geftalt, beibehalten
 und mit 115 neuen vermehrt, fo bag fich bie Gesamtliebergahl auf
 630 belauft. Unter ben neuen:
    "Dein Bille nur gefchehe, nur er ift weis und gut" -
     Liebe ju Gott im Leiben.
          Im Denabr.=Gym. G.
 b. Zweiter Theil. Elberfelb 1830.
       Rach ber Borrebe vom Juli 1830 wünscht Bbring, bag von
    ben Liebern biefer Sammlung im hauslichen Rreife, sowie in
    Privatversammlungen gotigefälliger Gebrauch gemacht werbe.
    Es find bei gleicher Rubricirung, wie im 1. Theil, im Gangen
    551 neue Lieber, von welchen aber 52 Nachbilbungen von Lie-
    bern seines Freundes ba Cofta, sowie von englischen und hollan=
    bifchen Originalen, namentlich bes van Alphens find. Sier:
    "Dir jauchget frob ber Chriften Schaar" - Bibel- unb
       Miffionegefellichaftelieb.
          Jm Nass. G.
    "Der bu, o bochfter, ben Thron bir im himmel bereis
 tet" - beggl.
          Im Naff. G
   "Des Em'gen Saatgefilbe" - Beltbetrachtung. Gebichtet
       1831. Auch im Sausgarten. 1831.
          3m Nass. G.
   "Freunde, Brüber, freuet Euch" - jur Bibelgefellicafis-
             ober nach ber Fassung im Rig. G .:
   "Reichsgenoffen, freuet Gud."
```

\*\* "Gott, bu führeft unfre Stunben" - Renjabr. 3m Mennon. G.

"36 bin nicht mehr mein eigen" - Glaubenefreubigfeit. Zm Rass. G.

"Im Glauben nur ift Geligfeit" - befal.

Im Nass. G.

"Rirde Chrifti, breite, breite" - Mifftonelieb. Auch im hausgarten. 1831. Erfimals im Basler Miffionsmagazin 1829. Beft 3. ale gefungen am Jahresfeft 18. Jan. 1829.

Im Samb., Bair. ref., Ruß., Elberf. luth., Mein., Str.=

Conf. u. luth. G.

"Rehmt glaubig an, was Gott verleibt" - Glaubend= freubigfeit. Im Nass. G.

"Singt bem herrn in allen Lanben" — Missionelieb. Im Elberf. luth. G. "Bon neuem eilt jum beil'gen Streit" — Rampflieb.

Im Rav. u. Schles. G. "Wenn mit ber Sonne rühem Strahl" - Morgenlieb. Im Osnabr. Gym.=G.

- 3. Chriftliches Tafchenbuch. Elberf. u. Barmen. Jahrg. 1830-1834. Rach ber Borrebe wollte Döring bamit "Leuten von befferem Geschmad wiber bas viele schabliche Lesen etwas Gutes in bie Sanb geben." Sier finben fich neben einem großern Gebichte von 30 216theilungen über "Bauli Befehrung" im Jahrg. 1830, in ben fibrigen Jahrgangen nur 3 nicht weiter berbreitete Lieber.
- 4. C. A. Börings Leben und Lieber. Bon Carl BBIs in Glberfelb. Barmen 1861.

In biefer trefflichen Auswahl von 168 ber beften auf Rirchen= melobien gebichteten Lieber Dorings nebft 22 Sonetten und 3 Gebichten finden fich, ale in Nr. 2 b befindlich aufgeführt, aber bort nicht aufzufindend, die beiden im Bupperthal unter feinem Namen eingebürgerten Diffionelieber:

"Berr, bu borft ber Deinen Fleben" Im Elberf. ref. G.

"Romm, o herr, tomm balb, bu Treuer" 3m Elberf. luth. G.

v. Mener, Dr. Johann Friedrich, ber Schriftforfcher und Theosoph, geb. 12. Sept. 1772 in Frankfurt a. M., als ber Sohn bes bortigen von Raifer Joseph II. geabelten Raufmanns Johann Anton v. Meber aus Hilbesheim. Schon auf bem Ghmnafium seiner Baterstabt, während er bei einer zarten, tiefen Empfänglich: teit für bas Schone hauptfächlich ben Runftsinn mit Zeichnen,

<sup>\*)</sup> Quellen: Neuer Netrolog ber Deutschen. Jahrg. 1849. Bb. I. S. 130-135. - Blätter für höhere Bahrheit von J. Fr. v. Meyer. Auswahl in 2 Banben. Nebft einer biographischen Ginleitung. Stuttg. 1853. Bb. I, S. V-XI. - Dr. G. Ebuard Steis, Pfarrer in Frantfurt, in Bergoge Real-Encyclop. Bb. IX. 1858. S. 507-511.

Malen und harfenspielen ausbilbete und mit besonderer Barliebe ben Studien ber alten Classifer oblag, zeigten sich bei ihm Schwingungen einer tiefern Sehnsucht nach etwas Ewigem.

Bom A. 1789 an ftubirte er auf ber Universität zu Göttingen bie Rechtswiffenschaft. borte aber auch bie Borlefungen Bepne's und Lichtenberg's. Rach vollenbeten Stubien gieng er 1793 nach Leibzig, um fich gang allein ben iconen Wiffenschaften, ber Boefie und Runft, ju wibmen. In biefer Zeit verloren fich jene Spuren boberer Sehnsucht und er fieng, gang und gar bem Rationalismus und ber Aesthetit bulbigenb, ben Cultus bes Genius mitzumachen an. Nachbem er fobann 1794 beim Reichstammergericht zu Wetglar in bie Rechtspraxis eingetreten mar, wurde er 1795 Salm : Rprburgifder Rammerbirector, worauf er fich mit ber tatholifden Tochter bes bairischen Geheimeraths v. Zwadh, bie er in Weplar tennen gelernt batte, vermählte. Als aber nun bie Kranzosen vom linten Rheinufer, wo bie Galm : Rprburgifden Lanbereien lagen, Befit genommen batten, tehrte er in feine Baterftabt gurud. Richt lange barnach murbe er Pfalg-Bairifder Appellationerath in Mannbeim; allein balb brachten ibn bie bamaligen Gebietsveranberungen auch von biefer Stelle. "Ohne jemals an ben politischen Weltveranderungen thatigen Antheil ju nehmen." fagt er befibalb felbft, "wurbe ich von ihnen allen ein geschlagenes, wiewohl bennoch geiconies Opfer. Die glanzenbiten Aussichten auf mein weiteres Leben giengen mit bem vielfachen Umfturg ber Dinge unter. Der Befit und bie Anwartschaft von wichtigen Staatsamtern wurden mir burd ganbertaufch und Aufbebung ber Beborben vernichtet. 3d manbelte zwischen ben Schreden bes Rriege und auf ben Trummern gewesener Berrlichteit." Unter folden ernften Erfah: rungen lernte er je langer je entschiebener umtebren und etwas Befferes fuchen. 3mar ließ er fic, nachbem er 1802 ein Saus in Frantfurt angetauft und ale Rechtsanwalt zu wirten angefangen batte, noch im Berbft 1803 bestimmen, bie Leitung ber Frankfurter Bubne gu übernehmen, indem er mit Schiller bie hoffnung theilte, bas Theater als moralifche Anstalt und als ein nicht untraftiges religiofes Betebrungemittel beben ju tonnen; allein ale er im Lauf von brei Jahren über biefen Bestrebungen ben Biberftreit amifden Chriftenthum und Welt fattfam gu fühlen betammen,

trat er gurud. Er mar nun unter ben bereitelten Belihoffnungen fähig geworben, bie Beburtsweben eines hobern Lebens zu erfahren und unter ben mannigfachen Rreugen, bie er namentlich auch im Ramilienleben au tragen befam, fein Berg ber Ertenntnig aufzufoliegen, bag "Alles unter Ginen Fluch gebannt ift in biefer niebern Belt ftarrer, mantenber Leiber und im Tranme wanbelns ber Seelen." Er berichtet barüber felbft folgenbermafen: "Die "Onabe bes Berrn burchfuchte ben Ader meines Bergens eine "lange Reit und hatte bann bon ihrem Samen hineinzustreuen. "Bei freier Muge und mancher außern Annehmlichteit unter blog "fünftlerifden Beftrebungen that fich ber herr meiner Seele naber "tund und flogte mir ben Gebanten ein, ju fprechen: ""Bater! "mache mich zu einem beiner Tagelöhner!"" Die Bibel hatte ich "juvor wieber hervorgefucht. Gine Frucht von meiner noch gang "afthetischen Liebe zu ihr mar mein Gebicht: "" Tobias"" (vom "Jahr 1800. 2. Aufl. 1831.). Es wurde noch im Unglauben, "aber im Ahnen bes Beiligen geschrieben. Der Berr that aber "nun ungleich mehr an mir. Er machte mir offenbar, bag ber "gelehrte Unglaube, ju bem ich, obwohl nicht ohne Rampf, in "meiner atabemischen Laufbahn übergegangen mar und wobei bie "Philologie gum vermeinten Lichte bienen mußte, nichts als eine "traurige Bermechelung bes Beiligen mit bem Bemeinen feb unb "bag Er, ber alte Bunbergott, noch lebe. 3ch betam nach und "nach beim Lefen und Forfchen im Worte Bottes und in folden "Schriften, bie ich gubor verachtet batte, überrafchenbe Aufschluffe, "und bie Folge meines Guhlens und Sinnens murbe bie freudige "Ueberzeugung: Chriftus ift ber mahrhaftige Gott und bas ewige "Leben. Ich fcatte nun bie geoffenbarte Babrheit über Alles, "ohne jeboch meine menschlichen Renntniffe wegzuwerfen, weil ich "balb inne warb, bag fie mir von Fruhem an gegeben worben, "um fie bem Beiligthum jum Dienfte ju weiben. 3ch wußte nun "gewiß, bag bie Lehre von ber Erlöfung burch ben Gottmenfchen "bas auszeichnenbe und unumftögliche Symbol bes Chriftenthums "fen, und bag bas Rreug ben Glaubigen gum Sterne werbe, ber "in ungemeffene Tiefen ber Babrheit und Berrlichkeit leuchtet."

So wurde er benn nun aus einem Nesthetiler ein glaubiger Schriftforicher, und bas um fo williger und volliger, als

ihm bie gange Bibel voll gottlicher Aefthetit mar. Zwar begann jest gerabe für ibn in Frantfurt eine immer mehr fic ermeis ternbe Amtothatigfeit, indem er 1807 von bem Surftprimas mit einer Ratheftelle im Stabtgericht betraut wurbe und er, nachbem feine Mitburger ibn jum Senator und Debutirten beim evanges lifden Confiftorium erwählt batten, ber Reibe nach 1821 Schöffe und erfter Syndicus, 1825 und hernach auch 1839 und 1843 alterer Burgermeifter und 1837 Bunbestagsgefanbter ber vier freien Stabte murbe. Allein fo gewiffenhaft und fleißig er biefe Memter verfah, wollte er fich bennoch baburch eine bobere Wirtfamteit "mehr in ber Rabe Gottes" nicht verwehren laffen. Soon im Rahr 1807 hatte er, um aus ber Offenbarungequelle, bie er auch als ichriftstellernber Jurift für bie einzige Rechtsquelle ertlarte, ju beren gottlichen Rechtsgrunbfagen bie Rechtsgelehrfams teit gurudtebren muffe, recht ichopfen gu tonnen, in feinem 35. Jahre angefangen, bei einem jubifden Gelehrten, Ramens Bufdenthal, auf mubfame Beife bie ebraifde Sprace zu erlernen. Die fo erworbenen Renntniffe benutte er nun gur Berausgabe feiner "Bibelbeutungen. 1812." und feines großen Bibelwerte unter bem Titel: "Die Bibel in berichtigter Uebersebung. Samb. 1819.", womit er neben ber alten Lutherbibel eine neue richtig gestellte Bibel in Luthers Beift und Kraft ichaffen wollte. Daffelbe hat fich benn auch als fo brauchbar ausgewiefen, bag es nicht nur bie Krantfurter Bibelgefellschaft, beren Brafibent er feit 1816 war, aboptirte und die englische auf Berwendung Dr. Steintopfs in vielen Eremplaren antaufte, fonbern auch bie theologifche Fatultat zu Erlangen ihn bafür 1821 jum Dottor ber Theologie ermablte, mabrent es in furger Beit mehrere Auflagen erlebte. Er forieb barüber 1. Mai 1820 an Marbeinede, ber fich gang besonbers fur biefes Wert interessirte und bereits in ben Berliner Nadricten bom Dec. 1818 eine Geschichte besselben mitgetheilt batte: "Go liegt benn endlich mein Wert fertig, an welchem ich im Soweiß meines Ungefichtes, mit ber Bein meiner Mugen, auch mit nicht geringen Roften und Entbehrungen, mit Ringen und Aleben gegrbeitet habe, und ich bente nicht als ein gang unnüger Rnecht. Bom Beren babe ich's empfangen, ber Gemeinbe babe ich's gegeben."

Mit Borliebe ben biblifchen Lebren von ben letten Dingen jugewandt, batte er icon 1810 in Jung Stillings Beise eine Schrift verfaßt unter bem Titel: "Bom Sabes, ein Beitrag gur Theorie ber Beifterwelt." Go blieb es benn auch nicht aus, baf ber Schriftforider je langer je mehr auch Theoforb murbe. Das ihm in ber b. Schrift aufgegangene Licht marf feine Strablen für ibn über bie gange Schöpfung, fo bag er Schrift und Ratur, als zwei fich gegenseitig erklärenbe Urtunben einer und berfelben Offenbarung, als zwei bem Menfchen von Gott aufgeibane Bucher anfah, in benen bie unfichtbare Welt Gottes verfinnlicht vorgelegt ift. Um in ihre Bebeimniffe einzubringen, suchte er nun in acht mpflischer Beise auf bem Bege bes innern Schauens und Abnens im Budftaben ben Seift, indem er binter bem Wortfinn ber Schrift nach einem tiefern Sinne griff, und in bem Endlichen bie Abbilber bes Unenblichen, indem er bie fichtbaren Dinge als ein Bilberbuch voll hieroglophenschrift ansab, und Rablen und Figuren ibm als Formeln ber ewigen Wahrheit galten. Bas er babei "in garter Gefühligkeit einem Novalis, in liebevoller Rindlichkeit einem Terfteegen, in energischem Ernft bes Willens und in fefter Entschloffenbeit, bas eigne Leben in ben Tob zu geben, einem G. Arnold fich anschließenb" ersonnen und geschrieben bat, bas legte er nieber in ben bas religiofe Leben in Deutschland bebeutsam forbernben "Blattern für bobere Babrbeit aus alten und neuen Sanbidriften und feltenen Buchern, mit besonberer Rudficht auf ben Magnetismus. 11 Sammlungen, Frankf. u. Berl. 1818-1832", woran als abschließenbe, spftematische Busamenfaffung in einem 12. Band fich anschloß fein "Inbegriff ber driftlichen Glaubenslehre. Rebft ber Geschichte bes ifraelitischen Boltes. 1832." Unter höherer Bahrheit verstand er bie Ertenninis ber Bebeimniffe Gottes in Chrifto, bie nicht von ber gewöhnlichen Schultheos logie, fofern fie bie logifde Beweisführung in Bermengung mit ber Philosophie als Bulfemittel gebraucht, erlangt werben tann, fonbern bie fich nur benen erschlieft, welche Ropf, Berg, Willen und Gemiffen ben tiefen, ftillen Ginwirtungen bes b. Geiftes in liebenber Glaubensinnigkeit öffnen und ftatt bie breite Strafe bet rein menfolichen Logit, Speculation und Moral gu manbeln, ben fomalen Bfab ber Gottfeligfeit betreten, ben nur Benige finben.

Sein Christenthum bezeugte Meyer vor allen Menichen burch einen freimutbigen und unverzagten Wandel im Licht und burch bas Betenntnig feines Ronigs, Jefus Chriftus, mit bem er fein Leben am liebsten in Gott verborgen führte. Mit ber Welt unb ihren Berhaltniffen, ihrer Bilbung und ihren Ehren bunbertfach vertnüvft. Toste er, obne fic aukerlich ftreng von ibr au fonbern. bie ungleich ichwerere Aufgabe, mitten in ber Welt festen Schrittes bie fcmale Bahn zu manbeln und bie Ginfalt in Chrifto in bem Rnauel feiner Berhaltniffe nicht einzubugen, fonbern an feinem Daupte jum geiftlichen Mannesalter ju machfen und ber Beiligung nachzujagen in ernfter Gelbftverleugnung. Seine Grunbfabe in biefer Begiehung fpricht er babin aus: "Richt bypochonbrifche Grubelei und Rrommelei, bie alle gefunde Thattraft labmt, fonbern von Aufen freudig febn, weil aus bem gefreugigten Bergen ein Strahl bes emigen Lebens bricht, ift Chrifti Jungern eigen. Aber weber bie Rreuzigung noch bie Auferstehung follft bu gur Schau tragen. Rach Gottes Willen follft bu außer ber Welt in Befellichaft und nach Gottes Billen mitten in ber Belt einsam febn." Dabei batte er Urfache genug, ju fagen: "Die Schmach Chrifti tenne ich."

Soon als er im 3. 1830 bie Feuerzeichen ber Revolution lobern fab, wedte bief in ibm bas boppelte Beburfnif. flaren und festen Blide auf bas prophetische Wort zu ichauen und fich aus ben erschütternben Schwingungen ber Beit auf ben Felfengrunb ber triumphirenben Rirche zu reten. Defthalb wibmete er fich nun neben ber Berausgabe von Taulers und Fresenius Brebigten unb von Arnbis mabrem Chriftenthum ber Erforichung ber Offenbarung und gab 1833 ben "Schluffel gur Offenbarung Johannis von einem Rreugritter" und 1847 ben "Blid in ben Spiegel bes prophetischen Borts" heraus. In ben lebten Jahren feines Lebens machte er fich auch mehr und mehr von feinen Memtern und Burben Ios. 216 aber vollende 1848 bie Sturme loebrachen, ichieb er friebigmen Geiftes, nach ber ewigen Beimath gerichtet, von allen feinen Aemtern und, bevor noch bas Jahr zu Enbe mar, lag er bereits mit völlig erichopften Rraften auf bem Rrantenlager. Bor feinem brechenben Auge mar noch bie Verfaffung feiner Baterftabt ausamengesunten, und breigebn Stunden bor seinem Scheiben wurde . ihm burch einen Schlaganfall seine Gattin vorangeführt in bie "obern Friedensräume der ewigen Gottesstadt." Er selbst aber folgte ihr am 28. Jan. 1849.

Fr. Wilh. Krummacher, ber während feiner Frankfurter Amtswirksamkeit in vertrautem Umgang mit ihm ftand, hat von ihm, biesem "Mann einer höhern Ordnung", bezeugt: war ein Mpstiker im ebelften Sinn bes Wortes und ein Mann bes Gebets, wie wenige. Wie oft war ber Herr ihm in ben auffallenbsten Erfahrungen und Aushülfen nahe getreten! Daher ber eigene milbe Lichtschein auf seiner Stirne. Oft, wenn ich ihn ansah, fiel mir ein, was von Mose geschrieben steht 2 Mos. 24, 29."

Ueber Meyer ale geiftlichen Dichter lefen wir in ber epangelischen Rirchenzeitung. 1838. Nr. 39: "Seine bichterischen Gaben geboren zu ben beften ber driftlichen Lyrit unfrer Beit, und in einer Partie, in ben Liebern, welche ben innern Schmergenswegen bes Glaubigen, seinem Rreugleib und feiner Bingebung an die treue Rührung bes herrn gewihmet find, spricht fich eine folche Reife ber Erfahrung, eine folche Innigkeit ber Empfinbung und Fulle bes Bebantene aus, bag wir nicht mußten, welchen ber jett lebenben beutschen Dichter wir in biefem Capitel ber lebenbigen Taufe in ben Tob Chrifti ibm an bie Seite ftellen follten." Es spiegelt fich überhaupt in Mepers Liebern fein innerer Lebeusgang beutlich ab; fie athmen benfelben Geift ber Bachsamteit, bes Ernftes, ber Gelbftverleugnung und Rreuzeswilligkeit. Sein Biograph fagt barüber: "es leuchtet in biefen Liebern bas Reuer einer wahrhaft gewaltigen Sehnsucht, welche, alle Rebelbunfte und Glanggewölfe ber irbifden Athmosphäre traftvoll burchbrechenb, gerabenwege bem Bergen Gottes gulobert und in bie innere und innerfte Gemeinschaft bee Tobes und ber Auferstehung Jefu einzubringen ftrebt, aber auch, abwarts brennend in bie Tiefen bes eigenen Bergens, bie ""aus ben Flammenaugen Gottes brechenben Strablen einfaugt, alle Schatten, alle Schulben, alle Greuel, alle Bunfche, bie nicht taugen, feiner Blide beißer Bracht"" in belbenmutbiger Entschloffenheit ausset, bamit ""Alles, mas vor Gott ihn baglich macht"", in feinem Feuer verzehrt, ""ploblich Afche fen"" und fein Feuer Mart und Bein icheibe. "Go nur bin ich, Knecht, gefreiet, fo nur bin ich bir geweihet, fo nur bin ich emig rein"" -

biek ift ber Grunbattorb seiner Poefie, ber in reichen Bariationen wieberklingt. Der Brennpunkt aber ift bie Liebe Jesu Chrifti in ihrem Rampf und Sieg - wie er fingt: ", Lieberingenb, arm unb bloß, fall ich ftumm in beinen Mutterfcoof.""

Go ift benn auch naturgemäß, fo tief im Gebanten, fo gart im Gefühlich murgig im Ausbrud, fo burchaus ebel und fein in ber Diction sie find, die Haltung seiner Lieber zu subjectiv, als baß fie, abgesehen auch von ihrem oft zu afthetistrenben Con und ber mobernen, blübenben Sprache, fich recht zu Rirchenliebern eigneten.

Die Rieberlagen ber geiftlichen Boeften Mepers, unter benen fich im Gangen 60 von eigentlich liebartigem Charafter befinben,

1. Die "Blatter für hohere Bahrheit in 8 Sammlugen. Frankf. 1818-1827. Reue Folge. 9-11. Sammlung. Berlin 1830-1832. Bahrend bie zwei erften Sammlungen feine liebartige Poefie ent= wsaprend die zwei eruen Sammlungen keine liedartige Poesse ent-halten, hat die 3. Sammlung. 1823., "ber Vorhos's genannt, 1 Numer, die 4. Sammlung. 1823., "Stufen des heiligkhums", 20 fog. "Amaranten", die 5. Sammlung. 1824., "die Lehrstimmen", 20 numern, die 6. Sammlung. 1825. mit dem Litel: "Erkenne dig felöst. Ein Rus der Wahrheit und des heils", 16 sogenannte "Pas-sionsblumen", die 7. Sammlung. 1826., "Feierstunden", 23 sog. "Georginen", die 8. Sammlung. 1827., "Vilderschriften", 12 Numern, die 9. Sammlung. 1830, "Passmen", 3 sog. "Harfenklänge", die 10. Sammlung. 1831., "Thjid", 5 "Harfenklänge", und die 11. Samm-lung. 1832., "Welt und Borwelt", 15 "Harfenklänge."

Unter biefen 98 Numern, von benen harms 21 in feine "Gefange.

1828" aufgenommen hat, find die verbreitetften:

\* "Freubig will ich bich erheben" — Reujahr. Gin Harfen-klang aus ber 11. Sammlung. 1832.

\*\* "Gebente, baß bu Afche (fterblich) bift" — Afchermittwoch. Ein Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823.

"Geift aus Gottes Shbe" - Bibellieb. Erftmale gefungen bei ber Generalversammlung ber Frankfurter Bibelgefellichaft 1823. Ein Sarfentlang aus ber 10. Sammlung. 1831., bereits aber icon in Krummachers "Zionsharfe." 1827. abgebrudt. Im Leipz. G.

\* "Batt' ich nicht Gott gum Erofte" — ber Berfolgte. Gine

Paffioneblume aus ber 6. Sammlung. 1825.

\*\* "heilige Racht! Engel und felige Boten" — bie Beihnacht. Ein Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823. Bon Rocher in ber Zionsharfe 1855 mit einer Melobie geschmudt (as as as as).

"3 d habe viel gelitten" - ber Weg ber Sulfe. 3 Str.

"Ich will mit beinem Rreuge" - bas Rreug.

Zwei Paffionsblumen aus ber 6. Sammlung. 1825., von Meber in ben Befperiben 1836 fo ineinander verwoben, bag an bas erfte Lieb mit feinen 3 Strophen nach Ginfchaltung von 3 neuen Strophen bie 2 letten Strophen bes aweiten Liebes angehängt finb.

Im Wurt. G. (mit Weglassung ber Einschaltung.)

🕶 "Laß in meinem Bilgerkleibe" — reine Treue. Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823. In harms Gefängen. "Mich Staub vom Staube führt mein Lauf" — Unflerblicheit. Ein Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823. Bon Rocher mit einer Melobie geschmudt (f. u.).

3m Burt., Schafib., Narg. u. Amer. luth. G. Auch in harms Gefangen.

"Bon bir will ich nicht weichen" - ber Gefiche. Aus ber 8. Sammlung. 1827. (Bereite 1828 in Barme Defangen.) 3m Bürt. u. Dr.=Rant. G.

2. Sefperiben. Boetifche Schriften. Erftes und zweites Buch. Rempten

In biesen poetischen Sesperiben (ein anbrer Band enthalt bie profaifden) gab er feine Bebichte theils "in verbefferter Bieberholung bereits vergriffener Schriften", theils aus noch ungebruckten Papie-ren", theils sonft aus "ber Zerstreuung" zum erstenmal gesammelt beraus und nannte sie helperiben, weil er "nachbem ber Mittag setnes Lebens vorüber, am Abenb noch einige Blumen und Fruchte, bie ber Lag ibm gebracht, sammeln und barbieten wollte."

Es find genau gezählt im Ganzen 139 Rumern, unter benen fich 46 liebartige befinden. Die Sammlung ift aber nicht vollständig, indem allein von den bis 1836 verfaßten liebartigen Rumern minbeftens 7 fehlen.

Hier, ohne zuvor in Dr. 1. gestanben zu haben:

"Der herr ift mein getreuer hirt" - ber 23. Bfalm.

Im Bair., Ruß., Reuß. u. Str. luth. G. "herr Gott, bich loben wir, herr, bich bekennen wir"
— Luthers Te Deum nach bem Ambrofianischen Original veranbert. Erstmals in Knapps Christoterpe. 1834. unter ben bort mitgetheilten 4 Sarfentlangen.

Im Pf. G. "Ich fente mich in beine Bunben" - bie Bemeinichaft ber Leiben. Erftmals in Knapps Chriftoterpe. 1836.

Im Pf., Amer. ref. u. Dr.-Kant. G.

\*\* "Benn ber Engel golbnes heer" — bie Engel. Erfi-mals in Rnapps Chriftoterpe. 1835. Bon Rocher in ber Bionsharfe 1855 mit einer Melodie geschmudt (a fis h g e a g fis).

3. Chriftoterpe. Gin Tafchenbuch für driftliche Lefer. Berausg. von A. Anapp.

Die Jahrgange 1833-1836. 1838. 1839 und 1841 enthalten neben 8 geiftlichen Gebichten 20 geiftliche Lieber Meyers, von welchen bie 12 ber altern Jahrgange 1833-1836, mit Ausnahme bes Liebs: "Ins Barabies, ins Barabies" vom J. 1833, Aufnahme in Dr. 2 gefunden haben, die andern 8 burchaus neuere Lieber, aber Forts fegungen feiner "harfentlange" in ber 9-11. Sammlung von Mr. 1 find und weber in Nr. 1, noch in Nr. 2 stehen, als erft nach 1836 gebichtet. - Gie fanben feine Berbreitung.

4. Auf Gingelbruden ericienen von ihm mehrere gelegentlich für Reformations-, Bibel- und Diffionsfeste verfagte Lieber, bon welchen nur ein einziges, ein Bibellieb, Aufnahme in ben Blattern für bobere Bahrheit und in ben Sefperiben gefunden hat (f. ob.), bon anbern aber 3 neben biefem in Fr. 28. Krummachere "Zionsharfe." 1827. gebrudt ericbienen, 3. B.:

""Der bu bas Bolt regiereft" - für Ifrael.

Stier. \*) Dr. Ewalb Rubolph, ber mpftifche Bibeltbeologe. Mebers Freund und Gefinnungegenoffe, wurde geboren 17. Marg 1800 ju Frauftabt, bem Geburteorte Bal. Berbergere (Bb. II, 301), wo fein Bater, Friedr. Ernft Stier, R. preufischer Steuerinspector war und fich mit einer Tochter bes Oberpfarrers Langer verebelicht ate. Babrent feiner Univerfitateftubien, bie er icon Berbst 1815, erft 15 Jahre alt, in Berlin begann und Oftern 1818-19 in Salle fortsette, war er noch gang und gar bon bem romantischen Buge ber Beit ergriffen und bie Aefthetit und bas buridenicaftliche Deutschibum erfüllten fein ibeal geftimmtes Bemuth vollständig. Go waren einerfeits die Romantiter Lied und Fr. Fouque feine Meifter, bie er in "Mabrchen und Traumen", in Belbengebichten und Rittergeschichten nachabmte, vornemlich aber Jean Paul, in beffen Manier er Aphorismen über allerlei Erfceinungen auf ben verschiebenften Lebensgebieten unter bem Titel: "Krotobilseier" 1818 berandgab, nachbem bas Jahr gubor bereits feine erften "Gebichte" in ber Rawiger Monateschrift ericienen waren. Unbererfeits trat er in bie innigsten Beziehungen zu bem alten Turnermeifter Jahn in Berlin, angeregt burch beffen achtbeutsche Kraftsprache und begeisterte Sinweisung auf die Berbienfte Luthers als beutschen Reformators, und ichloft fich, ergriffen von ber nach ben Freiheitefriegen noch fortglubenben vaterlanbischen Begeisterung, ber bamale gerabe ine Leben tretenben allgemeinen bentschen Burichenschaft an, die als ihren hauptzwed ,christliche beutsche Ausbildung einer jeben geiftigen und leiblichen Rraft gum Dienste bes Baterlanbes" aufstellte. Acht Tage nach bem großen Jenaer Burichenfefte im 3. 1818 murbe er Borfteher ber Balles ichen Burichenschaft und als folder fcrieb er 1819 unter bem Ramen Rubolph von Frauftabt feinen "beutiden Buridenfpiegel",

<sup>\*)</sup> Quellen: Retrolog Stiers im theol. Literaturblatt ber allgem. Kirch.=Zeitung. Darmstabt 1863. Apr. S. 257—262. — Basto E. B. Krummacher "Dr. Stier" im Ev. Gemeinbeblatt aus und für Rheinsland und Besthhalen. 1863. S. 43 ff. 87—92 ff. — Dr. C. E. J. Rissch in Berlin "Dr. Stier als Theologe" in der 3. Ausg. der Reden des herrn. Barmen. Bd. I. 1865. S. V—XX. — Dr. A. Tholud in herzogs Reals-Encycl. Bd. XXI. 1866. S. 172—179. — Dr. Stier. Bersuch einer Darstellung seines Lebens und Wirfens von Georg Stier, Director des Dom=Gymn.'s zu Colberg in Berbindung mit Fr. Stier, Diac. zu St. Ricolai in Eisleben. 2 Bde. Wittend. 1867. 1868. (2. Kusg. 1870.)

in welchem er Burschenthum und Christenthum zu vereinigen bemüht war, indem er biblische Glaubensfestigkeit und Innigkeit für ein wesentliches Stud achtbeutschen Bolksthums erklarte und sich offen gegen ben Rationalismus ber theologischen Lehrer in halle, insbesondere eines Wegscheiber und Gesenius, aussprach.

Der Werth bes Chriftenthums, ben er fo mit in feiner äfthetischen und vaterlandischen Begeisterung vorerft nut mehr mit bem Berftanbe batte begreifen lernen, follte ihm aber nun balb auch im innerften Grunbe feiner Seele theurer und werther werben, feit er nach seinem Abzug von Salle zu Oftern 1819 in Folge ber Auflojung ber bortigen Burichenschaft und nach einem Sommer: aufenthalt im Elternhaus zu Stolpe, mo fein Bater nun als Brovingial : Steuerinspector angestellt mar, und mo bie tiefinnigen Brebigten bes reformirten Bfarrers Metger beilfamen Ginflug auf ibn übten, auf Michaelis 1819 wieber bie Universität Berlin bezogen hatte. Dort am Grabe einer bon ihm in aller SAUe innig geliebten jungen Anverwandten gleichen Namens. beren im August 1818 erfolgter früher Tob er "bas erstmalige Berbrechen feiner roben Naturkraft" genannt bat, lernte er, freilich unter manderlei Schwantungen und Rudfallen, mehr und mehr ben Blid vom Grab alles irbischen Glüdes gen himmel erheben zu bem, ber ba ift bie Auferstehung und bas Leben, und fo bem Seifte Raum machen zum Werte feiner Biebergeburt.

Bereits seit Oftern 1820 hatte er unter bem Einfluß ber erbaulichen Abendversammlungen im Hause bes Barons v. Kottwitz, bie er zu besuchen anfieng, seine schönwissenschaftlichen Beschäftigungen aufgegeben und sich ausschließlich ben theologischen Studien hingegeben. Da wurde er durch einen schweren Krant-heitsanfall selbst auch an den Rand des Grabes und an die Pforten der Ewigkeit gestellt, und indem er dieß als eine Sündensstrafe ansah, wurde es vollends Ernst dei ihm "bis aufs Blut und Leben." In einem Briefe vom 2. Oct. 1820 erklärte er seinem damit nicht einverstandenen Bater: "Ich din nun durch Gottes ewig wunderbare Gnade zu der Einsicht gebracht worden, was ein lebendiges, allein seligmachendes Christenthum ist. Ich bin aus einem fürchterlich tiefen Sündenschlaf aufgeweckt worden. Ich weiß jett — ich glaube nicht nur, und mein Glaube ist

fidrer als alles menschliche Wiffen und mir unter taufend Röthen und Schmergen meiner Geele burch gottliches Licht flar geworben. 3d gebente auch taglich immer mehr mich von ber Welt loszu: fagen, all ihrem ungbitlichen Wefen bollig abzufterben und auf ben eitlen Ruhm von ihr zu verzichten, bamit ich meine Geligkeit fcaffe, ble debr werth ift ale Alles. Mein Glaubenebetenntnig, womit ich fest zu bestehen hoffe, ift: Joh. 3, 16; mein einziger Rubm: Gal. 6, 14; bet Grund meines Ernftes ftebt; Phil. 2, 12; bie Regel für mein Leben: 1 3ob. 2, 15-17, und meine einzige Entschulbigung, wenn ich ber Welt nicht recht bin: Gal. 1, 10-12." Und fo forieb er nicht blog, fo handelte er auch. 2018 er nemlich bei genauerer Selbstprufung entbedte, bag er immer noch gebeimes Boblgefallen an bem alten iconwiffenschaftlichen Treiben habe, entichlog er fich zu Unfang bes Jahre 1821 rafch, feine gebrudten und ungebrudten Auffabe und Gebichte und barunter felbft größere Jahre lang mit Liebe gebegte Arbeiten bem Feuer gu übergeben. Run erft fühlte er fich mabrhaft frei von ber Welt. Am wohlsten war es ihm im Umgang mit ben neugewonnenen driftlichen Freunden aus bem Rottwit'ichen Rreife; befonbers ben beiben Brivathocenten Olshaufen und A. Tholud. Der lettere batte ibm zu Weihnachten 1820 ein Gefchent mit Fr. v. Mepers berichtigter Bibelübersehung gemacht, um ihn vor myftischen Abwegen zu bewahren und zu einem anhaltenben Schriftftubium gu bewegen. Und fortan wurde bie Bibel fein einziges Stubium und Fr. v. Meber fein einziger Führer babei.

Im Bittenberger Prediger Seminar, in das er sofort auf Reanders Empfehlung 2. April 1821 als Candidat eintreten durste, sette er mit unermüblichem Eiser die Bibelstudien fort und als eine Frucht berselben gab er, seine theologische Schriftsstellerthätigseit damit beginnend, in dem zu Ehren der Königin "Karalene" genannten Schullehrers Seminar zu Kramsmatschen bei Insterdurg im Litthaulschen, wo er 1. Juli 1823 als dritter Hauptlehrer sur Keligion, deutsche Sprache und Sesschiftverständniß. Erste Sammlung. Königsb. 1824." Dieselsben machten nicht geringes Ausselchen und wurden die Beranlassung, dass er als theologischer Lehrer mit dem Titel "Brediger" an die

Baster Missionsanstalt berufen wurde. Am 18. Gept. 1824 nahm er Abichieb bom Seminar und feinen 33 Boglingen, beren mehreren er ein nie vergeffener fabrer gur Geligteit geworben war, und am 7. Oct. traute ibn ber ehrmurbige Generalfuperintenbent Carl Lubwig Ribid in Wittenberg mit feiner Tochter Erneftine, einer driftlichen Jungfrau vou Betrinifden Rufter (1 Betr. 3, 2-4), bie Tholud eine "himmlische, Rille, reine Daab Jefu" genannt und ber Stier manche fcone Lieber geweiht hat, g. B .: "herr, was wirbs für ein Genesen." Am 11. Nov. traf er mit ihr in Bafel ein, wo es ihm in gang befonberem Grabe gelang, bie Bergen ber Miffionegoglinge, unter bie auch ber nachmalige Bischof Gobat von Berusalem geborte, burch grundliche Auslegung bes Worts Gottes für glaubiges Berftanbnig ber b. Schrift aufzuschliegen. Beil er fich aber burd ein lang anhaltenbes, bebentliches Rugleiben in feinem mit fcmerer Arbeitelaft verbundenen Berufe und ben baneben bod auch noch mit Borliebe getriebenen Bibelftubien und foriftftellerifchen Arbeiten gehemmt fab - er fette bie "Anbeutungen" fort und gab auch "driftliche Gebichte" 1825 heraus - und weil auch ber Inspector Blumbarbt im Namen ber Romitemitglieber ibm zu versteben gegeben batte, "fold Stubium und Schreiben gehore freilich nicht ins Diffionshaus", fo tunbigte er, obwohl mit ichwerem Bergen, 10. Juli 1827 feinen Dienft und begab fic 31. Juli 1828 von Bafel zu feinem Schwiegervater nach Bittenberg, um feine geschwächte Gefundheit wieber berauftellen. Bu feinem Abschied hatte Chr. G. Barth (f. unten) Ramens ber Brüber bas icone Bebicht verfaßt: "Go gehft bu nun aus unfrer Mitte" mit bem Buruf:

Richt fruchtlos bift bu hier gewesen, Richt ohne Segen kehrst du heim: Im Leiven sanbest du Genesen Und in ber Myrrbe Honigseim. Der Meister hielt mit Liebesbliden Dich in bes Kreuzes enger Haft, Um beinem herzen aufzubruden Das Siegel seiner Jüngerschaft.

Nach langer Wartezeit burfte er 8. Juli 1829 als Pfarrer zu Frankleben und Rumftabt bei Merfeburg in ber preus Gifchen Provinz Sachsen eintreten und bie hier verlebten zehn

Jahre waren bie fruchtbarften für feine theologischen Stubien und bie gefegnetften in feiner gangen Umtothatigfeit. Dier fetite er feine "Unbentungen" fort, ließ einen Grunbrif ber biblifden Retritt 1830 erscheinen und gab seine LXX ausgewählte Bfalmen 1834 beraus, nachbem er zu feiner Legitimation biefur eine Kormenleber ber ebraeifden Sprache 1833 hatte voransgeben laffen; bier machte er auch burch feine Schrift: "bie Befangbuchenoth. 1838." Epoche für bie Gefangbuchereform (f. G. 58 f.) Im Amte aber ließ es ihm ber Berr gar munberbar gelingen mitten unter gang rationalififch gefinnten Collegen und Borgefesten, Die ibn anfangs wie ein auslanbifdes Gemache anfaben, allmählich aber boch von bem Meinen, faft jungfräulich aussehenben Manne mit feinen lebenbigen Augen und berebten Borten theilweise einen tiefen Ginbrud empffengen, und mitten in einer Bemeinbe obne alles geiftliche Berftanbnif. Balb ftromten gu feinen Brebigten voll einbringlicher Rraft, wovon bie bibelfornigen "Spiftelprebigten für bas driftliche Bolt. 1837." treffliche Aroben flub, bie Auborer auch aus ben umberliegenben Ortichaften; feine Soelforge, Die er mit Feuereifer und unter besonderfter Bflege ber einzelnen Seelen trieb, bewirtte bie Abftellung vieler Diftbrauche und Unfittlichkeiten; namentlich auch an feinen Schulern und Confirmanben, für bie feine weit befannt geworbene Schrift: "Luthers Catechismus als Grunblage bes Confirmationsunterrichts im Zusamenbang erklart. 1832." bestimmt war, wirfte er viel Gutes. Erft fein 1837 für bie Enthaltfamteitsfache ente widelter Gifer, woburd fich feine Gemeinbe bem Spott ber gangen Umgegend ausgesett fab, trubte feine Berhaltniffe gur Gemeinbe.

Da wurbe er im Sommer 1838 ins Wupperthal nach Wichlinghausen berufen, wo er am 11. Rov. seine Antrittsprebigt hiebt über 2 Cor. 1, 24, wie in Frankleben. Im still gelegenen Pfarrhause baselbst, wo auch ein neuer Lieberquell seiner Brust entströmte, hat er vollends seinen weithin sich erftredenden Ruf als Schrifterklärer begründet burch die seit 1843 in 6 Bänden erscheinenden "Reben bes Herrn Jesu", sowie durch seine Erklärungen der Corintherbriefe 1841, der Briefe an die Sbraer 1842, und Epheser 1846, sowie des Briefs Jakobi 1845, dem hernach noch andere folgten. Er hat damit einer entschwere

glaubigen Schriftertlarung bie Bahn gebrochen. Rach feiner Mus fict ift ber eigentliche Berfaffer ber ganzen b. Schrift ber beilige Beift: barum bat er auch bie b. Schrift in ber moftifchen Beife feines Meifters, fr. v. Meber, unter Annahme eines Mehre und Unterfinnes ausgelegt, mabrent er babei, nach Art ber Salle'ichen; Bietiften, ben erbaulich-prattifden Charatter, felbft mit Anwendung von Ansprachen an die Lefer, vorwalten lieft. Dabei bat er fich aber nicht als tirdlicher Theologe tunbgegeben, fonbern ausschlieflich nur als Bibeltheologe mit speculativer Grundlage, wie fie bei ben Mpflitern gewöhnlich fich finbet. 216 Pfarrer trat er feiner Gemeinbe gegenüber zu fprobe ober gar zu ichroff auf, wozu ein Rervenleiben, bas ihm von einer im Februar 1844 erstanbenen ichweren Krantheit gurudgeblieben mar, bas Seinige beigetragen baben mag. Er batte es fich nämlich aleich beim Gintritt in fein Amt, mabrend noch alles feines Lobes voll war und feine Brebigten ungemein gablreich befucht maren, gur Aufgabe gemacht, "bem bier machtig einberbraufenben Strome religiöfen Lebens nicht rubig fic bingugeben, sonbern vielmehr, wo es noth that, beffen Wogen einzubammen und in bas richtige Bett zu leiten burch berichtigenbe und neugestaltenbe Ginmirfung auf bie gang eigenthumlich ausgeprägte Form bes driftlichen und firchlichen Lebens." So trat er benn ben gablreichen Anhangern Collenbusche mit ihrer vermeintlichen Bolltommenbeit, fowie überhaupt allen Schmachen und Unlauterfeiten ber Glaubigen als Bahrheitszeuge gang entfcbieben entgegen, und fuhrte auch ale Seelforger, nach ber Leute Urtheil, nicht ben Stab Sanft, wie fein Borganger Sanber, fonbern ben Stab Bebe. Schon feiner gangen Natur nach war er nicht zugänglich und leutselig genug, und feine ausgebebnte Schrifts ftellerei nahm feine Beit allaufebr in Anfpruch. Insbefonbere aber war es auch bie Bollmacht bes geiftlichen Amtes, bie er gegenüber bem Borwiegen bes gemeinblichen Elementes bei ber Breebnterialverfaffung bon bornberein festauhalten entichloffen mar, und gerabe barüber tam es benn, als er einsmals eine Bermands lung von fonntäglichen Rinberlehren in Bredigtgottesbienfte gang felbstftanbig vollzogen hatte, zu einem fo fcmeren Busamenftof mit feinem Presbyterium, bag er 3. Sept. 1846 erklarte, feinen Blat raumen zu wollen, ba er fich feinen Manbelftab (4 Mef.

Cap. 17) nicht wolle burre machen faffen. Um ber Confirmanben willen wollte, er jeboch noch bis mm nachften Frithjahr bleiben, und weil er von ba an im vollen Glang bie Liebe lenchten lieft; bis nicht has Ihre fucht und fich nicht erbittern lakt. fo olieb fic auch bas Digverhaltnig bis babin wieber in fo erfreulicher Beise and bag ibm die Gemeinde eine neue Berufung ins Amt in Ausficht ftellte. Allein ba ibm ber Berr nun einmal feibft einen Ausweg gezeigt batte aus ben allaufdweren Borgen unb Röthen eines übermäßig geschäftereichen Amtes; bem er fich bod nicht im Gigenwillen entgiehen mochte, fo blieb er feinem Ents foluß getreu und griff ohne alles Bermogen mit einer Familie pon 8 Rinbern 22. Mars 1847 jum Wanderstab, unt in feinem lieben Wittenberg ohne alle Amtbeinnahme in völliger Buruds gezogenheit ju leben. Bum Erfat murbe ihm noch bor feinent Abaug Seitens ber theologischen Facultat zu Bonn bie Anertennung ju Theil, baff, fie ihn jum Doctor ber Theologie machte.

Rach Wittenberg konnte ihn die Gehülfin, die er sich vor 23 Jahren dort geholt, nicht mehr begleiten; sie war schoit 20. April 1839 zu seinem großen Schmerz gestorben. Am 26. Februar 1840 hatte er sich jedoch, um seinen 6 kleinen Kindern wieder eine Mutter guzussühren und bei seiner Amtssührung wieder eine Stühe zu haben, "auf daß er wider den Strom schwimmen könne", mit einer Freundin und Anverwandten der Heingegangenen, Alwine Hoppe, einer Tochter des Superintendenten zu Freiburg an der Unstrut, verheirathet. Dieselbe hatte seinen verwitweten Schwiegervater in Wittenberg die an sein Ende 1831 treulich verpstegt.

Drei Jahre bereits hatte er sich in Wittenberg ohne Amt ausgehalten, ba erhielt er endlich im Mai 1850 in Schleudit, einem Städtchen zwischen Halle und Leipzig, eine Anstellung und zwar zunächst nur als Diaconus, bis er 12. Nov. 1852 nach bem Lab bes Oberpfarrers in bessen Stelle einrücken konnte, woranf ihn Generalsuperintenbent Wöller von Magbeburg (s. unten) als Superintenbenten investirte. Gine Frucht seiner Betbigers wirksanteit in bieser burch und burch rationalistisch, wo nicht radical gesinnten Gomeinbe, ber er saft nur zu scharf die Wahrheit vers tundete, sind feine "Evangelienpredigten. 1854." (2. Kult. 1862).

Doch mehr als burch biefe in zu hobem Con gehaltenen Prebigten wirtte er burch feine mit aller Ginfalt und Berglichkeit abgehaltenen Bibelftunben. Tros bem, bag ibm fein tirdliches Auffichtes amt, bas er in bischöflichem Sinne und unter Ausabung tines bebeutenben geiftlichen Ginfluffes auf feine Geiftlichen und Lehrer aufe puntilicite verfah, viele Gefchafte auflub, tonnte er boch auch hier feine fdriftitellerische Thatigfeit nicht laffen, babon zeugt unter anderem feine "Brivatagenbe, 1851" (5. Muff. 1869) und feine "Bibel nach Dr. v. Meyer nochmale ans bem Grunbtert berichtigt. Bielef. 1856.", wobei er fich nun nach Mebers Cob von feinem ber firchlichen Rudfichten entbunbenen Standpuntt an Luthers Text noch viel bebeutenbere Menberungen erlaubte. Ueberhaupt war bei ihm feit feinem Wittenberger Aufenthalt eine bebeutenbe Benbung in feiner firchlichen Saltung eingetreten. Unter ben firche lichen Rampfen ber bamaligen Zeit zeigte es fich immer mehr, bag er im Rirchenbegriff von feinen feitherigen Freunden abwich. Denn mahrend biese bie Formen und Ordnungen ber Rirche als Beileanstalt wieber mehr zu beben und befestigen fuchten, fafte er bie Rirche als "Stätte freiester und lebenbigfter Glaubensgemeinschaft" auf, "bie auf bem festen Grund ber Aportel und Propheten unter ben mannigfachften Formen burch ben Geift Sottes ber völligen Ginheit als ihrem letten Biele entgegenwachse." So richtete er nun von feinem Schriftstandpunkt aus feine Bauptangriffe gegen bie von ibm fogenannten "Betenntniffuchtigen," weghalb er 1855 "unlutherifche Thefen" ausgehen ließ, und grunbete 1857 im Gegenfat gegen bie Gnabauer Confereng fate bie Proving Sachsen einen evangelischen Unionsverein, in welchem er verschiebene, bernach jum Drud gebrachte Bortrage gur Ems pfehlung bes Unionestanbpunttes für Geiftliche hielt. Selbft mit Jul. Müller und A. Tholnd mar er bereits auf ber Rirchenconfereng gu Mout Bijou 1856 burch feinen in Betreff ber Union gestellten Antrag binfichtlich ber Spenbeformel und ber Biebers verheirathung Geschiebener in Wiberfpruch getreten.

Mit Dant gegen Gott begrüßte er seine 1859 erfolgte Bers febung von Schleubit, wo ihm ber Boben boch gar zu hart ere fchien, auf die Superintenbentur und Oberpfarrei in Eisleben. wo er im August eintrat, aber nur noch brei Jahre wirken burfte.

Auch bier waren feine immer mehr in Form von Abhanblungen und in ju großer Lange gehaltenen, sowie burch feine Stimme zu wenig unterftutten Brebigten nicht fo belucht, wie man es bei bem "bibelfeften Birtuofen" batte erwarten follen. Gine nicht au bewältigende lange anhaltende Balsentzundung und häusliches Rreug unter ber Beiftesgerruttung feiner alteften Tochter zweiter Che gehrten feine Rrafte rafd auf. Nachbem er gerabe noch in feiner letten Bibelftunbe über ben Spruch Joh. 3, 16, bon bem er icon 1820 feinem Bater gefdrieben batte, bag er mit ibm fterben wolle, gefprochen und fur bie nachfte am 17. Dec. abaus baltenbe Bibelftunbe fich auf ein Blatt Bapier bie Auslegung von Joh. 3, 17-21 notirt batte, murbe er in ber Racht bes 16. Dec. 1862 burd eine Bruftbellemmung, bie ploplic bei ibm eintrat, hinweggerufen babin, wo man nicht mehr fiebet burch einen Spiegel in einem bunteln Bort, fonbern von Angeficht au Angeficht.

Much als Dichter bat fich Stier vorherrichend an bas Wort ber b. Schrift gehalten, es finnreich und fraftig beutenb und ent= faltenb, mabrenb er meniger mittelft freier Boeffe geschaffen bat. Seine Dichtungen find geiftlich empfangene Beugniffe mit vielen eblen Gebanten und ebenfo anertennungewerth nach Form und Sprache, volle Erguffe eines burch und burch bibelglaubigen, geifterfüllten Gemuthes, nicht felten volltommen gum Gemeinbegefang geeignet. Rur tritt bei manchen, zumal bei benen aus feinen jungern Jahren, ju febr ein mpftifches Symbolifiren ber Liebe gum Berrn als einer geiftlichen Brautliebe bervor, wobei bas ibm in bem Rottwit'fchen Rreise zu Berlin gur Renntnig getommene und feit feiner Betehrung jum liebsten G. geworbene herrnhuter Bruber : G. und bie Lieber bee herrnhuter Bifchofe Albertini (f. unten) ihren Ginflug abten. Sonft bat er fich bichtend bie und ba auch an Fr. v. Meyer angelehnt, und wie viel ber fleifige Gebrauch alter G.G., namentlich bes Breslauer G.'s bon Burg, von Anfang an auf feine geiftliche Lieberbichtung einwirkte, zeigt ber Eintrag, ben er in eines berfelben gemacht: "ich will von jest an tein Lieb mehr machen, bis ich biefe Lieber habe versteben lernen." Wir haben von ihm:

1. Chriftliche Gebichte. Bafel 1825. Mit bem von gr. v. Meyer entlehnten Motto:

Weif' mich, o Seele ber Dichtfunft, Liebe; Aber fchopf' aus beiliger Quelle bie Galbung.

Richt geziemet irbifches Del bem Diener Gottes, bes Socften.

Er fühlte fich nach ber Borrebe "verpflichtet, weil er ben ihm innwohnenben, nie erlofdenen Dichterberuf vor feiner Betehrung viels fach im Dienfte Chriftenthum entfrembeter Mefthetit gemißbraucht, biefe Gabe nun auch im Dienfte bes Bocften angumenben und einer-feits baburch an fur bie Boefie empfanglichen Seelen ju miffioniren, andrerfeits bem lefenben Bublitum überhaupt gu geigen, bag er burch-

aus ein Anbrer geworben fen."

Die bier mitgetheilten 49 Rumern finb, wie er felbft fagt, "aus ber noch jugenblichen Beit feines Rommens ju Chrifto", und ftammen fast alle aus ber Zeit seiner ersten Liebe jum herrn in ben Jahren 1822—1824, taum eines ift aus ber Baster Zeit, ba bas Manuscript schon im Januar 1825 abgeschloffen wurde. Sie find voll ber lebenbigften Glaubeneinnigfeit, mande aber find zu tief myftifch felbft für Erwedte, weßhalb er biefe auch ale "bebentiich" in feiner fpatern Sammlung ausgesonbert bat. In einem Brief an einen Freund hat er, indem er viel Schwaches und Upreifes barin erfannte, biefe 49 Dichtungen als "Probutte früherer (zum Theil Nebergangs=) Zeiten und weber für bas Bublitum ber "Anbeutungen" noch überhaupt für folche, bie über bergleichen fteben, bestimmt" erklart. Gie finb in 5 Abichnitte getheilt: 1. aus ber Schrift, vorzugeweife Pfalmen (5, 3. B. Bf. 143), 2. vom Beil und Gieg in Chrifto (3), 3. gu befondern Festen und Beiten (11), 4. Minnelieber (6, von driftlichen Braut- u. Cheftanb), 5. Gebets- und Rampfeslieber (10), mit einem besonbern Unhang von 14 geiftlichen Umbichtungen Schiller'fcher Gebichte, die er im October 1823 für bie Frau Geh. Finangrathin v. Bezwitich ju Gerlachsborf in Schleffen verfaßt bat, um ihr, ba fie bei ihrer Borliebe au ben Schiller'ichen Bebichten biefelben mit bem Chriftenthum gang verträglich fanb, ben gangen Eruft bes Gegenfates bamit zu zeigen.

hier bie burch ihre nebft 4 weitern erfolgte Aufnahme in Fr. 28. Krummachers Zionsharfe von 1827 zu weiterer Berbreitung gelangten

Lieber:

"Umen (Ja) wir bleiben all gufamen" - Schluglieb im Gefdwifterfreis. Aus Abiden. 3.

"Bert Jefu Chrifte, Gottes Cohn" - im Abenbireis fünftiger Diener bes Worts. Mus Abicon. 3. 3m Mennon. u. Amer. luth. u. ref. ..

2. Chriftliche und biblifde Gebichte. Reue Sammlung und

Bearbeitung. Barmen 1845.

Mit bem Dotto Bfalm 96, 1 und einer Borrebe, in ber er befeunt: "Ich habe bas Bewußtfeyn eines, ob auch untergeordneten, boch in feinem Rechte vorhandenen Dichterberufes, ber icon in bet früheften Jugend viel nie Mitgetheiltes hervorgetrieben, und lange genug habe ich, nicht ohne Rampf, ben Erieb bes Dichters bem ernsten Amt bes Prebigers und Theologen geopfert." Unter ben genau gerechnet 90 Numern theilt er mande gang neue, unter ber Sibe ernfter Erfahrungen seiner reifern Jahre gezeitigte, zumeift in Bic-linghausen 1839-44 erwachsene Lieberfrüchte mit. Dabei hat er aber auch einen Theil ber Gebichte aus Rr. 1, so weit er fie bessen für

werth hielt, "um sie in beserer Gesellschaft zu erhalten", und andere bereits in Krummachers Zionsharfe 1627 und in bessen Palmblättern 1843 und 1845, sowie in Knapps Christoterpe. 1836. 1838 u. 1840 voraus gedruckt erschienene Gebichte "in umgearbeitetet und nachgerreifter Gestalt" mit aufgenommen. Das Sanze besteht aus 2 Absschnitten:

- a. Chrifiliche Gebichte und Lieber überhaupt, im Gangen 39 Numern in 4 Unterabichnitten: 1. Borhofellange (10), 2. Junere Stimmungen, Ueberzeugungen und Zeugnisse (16), 3. Kirchenlieber (5), 4. Bereiuse und Missionelieber (8). hier:
  - \*\* "herr, beines Bolles Sott" jum Sottesbienft inegemein. Mel.: "Run bantet alle Gott." Aus Abicon. 3.
  - \*\* "Herr Jesu, ber bu Friebensboten" allgemeines Missionslieb. Mel.: "Wein Jesu, bem die Seraphinen." Aus Abschn. 4. Erstmals in der Zionsharfe 1827. Im Tecklb. und Preuß, ref. G.
  - "Jefu Chrifte, Ueberwinber" Eingangelieb. Mel.: "Dies irae." Aus Abschn. 3. 3m Pf. G.
  - \*"Licht, bas in bie Welt getommen" Lieb für Bibels gesellschaften. Mel.: "Komm, o tomm bu Geift", ober: "Gott bes himmels." Aus Abschn. 4. Erstmals in ber Zionsharfe 1827.

Im Rav., Tedlb., Rig., Jauer., Ruß., Pf., Lüb. luth., Breuß. tef., Amer. un. u. allgem., Schlef., Delber u. Dr.-Kant. G.

- •• "Man spürt an allen Orten" bie jetige Zeit ber Bereine. Wel.: "Run lob mein Seel." Aus Abschn. 4. Erst= mals in ber Zionsharfe 1827.
- \*\* "O herr, bein seligmachenb Bort" jum Reformationsfest. Mel.: "Bas mein Gott will." Aus Abschn. 3. Auf Grund bes alten reformatorischen Liebs: "O herre Gott, bein göttlich Bort" (Bb. I, 250) mit einiger Benützung anderer Bearbeitungen ober Nachbichtungen fast ganz neu gedichtet. Im Ruf'ichen G.
- "Dwie mich's frisch umweht" Morgenlieb. Aus Abschn. 1. Erstmals in der Christoterpe 1836 unter den "Naturdeutungen" angeknüpft mit 5 Str. an Jacobi's Strophe in Pfenningers F. von Eden. 4. 5. Heft. Nr. 52. . Sieh! wie der Hain erwacht."
- "Sey Lob bem Gotte Jfraels" Abventsgesang. Nach Zacharia Lobgesang Luc. 1. Mel.: "Ermuntre bich, mein schwacher Geist." Aus Abschn. 3. Erstmals in Knapps Christoterpe 1840 und barnach im Lieberschat 1850 mit ben Ansangsworten —
- \*\* "Gelobt fen ber Gott Ifraels."
- "Bo geuch benn ein, fo foll es fenn" Abventelieb. Del.: "Bir Chriftenleut." Aus Abichn. 3.
- \*\* "Berschwunden ift bie Sonne" Abenblieb. Mel.: "Der Mond ift aufgegangen." Aus Abschn. 1. 3m Olbb. G.

\* "Bir find vereint, herr Befu Chrift" - für Diffions: vereine. Mel.: "Allein Gott in ber Sob." Aus Abfon. 4 Erftmals gefungen in ber St. Martinsfirche ju Bafet beim Jahresfeft ber Miffionsgefellschaft 24. Mai 1836.

3m Burt., Rig., Bair., Mennon., Bf., Amer. un., Reuß. u. Wittenb. G.

b. Biblifche Gebichte inebefonbere - im Ganzen 43 neugebichtete numern ober, wenn man auch, wie bas Regifter ber Liebanfange, bie einzelnen Abidnitte, aus welchen mande numer beftebt, rechnet, - 54. Es zeigt fich in benfelben ein febr gelungenes Streben, ben Reichthum ber biblifchen Geschichte funftlerifc ju gestalten. In ber Borrebe fagt Stier barüber: "Biblifcher noch, b. i. ernfter, tiefer und ftrenger, theologifcher gleichfam, ale abnliche Gaben ber neueften driftlichen Dichter wollen fie fenn, und bas ift etwa ber einzige Anspruch, mit bem ich auftrete. Rance Deutung bes Bunberworts ber h. Schrift wirb man vielleicht in bieser Form eher gelten laffen, als in ber Prebigt ober im Commentar, wobei ich mich aber gegen ben Berbacht eines ungiemlichen Spieles mit Gottes Wort verwahren und ben jugleich theologischen Ernft meiner poetiichen Eregefe verfichern muß."

Diefen Gebichten find entnommen und burch Rnapps Lieberichat 1850 in ben Liebgebrauch übergegangen:

\*\* "Der in ben finftern Stunben aus bem Gebichte: "Die ? (Schmerzen)" —

" Im Mittag ftanb bie Sonne" —

" Dunber ohne Maßen" —

In Knapps evang. G. 1855. In Knapps evang. G. 1855. / terpe 1843. "Ift uns boch bas Bort gegeben" - aus bem Gebicht:

"Der Bert am Grabe bes Lagarus."

ober in ber Fassung bes Anapp'schen G.'s 1855: \*\* "Berr! uns ift bein Wort gegeben."

Auch noch einige weitere ber bort jum Drud gebrachten unb in biese Sammlung nicht aufgenommenen Lieber haben fich weiter verbreitet, g. B .:

\*\* "Gott, man lobt bich in ber Stille" - Erntelob vor Gottes Brunnlein. Erftmale in ber Chriftoterpe 1844.

\*\* "Bull in beine Grabestucher" - Begrabnig Chrifti. Erftmale in Stiere evang. G. 1835.

Ueber Stiers vielfeitige Thatigkeit auf bem bymnologi= fchen Gebiete, insbesondere feine Berbienfte um bie Gefangbuchereform f. S. 42. 50. 58 f.

Beller, \*) Chriftian Beinrich, ber fromme Babagog, murbe geboren 29. März 1779 auf Hohenentringen bei Tübingen, als ber Sohn bes Hofrathe Chriftian David Zeller und ber Chriftiane Beinrite, geb. Müller, Tochter bes Pfarrers in Fellbach, unb gog

<sup>\*)</sup> Quellen: Monatsblatt von Beuggen. Jahrg. 1860. Rr. 6 u. 7. — Christenbote von M. Burt. Jahrg. 1860. Nr. 33. — Bolfsblatt für Stabt und Land von Ph. Nathusius. Jahrg. 1862. Nr. 63. S. 1016 f.

mit feinen Eltern in feinem 6. Lebensjahr nach Boblingen gur Grofmutter väterlicher Seits, einer berglich frommen Bfarrwittme, bie por Schlafengeben immer bas ibm bon ba an unvergeftliche Lieb: "Beil ich Jefu Schäflein bin" betete, und in feftnem 9. Rabre nach Lubwigsburg überfiebelte. 3m Jahr 1797 bezog er bie Universität Tübingen, um nach bes Baters Bunfc bie Rechte ju ftubiren. hier, mo fein Glaube unter allerlei leichtfinniger Umgebung lange fcwer gepruft und von Zweifeln fart erfcuttert murbe, obgleich er fuchend war und als ber einzige Jurift ben Mittbeilungen beiwohnte, die Dr. Alatt über bie banifche Miffion gab, wurden in seinem letten Studienjahr Sanbel und Blumbarbt, bie einzigen Bietiften im theologischen Stift, welche nachmals am Basler Miffionshaus wirften, die Bahnbrecher eines nenen Lebens für ibn, fo bag er nun jum erstenmal wieber jum b. Abenbmahl gieng und anfieng, aus lauter Liebe fcwachen und armen Schulern ber lateinischen Schule unentgelblich in ihren Aufgaben nachzuhelfen. Darüber betam er benn auch eine folche Freude am Unterrichten, bag er nach vollenbeten Studien 1801 mit Erlaubnik feines Baters bie pabagogifde Laufbahn ermablte und hofmeister bei ber Kamilie v. Scheuerlein in Augsburg wurbe, wo er ben Sohn bes Saufes mit fo gutem Erfolg unterrichtete, baß wohlhabenbe St. Baller Familien, bie von bem tuchtigen Sofmeifter in Augeburg gebort batten, ibn einluben, eine Brivaticule in St. Gallen zu errichten. Go gog er benn 1803 nach St. Gallen und bemabrte fich bafelbft in feiner Brivat: foule, bie er 6 Jahre lang leitete, als ein gründlicher Lehrer und Erzieher. Drei driftliche Frauen, Anna Schlatter an ber Spibe, nahmen ibn aber bort felbst auch in Erziehung, bag er in tiefern Umgang mit Sefu treten lernte, mahrend er noch in Augsburg einmal fo tief in seinem Glauben gesunten war, bak er ber Berzweiflung nabe mar und nur an bem Gebanten fich noch halten tonnte: "ich bin boch ein Geschöpf Gottes!"

Im Jahr 1809 erhielt er einen Ruf nach Bofingen als Schulinspector bes ganzen Bezirks und Director ber lateis nischen Schulen und verheirathete sich bann hier 7. Oct. 1811 mit Sophie Siegfried von ba, die er bei einer Schullehrerconferenz, welche er mit Lehrern und Lehrerinnen zu halten ansteng, als eine

gottesfürchtige und recht verftanbige Jungfrau tennen gefernt hatte. Raft bie gange Beit seines bortigen Aufenthalts gieng er immer noch als ein Subnenber einber, ber bei aller driftlichen Erkeintnig und mufterhaftem Wanbel ber Gnabe nicht gewiß werben konnte. Da schlug ibm endlich im Jahr 1818 bie lang ersehnte Gnabenftunbe, worüber er felbft einem jungen Freund affo berichtet bat: "Ich fuchte immer und erlangte nie völlige Rube und Bewiftbeit. Man bielt mich für einen Stillingianer; auch hatte ich Umgang mit Glaubigen. Aber alles half nichts, bis ich am Charfreitag 1818 beim Abendmahl burd bas Lefen von Lostiels Baffionspredigten einen folden Ginbrud von ber Bergebung meiner Gunben und von ber Gottheit Chrifti betam, bag es mir wie Schuppen von ben Augen fiel. Ich foling vor Freude bie Banbe über bem Ropf gufamen und machte meinem Befühl in Musrufen Luft, bag meine Frau meinte, ich feb nicht recht bei mir. Darauf hat mich ein fonft ungelehrter Schreiner, ber gleichsam por meinen Mugen betehrt murbe, in feiner erften Liebe und Etfahrung von ber Gnabe fehr geforbert. Bon ba an ift mir bas Bort Gottes gang anbere erichienen; es gieng mir ein neues Licht auf." Bis in feine Tobesftunde bauerte benn nun auch bei ihm bie innigfte perfonliche Berbinbung und Gemeinfcaft mit Jefu, bem Gobne Gottes, fort.

Bei solchem Liebesleben mit Christo war er auch willig und bereit, ber Aufforderung seines Freundes Spittler, in Basel Folge zu leisten und die Leitung ber in der alten Deutsch-Kitterordens-Commenthure Beuggen am Rhein, drei Stunden oberhalb Basel neugegründeten Anstalt zur Erziehung armer Kinder und zur Bildung von Armenschullehrern, wozu er selbst aus Anlas bes Hungerjahrs 1817 den Antried gegeben hatte, zu übernehmen. Am 17. April 1820 zog er mit Frau und 5 Kindern in Beuggen ein, wo turz zuvor 1812—1815 ein Spital für tranke Soldaten, beren 8—10,000 bort dem Thyhus erlagen, gewesen war und alles noch wüste und leer lag. Vierzig Jahre lang stand er hier als ein Zeuge der rettenden Liebe Gottes in Christo. Treulich unterstützt von seiner Frau hat er hier 253 Schullehrerzöglinge und 593 arme Kinder in seiner Pflege gehabt, und dausordnung,

nach ber er bemuthig und treu auch im Rleinften Alles leitete, ju einem Licht in bem herrn geworben, bas mit feinen bellen und belebenben Strablen weithin in die Lande leuchtet. Mis Beftaloggi einft, von beffen Grundfaben Beller bas Befte behalten und driftlich vertiart bat \*), bie Anftalt befuchte, rief er, Abernommen von bem ihn umwebenben Beifte, einmal übers aubere aus: "Ungebeure Rraft!" Auch burch manderlei Schriften, 3. B. feine "Lebren ber Erfahrung für Armenschullehrer. 3 Bbe. Bafel 1827." und feine "Seelenlehre", inebefonbere aber burch bas "Monateblatt", bas er vom Jahr 1829 an bis an feinen Tob 32 Jahre lang redigirte, hat er vielen taufend Menfchen aller Stande bas Wort bes Lebens nach ber b. Schrift verfünbet. Der fel. Brafeffor Auberlen in Bafel fagte barüber: "Beller bat von Anfang an in biefem Blatt gefunde, biblifche Roft geboten; ben gangen Rath Gottes ju unfrer Seligfeit, wie ibn bie b. Schrift barlegt, bat er bier ausgebreitet. Und in biefem umfaffenben und ternhaften Schriftverstand ift er ein achter Sohn ber guten, alten Theologenschule feines fomabifden Baterlanbes gewefen. Man tonnte fic bei ibm an Manner, wie Roos ober Flattich erinnert fühlen. Und auch barin mar er ein Mann ber Schule A. Bengels (Bb. V. 10 f.), bag ibm aum gangen Schriftgrund bas prophetifche Wort wesentlich mitgeborte. Die lette Numer feines Monateblatts, bie er noch angefangen, aber nicht mehr vollenbet hat, hanbelt von ben Beiten ber Erquidung, b. i. vom tausenbichrigen Reiche (nach Apost. : Gefc. 3, 19-21.). ""Ich febe"", fagte er fcon por Sabren einmal, win eine herrliche Butunft, in einen lichten Morgen binein; aber es geht vorber burd bie fdmerften Gerichte. "" Alle biese Erwartungen bietten ibn aber nicht ab, mit ber größten Rüchternheit und bem treugsten Gifer feinem Berufe obzuliegen; vielmehr nahm er baraus nur um fo mehr Antrieb, auch in feinem Theile mitzuwirken, bag bem tommenben Berrn ein bereitet Bolt entgegengebe."

In ben letten Jahren seines Lebens betete er oft und viel die Worte Pf. 71, 9 und 51, 13. 14 und erbat sich babei von dem Herrn, seinem Gott, noch insbesondere: "laß mich

<sup>\*)</sup> Bgl. "Bericht über bie gegenwärtige Einrichtung und Berfassung ber Armenschullehrer-Anftalt in Beuggen. 3 Bbe. Balel 1833."

nicht ein unnüter Menfc werben, lag mich ftebenb (b. i. im Amte ftebenb) fterben!" Und bieg ward bem treuen Rnechte auch gewährt. Am 11. Mai 1860, als er gerabe ned ben Schul-Tebrergöglingen Religionoftunbe gehalten, in ber er Rurg' Lebrbuch an Enbe brachte, und bann am gemeinschaftlichen Mittageffen bes Saufes Theil genommen hatte, wurde er über ber Rudtehr in feine Bohnung in Folge einer fonell ausgebrochenen Lungenentgunbung bon folder Athemnoth befallen, bag er fogleich ju Bett getragen werben mußte, wo er mehrere Tage gang fille lag. In ber letten Racht aber rebete er im bewußten Buftanb und bagwifden auch in ber Rieberphantafie bebeutfame Borte bes Beiftes. Ramentlich ale fich die Zöglinge noch um fein Sterbebett verfammelten, rief er ihnen gu: "Erneuert Guch im Beifte Gures Gemuthes! Bebet bin im Beift ber Liebe und Ginigleit. D baf bein Feuer balb entbrennte!" Dann segnete er noch feine Rinber - bie Frau war ihm vor zwei Sabren vorangegangen - und feufzete bierauf: "Romm balb, Berr Jefu, Amen! In beine Banbe befehle ich meinen Beift." Damit waren feine Rrafte erfcopft, und er schlief sanft ein am 18. Mai 1860 am Tage nach Christi himmelfahrt - ein Simeon bon 81 Jahren. Barth bezeugte hernach beim Jahresfest ju Beuggen im Juni felbigen Jahres: "Bon Dofe heißt es: ",er ftarb am Dunbe bes herrn" (5 Dof. 34, 5); bie Rabbinen fagen, Gott habe ibm feine Seele weggefüßt. Go ift Bater Reller gestorben." Er binterliek 3 Sobne. bie alle als Lehrer an ber Anstalt steben, und mehrere Tochter. Bu feinen Tochtermannern gehoren Manner, wie Bifchof Gobat in Berufalem, Pfarrer 2. Bolter, Berausgeber bes fubbeutichen Schulboten, und Pfarrer Carl Werner in Rellbach.

Bei seiner Leichenseier 20: Mai umringten seinen Satg 70 arme Kinder und 15 Schullehrerzöglinge, und die ganze Begleitung, unter der viele Brüder und Schwestern aus Basel waren, sang vor dem Hause seinen Lieblingsgesang: "Wie wird mir seyn, wenn ich bich, Jesu, sehe" (s. S. 41), und bei der Einsenkung auf dem Rirchschlingten die Zöglinge das Lied an: "Wenn der Herr einst die Gefangnen.") Im Schloßhof hielt dann noch Prof. Auberlen die

<sup>\*)</sup> Offenbar in ber irrigen Boraussehung, bieses Lieb sen von Beller verfaßt, wie es auch im Burtt. G. unter seinem Ramen aufgeführt ift.

Leichenrebe über Bfalm 1, und Brof. Riggenbach von Bafel fprach bas Soluggebet. Der erftere bezeugte babei von bem Beimgegegangnen: "Ginfalt unb Rraft, etwas burchans Reelles und Gefundes ohne alles außere Beprange, ein wefentliches Leben in und aus und vor Gott - bas war ber Einbruck, ben biefer Batriarch machte. Seine Große bestand barin, bag er tlein blieb und in feltener Beife bie Treue im Rleinen übte."

Seine burd und burd vom Bibelgeift und Bibelwort erfüllten folichten Lieber erschienen meift Jahr für Jahr vereinzelt theils in seinem Beuggener Monatsblatt von 1829 an, theils in bem für jebe "Jahresfeier ber freiwilligen Armenschullebrer-Anftalt in Beuggen" vom 3. 1821 an ausgegebnen, "Ginige Lieber" ents haltenben Buchlein, beren jebes mit 1 Bogen ju Bafel in ber Bahnmaier'iden Buchbruderei erschien. Gein Sohn unb Nachs folger. Reinhard Reller in Beuggen, bat neuerbings ihrer 50 ibm ficher zugeborente in einer noch andere 30 Lieber enthaltenben Sammlung: "Lieber ber Armenanstalt Beuggen. 1871." mfamengestellt. Bon ben in Rird. : G.G. aufgenommenen find alle, bis auf bas unten zulett genannte, von. A. Knapp in ber 1. Ausgabe bes Lieberschapes 1837 mitgetheilt und baburch weiter verbreitet worben. Ge find bie Lieber:

\* Arbeit ift mein Loos auf Erben" - vom 3. 1832. Im Rev. u. Olbb. G.

\* "Freuet Euch, ihr Menichentinber" - Beibnachtelieb. Erfimals im Monatsblatt 1831.

Im Rig., Rev. u. Amer. ref. G. . Gott bei mir an jebem Orte" - vom 3. 1828.

3m Marg., Rev., Mein. u. Dr.-Rant. G. bienft. Im Amer. luth. G.

\*,Preis und Dant, bem ber bie Welt befreit" - Lobgefang. Erstmals im Monatsblatt 1831.

Jm Schaffh. G. . Siehl ein weites Tobtenfelb" - Diffionelieb. Im Bair. ref., Jauer., Mennon., Amer. tuth., ref. u. un., Bresb., Schles., Delser G. u. hess. G.-Entw.

††† "Treuer Beiland, wir find hier" - jur Anhörung bes Borte Gottes. Bon Conr. Rocher 1838 mit einer Melobie: as gas bas des des c geziert.

Das Lieb gehört Sam. Gottlieb Burbe an (Bb. VI, 321) und Zeller

selbst hatte aufs bestimmteste bie Autorschaft von sich abgelehnt.

†† "Zum Enbe geht bas alte Jahr" — zum Jahresschluß. Im Rig., Rev. u. Rußichen G. "Bas ift bes Kindes Leben" — Kinderlied vom J. 1824. Im Mennon. G.

An Beller reihen fich vier Bertreter bes Pietismus in Rorbe und Subbeutidlanb:

Anak. Dustav Friedrich Ludwig, geb. 12. Juli 1806 gu Berlin, wo fein Bater, Chriftian Friebr. Lubw. Rnat, Juftigcommiffarius war. In feinem breizehnten Lebensjahr tam er, nach bes Baters Tob 1819, nach Mittenwalbe, ber ehemaligen Arbeitsftatte B. Gerharbte (Bb. III, 300) gu feinem Dheim mütterlicher Seits, Brobst Straube, ber ihn zur Confirmation vorbereitete und in ben Wiffenschaften unterrichtete, bis er mit beffen Gobn, Carl Straube, ber einen innigen Freunbichaftsbund mit ihm eingegangen hatte, in bas Friebrich-Wilhelms-Symnafium au Berlin übertreten konnte. Bu Oftern 1826 begannen bann bie beiben Bettern und Freunde als Theologen die Universitäts: stubien in Berlin, und hier geschah es im Frühjahr 1829, bak beibe, bie bis bahin noch bie Welt und mas in ber Welt ift. lieb gehabt, in Einer Stunbe zum neuen Leben erweckt wurden und fich nun erft recht in ber Liebe Chrifti zusamenschloffen und einander bienten mit ben Gaben, bie Gott jedem gegeben batte. Die Lieber ber ersten Liebe, bie Knats im Glauben fich gang felig fühlenbem Bergen entströmten, ichmudte Straube bei feiner musitalischen Begabung mit lieblichen Beifen. Nachbem fie 1830 ihre Studien vollendet hatten, fand Straube - ber nachmalige Pfarrer in Werber bei Juterbog, wo er eine Bibelgesellschaft grundete und ben Werber'ichen Bibeltalenber berauszugeben anfieng, jest Pfarrer zu Follenhagen bei Betershagen in ber Mart eine Lehrstelle, Knat bagegen wurde Lehrer an einer Heinen Brivatfoule zu Konige=Bufterhausen, tehrte aber foon 1833 bon ba nach Berlin zurud und wurde burch Bermittlung bes Barons v. Rottwit, in beffen Haus er ben religiöfen Privatverfammlungen eifrig beiwohnte, von bem Patronatsberrn, Obrift:

<sup>\*)</sup> Quellen: Geiftliche Lieber im 19. Jahrhunbert. Herausg, von L. R. D. Kraus in Darmftabt. Darmft. 1863. S. 187 f. — Sieben Bücher reufischer Kirchengeschichte von Wangemann, 1859, 1860.

lieutenant v. Wolben, als Baftor nach Wufterwit bei Dramsburg in hinterpommern berusen. Im October 1834 trat er bort sein Amt an, in welchem ihm während einer 15sahrigen Wirtssamkeit ber herr große Gnabe zur Prebigt bes Evangeliums schenkte, so baß in Wusterwit und brei bazu gehörenden Kirchsbörfern viele Seelen zum neuen Leben in Gott erwedt wurden. Dort verehelichte er sich auch mit Mathilbe Wendt, einer Stiefstockter bes Conrectors und Predigers Görde in Pyrit, die ihm 6 Kinder gebar, von welchen aber zwei schon frühe heimgegangen sind.

Bu Enbe bes Jahrs 1849 ergieng ber Ruf an ihn, Gognere Nachfolger an ber Bethlebemetirche in Berlin zu merben. und 24. Febr. 1850 hielt er an berfelben feine Antrittsprebigt über 1 Cor. 2, 2. Auch zu biefem Amte ichentte ibm Gott gleich bon Anfang an reichen Segen und fein haus wurde ber Sammlungeort für bie Glaubigen aus ber Nahe und Ferne. Go fanb fich auch gleich als einer ber ersten Bafte ber Chinesenapostel Guslaff in seinem Sause ein und murbe fur ihn bie Beranlaffung, bağ er einen Frauenverein für China grunbete, ber balb bernach in Victoria auf Hong=Rong ein Kinbelhaus erbauen konnte für arme Chinesenkinber. Aber auch für Ueberwindung bes mobernen Beibenthums im eignen Lanbe bemubt fic Rnat bis in bie neuefte Reit als unerschrodner und tapfrer Streiter Refu Chrifti. Seine jängste That ist ber auf ber Branbenburger Provinzialsynobe 1870 gestellte Antrag auf Ausschliefiung ber Mitglieber bes Brotestantenvereins von ben Prebigt= und Lehramtern.

In seinen geistlichen Liebern von burchgebilbeter Form und musttalischem Wohllaut zeigt sich Anat als tieffühlender und inniger Sanger ber Heilandsliebe, nach Art ber besten Herrnhuter Brüderdichter. Barthel stellt sie den bamit allerdings verwandten Liebern eines Novalis gleich, obgleich sie bieselben durch christliche Tiefe und Fulle acht evangelischen Geistes weit übertreffen. Sie erschienen —

1. unter bem Titel: "Simon Johanna, haft bu mich lieb? Geiftliche Lieber und Sonette. Mit sechs Melobien von C. G. . Berlin

<sup>\*)</sup> C. G. ift niemand anbers, als Anats obenermagnter herzens: freund, Carl Straube von Mittenwalbe, ber fpater auch als Paftor bu

1829." Mit einer poetischen Bibmung an ben Herrn und einem Sonett als Solupwort an feinen treuen Freund Carl Straube. Es find 31 Lieber und 50 Sonette, die er im erften Gefühl feiner Betehrungsgnabe 1829 gebichtet bat. Die verbreitetsten finb:

++ "Dir will ich banten bis gum Grabe": - Jefus Chris

ftus unfer Erlbfer. Phil. 1, 18.

Im Berl. Lieberichat 1832 u. im Rev., Bur. n. Dr.-Rant. G. + "Erhebt bie Baupter himmelmarts" - Abventlieb. 2. Cor. 8, 9.

3m Berl. Lieberichat 1832.

\* "Borft bu bie Glode laben?" - am Sonntagmorgen. Mit einer Melobie von Straube: fffg as as b b.

"Bobin, mein Heilanb, foll ich geh'n" — von ber Be-ftanbigfeit im Glauben. Joh. 6, 68. 69. Im Berl. Lieberschat 1832. "Zu bir will ich mich naben" — Menbmahlelieb. 1 Cor.

10, 16.

Im Berl. Lieberschat 1832 und im Rug'schen G. bes Anfange:

"Dir, herr, will ich mich nahen".

2. in bem "Geiftlichen Lieberichas. Berlin 1832." (f. S. 39), wo neben ben oben genannten vier Liebern aus Rr. 1 eilf Rnat'iche Lieber erstmals gebruckt zu Tage treten. Unter biefen:

"Bruf, herr Jeju, meinen Ginn" - von ber Liebe gu Jefu. Pfalm 26, 2.

"Qualt mich Angft im Bergen" - füßer Eroft beim Gefühl eigner Schwäche und Gunbhaftigfeit. Pf. 138, 7.

++ "Barft bu für mich nicht Menfc geboren" - alles geistige Leben aus Chrifto, bem Quell bes Lebens, gefcopft. 1 305. 5, 4.

Im Rug'ichen G.

++ "Wenn Seelen fich gusamenfinden" - von ber Bemeinschaft ber Glaubigen in ber Liebe. 306. 13, 34. 15. Dit besonderer Melodie von Boigilander in der Reiseharfe 1853:

ffdcbagesddc.

++ "Die fo wenig gibt's ber Seelen" — Buftanb ber Chriftenheit. Phil. 3, 18.

3. in ben neueren Ausgaben von Rr. 1 unter bem Titel: "Bionsbarfe. Geiftliche Lieber und Sonette von Guftav Anat, Prebiger ju Bufterwit. Berl. 1840." und vermehrte Aufl. Berl. 1843, wozu noch als nachtrag mit weiteren Liebern erfchien: "Liebe um Liebe. Eine kleine geiftliche Gabe zu milben Zweden. Berber 1849."

Berber eine fcone Liebersammlung unter bem Titel: "Reifepfalter", sowie eine "Reiseharfe. Gin Delobienbuchlein jum Reisepfalter. Bum Beften ber Bibel- und Miffionefache. Werber bei Juterbog 1853." mit 36 eignen Melobien anonym herausgegeben hat. In biefem Reisepsalter finden fich auch einige Lieber von bem Schwager Knats, Morit Gorde, geb. ums Jahr 1806, Pfarrer ju Zarben bei Treptow an ber Rega in Bommern, wo er burch seine seelsorgerliche Wirksamkeit und herzeinbringenbe Predigt= weise eine allgemeine Erwedung in ber Gemeinbe hervorrief und "Beihmachtelieber für Kinder" im Drud erscheinen ließ.

```
Bu biefen neueren Liebern gehören:
```

"Ich hab von ferne, herr — unb mar" — Benbant gu bem himmelsvorschmad bes J. L. hermes (Bb. VI, 379).

Im Jauer'ichen G.

"Rommt her, benn Alles ift bereit" — Abenbmahlslieb. Im Basler G.

"Laßt mich gehn, laßt mich gehn" — Sehnsucht nach bem Paradies. Im Wittenb. u. Delser G.

"Mad bic auf, mad bic auf" — Aufruf gur Buge. 3m Schlef. u. Delser G.

Selig, Jefu, sind bie Seelen" — Cheftandelieb. "Zieht in Frieben Eure Pfabe" — zur Reise. 3m Delser G.

Seldhoff. ) Friedrich August, wurde geboren 19. Nov. 1800 ju Elberfelb, wo fein Bater Raufmann und zweiter Rirchenbors stand ber lutherifden Gemeinde war und langere Zeit als Brasibent ber bergischen Bibelgesellschaft vorstand. Unter ber drift lichen Ergiehung feiner Eltern, an benen er ftete mit ber finbe lichften Liebe und Dantbarteit bieng, muche er heran als ein rechtes Onabentinb, von bem feine Mutter fagen tonnte, fie babe niemals nothig gehabt, ibm einen Berweis zu geben. Für ben Raufmannostand bestimmt, tam er, 13 Rabre alt, in die Erzies bungsanstalt bes Kirchenraths und Brofesfors ber Theologie Sowarz in heibelberg, eines Tochtermanns Jung Stillings. Bei ben glaubenftartenben Ginbruden, bie er bier empfieng, ents folog er fich zum Stubium ber Theologie, bem er bann vom Rabr 1816 in Beibelberg und Berlin sblag. Nachbem er 1820 feine Stubien vollenbet hatte und nach Saus gurudgefehrt mar, unterstützte er als Canbibat ben bamals an ber lutherischen Rirche zu Elberfelb angestellten Baftor Straug in feinem Brebigtamte, und batte, nachbem berfelbe als hofprebiger nach Berlin berufen worben war, beffen Stelle bis au ihrer Wieberbefetung au berfeben. Hernach murbe er Bermefer ber Pfarrftelle in ber burch Barteiungen gerriffenen Gemeinbe Leidlingen, wo er fich bie Achtung und Liebe aller Parteien gewann. 3m 3. 1823 wurde er Pfarrer an ber beutsch-lutherifden Gemeinbe zu Nomme gen in Holland, und von bier wurde er 1828 als Pfarrer nach

<sup>\*)</sup> Quellen: Sanbidriftliche Radrichten.

Bupperfelb im Bupperthale berufen. Bier gof er in seinen Brebigten neben bem berebten Beufer fein femriges, von ber Liebe Refu Chrifti im innerften Grund burdflammtes Berg aus und erwedte Biele, wie überhaupt feine gange Erscheinung eine überaus liebenswürdige mar. Er vertiefte fich jeboch mehr und mehr in theosophische und apotalpptische Studien, beren Früchte er in einem besonbern Buch nieberlegte, bas jeboch nicht gum Drud tam, weil feine Freunde es verhinderten. In ber Vorrebe gu bemfelben vom 3. 1830 fagt er gum Zeichen, an wen er fich bei biefen Stubien hauptfäclich anschlof: "Die geiftreichen Worte Detingers, biefes wahrhaft großen Mannes (Bb. V, 138 ff.), find noch viel zu wenig bekannt." Fr. D. Krummacher, ber zu gleicher Beit in Bemarte ftanb, gab über ihn in feinen "Balmblattern. 1843." Beft 1. S. 73 bas Urtheil ab: "Er ift ein Mann geheiligter Speculation, ber Onofis und Theosophie nicht abbolb. burch feis nen afcetischen Ernft bie Beifter bewältigenb und binbenb; obgleich Lutheraner, mehr mit bem reformirten Topus bepragt und, unbefümmert um Rirchenthum und firchliche Dogmatit, feine Theologie unmittelbar über bem göttlichen Buchftaben bes Schrifts worts als über ihrer allein unwanbelbaren Bafis conftruirenb." Lange hatte er mit Rrantlichteit zu tampfen, ließ fich aber burch biefelbe nicht abhalten, feinem anftrengenben Amt mit aller Treue obzuliegen. In fichrer Ahnung feines balbigen Beimgangs fang ber von einer machtigen Sehnsucht nach ber Bollenbung bes Reichs Gottes und nach feiner eigenen Bollenbung burchbrungene Beuge Chrifti:

> Hilf mir biefes Lebens Plagen Glaubig, liebend, hoffend tragen, Bis bein Ruf (ich hoffe balb) Mir: "Nun komm!" entgegenschallt.

Und so geschah es. In ber Halfte seiner Jahre erlag bie schwache Leibeshütte einem Nervensieber 8. Jan. 1844 ju Lauerssfort, einem Landgute seiner Bermandten, wohin er sich zur Stärstung seiner burch die vielen Anstrengungen bes Amts erschütterten Gesundheit zurückgezogen hatte.

Seine innigen, lieblichen Lieber voll entschiebenen Chriftenglaubens erschienen in folgenden Sammlungen: 1. Chriftliche Gebichte. Barmen 1840.

Dieselben find nach einer Anmerfung am Solug bes Registers, alle, mit Ausnahme von zwei im August 1839 in Bab Ems verfasten, aus bem Zeitraum vom herbft 1838 bis Oftern 1839. Auf ein größeres Gebicht "Bileam, Beors Sohn," folgen 42 Meinere Gebichte", von benen bei 20 liebartigen Charafter haben. Unter biefen :

"Giner nur ift's, ben ich meine" - ber Freund ber Seele. 2. Feiertlange. Derausg. gum Beften ber Rleinfinberfculen Ober-barmens. Barmen o. 3.

Unter ben 56 hier mitgetheilten Liebern, von benen 31 auf befannte

Rirdenmelobien gebichtet finb, fanben weitere Berbreitung:
. Das Aug' empor, bes herzens Anie gebeugt" — himmelfahrielieb. Luc. 24, 52. Mel.: "Jerusalem, bu bochgebaute."

🕶 "Frühling feiert auf ber Erben" — im Frühling. Mel: "Urquell aller Seligfeiten."

. Berr unfer Gott, Jehova Bebaoth" - Bilfegebet ber Gemeine in bebrangter Zeit. Jubith Cap. 9. Del.: "Jerufalem, bu bochgebaute."

"hinan, binan, ermube nicht" — Ermube nicht. Offenb. 2, 10. Mel.: "Mir nach, fpricht Chriftus."

Jm Olbb. G.

"Romm vom bochften Throne" — Pfingfilieb. Apoft.-G. 2, 11. Rom. 11, 33. Mel.: "Bunberbarer Konig."

"Run das Heil gekommen" — Weihnachtlied. Luc. 2, 1. ff. Mel.: "Jefu, meine Freube."

ober nach ber von Knapp fammenben Faffung im Rev. G .:

""Chriftus ift getommen."

\*\* "Oft mit beiligem Erglüben" — Sehnsucht nach bem ewigen Leben. Bf. 84, 2. Mel: "Was ift wohl ein fupres Leben."

Sarth, \*) Dr. Christian Gottlob, ber große Missionsagitator und driftliche Rinberfreund, über ben Fr. 28. Krummacher ben Ausspruch gethan hat: "er hat von feiner einsamen Belle aus bie gange Welt mit ben Armen feiner miffionarifden Liebe umfpannt, unablaffig, wie wohl nie ein Regent, Diplomat ober Ambaffabeur, mit ben Boltern aller Erbiheile gotiliche Reichsbepefchen gewechfelt und ungablige Tractate und liebliche Erbauungebuchlein wie geifts liche Taubenschwärme mit bem Kriebensölblatt Rabr aus Rahr ein in alle Richtungen ber Winbrofe ausgeben laffen." Die Burgeln

<sup>\*)</sup> Quellen: Lebensabriffe in ber Neuen evang. Kirchen=Zeitung von Meifner. 1862. Rr. 48. S. 753-757; im Chriftenboten von Burt. 1862 (30. Rov.) und im Gubbeutichen Schulboten. 1863. Rr. 16. 19.: "Barthe Berbienfte um bie Schule von Diac. Rieger in Calw." - Jul. hartmann, Detan in Tutilingen, in Bergoge Real-Encycl. Bb. XIX. 1865. S. 168—173. — Chr. G. Barth, nach seinem Leben und Wirten gezeichnet von C. Werner in Fellbach. 3 Bbe. Stuttg. 1865. 1868. 1888.

feines Lebens und Wirtens find gang und gar in bem Boben bed alten wurttembergischen Bietismus. Das Saus feines Baters, bes frommen Zimmermalere Christian Friebr. Barth in Stuttgart, bem ihn feine aus ber frommen Engelmann'ichen Ruferfamilie in Kirchheim am Nedar stammenbe Mutter als Erftlingssohn 31. Juli 1799 geboren bat, mar eine rechte Bruberberge, ein Absteigquartier für Junger und Jungerinnen bes Beren bon ber-Schiebenen Glaubenerichtungen, wenn fle bom Lanbe in bie Stabt tamen. Sein Brivatlebrer neben ber Soule mar ber betannte gottfelige Baueinformator Jeremias Flatt, und fein Religions: lehrer Chr. A. Dann, bamals Belfer an ber Hofpitallirche. 3m kindlichen Treiben zeigte er bereits, mas fein Mannesberuf feyn follte. In seinem Elternhause murben nemlich, ba ber Bater bie Bither und Barfe und manches anbre Inftrument zu fpielen verfanb, und bie Mutter eine foone Singstimme batte, viele geiftliche Lieber gefungen, und wenn bie Eltern ausgegangen waren, machte es ibm bie größte Freude, mit feinen Bleinen Befdwiftern bei ben Nachbarn umberzugeben und ihnen Lieber vorzufingen. Und biefer fangesluftige Rnabe murbe zu einem Sanger, ber hernach burch alle Stufen feines Lebens binburch Ungablige mit feinen fconen Liebern erfreut bat. In feinem 10. Jahre fleng er benn bereits auch icon an, eine kleine Sammlung biblifcher Geschichten ju fcreiben und Bilber bagu ju zeichnen, bie er bann in 20 hanbschriftlichen Sebes : Eremplaren mit bem Titel: "Gine Auf: munterung für bie Seele. Im Jahre Chrifti 1809" und mit bem Motto: "Seter, fet es in Fraktur: ""Jesus ift mein Alles nur!"" meift an feine Mitfduler verfchentte, - ein Borfpiel beffen, mas er hernach ale Tractatenschreiber und insbesonbere als Berfaffer ber "Calmer biblifden Geschichten", von benen nun bie 160. Auflage erschienen ift, geleiftet bat. Auch gum Dichten regte fic frühe icon ber Trieb in ihm, und als Jung Stilling, beffen unter ben Stuttgarter Gemeinschaftegliebern febr beliebte Schriften auch in ihm fruhe icon bas Warten auf ben Tag bes herrn anregien, und ber ihn bei einem Befuch in Carleruhe gum Stus bium ber Theologie ermunterte, im April 1817 heimgegangen war, verfaßte er als 17jahriger Obergymnafift ein gum Drud gelangtes größeres Gebicht: "Jung Stillings Siegesfeier.

Scene ans bem Geisterreich." Nicht lange zuvor hatte er auch, als er auf einer zu Fuß unternommenen Bakanzreise nach Rurnberg zu Schöner, Ranne, Rießling und Kerb, bem Berleger ber Stilling'schen Schriften, 6. Oct. 1816 bie Sonne burch finsteres Gewölk sich hatte Bahn brechen sehen, auf altem Gemäuer sitzend ein Gebicht versaßt, in welchem er aus ber Tiefe seines jungen herzens sang:

Blid auf, mein Geift, und schwöre hier, bein Leben Und beine Kräfte Gott zu weih'n.
Und du, Allvater, der sie mir gegeben,
Erhalte meine Seele rein,
Daß, wenn ich einst aus diesem Thal der Bahren
Bur Rube jenes Lebens geh',
Der Fruchtstaub vieler guten Aehren
Um meinen Grabesbügel wehl

Und biefem Sinne ift er auch mit feltener Beharrlichkeit treu geblieben bis an fein Enbe.

3m Berbft 1817 burfte er von bem Stutigarter Obergom= naffum in bas theologifche Stift ju Tubingen übertreten, wo er mit anbern von ber Onabe ernstlich ergriffenen Junglingen, ju benen namentlich bie beiben Repetenten Aug. und J. E. Dftanber und fpater auch Lubm. Boffader geborten, erbauliche Bufamentunfte pflegte, fast allein unter feinen Freunden bie Brübergemeinschaft in bem Saufe eines Sanbwerkers besuchte und in ber Berfammlung rebete, mit großem Gifer und unter vielem Zulauf fich in benachbarten Rirchen im Brebigen übte, auch ben jest noch bestehenben Diffionsverein grundete, ber ibn mit ben Missionsfreunden in ber Soweig in bleibenbe innige Beziehungen brachte. Im J. 1819 wollte er Miffionar werben, und mur bie Ginrebe feiner Mutter erhielt ibn bem orbentlichen Brebigtamte. In bemfelben Jahr erschienen auch von ihm in Lotters "Bioche" mehrere driftliche Lieber, bie er im Sommer 1818 gebichtet hatte und eine anonyme Bertheibigungeschrift für ben über ber Granbung ber Kornthaler Gemeinde burch viele bofe Geruchte gebenben Bietismus unter bem Titel: "Ueber bie Bietisten. Mit besonderer Rücksicht auf die württembergischen und ibre neuesten Verbaltniffe. Tub. 1819. Motto: Gal. 5, 23." Ueber biefe feine Studienzeit fagt er felbft mit Dant vor bem berrn: "Babrent fo Manche an ihrem Glauben Schiffbruch gee litten haben, führte mich ber herr immer tiefer in bie Erkenntnis seines Wortes hinein und ich konnte, obgleich burch manche Zweifel hinburch, bie aber nur zum Festermachen bienten, meinen Glauben bewahren, bag bie Bibel Gottes Wort seh und Jesus Christus Gottes Sohn."

Rachbem er im Sept. 1821 feine Studien vollendet und aupor noch im Juni erstmals einem Baeler Diffionsfeft angewohnt batte, tam er an-Martini als Bicar nach Recarmeibingen, ein Bierteljahr fpater als Stabtpfarrverwefer nach Dornhan unb 28. Juni 1822 ale Bfarrverweier nad Effringen und Schonbronn am Ranbe bes Schwarzwalbes bei Ragolb, wo er burch Conferengen mit gleichgefinnten Geiftlichen und burch weither befucte Erbauungestunden seine Birtfamteit im Sowarzwalb begann, bie fein ganges übriges Leben ausfüllte. Rach zweijabriger gesegneter Arbeit baselbst trat er 3. Dai 1824 eine wiffenschafts liche Reise burch Norbbeutschland an, "um ausgezeichnete Brebiger tennen zu lernen und baburch von ber großen Rraft, ben Dens ichen ans Berg zu reben, ein Studlein zu lernen." Benige Tage nach ber Rudtehr von biefer Reife, bie ibm "ben Reichsblid erweiterte und bie Ueberzeugung verschaffte, wie ber Berr fich aufs gemacht habe, noch recht Biele für fein Reich ju gewinnen", wurbe er 10. Dec. 1824 jum Pfarrer in Mottlingen bei Calm ernannt, wo bor ibm bie gefalbten Brebiger Machtolf 1763-1799 und Groft, früher Pfarrer au Efferbing bei Ling 1800-1814 im Dienft bes Berrn geftanben waren. Am Chrifts feft bielt er feine Antrittspredigt und begrufte feine Gemeinde mit ben Worten: " hier fteb ich als ein armer Gunber und tann Euch nichts bringen, als ben Beiland. Da habt Ihr ihn, nehmet ibn bin! 3ch fuche nicht bas Gure, fonbern Guch! Dachet mir mein Amt nicht fower; belfet mir, betet für mich!" In ben erften Jahren batte er eine reichgesegnete Birtfamteit. anziehenben, bunbigen und von vielen Auswärtigen besuchten Bredigten voll ebler Popularitat, mit freier und forgfältiger Benübung bes Textes, fein liebevoller und vertraulicher Umgang und feine uneigennütige Saltung gewannen ibm balb bie Liebe feiner Bfarrtinber. Er hielt Miffions- und Erbauungsftunben, versammelte bie confirmirten Sohne und Tochter gu besonberer

Befprechung um sich und stiftete eine christliche Lesegesellschaft. Aber bei all bem wurde es nach einiger Zeit in seiner Semeinder weniger, besonders in dem Filial Unterhaugsbetten, wo sie von den Tanzs und Zechhochzeiten nicht lassen wollten. Wenn er noch so eifrig predigte, daß oft Alles an ihm ledendig ward und ex am ganzen Leib zitterte, so schlief doch die Hälfte seiner Zuhörer sast die ganze Kirche hindurch. Darüber brach er endlich gegen Ende des Jahrs 1835 in schwere Klagen aus und schrieb z. B. 11. Dec. einem seiner vertrautesten Freunde: "Es will mir oft der Wruth sinken und der Gedanke ausstellegen, an einem andern Orte könnte ich mehr wirken, und sür die zu Tod gepredigten Röttlinger wäre es besser, wenn sie auch einmal eine Zeit lang am geistlichen Hungertuch nagen müßten."

Unter folden bittern Erfahrungen in bem engern, burd fein Amt ibm gunadit gestedten Birtungetreife fieng er benn nun auch mehr und mehr feine Rraft ber Reiche=Bottes=Arbeit im Großen und Gangen juguwenben an, benn er hatte bas große Beburfnis einer im Argen liegenben Welt Klar erkannt und fühlte fich jur Abbulfe machtig gebrungen "burch bie Liebe jum herrn und zu allen burch fein Blut ertauften Geelen." Er bat beghalb um feine Entlaffung von feinem Pfarramt und flebelte 13. Jan. 1838, in welchem Jahr ihn bann auch bie theologische Facultat m Greifsmalbe mit ber Doctorwurbe beehrte, nach Calm über, um gang feinem allgemeinen Gottesberuf leben und bie ichon in Möttlingen begonnenen Arbeiten weiter führen zu tonnen in auss gebebnterem Makstabe. Batte er boch icon 1838 gefagt: "An ber Emporbringung und Berberrlichung bes ewigen Wortes Gottes mifguarheiten, ift bie Aufgabe meines Lebens und Birtens." Bor Allem war es bie Sache ber Miffion unter ben Beiben und Ruben, ber er feine Thatfateit wibmete. Satte er icon von Möttlingen aus 1825 einen Begirtemifftoneverein in Calm gegründet, ber bas Borbilb fürs gange Land wurde, und als Miffionerebner bei ben Jahresfesten ber Baster Diffionsanftalt regelmäßig fich eingestellt ober boch Festlieber bazu gesenbet; hatte er auch icon zu Renjahr 1828 in bahnbrechenber Beise bas Calmer Miffioneblatt gur Bedung bes Miffioneintereffes unter bem Bolle berauszugeben angefangen: so ließ er nun seit 1838

auch Monaieblatter für Diffioneftunben" erscheinen, um ben Beiftlichen bas Abhalten regelmäßiger Miffionsgottesbienfte gu erleichtern, und fieng Dai 1844 guerft im Sobenlobifden und bann in Tubingen und Rirchbeim u. T. firchliche Miffionsfeste bervorzurufen an, bie fonell folde Raceifernug im Lande fanben, bag er namentlich 1846 und 1847 buchftablich von einem Fefte gum anbern eilen mußte, um babei von ber Rangel ju reben. Dabei gab er burch feine reichen und lebensvollen Mittbeilungen aus bem Diffionsgebiet und bie binreifenbe Macht feiner Rebe eine folde tiefwirtenbe Unregung, bag nun faft teine Dibcefe in Württemberg mehr ift, bie nicht alljährlich ihr besonberes Disfionsfeft feierte. Seine reichen Sammlungen aus ber Menfchene, Thier = und Pflanzenwelt ber beibnischen Lanber, besonbers bie vielen Bobenbilber, wozu ibm bie Miffionare aus allen Erbtheilen verhalfen und bie er nun zu Calm in einem eignen großen Saate aufstellen tonnte, gogen viele Befchauer berbei und regten auch bei weltlich Gefinnten bas Miffionsintereffe vielfach an. währenb er burd groffartige Geschente, bie er aus benselben an bie Ras turaliencabinete ber größern Stabte machte, um auch bie wiffete schaftlichen Zwede ber Soben und Gelehrten zu forbern, ber Mission viele Freunde gewann. Reben ber außern Mission war es aber auch bie innere Miffion, bie er immer mehr gu forbern raftlos bemubt war. Schon in Möttlingen batte er bie Rettung armer, bermahrloster Rinber burd Grunbung einer Ans ftalt in Stammheim nach bem Beuggener Borbilb (f. S. 190) in Angriff genommen. Soon von Möttlingen aus hatte er, nachbem er feit Weibnachten 1827 mit feinem "armen Beinrich" angefangen batte, Sabr um Jahr als Weihnachtsgabe eine "Erzählung für Christenkinder" im Drud erscheinen zu laffen und sobaun auch tleine englische Rinbertractate überfeste, bie er in 10,000 Eremplaren mit bolgionitten in Drud gab, 1833 gu Calm in Berbindung mit ber englischen Tractatgesellschaft einen Tractats verein und burch benfelben bann auch einen Berlaasverein zur Berbreitung guter, in driftlichem Cone gehaltener, vollemafiger Souls, Bolles und Jugenbidriften gegrundet. Der Ausfahrung biefer Awede konnte er nun in Calm vollenbs feine gante Rraft suwenden und namentlich bie von ibm entworfenen Schulbucher. gur Ausstührung bringen. Rach benselben traten allmählich mehr benn 30 Schulschriften ins Leben, von benen allein bis zum Jahr 1843 nicht weniger als 432,500 Banbe, namentlich auch nach lugarn, wohin er beshalb zu Pfarrer Wimmer besonders gereist war, abgegeben wurden. Die biblischen Geschichten wurden in 24 europäische, 18 affatische, 7 afritanische und 3 Sädsee-Sprachen überseht. Auch die kurz vorber 1836 von ihm begonnenen "Jugendsblätter" für die leselustige Jugend von 12—18 Jahren konnte er nun in Calw erst recht in vielseitiger Weise redigiren, so daß sie ein weit verbreitetes Förberungsmittel wahrer Jugendbildung wurden, indem sie Berstand und Berz gleichmäßig anregten.

Ru immer größerer Ansbebnung feiner Birtfamteit unternahm er feit 1841 mehrfache Reifen nach England zu ben großen Londoner Sahresfeften, wo er als Mitglied ber aus allen Rirdenvarteien aufamengesetzten Lonboner Tractatgesellschaft mit Bodtirdlichen, Indevenbenten, Lutheranern, Methobiften, Baps tiften , Quadern u. f. w. in freunbichaftlichen Bertehr tam und mehr und mehr ben weltburgerlichen Sinn fich aneignete, in innerer Union mit ben Reblichen ber verschiebenen evangelischen Betennts niffe und Glaubensparteien, bie von Bergen an ben Ginen Berrn und Beiland glauben, für bas Reich Gottes in ber weiten Welt aufamenzuwirten. Deghalb fomarmte er auch, mabrenb er noch an ben Kirchentagen 1850-1854 als Zeuge aufgetreten war, feit August 1857 für bie Allianzsache und ließ bavon nicht ab, felbft nachbem fich biefelbe ju Benf in üblem Lichte gezeigt hatte. So ungewöhnlich nun auch bas Unfeben mar, ju bem er butd fein großartiges Wirten nicht blog in ben driftlichen Rreifen bes engern Baterlandes, fonbern auch weit über biefe binaus gelangte. und fo fehr feine Berbienfte von ben Monarchen von Burttems berg . Breufen, Baiern, Holland, Defterreich und Rufland burch Orbensertheilungen, wie fie wohl noch tein Theologe erhielt, and erfannt murben. fo blieb er boch babei por geiftlicher Gelbftubers bebung bewahrt, bag er bezeugen tonnte: "Die Demuthigungen, bie mir mein verkehrtes Berg täglich auferlegt, und bie fcmerge lichen Ruchtigungen, die ich von ber Sand bes Berrn zu erfahren babe. bilben ein binlangliches Gegengewicht gegen alle Ginbilbung, gu ber: ich etwa burch Menschenlob verleitet werben tonnte, und laffen mich mir felbft taglich mehr als ben größten unter ben Gunbern erfcheinen."

In feinen theologischen Anfichten ließ fich Barth namentlich binfictlich ber Berfohnungslehre, ber Berwerfung aller Auctorität ber firchlichen Lehre und alleinigen Grunbung ber Erkenntnig ber Wahrheit auf bie b. Schrift ahnlich wie Stier (f. S. 179) burchans bon S. Menten in Bremen (f. u.) bestimmen. "Nur bas Wort, aber bas gange Bort" - war fein Grunbfat. Dabei ließ er aber gar Manches in fein Schriftipftem mit eine fliegen, mas fiber bie geoffenbarte Babrbeit binausgeht, befonbers in bem Capitel von ben letten Dingen. Er war ein fo entfcbiebener Chiliaft, bag er "bie lette Stunbe" ober bas Auftreten bes Antidrifts und die Zukunft bes Herrn als in ber allernachsten Reit bevorftebend aufs Bestimmtefte erwartete und fest überzeugt war, fein Freund A. Offiander werbe beim Auftreten bes Antis drifts ben Marthrertob erleiben. Babrenb er aber babei fur ben Stanb ber Dinge in Staat und Rirche gang ohne alle hoffnung war und fich barum gegen alles Mitwirten bei politifden anb tirchlichen Bersuchen zum Beffermachen burch außere Inftitute, ja fogar für völlige Baffivität ber Christen gegenüber ber Belt aussprach, so suchte er boch gerabe bie Lehre bon ber Rabe ber letten Zeit bei fich felbst und bei Anbern als machtigen Bebel anzuwenden zum Wirken, so lang es noch Tag ift (Joh. 9, 4.), auf baff, weil boch bem Bangen nicht mehr zu helfen fen, jebes feine eigene Seele und fo viele anbere Seelen, als möglich ift; noch zu retten fuche.

Mit bem Eintritt in die sechsziger Jahre suchte er sich bei abnehmenden Kräften einen Sehülsen in dem vom Wissionsdienst in Oftindien zurücktehrenden Dr. Gundert, der an Georgii 1860 bei ihm eintrat. Da zog er im Juni noch zum lettenmal aufs Fest nach Basel, wohin er seit längerer Zeit jedesmal tausend Thaler mitbrachte, und schloß baselhst seine Feste rede mit den Worten: "Es ist der Mühe werth, was geopfert wird; wir wollen fortsahren, dis wir dei dem großen Missionsfest im Himmel zusamen kommen." Nachdem er dann im selbigen Sommer noch bei den Festen in Durlach, Stuttgart und Nagold gesprochen, in letterer Stadt aber, mitten im Bortrag von einem

beftigen Bruftschmerz ergriffen, hatte aufhoren muffen, zog er nicht mehr aus, zu reben und zu zeugen. Gine Beitlang feste er noch feine foriftftellerifche Thatigtelt fort und fcrieb auch noch in Lichtenthal, wohin er fich im September 1862 gur Startung feiner immer mehr zunehmenben Schwache begeben batte, für bas Ottober- und Rovember : Beft feiner Jugenbblatter "bie Auferftehungegebanten" und bie "Geptemberlichter." Als er Enbe Septembere beimgetehrt war, trat nach vorangegangenen ichweren Erftidungsanfallen eine Labmung an feiner rechten Seite ein, fo baf er nun gewöhnlich bes Lags vorwarts gebeugt und teuchenb im Lebnstubl faß. Sein einziges Begehren mar, bag man ihn in ber Stille laffe; auch aus teinem Buche wollte er fich mehr vorlesen laffen. "Das Alte weiß ich schon, Reues will ich nicht mehr boren, Sentimentalitäten tann ich nicht brauchen" — fagte er. Wenn man gu ihm von einem Reich ber Berrlichkeit und einer Rrone rebete, fo wies er bas troden ab mit ben Worten: "Richts ba! aus Gnaben felig werben ift genug!" Deftere fagte er auch: 23d gebe gang arm binuber, boch langt's!" Enblich traf ibn ein Solag und in ben Armen und unter ben Bebeten feines Befchafteführers Beltbrecht - eine Sattin ftanb nie an feiner Seite, benn er hatte oft gefagt, er habe teine Beit jum Beirathen entschlief er ohne allen Kampf 12. Nov. 1862.

Am 15. Nov. wurde er seinem Bunsche gemäß in bas Grab Machtolfs zu Möttlingen, wo auch seine baselbst 1828 verstorbene Mutter rubte, eingesenkt unter bem Gesang bes ihm besonbers theuren Liebs: "Aller Glaubigen Sammelplat." Sein Freund, Pfarrer Carl Werner von Effringen (s. oben) hielt ihm bie Leischenpredigt über Joh. 11, 3. 6.

Bas er als geistlicher Lieberbichter geleistet, concentrirt sich vornemlich in ber Missions- und Kinberlieberbichtung und sindet sich in folgenden Sammlungen niedergelegt:

1. Chrifiliche Gebichte. Stuttg. 1836.

In ber Borrebe zu biefen schon im Sommer 1835 zum Druck bereit gelegenen Poesien vom 7. Juli 1835 sagt er: "Nur ber Gebanke, daß es vielleicht unrecht wäre, mein Pfund zu vergraben, das doch dem Ginen ober Andern in seinem Christensauf Ermunterung gewähren ober sonst nützlich werden könnte, hat mir Freudigkeit gegeben, mit diesem Büchlein hervorzutreten, obwohl ich mein geistiges Naturell zu gut kenne, als daß ich mich für einen Dichter im vollen

Sinne bes Wortes halten foll. Meine Boefle ift weber ein Ergebnig meines innern, noch meines außern Berufs, und um ihre Palme ift es mir nicht zu thun; aber wenn in meinem Rohlgarten hie und ba eine Refebe ober eine Jerufalemsblume wächst, jo may ich fie boch auch nicht verberben laffen, sonbern binde fie in einen Strauß und biete ihn ben Borlibergebenden an:

Es sind im Sanzen 109 Rumern in 5 Abtheilungen: 1. Missionslieder (44), und zwar 32 Heidenlieder, worunter 10 für die Basler Missionssesse 1827—1835 versaste, 2 Griechenlieder für die Jahressesche der Beuggener Griechen-Anstalt 1827 und 1828, 7 Judenlieder für die Basler Jahresssesse der Freunde Jsasle 1828—1834, und 4 Lieder für die innere Mission bei hether von Kinderentungsanstalten. 2. Aus und nach der Schrift (20), 3. Heimwehlieder (10), 4. Bermissiste Gebichte (18), 5. Gelegenheitsgebichte (17).

In ben Missionsliebern spricht sich in boberem Schwung ein feuriges Gefühl und tiesgehende Begeisterung aus. Die ben Schönheiten ber Natur, bem Borte Sottes, ber Menschenliebe und bem Familiens glud geltenben Lieber sind herzlich und sinnig, treffen aber doch nur bie und ba den angestrebten Boltston. Die verbreitetsten Numern sind:

- \*\* "Der bu in Tobesnächten" jum Jahresfeit ber Miffionsgesellschaft in Basel 1827. Aus Abth. 1. Gebichtet bereits 1826 und längere Zeit vor ber Festseier an Missonsinspector Blumhardt eingesandt unter dem Anerhieten, es stehen noch weitere zu Dienst, wenn Gebrauch davon gemacht werden wolle, was dann auch Jahr für Jahr geschah. Erstmals gedruckt im Baster Missions-Wagazin 1827. heft 3. Bon Kocher in der Zionsharse 1855 mit einer Melodie geschmudt: c e g c e d c. Im Tealb., Preuß. ref., Keuß., Amer. allgem. G. u. hess.
- "Der Pilger aus ber Ferne" Bilgersehnen. Aus Abth. 3. Ursprünglich in Barths erfter Erzählung für Christenkinder: "ber arme Heinrich" vom Jahr 1827, in bessen Jugendgeschichte sich vielsach seine eigene abspiegelt. Im Rußichen G.
- \* "Entflohen aller Noth" am Grabe seiner Mutter. 1828. Aus Abih. 5.
- . "hochgelobter Fürft bes Lebens" hohepriefterthum Chrifti. Aus Abib. 2. 3m Amer. ref. G.
- \*"Hüterl ift bie Nacht verschwunden" zur 20. Jahresfeier der Basler Missionsgesellschaft 27. Juni 1835. Ersmals
  abgebruck im Missions-Magazin 1835. Heft 3.

Im Blirt., Aarg., Rev., Pf., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Bittenb. u. Dr.-Kant. G.

- \*\* "Jerusalem, bu Konigsstabt" bas neue Jerusalem. Offenb. Cap. 21. 22. Aus Abth. 2.
- 2. Lieber und Gebichte für Chriftentinber. Bom Berfaffer bes armen heinrich. Herausgegeben von bem Calwer Berlagsverein. Calw 1842.

Mit 72 in herzlich kindlichem Ton gehaltenen Rumern. Bon benfelben find nicht wenige herübergenommen -

a. aus ben 24 "Erzählungen für Chriftenkinber", in bie fie Barth vom Jahr 1827 an verwoben hatte und von benen eine Gesamtausgabe in 4 Banben. Stuttg. 1838—1841 (2. Auft. 1864) ersichienen ift.

b. aus Barthe "Biblischen Poesien für Kinber." Drei Samm= lungen 1838. 1839. 1840., wovon eine vermehrte und verbefferte

Gefamtansgabe 1853 erichien.

In A. Knapps Lieberschat 1850 sinb bavon 11 Lieber aufgenommen. Es sinb baselbst bie Aumern 2150. 2157. (Frühlingslieber); 2185. (Ernbtelieb); 2204. (Herbstieb); 2518. (bas glückliche Lin); 2528. (Gebetlieb beim Blid auf ben zwölfjährigen Zesus); 2535. (ber gute Hirte I. Aus Benjamins Lieberbuch ein "Bild von Deinach. 1833."); 2536. (ber gute Hirte IV.); 2543. (fromme Lieber in ber Bibel. Aus "Gotthilf und Erdmann. 1829."), und —

\*\* "Bas ift bes Rinbes größtes Glud" — in ber Baffions= geit. Aus Leutfinds Liebertrang in ber "Rabenfeber. 18..."

Mit besonderer Arie: c f d c a b a g c a.

3m Amer. ref. G.

3. Chr. G. Barths Missionslieber. Herausg. vom Calwer Berlagsverein. Calw 1864.

Die Borrebe enthalt ben Schluffat: "Barth hat von feinen Dichtungen nie viel Aufhebens gemacht; auch wir wollen fie nicht hoch ruhmen, ber herr aber segne seine wohlgemeinten Borte, wieberbolen fie boch in mancherlei Tonen bie Bitte: Dein Reich fomme!

Es sind im Ganzen 131 Numern, und zwar 1. Missionslieder allgemeinen Inhalts (72), 2. Lieder für die Judenmission (26), 3. Einsegnungs- u. Abschiedelieder für Missionare (10), 4. Kinder-lieder (13), 5. Missionsgedickte (10). Die meisem derselben sind aus Manuscripten und verschiedenen Schriften gesammelt, jedoch blog mit dem Hauptaugenmert, Lieder zusamenzustellen, die sich dum Singen eignen. Deshalb ist auch die Sammlung nichts weniger als eine vollständige, wie z. B. aus Nr. 1 bloß 7 Lieder ausgenommen sind, die auch Knadp seinem Liederschat 1850 einverleibt hat, als Nr. 1025. (zum Basler Missionsses 12. Juni 1833); Nr. 1044. vom J. 1826; Nr. 1053. vom J. 1829; Nr. 1065. vom J. 1835; Nr. 1084. Uebersehung aus dem Englischen des Bischof Reg. Heber vom J. 1830; Rr. 1110. zum Basler Missionsses 1830; Nr. 1112 zum Missionsses 1829. Samt und sonders wurden aber in diese Sammlung aufgenommen die größtentheils erst mals dort gedruckt zu Tag zetretenen Rumern des Knapp'schen Liederschafts. 2. Ausg. 1850., nämlich:

vom Jahr 1836 — Rr. 1029. 1099. (in Abth. 3 mit bem Titel:

"Abschiebslieb.") vom Jahr 1838 — Nr. 1079. 1126.

vom Jahr 1839 — Nr. 1080.

pom Jahr 1840 — Rr. 1098.\*

vom Jahr 1841 — Rr. 1092. (in Abth. 5 mit bem Titel: "Die Beimath b. Miffionare"); 1107. 1120. 1122.

vom 3abr 1842 - Nr. 1066. 1123. 1125.

vom Jahr 1843 — Nr. 1104.

. vom Jahr 1845 — Nr. 999. 1097. 1118.

pom Jahr 1846 - Mr. 1050. 1091. 1121.

nom Sahr 1848 — Nr. 998. 1085. 1124.

Der Entstehungezeit nach unbefannt - Nr. 1011. 1089. 1100.\* 2526. 2570.

Reben ben Liebern :

"Sen bu in unfrem Rreife" - vom 3. 1840.

Im Amet. allgem. G.

\*\* "Exaulich nimm:th, o guter Hirte" — Kinberlieb. Eine Heerbe und Ein Hirt. Bon Kocher in ber Zionsharfe 1855 mit efner Melobie geschmildt: g g fix g c d a. g. iben in Missonstreisen weltere Berteitung gefunden die gesperrt

haben in Missionstreisen weitere Berbreitung gefunden bie gesperrt gebrucken und mit bersehenen Numern nebst ben zwei nicht in Knapps Lieberschas befindlichen Liebern:

"Die Ritche Chrifti, Die er beschütt" - Beibenmiffionelieb. 1837.

"Erhebe bich aus beinem Jammer" — fir. ben Berein ber Freunde Fraels. Jesai, 54. Bam 3. 1837.

- 4. Chriftliches Schul=Gefangbuch mit zweistimmigen Melobien. herausg, von bem Calwer Berlageverein. Galw 1843. (Gefammelt von A. Anapp, welcher ber "anerkannte Dichter und hommolog" ift, ben die Borrebe Bartis vom Februar 1843 als Sammler bezeichnet, ohne ihn zu nennen. hier:
  - \*\* "Herr Jesu, bu hast einst mit Hulb" zur Schuls prüfung. Im Rig. G.

†††† "Bas Glanbe thut, ift wohlgethan" — Reb zur Jahresfeier ber Stammheimer Kinberrettungsanftakt. Erstmals burch Knapp im Lieberschat 1837 zum Drud gebracht. Im Raff. u. Amer. luth. G.

Kern, M., Chriftian Gottlob, wurde geb. 13. Jan. 1792 zu Söhnstetten auf der schwädischen Alb bei Heibenheim, ma sein Bater, don dem er frühe Eindrüde der Gottseligkeit erhielt, Pfarrer war. In der niedern Klosterschule zu Denkendarf, an der einst Bengel als Klosterpräceptor gestanden (Bb. V, 92), und in die er 1806 ausgenommen worden war, studirte ex in graßem Wissensdung seines Körpers zuzog, die ihm zeitledens viele Beschwerden machte. Nachdem er dann noch in der Klosterschule zu Maulbronn und 1810—1815 im theologischen Stift in Tübingen seine Studien gemacht, wurde er baseihrt nach zweisähriger Vicasriatszeit in Plochingen am Nedar 1817 Repetent. Der damals entbrannte Kampf zwischen Schriftglauben und Bernunftglauben

<sup>\*)</sup> Quellen: Reuer Netrolog ber Deutschen. 1835. S. 1196. — Allgemeines Repertorium für die theologische Literatur von Abeleiwald. 14. Jahrg. heft 1. — Predigten auf alle Sonn= u. Festage des Kirchensjahrs von M. Chr. S. Kern. Rach seinem Tode herausgegeben (mit seinem Lebenslauf) von B. hoffmann und L. Bölter. Stuttg. 1637.

bereitete seinem forschenden Geiste manche innere Kömpfe um die Bahrheit, aus benen ihn jedoch Gott burch mannigkaltige Blige der Gnade Regreich herontssührte. Bu diesen Gnadenfägen gehörten namentlich schwere und gefährliche Brustleiben, an denen er lange darnieberlag. Bon ganz besonderem Segen waren ihm aber die Predigten des ehrwürdigen Chr. A. Dann, der damals Pfarrer in Deschingen war. Er zog mit andern jungen Theologen oft zu ihm hinaus in seine Darkliche und bekannte davon: "Durch seine Vorträge ternte ich nicht nur eine sehr wirksame Art zu predigen kennen, sondern sie trasen auch mein Junerstes und flärken micht mehr, als die gelehrte Predigtmanier, der ich, so wenig ich micht palbst von ihr ganz losmachen kommte, überdrüffig warb."

3m Jahr 1820 murbe er Delfer in Befigheim unb. permablte fic nun mit Benriette, Tochter bes Oberfinangrathe Raft in Stuttgart, in ber er bas Blud feines Lebens unb eine treue Pflegerin in ben immer wieber aber ibn bereinbrechenben töbtlichen Bruftleiben fand. Im J. 1824 wurde er als Brebiger und Brofeffor an bas niebere evandelifchetheofogifche Geminar' au Sconthal berufen, mo er fich A. Benget jum Borbild in feinem Amte nahm und befibalb auch unter leinen Schulern bie allgemeinfte Berehrung und hochachtung genog. Doch fcon nach fünfthalb Jahren nöthigten ihn feine Bruftleiben und bagu tone menbe große Augenichwäche, 1829 feine Stelle nieberaulegen und auf die Afgreei Dürrmeng: Mühlader an ber Eng bei Bforzbeim überzutreten. Treulich richtete er bas Amt eines evangelischen Bredigers an biefer Semeinbe aus, und feine Prebigten, von welchen im 3. 1837 nach feinem Cob eine Sammlung ets ichienen ift, maren bei bober Ginfalt in ber Form ftille, milbe. glaubemilraftige Beugniffe von bem getrenzigten Chrifto, Daneben wirkte er auch noch auf weitere Rreife burch idriftftellerifche Arbeiten, die alte ber evangelischen Bahrheit galten. Go lieferte er gebiegene Abhandlungen in Die von Dr. Steutel und feinent ältern Bruber, Friebrich Beinrich, berausgegebene Tubinger theologifche Zeitschrift und anziehende Auffate uber bie b. Geschichte und bie Gleichniffe bes Beren in A. Rnappe Chriftvierve. war ein Schriftgelehrter gum Bimmelreich; fein einiger Meifter war Chriffus und bas Wort ber Babrbeit. A. Bengel, fowie

3. 5 4X\*

bessen Nachsolger in ber Schriftsrichung, G. Menten, und ber Hauptverfasser ber evangelischen Schullehrerbibel, Pfarrer E. Aug. Offander in Maichingen, waren ihm die liebsten Freunde und Führer seines Geistes.

Soon nach feche Jahren murbe aber feinem Birten ein Riel gestedt burch eine bei ihm fich ausbilbenbe Bruftwaffersucht. bei ber unter großen Leiben und Schmergen fein guneres vollenbe burdlautert murbe. Seine Schmerzensstäfte war eine beilige Statte finblicher Demuth, Ergebung und Glaubenefreubigfeit, wobei ihm bas Leiben Christi immer größer wurde, und er fich fo tlein vortam, baß er oftmals ausrief: "Ach! wie bin ich fo gar nichts! Run bin ich gang ausgezogen!" Dann konnte er fich aber auch ber Gerechtigkeit Chrifti und ber in ihm geoffenbarten Bnabe findlich erfreuen, alfo baf fein Dund überftromte von bem Breis bes herrlichen Gluds, ans Gnaben felig ju werben. Mis er bie Seinen noch gesegnet hatte, rief er: "Jesu, bilf flegen! D! bag ich bich und ben Glauben an bich burchbehaupte. - bag Niemand bich mir entreife! - D es ift etwas Grokes, baf Refus Burgichaft fur uns geleiftet hat! Auf Gnabe fterbe ich, auf bas Berbienft meines Beilandes fahre ich babin!" Dem Arte aber. ber zu ihm fagte: "Sie find febr fcwach!" antwortete er: "Ja, aber wenn ber Chrift fowach ift, so ift er ftart; benn er halt fic an ben ewigen Felsen und überwindet burch ibn Grab und Tob. Der Glaube an unfern herrn Jefum Chriftum war bei mir nicht bloß ein Bekenninik meines Berufs als Theologe, sonbern ich fterbe auch barauf. Alles, was ich gelernt habe, verschwindet mir nun und liegt jest nutlos vor mir; nur bie Ertenntnig Sefu Chrifti ift es, bie mir nun zur Lebensquelle wirb." Am 5. Mug. 1835 foling ihm feine Erlöfungestunde. A. Anaby bat auf feinen Tob bas in ben "Gebichten. Reueste Folge. 1843." befindliche Sebicht verfaßt: "Du füßer Reen in einer fowachen Schale, von eblen Saften toftlich vollgebrangt", in beffen 9. Stropbe er ihm nachfingt:

Bir seben dich ans Einem Stüd gewoben, Wie Christi Mantel, ohne Stüdelei, Dein Wesen mild in Majestät erhoben Und doch zum Staub ernsedrigt, sanst und frei; Ein tieses Stülseyn, dem des Weltlaufs Toben Mit Luft und Furcht nicht konnte bei, Well du voll Kindlickeit das eigne Leben Fürs Leben beines Mittlers hingegeben. Die toftlichen Bluthen seiner bem herrn geweihten Dichters gabe sind in A. Knapps Christoterpe. Jahrg. 1833—1837 niebergelegt. Im lehtgenannten Jahrgang finden sich 10 seiner, meist aus ben zwanziger Jahren stammenden, "nachgelassenen Gebichte," und unter biesen die beiden burch ihre Aufnahme in Knapps Lieberschat 1837 weiter verbreiteten und in Kirch.-G.S. übergegangenen Lieber:

\*"Preis bir, o Bater, unb o Sohn" — Lauftieb. Mel.: "Bie fcon leucht't uns." Im Leipz., Rig., Ruß. u. Amer. ref. G.

\* "Bie könnt ich Sein vergeffen" — Abendmahlsseier. Im Burt., Hamb., Aarg., Leipz., Jauer., Basl., Amer. luth., res. u. un., Presb., Lub. luth., Mennon., Dr.-Kant., Str.-Conf. G., sowie im Hess. G.-Entw.

Und nun führt und die Zeitfolge auf bas gefeiertste Dichterpaar ber Reuzeit, von benen ber eine in Subbeutschen land, ber andere in Nordbeutschland an ber Spite ber geistlichen Lieberbichtung steht.

Anapp,\*) M. Albert, geboren 25. Juli 1798 zu Tübingen als ber Sohn eines Hofgerichtsabvokaten, verlebte seine Kindheit vom zweiten bis eilften Jahr in bem alten Rlosterfleden Alpirssbach, wohin sein Vater als Oberamtmann beförbert wurde. Unter ben großartigen Naturschönheiten bieser herrlichen, am Anssang bes Kinzigthales gelegenen Schwarzwalbgegend erhielt er die Grundanschauungen und maßgebenden Eindrüde zur Poesie. Sein elterliches Wohnhaus war mit dem uralten Rloster, in welchem einst die Reformatoren Ambr. Blarer (Bb. II, S. 63) und Phil. Melanchthon geweilt hatten und nun die Oberamtskanzlei sich befand, durch einen eigenen Gang verdunden, so daß er in den ehrwürdigen Rloster= und Rirchenhallen ganz zu Hause war. "Weine ganze Anschaungsweise" — so sagt er selbst — "erhielt

<sup>&</sup>quot;) Duellen: Hanbschriftliche Nachrichten. — Knapps Christoterpe. Jahrg. 1837. S. 336 f. Jahrg. 1849. "Kindheitserinnerungen." Jahrg. 1850. S. 146. 154. 184—186. — Das Leben Ludwig Hofuder's von A. Knapp. Heidelb. 1852. — Worte der Erinnerung an den wollendeten M. Knapp. Stutig. 1864. — Knapps Nefrolog von Fr. Notter in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1864. Nr. 219. 220. — Lebensbild von A. Knapp. Eigene Aufzeichnungen, fortgeführt und beerbeit von feinem Sohne Joseph Knapp, Repetent am Seminax in Kübingen (1864. Diac. in Erailsbeim). Stutig. 1867. (Mit seinem Bildnis.)

"babutch von Jugend auf eine ernftere, an Wehmuth granzenbe Barbung, Golderlei gunadft ans ber Ratur unb ben Dent-"malen ber Borgeit berwebenbe Empfinbungen Bewachrten and mungleich mehr vor bem Bofen, ale ein geftrenges Denfchenwort." Rachbem er bann noch zwei Jahre in ber funhern Reiches Robt Rottweil, wohin fein Bater im Frublahr 1809 als Oberamtmann versest worben mar, verweilt hatte, tam er wieber in feinen Geburtert Tubingen, wohin fich ber 1811 ungerechterweise feines Amtes entfeste Bater in ben Brivatftanb gurudzog. hier besuchte er bis in fein 14. Jahr bie anatolische Schule und borte bann noch bis ju feinem 16. Jahr einige phitologische Collegien, namentlich bei Brofeffor Cong ), ber freundlichen Bertehr mit ibm pflegte und ihm feine Erftlingenerfuche in ben Iprifden Boefien ebenfo gemeffen, als eingebend beurtheilte. Damale maren es vor Allem Rlopftode Oben. bie ihn machtig anzogen, und insbesonbere bie Dbe an Fanny: "Boun ich einft tobt bin", welche ihn oft bis zu Thranen rührte. Er hat beghalb auch fpater, im 3. 1828, funfzehn ber iconften Rlopftod'ichen Dben ine Lateinische überfett. Im 3. 1814 murbe er fofort in bas theologifche Seminar zu Maulbronn aufgenommen. wo er keinerlei religiofe Anfassung zu genießen hatte und sich von einigen ausgelaffenen Compromotionalen öfters mighanbelt feben mußte, fo bag er eine Zeit lang bes Lebens gang überbruffig wurde, jog ibn einemale in einer Sonntageftunde, in ber bie alte Rloftertirche allein offen ftanb, ein in berfelben befindliches altes Frestogemalbe an, auf welchem Johannes und Maria ju Chrifto am Rreuge emporfeten. Diefer Anblid machte einen tiefen Ginbrud auf fein beklommenes Berg und je langer je mehr burdbrang ibn beim ftillen Unicauen ber Martergeftalt bes Beilaubes ber Gebanke: "Du bist bas ewige Leben! bu bist meiner Seele Beil! mare ich bein, fo mare mir geholfen!" Inbem er barüber weinend bie Bafe Jefu beruhrte und anbetenb gur Erbe fant, bat er ben Unfichtbaren, er moge ihn bei aller feiner Gunbhaftigbeit vor allen Bersuchungen ber Welt bewahren und als fein

<sup>\*)</sup> Knapp fährt in seinen Chriftenliebern 1841 bas "um innote Ge-Mung" fiehenbe Lieb von Cong auf: "Gott bes Friebens, gis mit Frieben."

emiges Gigenthum behalten. Jeben Sonntag Treute er fich auf bie Stunbe, in ber er bei bem Bilbe verbringen tonnte, und auch in folltern Juhren, als bie Bett fich wieber feiner Geele bemachtigt batte, vergag er nie vollig jenen feligen Ginbrud. Alls er bann 1816 in bas theologifche Stift zu Tubingen übermetreten war und unter ben Mugen feines Baters, ber unterbeffen als Oberinftigrath am bortigen Berichtshof wieber angeftellt morben war, feinen Stubien oblag, wurden Gothe und Shatelbeare feine Lieblingsbichter; jugleich ergriffen ihn auch machtig bie in biefen Jahren bie beutsche flubirenbe Jugenb erfaffenben beutschthumlichen, burichenschaftlichen Bewegungen, und am 18. Juni 1819 trug er bei ber Waterloofoier ein begeiftertes Reftacbicht vor, bas aus ber freien Erneurung bes alten beutiden Raiferreiches alle Soffnung ber Deutschen ableitete. Dagwifchen führte er aber auch ein beschauliches Leben, inbem er fich in freien Stunden gern in Gottes Schöpfung ergieng, und am liebften gur Burmlinger Capelle emporftieg. Go entftanben allmablich awei Banbajen Gebichte, bie er aber, wie Stier (f. S. 179), nach feiner Betehrung, obgleich er fiben eine Muswahl von 130 berfelben einer Buchhandlung zum Berlegen angeboten batte, am 19. Den 1821 bis auf gwei verbrannte, "weil meift nur bas eitle 36 nab bie Raturanschauungen fich barin fpiegelten ober bie religiofen boch nur poetifch fromm waren."

Rach vollenbeten Studien trat er alsbald in den Dienst ber Kirche über, indem er 7. Nov. 1820 als Bicar bei Pfarrer Schmid in Feuerbach, einem Dorfe bei Stuttgart, eintrak hier, wo er bis zum 20. Juli 1821 weilte, gieng ihm ein neues Leben in Gott auf. Und das hatte er, nächst Sottes Inabe, der brüderlichen Liebe seines Compromotionalen, des durch seine erweckliche Predigten weit bekannten M. Ludwig Hofader zu vers danken. Derselbe sandte ihm nämlich im Nov. 1820 ein Büchlein des sel. Martin Book, das ihn für Christum gewann; benn es warde ihm badurch, wie er selbst bekennt, "ein Blid geschenkt sowahl in sein eigenes Berberben, als in Christi Hulb und Marjestät", ein Blid, der sur ihn "ber Ansang eines ganz neuen Lebens und einer ganz neuen Weltanschauung wurde." Bielfältige Besonde bei dem in Stuttgart das Wort Gottes in reichem Segra

vertunbenben Sofader und ber Rreis driftlicher Freunde, in ben biefer ibn bafelbst einführte, thaten biebei weiter noch bas Ihre. Run manbte er feinen Ginn bom irbifden Baterlanbe weg glubenb bem himmlischen Baterlanbe ju und lernte im lautern Evangelium Befu Chrifti Licht fur feine Seele und Frieden fur fein Derg finden. Am 20. Juli 1821 batte er nach bem Tobe seines Bfarrers als Bicar bei bem franten Bfarrer Rornbed in Gaisburg einautreten, wo er unter großer Gefcaftelaft noch bie amei weiteren bamals bamit zusamengepfarrten und je mit einer besondern Rirche bersehenen Weiler Gablenberg und Berg que beforgen und neben vielen anbern Arbeiten jahrlich bei 200mal, in acht Wochen einmal fogar 50mal zu predigen batte. Bon ben innern Lebens: erfahrungen mabrend bes vierthalbjahrigen Aufenthalts an biefem Drt, ben er feinen "Buß: und Gigenwirkensort" nannte, berichtet er felbst: "Das fone Sonnenjahr 1822 verlebte ich unter bem "barteften Drud bes Befebes, fo bag mir oft bie beiterften Tage "ju Tagen ber außersten Angft und Folter wurden; benn ich ber-"ftanb bie Gultigkeit bes einmal für bie Ewigkeit gefchehenen "Opfere Chrifti noch nicht, fonbern machte meinen Untheil baran "und die Berficherung beffelben ftets von bem Grab meines "Bohlverhaltens und Gefühls abhangig. Wenn bie Seele gu-"weilen himmelhoch gejaucht batte: ""alle meine Bebeine muffen "fagen: wer ift wie bu?"": fo versant fie bernach wieber in "furchtbare Noth und Bebrangnif, fo bag mir oft Monate lang "aller Troft auf ewig entwichen zu febn fchien. Dabei prebigte "ich mit großem Reuer evangelisch, tonnte von Bergensgrund bas "Beil Chrifti Andern anbieten, tonnte für fie glauben und hoffen, und fant bann zu Saufe mit weinenben Mugen ohnmächtig "bor meinem Erbarmer babin, weil ich nie fo fromm, nie fo "gertnirfct, nie fo ernstlich zu werben vermochte, als ich febn gu "muffen bachte, wenn er mir ben Friebenstuf fur bie lange Ewig-"feit geben follte. Ich babe mir ju jener Beit meine Borner am "Berge Sinai in Borfaben bes allerpunktlichften Beborfams gegen "Gottes Gebote fürchterlich abgelaufen und bas, mas ber Jube "burch Berte zu Stanbe bringen will, burch eigenwilliges Bebet "im Gefühl zu erftreben gefucht." Unter foldem ichweren Gefebesbrud murbe eines feiner Beidtfinder für ibn gum Brebiger ber Gerechtigkeit — ber Fabrikaufseher Phil. Eberh. Wörner in Berg. Der schloß sich an ben breiundzwanzigsährigen, kaum vor einem Jahr von der Gnade Christi ergriffenen Jüngling mit aller Innigkeit und Liebessälle: an und wurde sein Bormund und geist- licher Führer, ber ihn aus dem gesehlichen Drängen immer wieder zu der freien Gnade Gottes in Christo Jesu wies. Gleichwohl gieng noch manches Jahr hin, dis er hindurchbrang "zum Glausben an die ein für allemal geschehene und durch die Auserweckung Christi versiegelte Bersöhnung der ganzen Sünderwelt und der einzelnen Sünderseele, die keine Wiederholung ober Ergänzung von Seiten des Menschen bedarf", und es völlig verstehen lernte, "bei vorkommenden Wängeln und Bersehlungen die neutestamentsliche Inade seitzuhalten und immer und immer wieder verdienstliche zu ergreisen."

Am 1. Februar 1825 trat er als Helfer in ber Stadt Sulz am Rectar ein, wamit zugleich bas Pfarramt in bem nahen Dorfe Holzhausen verbunden ist, und verheirathete sich dann 27. April 1828 mit Christiane, Tochter bes Generals v. Beulwitz, einer der ebelsten Schülerinnen Danns, die aber schon im nächsten Jahre in eine langwierige Krantheit versiel, wodurch er viel Haustreuz zu tragen bekam. Hier, wo er im Ganzen kein erzgiebiges Erdreich vorsand, ließ er sich 1828 durch Baster Freunde bewegen, seine seit der Bekehrung versasten geistlichen Ges dichte herauszugeben, nachdem er in einer wahren Furcht vor solcher Beröffentlichung berselben es lange von der Hand gewiesen hatte, weil ihm, wie er sagte, "vor der Eitelkeit des alten Mensichen bangte." Seit 1820 hatte es bei ihm nun, wie er das in der an den herrn gerichteten "Zueignung" dieser Gedichte ausssprach, geheißen:

Bor beinem Throne liegt mein Saitenspiel. Du bift's, o herr! ber ihm die Tone leihet. So seh bein Ruhm auch meines Liebes Ziel Und beiner Treue jeder Laut geweihet.

Im Imni 1831 tam Knapp sobann auf ben Bunsch ber verwittweten Herzogin henriette von Burttemberg, welche ben chriftlichen Sanger und begabten Prediger hochschiebte, als Belfet nach Kirchhelm u. T., wo sie ihren Wittwensit hatte, und arbeitete bier fanf Jahre lang mit bem ehrwürdigen Bahnmaiet,

speinem Detan (s. S. 82), im Weinberg vos herrn. Auch hier hatte er unter ben hoben Anschauungen bet heretüchen Albnatur Poesse gelernt; hier hatte er aber unch ben Ghmerz, seine knnig geliebte Battin, eine rechte geistliche Frau, ber er ein schones "Denkmal ber Liebe" geseht hat in einem Buchlein, bas 1836 bie 3. Auflage erlebte, burch ben Tob zu verlieren. Er hatte es ihr an ihrem Sterbebette geloben mussen, nur Bersammlungsstunden zu halten. Und er hielt Wort in seinem Kirchheimer Ante und in allen nachberigen Aembern.

Am 4. Mai 1836 wurde er auf ben Bunfc und bie Bitte vieler Stuttgarter Gemeinbeglieber gum Diaconus an ber Dofpitaltirche ju Stuttgart ernannt und hielt bafelbft am 8. Trinitatissonntag feine Untrittspredigt aber 1 Cor. 2, 1-13, worauf er fich im felbigen Sabre noch zum zweitenmal vermählte mit ber Wittme bes ale hauptmitarbeiter an ber Branb'ichen Schullehrerbibel befannten Bfarrers C. M. Oftanber in Maichingen, Emilie, Tochter bes Steuerrathe Soffmann, bie ihm eilf Rinber gebar. Um 18. October 1837 murbe er Oberbelfer an ber Stiftelirche, an ber er 19. Rov. feine Untrittsprebigt über Gbr: 13, 8 hielt und acht Jahre lang wirfte, bis er 10. Dec. 1845 als Stadipfarrer an St. Leonhard berufen wurde, wo vor ibm G. Sowab und Dann gestunden batten und eine Reit lang Milh. Sofader und bernach Chr. Burt, ber Berausgeber bes Chriftenboten, ale Diaconen feine Mitarbeiter maren. Dem Jettern lieferte er in feine driftliche Beitfdrift manchen wichtigen Beitrag burd Befprechung Lirchlicher Zeitfragen, wie g. B. ber Rebre G. Berners (1851), ber unbefledten Empfangnig Maria (1855), ber Sacularfeier Schillers (1859). Während er auf feinen beiben vorigen Stuttgarter Stellen zu lang und gebehnt, für Biele auch ju hoch und gebantenreith gepredigt und fich babei gang ans Manufcript gebunben, überhaupt auch bei feiner vielfältigen Schriftstellerei bem Amte nicht bie volle Rraft zugewenbet hatte, lernte er nun seine Rraft concentriren und auch furger und sinfacher prebigen, frei vom Manuferipte. Und bei foldem Brebigen mit einbringenber Stimme, in martiger Sprache und nache brudevoller Salbung, mobei in Bengels unb Steinsofers (Bb. 17, 89. 126) foriftmäßiger Beife bas Rreuz Chrift und beffen ewiges Hohepriesterhum bas Centrum bilbete, sammelte sich num ein namhafter und festgeschlossener Arels von Zuhörern um seine Keonhardskanzel, auf ber ur bas vor Allem ben Geelen anpries, worin er das Seit seines eigenen Lebens erkennen gelernt hatte, — die frein Gnade und die allein burch den Glauben zu erz langende Rechtfertigung.

Alls Bater von 7 Linbern verheirathete er fich, nachbem ihm feine zweite Fran 1849 ploblic bei anfcheinenb befter Befunb: beit geftorben mar, im Now. 1850 aum brittenmal mit Minette, einer Tochter bes gewesenen Rectors Lerche ju Scheppenftabt im Braunfdweigischen, bie gulett Lebrerin an ber Brübergemeine gu Gnabau gewesen mar. Um 8. Det. 1857 verlor er feinen hoffnungevollen Sohn, Baul Stephan, in blubenber Jugend am Mervenfieber\*), und ber Tob biefes Cohnes, bem er einen Cyclus von 34 "Liebern ber Gebnfucht" geweiht bat, gab feiner Befundheit einen nie mehr zu verwindenben Stoff; beun es gieng ihm babei "ein icarfes Somert burch feine Seele." Bei ber Abenbmahlereichung am Abventefest 1858 befiel ihn im Altar eine Donmacht, und von ba an begleitete ihn immer eine eigenthumliche Betlommenheit auf bie Rangel, fo bak er, weil es fich troß mehrfachen Ruraufenthalis in Tegernfee bei ihm nicht beffern wollte, seinen Sohn Joseph ale Bicar annahm und sich zulest 1863 von allen ftrengern Umtegeschäften gurudzog. Um 13. Febr. bielt er feine lette Brebigt, boch tonnte er ju Unfang bes nachften Jahrs wieder einige Erbauungestunden halten. Da brach aber mit bem Marg in Folge eines Bergleibens ein folder Rrantheits: fturm über ihn berein, bag er maffersuchtig vier Monate lang in tein Bett und nur felten mehr aus ben Rleibern tam und ibm ber elenben, langen und bangen Rachte viele geworben finb. "Gott, bu bift ein gerechter Gott; was bu thuft, bas ift recht!" - mit folden Borten beugte er fich ftill und gebulbig unter bie gewaltige Sand Gottes. "Mein ganges Leben" - fo betannte er in innerer Berbrochenheit - "liegt hinter mir wie ein gerbrochener Scherben. Alle meine Berechtigkeit mochte ich in ben

<sup>\*)-</sup>Bgl. Lebensbilb eines Junglings. Bum Anbenten an Paul Stephan Rnapp, Theol. Stub. Stuttg. 1857.

tiefften Pfuhl werfen. Der zweite Artitel bes Catechismus: ""Ich glaube, daß Jesus Christus u. s. w.", ist ganz für mich gemacht; ich unterschreibe ihn von Herzensgrund, benn auch ich bin ein verlorener und verdammter Mensch." Aber die wenigen Worte: "ich bin ertauft" und bazu die Geschichte von der ehernen Schlange (4 Mos. 21. Joh. 3, 14) waren ihm babet eine stets neue Quelle der Ruhe und Erquickung, daß er mit Polianders alten Liedworten: "er hat die Schuld vergeben, heilt beine Schwachheit groß", 18. Juni 1864 hinübergehen konnte zum Chor der h. Sänger in Christi Reich. In der Schlußstrophe eines seiner Lieder vom J. 1851: "Wenn meine Zeit verslogen", hatte er es ausgesprochen:

Rur Einen Bunsch ich habe Und weiß es, er ift rein: Dereinst an meinem Grabe Ein Gotteebind zu fepn, Dem auf die Gruft man schreibe Das Zeugniß, turz und gut: "Ein Glieb von Chrifti Leibe Schläft bier auf Christi Blut."

Fr. Wilh. Krummacher hat über Knapps bichterische Leistungen bas ebenso mabre als icone Reugnik abgegeben: "Dag in A. Knapp ein wirklicher Dichtergenius geboren warb, wird wohl Niemand ernstlich bestreiten wollen, und boch nennen ihn bie mehrsten unserer neuen Literaturgeschichten unter ben "fdmäbischen Dichtern" nicht, obwohl er sonber Zweifel in erster Linie unter ihnen genannt sein wurbe, hatte er seine Leier bem Beifte biefer Belt geweiht, ftatt fie vom Beifte Gottes inspiriren au laffen. Aber ben Weltruhm, ju welchem ibm Wege und Thore weit geöffnet ftanben, legte er freudig ju ben fugen beffen nieber, burch ben er fich erlost und zum Erbtheil ber Beiligen im Licht verordnet mußte, und fein, bes himmlifchen Friedefürften, Lob gu fingen, ertannte er fur feinen Beruf, wie es ber Drang feines Bergens mar. Dafür ift ihm auch ber berrliche Gotteslohn qugebacht, baf fo lange eine Rirche auf Erben besteben wirb, viele feiner Lieber in berfelben nicht verhallen werben." \*) Seine Lieber zeichnen fich auch wirklich burch eine in ben reinften und ladnften Formen fich tunbgebenbe Glaubensfülle und Entschiebenbeit bes driftlichen Betenntniffes aus, und Guftav Schwab bat

<sup>\*)</sup> Bgl. Rrummachers Gelbftbiographie. Berlin 1869. S. 162.

als anonymer Reconfent in ben Blättern für literarische Unterhaltung 11. Juni 1830 nicht zu viel gesagt, indem er sich babin aussprach : "Mit ber warmen, tiefdriftlichen Empfinbung, bie, "nirgenbe gefucht ober erzwungen, fich unmittelbar im Liebe Bahn "bricht, vereinigt Rnapp einen Reichthum und Schwung ber "Bhantafie, woburch er fich ben erften Rirchenlieberbichtern alter "Beiten an die Seite ftellt. Gefühl und Phantafie find in seiner "Dichtung fo unter fich und mit ber Reflexion verfcwiftert, bak "er auf eine grokartige Beife feinen Gegenstand auffakt und in "lebenbiger Schöcheit feine Ibeen und Empfinbungen gestaltet. "Und all bief wird noch burch bie Bollenbung ber Form erhöht. "Schiller, wenn er mehr driftlich, als Rantifch gebacht und ems "pfunben batte, murbe in eine folde Ausbrudeweise feine drift-"lichen Empfindungen getleibet haben. Mit abnlichem Fleiß bat "Rnapp feine Form burd ben Bebanten gemeiftert. Nur bisweilen "bat bie Eraft bes Ausbrude unter ber auf bie icone Form "verwandten Mühe gelitten."

Es waren allerbings bei Rnapp, ber feinen Befdmad haupts fächlich an ben Glaffitern ber beutfchen Literatur gebilbet batte, vornemlich bie mobernen Dichtungeformen, bie er pflegte, und wie er überhaupt bas Beug und ben Willen bagu batte, ben Gebils beten unferer Beit bas lebenbige Chriftenthum wieber annehmbar ju machen, fo wollte er auch ben Beift bes alten Rirchenliebs in mobernen Formen nach bem Bilbungeftanb ber Beit gu neuer Gestaltung bringen. Darüber ift er freilich bei manchen feiner Lieber in thetorifches Bathos und moberne Reflexion gerathen, und ber unmittelbare, natürliche Ausbruck bes Gefühls war bas burd gehemmt, fo bag bann nichts Bollsthumliches und einfach Ratürliches gu Tag tam. Aber gleichwohl gelang es ihm, wie taum einem anbern Dichter ber neuern Beit, in nicht wenigen: feiner Glaubenslieber bem achten Ton bes alten Rirdenliebes, nabe zu tommen, und bieg allermeift in feiner früheren Beriobe. Er bekennt es felbft: "Bas bie Broduction von Gebichten betrifftet fo ift fie mandmal bas Ergebnig eines ruhigen Rachbentens, einer ernften innigen Reflexion, oft aber auch ein blibidnell aufs tauchenber Einbrud; woburd bie erfte Beranlaffung ju einem Gebichte entsteht. In frühern Jahren berrichte bei mir bas lebe tere am meisten bor, während in ber spätern Zeit mehr bie stille, tiefe Resterion sich getwend wecht." Jebenfalls hat et zw viell producirt, so daß baduch bei keinen bichtertschen Ceistungen eine gewisse Eintsnigkeit Blad griff. Er hat es auch oftmals zugenstanden, daß ihm in seiner productivsten Zeit, während der 30ger und 40ger Jahre, bei seinem Dichten "die ubithtze Selbstdeherrsschung und Selbstzucht" gesehlt habe und er "in der Auswahl ber mitzutheilenden Lieder gegen sich selbst zu wenig streng" gewesensen. Dagegen hat er je länger je mehr eine Mehterschaft in der Form sich angeeignet, mit der er die benische Sprache "in ihreinerhabensten Donnerlauten, wie in den garbesten Lispektonen" zu handhaben im Stande war.

Bei' feinen Gebichten im engern Sinn, welche meift Ras tur: und Befdichtebilber geben, gieng er, weil er mit Glaubends augen in ber gangen Ratur, beren fichtbare Erfcheinungen ibm ale Abbrude bes Unfichtbaren und Emigen galten, bie Gegenwart Gottes und ebenfo in ber Weltgefchichte bas Baften und Gingreifen bes Beltregenten erblidte; von ber Ibee einer driftlich: poetischen Anfchauung aller Dinge und Ereigniffe aus. And biefe führte er auch mit sinniger, geistvoller Reflexion in fo umfaffenber Beife burd, bag er freilich barüber nur ju oft bie Grangen ungesuchter inniger Betrachtung überschritt ober burch Einflechtung geistlicher Rubanwenbungen und lehrhafter Ermahnungen in ben Bredigtton verfiel. Er wollte im Gebichte bie bref Glomente vereinigen : "bie verweltliche Ratur, bas flüchtige Menfchenkeben unb' bas aber beibe fich emig jung erhebenbe Bort Gottes." Gegen ben einseitig vietistischen Standpunkt aber, bem bis babin großentheile bie Gegenftanbe ber Ratur und Weltgeschichte ale que Belt und nicht jum himmelreich gehörenb fur bie geiftliche Dichtung ferne lagen ober nur eine untergeordnete Bebeutung butten, bater frei und entichieben behanptet: "bem Chriften gebort bie weite Belt (1 Cor. 3, 22) und fein Geiff und Berg burf fic Werall, nur nicht im Reiche ber Ganbe und Gitelleit ergeben und überall' bie Spuren feines Gottes fuchen und ben finden, ber Mes erfullt." Und mit Recht ift auch gerabe bas, baf er bas gange Beltall in driftlicher Boefte zu vertlaren versuchte, in ber Reuen

Evang. Rird. Big. 1864. Rr. 34 ale eine "literargeschichtliche That von großer Bebeutung" anerkannt worben.

Seine Dichtungen erfchienen, während er einen größern Theil berfelben in seiner Christoterpe 1833—1858 und in seinem Lieberschat 1837 und 1850 (S. 12 ff.) als frische Dichterbluthen voraus mitgetheilt hat, in folgenden von ihm hersansgegebenen Sammlungen:

1. Chriftliche Gebichte von M. Anapp. Bon feinen Freunden berausgegeben. 2 Bae. Bafel 1829.

Dies Freunde, an deten Spige Obersthelfer Linder von Basel ftand, veranlaften ihn, diese Gedichte zur Deffenklichkeit zu geben und haben bann auch vor bem Drud bas Manuscript, wie er sagt, "mit treuester Grundlichteit und Offenheit bis auf einzelne Lesarten und Wortsflaungen bingus gemustert."

fügungen hinaus gemustert."

Es find im Ganzen 156 Numern in 5 Abtheilungen: 1. Für besondere Zeiten und Gelegenheiten (34), 2. Bermifchte Liedet und Gebichte (50) — Bb. I. 3. Aus und nach der Schrift (22), 4.: Mifsingstlieden (21), 5. Gelegenheitsgedichte, Kar Kreunde (29) — Ih. II.

fionelieber (21), 5. Gelegenheitsgedichte. für Freunde (29) — Bb. II. Bon biefer Sammlung, die fich gleich beim erften Erscheinen einen großen Lesertreis und viele Berehrer erwarb, erschien bann von ihm felbft beforgt und im Tert ber Lieber mannigsach verbeffert, eine zweite verbefferte Auflage. 2 Bbe. Bafel 1834. 1835.

Sier finben fich erfimals bie meiften feiner bem altern Rirchenlieberton am nachften tommenben Lieber, bie beghalb auch nebft anbern,

<sup>&</sup>quot;) Im Januar 1831 hatte ihm ber im Juli 1834 bei einem Kuraufenthalt in Foscati heimgegangene, aus Basel gebürtige Predigtamtscandidat Joh. Jak. Banga van Strafdurg, den er destalb den "Stifter
bieses Taschenbuchs" nannte und an den er an der Spitze des Jahrgangs
1835 eine schöne poetische "Zueignung" richtete, es als ein Zeitdedurstliche Jaeignung ir richtete, es als ein Zeitdedurstliche vorgestellt, ein evangelische Taschenbuch für gedildete Laien berauszugeben
zur Stärfung und Förderung im evangelischen Glauben. Dehhalb sorberte er im Jedr. 1831 eine namhaste Keihe von Theologen und Seistlichen in ganz Deutschland zur Mitwirfung an einem solchen Taschenbuch
anf, und mit beren Unterstügung erschien dann 1833 der erste Jahrgang
der "Christoterpe. Ein Taschenbuch für driftliche Leser." Und dieses
Taschenbuch, das er trot mancher Beschwerung dis zum Jahrgang 1853
sortgesührt hat und durch das er die wichtige Position in der Literatur
erkangte, das entschiedene Bibelchrissenhum in seiner gebildeten Form sür
die gebildeten Kreise zu vermitteln, wurde der Sammelplah sür die dem
Herrn geweihten Areise zu vermitteln, wurde der Sammelplah sür die dem
Herrn geweihten Kreise zu vermitteln, wurde der Sammelplah sür die dem
Herrn geweihten Kreise zu vermitteln, wurde der Lächenbuch, Jukeng.
Erh, Hint, Hagenbach, Sophie Herring, Meta Heusperz-Schweizer, Hah,
hopfensalt. Kern, I. Krais, I. B. Lange, Majar, Meinhold, Fr. u. Medan,
Reuendorst, Pol, Preiswert, Puchta, C. B. Sad, Spitta, Steiger, Stier,
B. Stranß, Theremin, Webermüller, Kullschlägel, A. Zeller. Ruapp selbs
hat dazu 90 geistliche Lieder geliesert, und darunter bei 20 Uederschungen
dreits von allas. Hommen, ihets von neueren sranzssissen und englischen
Detginalen z. B. vom BB. Sowper (geb. 1773, + 18087), Inewtons
(geb. 1672, + 1718), Esser walen (geb. 1725, + 1807).

mehr nur für ben bauelichen und privaten Gebrauch geeigneten, in namhafter Anzahl in Rird. . G. G. übergiengen ober fich fonft weiter verbreitet haben. Er felbft hat nicht weniger als 40 berfelben feinem Lieberschate einverleibt. \*) Die bebeutenbsten finb:

"Abend ift es, herr, bie Stunde" - Abendlieb. Geb. ju Gulz 19. Juni 1828. Aus Abth. 1. 3m Ruß., Mennon., Pf., Amer. ref., Str.-Conf. u. luth. G.

"Un bein Bluten und Erbleichen" - bem ewigen Sobepriefter. Geb. ju Sulg 1828 und feiner neu mit ihm vermahlten Frau Chriftiane, geb. v. Beulwit, gewibmet. 3m Burt., Rev., Amer. ref. u. Mein. G.

"An bem Sabbath fteh'n bie Rinber" - Confirmations: lieb. Geb. 1. Dai 1822 für feine Confirmanben in Gaisburg und von ihnen erstmals an ihrem Confirmationstag 5. Mai gefungen. Aus Abib. 1.

ober in neuer Faffung nach bem Berl. Lieberichat 1832:

"Bor bir, Tobesil berwinber." 3m Birt., Str.- Conf., Tedlb., Breug. ref., Amer. luth. u. Olbb. G.

ober mit Beglaffung von Str. 1:

"Friedefürft! ba ich geboren, warb ich alsbalb von bir erforen." Im Lub. luth. G.

"Dein ift bas Licht" — Schullieb. In Rochers Bionsharfe 1855 von Dufitbir. Beeber in Mürtingen mit einer Melobie geschmüdt: c as b c. Im Bur. G.

<sup>\*)</sup> Außer ben obengenannten, von benen bie burch ihn auch in sein "ebang. G. 1855" aus biefer und ben anbern Sammlungen aufgenom: menen Lieber jebesmal binten mit \* bezeichnet finb, folgenbe, und zwar:

Aus Abth. 1: "herr! bu blidft in meine Seele" (Abendmahlslieb) - "Indeß bu bort im himmelssal" (Beichtlied vom 18. Oct. 1828) - "Still ift's in ber werten Belt" (bie Stille ber Nacht vom 6. Oct. 1828) "Bie wird es heute mir ergeben" (Erquidungen am Morgen. Nov. 1826).

Aus Abth. 2: "Leben will ich, boch zuvor muß ich" (Tob vor bem Leben. 1828).

Mus Abth. 4. Miffionslieder: "Auf bes himmels Bolfen ichwebend" - "Balfam auf bem Saupte" (fon im Bast. Miff.-Mag. 1824. Seft 1) - "Der bon ber Gunbe nicht gewußt" (Bast. Miff.-Mag. 1826. heft 2) - "Einft auf ihres Königs Bitte" (erfinals gesungen beim Missionsfest in Bafel 7. Juli 1825). - "Einst fahren wir vom Baterlanbe" - "Kann Menschenfinn in beine Tiefe bringen" - "Schaut bas Enbe treuer Zeugen" (ber Entschlafenen Vorbitd. 1828. Im Miss. Mag. 1829. heft 1)

"Wenn von ben geistlich Tobten" — "Wo noch schwermuthvoll und blibbe" (im Basl. Miss. Mag. 1826. heft 4).

Aus Abth. 5: "Was erblüht ju beinen Gren" (Festlieb für eine Rinberrettungsanftalt) - "Wie wallft bu friedlich an Jefu hanb" (auf ben heimgang einer betagten, in Gott reichen Mutter S. R. 1823).

"Der bu zum heil erschienen" - bes herrn Borgang. 1822. Aus Abth. 4. Das Lieb ber Missionsschule in Basel, bas schon im Miss. Mag. 1823. heit 2 sich simbet.
Im Lüb. ref., Rav., Rig., Rev., Teckb., Elb. ref., Jauer., Mennon., Pf., Anh., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Lüb. luth., Preuß. ref., Mein., Reuß. u. Schles. G., auch im Schlesw. holft. u. Berl. G.-Entw.

"Einer ist's, an bem wir hangen" \* — Kraft in Schwachsheit. Missionslieb aus Abth. 4. Schon im Bast. Miss.-Mag. 1824. heft 4.

Im Rav., Jauer., Barm., Anh., Preuß. ref., Str. luth., Wittenb., Schles., Delser, Amer. un. u. allgem. u. Olbb. G., auch im Berl. G.-Entw.

Eines wünsch ich mir vor allem Andern"" — Wunsch. Seb. 23. April 1823 zu Gaisburg für eine Consirmandin in Stuttgart, Tochter eines Schlessers das., bessen Geselle, Wilh. Grifter aus Saalseld, ihn darum gebeten hatte. Ans Abih. 2. Im Rhein=Prov., Wirt., Rav., Rev., Mennon., Reuß., Bast., Elberf. res., Anh., Pf., Barm., Amer. un., Mein., Str. luth., Schles., Delser u. R. Herrnh. G., auch im Schlesw.Holst. u. Bert. G.-Euttw. ober bloß mit Weglassung von Str. 1 u. 2:

"D herr Zefu, Ehrentonig." Im Str.=Conf. u. Lub. luth. G.

"Eingefargt jum letten Schlummer" — bie Mutter im Sarge. Seiner 30. Juni 1827 entschlafenen Mutter. Aus Abih. 5.

Im Nass. u. Pf. G.

"Geift (Quell) bes Lebens, heil'ge Gabe"\* — Pfingftlieb. Geb. zu Sulz auf bas Pfingsteft 1828. Aus With. 1. Im Lib. ref., Wart., Hamb., Aarg., Str.-Conf., Reuß., Mennon., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Mein. u. Olbb. G.

"Gottes Winde wehen"" — Missionssestlieb. 1828. Erstmals gesungen beim 13. Jahressest ber Baster Miss.-Anstalt 18. Juni 1828. Aus Abth. 4.

3m Rig. u. Mennon. G.

"heill Jesus Chrifius ift erftanben" - bem Auferstanbenen. 15. April 1822. Aus Abih. 1.

3m Lub. ref., Bur., Mennou., Amer, ref. u. un. u. Breeb. G. ober nach ber Faffung im Berl. Lieberfcat 1832:

"Breis fen Chrifto, ber erftanben."

"Hier stehen wir von nah und fern" — Missionsfestlieb. 1824. Erstmals gesungen beim 9. Jahressest ber Basler Miss. Auftalt 17. Juni 1824 und in Krummachers Zionsharse 1827 abgebruckt. Aus Abth. 4. Im Basl., Bf. u. Delser G.

"Ich freue mich (Bie freu ich mich) mit Beben" - Soffnung bes neuen Lebens. Geb. 27. Juni 1822. Aus Abth. 2.

Im Rav. u. Shles. G. "Jesus (O Herr) habe Acht auf mich" — Bußlied. 1828. Aus Abih. 2.

Im Rav. G.

"Lieblich ift bie Morgenftunbe" \* - Schulieb. Aus Abth. 1. Mit einem von A. Gulger breiftunmig componirten Anbantino: d d d h a c c h.

3in Samb., Rig., Denabr.: Gym. u. Dibb. G.

"Macht weit bie Pforten in ber Belt" — Diffionsfestlieb. Erfinale gesungen beim 11. Jahresfest ber Baster Missenstalt in ber St. Marinefirche 20. Mai 1826. Aus Noth. 4.

Im Rav., Bedili, Janer., Breuff. ref., Schlef., Delber, Amer. un. u. Olbb. G.

"Richt men folicher Rath" — bes herrn Furforge. 1826. Aus Abih. 2 mit einer vierstimmigen Composition von A. Sulzer: g h in a g

3m Rig. u. Amer. ref. G.

"Noch biefes Bett, bann teines mehr" - auf ben Singang einer im herrn entschlafenen Mutter Chr. E. 1824. Aus Abth. 5.

Jm Pf. G.

- "Schöpfer meines Lebens" \* Jugenblieb. Aus Abth. 1. Im Schafffe., Str. Gonf., Bar., Bast., Rug., Mennon., Amer. ref., Reuß., Osnabr. Gym., Mein., Olbb., Amer. un. u. Dr. Kant. G.
- "Süß ist's für ein ew'ges Leben " Alles für bas Evangelium. 1822. Erstmals gebruckt im Basler Miss. Mag. 1823. Heft 4. Missionslieb aus Abth. 4. Bon Mustebet: Weeber zu Rürtingen mit einer Melobie geschmückt: d b g f b c d c. Zionsharse 1853. Deßgl. mit einer Arie von Fr. Stickelberger. Im Lüb. ref., Str.-Conf., Mennon, u. Schles. G.
- "Wenn ich einft entichlafen werbe" ber felige Tob. Geb. im Oct. 1828. Aus Abth. 2.

"3m Narg., Str.=Conf. u. Amer. ref. G.

"Bef ift bas Feft? ju wem empor" \* - Miffionsfestlieb. 1827. Aus Abth. 4. Dit einer vierstimmigen Composition

von A. Gulger: d fgafadf.

Im Str. Conf., Tedlb., Jauer., Mennon., Preuß. ref., Schles. u. Delber G.

"Bie herrlich sitzest bu bort oben" — bas Licht bes Lebens. Missionslieb aus Abth. 4. Mit besonderer Arie von Jr. A.

Stadelberger: cabccfagcbba.

"Zum anbern Leben wall ich hin," — Brufung am Abend. 1828. Aus Abth. 1. Im Osnabr.-Gym. G.

2. Renere Gebichte von A. Knapp. 2 Bbe. Bafel 1834. (in einer anbern Ausgabe vom Jahr 1834 als 3. und 4. Band von 1 unter bemselben Titel: "Chriftliche Gebichte", nur mit bem Beisat: "enthält auch neuere Gebichte.")

Diese Sammlung, vornemlic aus Gebichten bestehend, bei benen er selbst ihre zu große Ausbehnung bebauert und G. Schwab in ben Blättern für literar. Unterhaltung 1835. Rr. 271 bie "Gebehntheit und teutologische Profusität" tabelt, enthält 232 neue Rumern in 5 Abtheilungen: 1. Naturanschauungen. Jahrese und Festzeiten (59),

11.76

2. Erzählungen und Romanzen (35) — Bb. I., 3. Bermischte Gebichte (65), 4. Mus und nach ber Schrift (40), 5. Gelegenheitsgebichte. Für Freunde (33).

Bon ben otlichen 20 fpezififch gelftlichen Bebern, bie bier unter bie Gebichte verwoben find, fanden Aufnahme in Kirchen: (S. G. \*) -

"Früh lag mid beine Onabe boren" - Morgengebet. 1839. Aus Abth. 1.

3m Leipz. B.

"Gott, Bater, aller Dinge Grunbes -- Rirdeinweibungs: lieb. Bur Einweihung ber newerbauten Rirche von Rorb bei Baiblingen im Remethal 1832 gebichtet und in berfelben erftmale am 1. Maifonntag gefungen. Aus Abth. 1. Im Würt., Str.-Conf., Rug., Pf., Amer. luth., ref. u. un.,

Breeb., Mein., Brest., Delser u. Dibb. G.

"Hallelujah, wie lieblich fieb'n." - Chriftus im himmel. Auf bas himmelfahrtsfest 1893 gebichtet. Aus Abth. 2. 3m Burt, Rev., Mennon., Amer. luth. u. ref., Bresb., Mein., Schles. u. Olbb. G.

"Beil fen bir bu ew'ges Leben" - Paffionelieb. Aus Abth. 1. Im Mennon. G.

"Steig auf, bu Lieb im bobern Chor" - Rirdeinweibungs: lieb. Aus Abth. 1. Im Lüb. ref., Leipz., Str.-Conf., Mennon. u. Pf. G.

"Steig auf mit Gott, bu junges Rabr". - jum nenen Jahr. Aus Abth. 1. 3m Mennon. u. Delser G.

3. Chriftenlieber. Gine Auswahl geiftlicher Gefange aus alterer und neuerer Zeit. Bearbeitet von A. Rnapp. Gin Rachtrag gu beffen evang. Lieberichat. Stuttg. 1841.

Unter ben 250 Numern finden fic 48 von Rnabb felbft gebichtete und hier, mit Ausnahme von zwei aus ber Chriftoterpe 1839 berübergenommenen, jum erstenmal im Drud erschienene Lieber. Davon giengen in Rirch .- G.G. über :

"Gott, mein Bater, gib mir Rraft" - Rinberlieb. Im Pf. G.

<sup>\*)</sup> In feinen Lieberschat nahm er bavon weiter noch auf:

Ans Abih. 1: "Daß ich bie Berle finbe" (gum Geburtstag 17. Marg 1830) — "Bich zu lieben, bas ift Leben" (vor bem Einschlafen) — "Glanz ber em'gen Majesiät" (Abenblieb aus bem Alt- Griechtichen: Elagov pravz dyveas бобус) — "Heil'ge Gnabenstunbe" (Confirmationeffeb) - "Sobe Sonne ftrable icheibenb" (Connenuntergang. 1833.) - "Ber ohne Dant und ohn' Gebet" (Auffieben am Morgen).

Mus Abib. 3: "Gerr, bilf mir tragen meine Laft" (Eroft in Trabfal) — "Jefus, ew'ge Conne" (Herrlichfelt Jefu).

<sup>.</sup> Mas Abth. 4: "Rehmt fauft bie lillienbleiche" (Rreugabnahme. 1832. Erftmals in ber Chriftoterpe 1833.)

Aus Abth. 5: "Lag, herr, uns Samen fireu'n" (am Geft einer Armentinberanftalt).

"berr, binbe bu jufamen" - Traulieb. Im Rev., Pf., Amer. ref., Mein. u. Dibb. G.

"Ihr Kinber, lernt von Anfang gern" - Rinberlieb. 1840. Im Burt., Pf., Amer. luth., ref. u. un., Prest., Mein. u. Olbb. G.

"Röftlicher Goffein, in Bion geleget" - Rirchmeihlieb. 3m Mennon. G.

"D Schöpfer, welch ein Chenbilb" — göttliches Chenbilb. Aus ber Chriftoterpe 1839. 3m Amer. ref., un. u. Breeb. G.

"D Baterberg, bas Erb unb himmel ichuf" - Tauflieb. 3m Rig. u. Rug'ichen G.

"Selig, wer bich ewig liebet" — Confirmationslieb. Im Rav., Rig., Schlef. u. Delser G.

"Bernimm in beinen himmelshöhen" - am Geburtsfest eines Regenten. 3m Rig. G.

"Ber war in feiner Jugenb" \* - Borbilb Jefu für bie Jugenb. 3m Mennon. G.

"Bir banken bir, o herr ber Belt" - Engestieb. Rach Melanchthons "Dicimus grates" (Bb. I, 259). Im Rig. u. Ruß'schen G.

4. Gebichte von A. Knapp. Neueste Folge. Stuttg. u. Tab. 1843 (eigentlich ber 5. Banb von Nr. 1 u. 2).

Es finb 302 neue Numern in 5 Abiheilungen: 1. Tageszeiten und Naturanschauungen (83), 2. Vermischte Lieber und Gebichte (96), 3. Biblische Bilber (46), 4. Ballaben und historische Gebichte (55), 5. Gelegenheitsgebichte (22).

hievon giengen in Rirchen-G.G. \*) fiber:

"Es geht als flögen wir bavon" — Neujahrslieb. Aus Abib. 2. 3m Rev. G.

<sup>\*)</sup> In ben Lieberschat nahm Knapp außer biesen noch auf:

Aus Abth. 1: "Die Hoffnung schwillt in Baum und Strauch" (Fruhlingslieb. 1841.) — "Süßes Leben, holbes Weben" (Frühlingslieb vom 10. Mai 1837. Zuerft in ber Christoterpe 1838.) — "Wer ift's, ber vom himmel glangt?" (Frühlingslieb) — "Wie suß ift biese Stille" (Sonntagsfrühe. 1842).

Aus Abth. 2: "Du sankst hinab und flogst empor" (am Grabe eines Frommen) — "Ew'ges Leben willst du geben" (bem Gott unsres Lebens. 1840. — "Jesum zu kennen und Jesum zu haben" (die höchste Gabe) — "Hein hert und Gott, weß tröst ich mich" (Reujahrslied. 1842.) — "Schweigt nun, ihr Klagen und ihr Thränen" (Grablied. Jam moesta quiesco querela. Zuerst in der Christoterpe 1836.) — "Siß klingt der eble Breudenschall" (Ofterlied) — "Theures Lämmlein, schlafe wohl" (auf ein entschlafenes Kind).

Aus Abth. 5: "Rinblein, Rinblein, bleibt bei ihm" (Confirmations: lieb. 1842).

- "Geh zum Schlummer ohne Kummer" am Grabe einer Gattin. 1837. Aus Abth. 2. Zuerst in ber Christoterpe 1838 mit ber Ueberschrift: Grablied für meine sel. Sattin. Bon Kocher 1838 mit einer Melodie geschmuckt (f. unt.). Im Nass., Zur. u. Bf. G.
- "herr, bessen Thron bie himmel sinb" Canflieb. Dem alteften Sohne Paul. 1838. Aus Abth. 5. Zuerft in ber Christoterpe 1839.

3m Amer. ref., un. u. Breeb. G.

- "Konig ber Könige, sen une im Staube willkommen". Abventelieb. Aus Abth. 2. 3m Mennon. G.
- "Ronig, Priefter und Prophet" bie herrlichkeit bes herrn. 1842. Aus Abth. 2. 3m Rig. G.
- "Bie füß (holb) in fruher Morgenftunb" Morgenlieb. Aus Abth. 1. Erstmale in ber Christoterpe 1838. Im Marg. G.
  - "Bir wollen bich nicht halten" seiner vollenbeten Gattin Christiane (geb. 19. März 1806, † 11. April 1835). Aus Abth. 1. Bei ihrem und seinem Begrähniß gesungen. (In der Auswahl 1854 (Rr. 5) ift bas Lieb irrthumlich im Register vom Jahr 1841 batirt.)
- 5. Gebichte von A. Knapp. Auswahl in Ginem Banbe. Stuttg. 1854. (Zweite von Neuem burchgesehene Aust. bas. 1868.)

In bieser von Knapp "bas Schmerzenskind seiner Liebe" und sein "Lieblingskind" genannten Sammlung theilt er unter bankenswerther Beiftgung ihrer Entstehungszeit aus feinen seit 34 Jahren entstanbenen Dichtungen 272 Numern mit in 5 Büchern: 1. Naturleben (85), 2. Inneres Leben (84), 3. Poesie und Kunft (9), 4. Ballaben und historische Gebichte (48), 5. Biblische Bilber (46). Der geiftslichen Lieber sind es im Ganzen 64, und zwar im 1. Buch 19 und im 2. Buch 45. Bon ben wenigen berselben, die fich noch nicht in Nr. 1—4 sinden, übrigens bereits anderwärts gedruckt erschienen waren, sind zu nennen, obgleich sie bis jeht in Kirch. EGG. noch nicht sieben:

- "Der Glaube bleibt!" Grablieb. 1857. Buerft im Lieber= ichat 1850.
- "Du bift nicht mehr ein Kranter" einem Bollenbeien. Febr. 1851. Buerft im Chriftenboten 1853.
- "Sint in beines Gottes Frieben" Grablieb. 1848. Buerft im Lieberichat 1850.
- "Benn meine Beit verflogen (verronnen)" Biel ber Sehnsucht. 1851. Buerft in ber Chriftoterpe 1852.
- 6. Herbstblüthen. Gebichte von A. Knapp. Stuttg. 1859.
  Diese fast burchaus ern seit 1854 entstandenen Gedichte nannte er so, weil sie gesungen sind vor seiner Wallsahrt Sonnenuntergang." Als solche charafterisiren sie sich auch durch ihre vielfachen Antlunge an die Richtigkeit und Flüchtigkeit alles Irdischen, sowie dablurch, daß in ihnen mehr trodene Reservion und rubige Vetrachtung, verbunden mit allzuweit gebender Dehnung des Erundgedankens vor-

berrichen, während übrigens auch von ihnen nicht wenige noch einen jugenblichen Ablerschwung zeigen und bei allen bie Form fich auf

einer noch babern Stufe ber Bollenbung zeigt.

Es find im Gangen 214 faft burchaus neue Rumern in 5 Buchern : 1. Naturleben (58), 2. Inmeres Leben (46), 3. heibrifche und drift-liche Geldichte (47), 4. Lieber ber Sebnfucht (ein feinem im Jahr 1857 verftorbenen Sohn Raul gewibmeter Cyclus von 55 Rumern), 5. Auf Personen (8).

Mus bem 2. Buch nahm Anapp 10 in bie 3. Ausgabe feines Lieberschapes 1865 \*) und 2 weitere in die Auswahl seiner geiftlichen Lieber 1864 \*\*) auf. Aus bem 5. Buch wurde jum Rirch .= G. = Lieb:

"Mein Sohn, bem ich mit fel'gem Blid" — auf meinen Erfilingssohn Baul. 10. Oct. 1837. An feinem Begrabnistag. 3m Pf. G.

7. Evangelifder Lieberichat für Rirche, Schule und Saus von M. A. Rnapp, Stabtpfarrer an St. Leonharb. 3 weite gang umgearbeitete Auflage. Stuttg. 1850, und britte vermehrte und verbefferte Auflage. Stuttg. 1865. (f. S. 44. 45.)

In biefen beiben neuern Ausgaben bes 1837 erftmals erfcienenen Lieberichates finben fich jufamen 220 eigene Lieber Rnapps \*\*\*), worunter 22 Ueberfetungen unb Bearbeitungen frember Lieber, unb von biefen 220 Liebern find 86 in ben obigen Sammlungen Rr. 1-6 nicht enthalten. Es find bavon -

a. aus ben Jahrgangen ber Chriftoterpe noch herübergenommen in die 2. Ausgabe 1850 - 34, und zwar

vom Jahr 1838 - Mr. 252, 2747, 2937, (geb. 26, Jan. 1837.)

vom Jahr 1839 — Nr. 838. vom Jahr 1842 — Nr. 856, 2306, vom Jahr 1844 — Nr. 573. (erstmals im Christenhaten 1843);

1659. (geb. 1843.)

vom Jahr 1845 — Nr. 618. 1032. 1052. 1087. 1096. 1101. 1105. 1235. 1829, 1346. 2910. (geb. 1844.)

vom Jahr 1848 - Rr. 2221.

vom Johr 1849 — Mr. 834. 835. 837. 845. 1228. 2841. 2933. vom Jahr 1850 - Rr. 621, 842. 846. 859. 939. 2176. 2330.

<sup>\*)</sup> Es find baselbft bie Numern: 315 (Geb. 21. Dec. 1856). — Nr. 599 (Geb. 1851. Erstmals in ber Christoterpe 1851). - Rr. 611 (Geb. 1850. Erstmals in ber Christoterpe 1853). — Nr. 645 (Geb. 21. Mai 1857). — Nr. 657 (Geb. 1851). — Nr. 677 (Geb. 28. Mai 1857). — Nr. 741 (Geb. 31. Mai 1857). — Nr. 929 (Geb. 23. Nov. 1856). — Nr. 1064 (Geb. 28. Juni 1857) — Nr. 2715 (Geb. 2. Dec. 1852. Erstmals in ber Christoterpe 1853 und bann im evang. G. 1855.)

<sup>\*\*)</sup> Es sind die beiben Lieber: "Schon manchen Tag voll heiterkeit" (Rrenglieb) unb "Bas mar' ich ohne Gottes Bort" (bie b. Schrift. Geb. 23. Jan. 1856). Diese fehlen im Lieberschat 1865.

<sup>\*\*\*)</sup> Es find zwar in ber 3. Auflage von ben 197 Anapp'schen Liebernumern ber 2. Aufl. weggelassen Rr. 535. 667. 1023. 1052. 1087. 1094. 1096. 1101. 1718. 1720. 2176. 2306. 2318. 2562. 2568. 2675. 2717. 2847. Dagegen find dafür neu aufgenommen Nr. 315. 537. 599. 611. 64d. 657. 677. 679. 741. 870. 874. 885. 990. 929. 1064. *1367.* 1699. 2715. 2865. 2956. 3010.

- b. aus bem Bürttembergifchen G. von 1841 herübergenommen in die 2. Ausg. 1850 - . 1, nemlich Rr. 857;
- c. aus bem von ihm bearbeiteten drifflichen Soulgefangbuch. herausg. vom Calwer Berlagsverein. Calw 1848. herübergenommen in die 2. Ausg. 1850 — . 9, und zwar Rr. 2561. 2562. 2566. 2568. 2569. 2571. 2573. 2575. 2577.

d. aus feinem Evangelischen Gefangbuch. Leipz. 1855. hernbergenommen in die 3. Ausg. 1865 - 2, und zwar Nr. 885. 900.

e. ganz neu aufgenommen — : 40, unb zwar

- aa. in bie 2. Ausg. 1850 Nr. 381. 831. 832. 839. 840. 843. 844. 848. 1023. 1233. 1718. 1720. 2119. 2166. 2318. 2546. 2547. **25**85. 2589. 2592. 2594. 2598. 2600. 2601. 2717. 2872. 2924. 2931. 2932. 2938. 2941. 2945. 2947. 2952.
- bb. in die 3. Ausg. 1865 Nr. 537. 679. 870. 874. 1367. 2956. Bon biefen 86 Mumern find in Rird .- @. . übergegangen:
  - "3 d bin in bir und bu in mir" Lieb eines Confirmanben. Geb. 1839.

3m Burt., Amer. ref., un. u. Breeb. G. "Thut euch auf, ibr himmelspforten" - Simmelfahrtelieb. Erfimale in ber Chriftoterbe 1850. 3m Mennon. G.

"Bater, hier im Erbenfcoop" - am Grabe eines Baters. Im Raff. u. Bf. G.

8. Chriftliche Lieber von A. Knapp. In einer Auswahl. Stuttg. 1864. Diefe Auswahl von 95 (nicht 96) meift in Rr. 1 enthaltenen Liebern foll nach ber Borrebe ben Rern feiner fammtlichen Lieber aus alterer und jungerer Beit enthalten mit Ausschluß jeber Uebersehung ober nachbildung frembiprachlicher Dichtungen und "aller bem allgemeinen Berftanbniß ferner liegenben Lieber, bamit jebe Chriftenfeele ohne Anfehen bes Bilbungsgrabes und Stanbes fich baran erbauen tonnie." Dem entfprechen aber manche Lieber, wie "Ausgegossen ift bas Leben" - "Bleib von Fürchten" - "Ewiges Leben, o herrliches Bort" - "Bann bein tief verfulltes Saupt" -Bas ich bem Bruber" ober auch noch anbere S. 135. 175. 177. 178. burchaus nicht.

Reue Lieber finden fich bier nicht.

Sollieflich find noch ju nennen bie brei von Rnapp eigens für bas "evang. Dennoniten- G. Borme 1856." gebichteten Lieber:

"Du tennft, o herr, bie Deinen" - Prebigermahl. A .= G. 1, 24. "Berr, ber bu priefterlich und hehr" - apoftolifche Gemeine-Bucht. Matth. 18, 17. 18.

"Stell, o Berr, nach beinem Sinn" - bei ber Babl unb Einsebung eines Diaconen ober Almosenpflegers. 1 Tim. 3, 13.

Ueber Knapps bymnologische Arbeiten und Bemühungen um die Gesangbuchereform f. S. 42-46. 49 f. 80. Erwähnt feben bier nur noch feine Lebenofdilberungen mehrerer geiftlichen Lieberbichter, wie eines J. R. Bebinger 1836, Ph. Fr. Siller 1842, J. J. Balbe, mit Uebersetzungen seiner lateinischen Lieber 1850, und bie mit Lebensstiggen verbundene Berausgabe ber besten Lieber eines G. Arnold 1844, und Zingenborf 1845.

Spitta,\*) Dr. Carl Johann Philipp, wurde 1. Aug. 1801 aeboren in ber Stabt Bannover ale ber britte Sohn bes bortigen taufmannifden Buchhalters und frangofifden Sprachlebrers Lebrecht Wilh. Gottfr. Spitta, welcher aus einer ursprünglich ben Namen de l'Hopital führenben, nach Aufhebung bes Cbicts bon Mantes von Frankreich ins Braunschweigische geflüchteten Sugenottenfamilie stammte und icon 1805 starb. Die Mutter, bie fich barnach wieber verebelichte, war eine getaufte Rubin, Rebecca Lofer aus Gostar, und hatte bei ihrem 1780 gu hannover erfolgten Uebertritt in die lutberische Rirche die Namen Senriette Charlotte Fromme erhalten. Sie gab, weil ihr Sohn viel an Scropheln zu leiben hatte und baburch im Lernen febr gurudtam, ben Plan auf, ihn ftubiren zu laffen, und that ihn nach feiner endlich unter besonderer gottlicher Fürforge burch ein einfaches Sausmittel erfolgten Benefung ju einem Uhrmacher ber Stabt in bie Lehre. In biefem Berufe fühlte er fich aber bei feiner beschaulichen Gemutherichtung je langer besto ungludlicher, so bag er gar anfieng, fich ben Tob zu wünschen. Er ftartte aber fein wankenbes Gottvertrauen burch Gebet und Bibellesen und griff babei am liebsten nach feiner Leier, ju beren Tonen er bann für bie ihn bewegenben Bebanten und Gefühle ben Ausbrud in einem Liebe fucte, wobel er bereits eine giemliche Sprachgemanbtheit zeigte. Einem Lagebuch, bas er unter bem Namen "Erinnerungen" im Decemb. 1817 gu ichreiben anfieng, feste er bann, wieber in Sott gestärkt, bas Motto vor: "Walle muthig fort auf bornenreichen Wegen! Bielen ift ihr Unglud noch ihr Segen!" Und bas follte er auch balb erfahren burfen. Nachbem im Fruhjahr 1818 fein jungerer gur Theologie bestimmter Bruber beim Baben ertrunten mar, ließ ihn bie Mutter an feine Stelle treten unb entließ ibn im Berbit ber Werkstatt, in ber er nebenber immer feine Schulbucher hervorgeholt und Lateinisch, Geographie und Beschichte fortgetrieben batte. Go tonnte er auf bem Symnafium

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Nachrichten. — E. G. im Boltsblatt für Stadt und Land. Jahrg. 1859. Nr. 85. S. 1355 ff. — Spitta, ein Lebensbild von Dr. K. R. Müntel, Paftor zu Difte bei Berben (Hersausgeber bes kirchl. Zeitblatts für Hannover und einer Predigtpostille). Leipz. 1861. — Neue Evang. Kirch. Zeitung von Mehner. Jahrg. 1868. Nr. 5. S. 747.

bas Versäumte balb nachholen, zumal als er mit einem burch Gebet gestärkten Muth ben anstrengenbsten Studien sich unterzog. Unter diesen fand er seine größte Erquidung in der Musik, wosdei er sich außer der Leier nun auch auf der Harse und dem Clavier, die ihn fortan durchs Leben begleiteten, versuchte. Boll jugendlicher Begeisterung schried er da einmal in sein Tagebuch: "Sibt es heiligere Augenblicke im Leben des Menschen, als die, wo in Tönen der Musik voll haber Rührung die Seele bahinschmilzt? Da ist es, als ob ein gefallener Engel Himmelstöne hörte, die ihn beglückten, als er noch rein und himmilich war." Dazu suhr er auch fort, Lieder zu dichten, die solchen Beisall sanden, daß sie in dem Gymnasium beclamirt wurden. Selbst vaterländische Trauerspiele sloßen nun aus seiner jugendlichen, immer sormgewandter werdenden Feber.

3m Frühjahr 1821 bezog er bie Univerfitat Göttingen, wo ihn aber bie meift bem talteften und flachsten Rationalismus ergebenen Rubrer von bem Studium ber Theologie fo abfließen, bag er fich langere Beit ben iconen Runften und Wiffenschaften gumanbte und nebenber noch bie morgenlanbifden Sprachen erlernte, um fich burd morgenlanbifde Begeifterung gu neuen bichs terischen Schöpfungen gu befähigen. Er trat auch in bie Burs fcenfcaft ein, zu ber ibn, wie er fagt, ihre ftreng fittliche Richtung im Gegensat gegen bie Bugellofigfeit ber übrigen Stus bentenschaft und bie brüberliche Ginigkeit" bingog. Für bie in biefer Berbinbung am meiften beliebten Baterlanbelteber eines E. M. Arnbt, Schenkenborf und Th. Korner gab er ben eigents lichen Sangmeister ab und in biefer Luft murbe er ein begeisterter Romantiker. Defibalb folog er fich auch, noch mit rein welts licher Dichtung fich beschäftigent, in engerem Rreis mit einigen tunftliebenben Stünglingen aufamen, ju benen M. Betere und Beinr. Beine, ben er aber fpater, ale er fich in feiner Frivolität enthullte, entschieben von fich abwies, gehörten. Damals gab er auch fein Erftlingswert im Drud beraus, ein "Sangbuchlein ber Liebe für Handwersburiche." Allmählich begann aber bei ibm burd bas lefen von A. Tholude Schrift: "Des wahren Zweiflers - Beibe" (f. S. 26 f.) eine Umwandlung, indem ihm die in berfelben enthaltenen Worte: "burd bie Bollenfahrt ber Selbftertenntwif gur himmelfahrt ber Gottebertenntnif" fower aufs Berg fielen. Doch tam es bei ihm langere Beit noch zu keiner rechten Entscheibung und beingbe batte er fich in einen Rreis junger ftrebe famer Ratholiten voll religiofer Barme, ju benen auch Diepenbrod, ber nachmalige Fürstbifchof von Breelau geborte, gur tae tholischen Rirche binüber gieben laffen. Erft am Goluffe feiner Universitätszeit gelangte er auf bem von Tholud ibm gewiesenen Wege ber Selbftprufung und Selbftertenninif au einer burchgreis fenben Beranberung, bag er fich ale ein Sunber gu Refu Sugen werfen und glauben lernte, Jefus fen getommen, bie Gunber felig zu machen, woburch ihm die Kraft bargereicht ward zur Erneurung feines gangen Sinns und Banbels. Er fagt felbft barüber: "Jahre lang habe ich an ber Ertenntnif bes Chriftenthums gefäuet, aber es wollte nicht zur Gefinnung werben, unb wenn es nicht anbere mit mir gefommen ware, fo wurbe ich aulest ein tatholischer Wertheiliger geworben febn. 4

Nachbem er Oftern 1824, mit bem Spottnamen eines Bietisten und Schwärmers belegt, Göttingen verlassen und seine erste Prüfung erstanden hatte, wurde er als Candidat Hauslehrer bei Amtmann Jochus zu Lüne bei Laneburg, und die vier Jahre, bie er hier verlebte, waren die bebeutungsvollsten für sein ganzes Leben, so daß ihn die Ahnung nicht täuschte, von der ergriffen er bei der hinreise durch die lange Lünedurger Halbe die Worte niederschrieb:

> 36 finbe bod mein Canaan Durch biefes Lebens Wilbniß; Es zieht mein Heilanb mir voran, Der ewigen Liebe Bilbniß.

Wit Herzensluft an ber Bilbung und Erziehung ber beiben Söhne bes Hauses arbeitenb benütte er zu Lüne bie freien Stunden vor Allem bazu, sich in die h. Schrift hineinzuarbeiten, barüber er voll inniger Freude bas Lieb sang: "Da sit ich die turzen Lage bis spät in die lange Nacht." Doch mußte er noch burch schwere innere Kämpfe hindurch gehen, indem er unter viel Selbstenal bei seinen Bußethun und Glauben immer noch in versteckter Weise seine eigene Gerechtigkeit aufrichten wollte, die er endlich durch das Studium der Schriften Luthers, der in gleichen Kämspien gestanden war, es begriff, daß nicht der Glaube für sich,

fonbern einzig und allein Chrifti Berbienft burd ben Glauben gerecht mache. Dann aber warf er fich auch mit um fo größerer Buverficht ine Meer bet Gnabe, wie Betrus, gethan (Rob. 21. 7) und die Rechtfertigungelebre, wie er fie burch weiteres Rachfors fchen in ben Betenntnifichriften ber lutherifden Rirde immer grundlicher ols bas Bergblatt bes gangen Evangeliums ertannte, galt ihm nun als "ber bachfte Schat, von bem er lebenslang gebren und ewig reich werben wollte." Ueber bem traten feine frühern iconwiffenicaftlichen Studien gang jurud, und er fieng jest an, feine Dichtergabe bem Berrn zu weihen, wie er barüber im Mai 1826 einem Freunde geschrieben: "In ber Beise, wie ich früher sang, finge ich jest nicht mehr. Dem Berrn weibe ich mein Leben und meine Liebe, fo auch meinen Befang. Seine Liebe ift bas Gine große Thema aller meiner Lieber; fie wurdig zu preifen und zu erheben, ift bie Gehnfucht bes driftlichen Sangers. Er gab mir Lieber und Befang, ich gebe fie ibm wieber."

Ihm bin ich, was ich bin, Drum leg ich Sang und Lieber, Die er gegeben, wieber Bor ihm jum Opfer hin.

So entstanden benn seine schönften und besten Lieber, die Lieber seiner ersten Liebe zum Herrn, diese "geweihten Kinder des göttlichen Friedens und der herzinnigen Einfalt", auf seiner Stue dirstube zu Lüne, wo er unter wohlthätigen häuslichen Berhälts nissen und anregendem, erquidlichem Berkehr mit gleichgesinnten geistlichen Freunden in der Nachbarschaft in ungestörter ländlichen Stille ganz friedlich wohnen und sich beschaulich in sich selbst versenten konnte. Er gab davon selbst in seinem Tagebuch folgende Beschreibungz "Ueber meinem Schreibpulte hängt ein schwarzest eisernes Erucisix mit Immortellen oder im Sommer mit andern Blumen geschmüdt, darunter ein kleines Delgemälde, Luther mit Catharina v. Bora darstellend. In der Ede steht die Harse, die Abends zu einem Choralgesang anschlage, und vor mir auf meinem Schreibpulte die Bibel und Luthers unverweltliche Blätter."

Am 16. Dec. 1828 hatte er auf Befehl bes Consistoriums als Amtsgehülfe bes Pastors Cleves in bem ganz abgeschieben gelegenen Dorf Submalbe in ber Graficast Dags einzulreiten

und 16. Nov. 1830 flebelte er aus ber ihm liebgeworbenen lanblichen Ginfamteit nach Sameln an ber Befer über als interimistischer Garnifoneprebiger und Strufanftalt: Beiftlicher. Die Berbaltniffe maren bier fcmierig und ber junge eifrige Brebiger mußte burch gute unb bofe Beruchte geben. Aber ber herr ging mit ihm und fein Sinn babei war ber, ben er in bem fconen Liebe: "Ich gtanbe, barum rebe ich" ausgesprochen bat. Unter ben 230 Straflingen, in beren Betfaal er über Luc. 15, 1-7 feine Antrittsprebigt bielt, geigten fich balb bie Früchte feiner feelforgerlichen Thatigteit in fo erfreulicher Beife, bag nach anberthalb Sabren ein bieblahriger Angeftellter an ber Strafanftalt bezeugen tonnte, es berriche ein gang anberer Beift unter ben Leuten und fie kommen nun gern und ohne Zwang gur Bredigt, fenen auch viel fleißiger und georbneter bei ber Arbeit. Bei ber Garnisonsgemeinbe, bie fich in einer als vergnugungsfüchtig bekannten und bom Rationalismus burchbrungenen Stabt befand, führte er fich am Abventofest burch 'eine Brebigt ein, von ber an fich bie Garnifonstirche mit Buborern ju fullen begann, wie man es feither nicht gewohnt war. Er brachte mit beiligem Ernft und marmer Lebenbigteit, gefalbt bom b. Beifte, bie Botschaft bes Lebens, und man fühlte es ihm an, bag er felbst in bem lebe, was er prebigte. Dabei rebete er aber gang in apos stolischer Einfalt und von bem Dichter war babei nichts an finden; er entfleibete fich bes poetischen Schmuds ganglich und berichmabte es, mit ben Empfinbungen, welche feine Lieber fo gewinnenb machten, die Bergen anzufaffen, fcopfte auch nicht aus fich felbft, sonbern rein nur aus ber b. Schrift, in beren ungeschminkter unb boch fo majestätischer Sprache er rebete nach bem Mufter ber Mpostel. Batte er boch icon in Lune, von wo aus er öfters. namentlich in Luneburg, prebigte, fich babin ausgesprochen: "nicht ein guter Rangelrebner, aber ein driftlicher Btebiger mochte ich fenn, bet in jeber amtlichen Begiehung bie Rrone feiner Gelehrs famteit vor bem Throne bes Lammes nieberlegt, und in wahrhaftiger Demuth im Dienft bes Evangeliums, fich weigert, feine Ehre gur Schau zu tragen in bem, worüber man ben Berin verlafterte und anspie." Bu feiner Freude fammelten fich je langer je mehr junge Manner aus ber Militars und Stabtgemeinbe um

ihn, mit benen er an Sonntagabenben erbauliche Zusamenfünfte bielt, driftliche Schriften las und gottfelige Befprache führte. Rachbem fo bas beilige Feuer in ber Stabt entgunbet mar, marf ber Obem Gottes bie feurigen Roblen auch in ber gangen Ums gegend umber, fo bag großer Zulauf zu ihm war. Auch eine Anzahl gläubiger Prediger verband fich mit ihm und aus bem Lehr: und Sandwerterftande tonnte er einen Miffionsverein bilben. Nun aber brach auch bie lang gegen ibn gehegte Feinbicaft in um fo beftigeren Flammen aus, ba es nach bem gegen Enbe bes Jahrs 1835 erfolgten Tobe bes franken Paftore Luber, beffen Memter er feitber als Abjunct verfah, nun galt, feine Anstellung gu verhindern. Zwar hatten ihn bereits zu Anfana bes Rabres 1833, in welchem bie erfte fo berühmt geworbene Sammlung feiner Lieber unter bem Ramen "Pfalter und Sarfe" ericien. bie beiben Stadtprediger beim Confistorium verklagt. bak burch ibn ber bofe Geift bes Mpfticismus überhand nehme, inbem er Conventitel halte und Trattate "birnverbrannten Inhalts" vertheile. Aber fein Superintenbent Delber in Groß : Bartel hatte ibn bas gegen geschütt, fo bag er fagen tonnte: "Der Berr bat meine Freubigfeit au ihm mit Onabe und Barmbergigfeit gefront: ich folage in bie Saiten und finge: ""Der Berr ift mein Licht und mein Beil; vor wem follte ich mich fürchten u. f. w."" (Bf. 27). Milein nun murbe bie bochfte Militarbeborbe burch Reitungsartitel aber ben unter ben Unteroffizieren in hameln einreifenben Bietismus aufgestachelt, fo bag biefe mehrere berfelben aus bem Militärbienst entließ und bas Consistorium ibn nicht mehr halten fonnte.

So wurde ihm benn nun die Pfarrei Wechold bei Hoha übertragen, die er 10. Oct. 1837 bezog, nachdem ihn sechs Tage zuvor sein getreuer Superintendent Delher mit der hinterlassenen achtzehnschien Tochter des als eifriges Mitglied seines Missions vereins innig mit ihm befreundet gewesenen Oberförsters hohen in Grohnde getraut hatte. Sie war "ber gute Fund", den er in dem Liede bieses Namens gepriesen hat als

Ein frommes herz, ju Gott gefehrt, Bon feinem Geift getrieben; Ein liebend herz, von Gott gelehrt, Unwanbelbar ju lieben.

Dit einem folden Bergen im Bunbe grunbete er benn auch gu Becholb ein foldes Saus, wie er es in ben zwei iconen Sausftanbeliebern befungen bat: "O felig Saus" unb "36 und mein Saus." Und wie fein Familienleben, fo mar auch fein Amtoleben gesegnet in Wecholb. Er hatte bier eine Gemeinbe gefunden, die ebenso große Luft an der Predigt bes göttlichen Wortes, ale Achtung vor bem Prebigtamte hatte und woll Billigteit gegen bie Bucht ber Babrbeit mar. Um fo frenbiger legte er benn auch nun in berfelben bie Sanb an ben Bflug. Damit er bei ben in ber Berbft= und Bintergeit bobentofen Wegen, bie gu feinen acht Filialien führten, allen Kranten, Schwachen unb Angefochtenen Bulfe bringen tonnte, ließ er fich große Bafferftiefel machen, in benen er benn recht als ein Menschenfischer, umberzog felbft bis ju ben entlegenften Saufern. Er ftiftete einen Dagigteits: und einen Missionsverein und versammelte an ben sonntage lichen Nachmittagen bie angeregten Gemeinbeglieber zu erbaulichen Conventitel wollte er aber bamit nicht bilben, Befprechungen. er arbeitete folden fogar entgegen, ale Freunde ber Brübergemeine folche grunden wollten, weil er barin bie Befahren bes Separas tismus und bes Gleichgültigwerbens gegen bas Betenninig und ben Gottesbienft ber Rirche erkannte. Ueberhaupt nahm er in Wecholb namentlich feit 1839 mehr und mehr eine entschieben firchlichelutherische Richtung an, ohne aber bas Ansehen ber Rirche an bie Stelle bes Borte Gottes feten und bie Liebe nicht mehr walten laffen zu wollen. Go ftellte er bie alte Intherifche Gottess Bienftorbnung wieber ber, bei ber es ihm als Freund bes Gefangs bann immer zu besonberer Freude gereichte, bie gange Gemeinbe bei Antiphonien und Collecten antworten ju boren. Auch in manchen feiner Lieber, bon benen er um 1843 eine zweite Sammlung erfdeinen ließ, fpiegelt fich feine firchlichere Stimmung ab. bei ber er, um von ber Union unbehelligt zu fepn, 1844 einen Ruf nach Bupperfelb und 1846 einen nach Elberfeld ablehnte.

Da tam benn, obgleich er in Wecholb sein zeitliches Leben zu beschließen gebacht hatte, 1847 zum viertenmal "Gottes Ruf zum Weiterziehen" an ihn, indem ihm jeht eine höhere Stellung als Superintenbent angewiesen wurde, wozu auch seine ganze Berfönlichkeit, in der mit Milbe und Freundlichkeit Ernst und

Burbe gepaart war, vorzüglich geeignet war. Und gerabe bas. bag er, ber juvor als Bietift und Maftiter und nun als orifo: borer Lutheraner galt, ber erfte Beiftliche biefer Richtung mar. welcher in Bannover ju folder Stellung beforbert murbe, mar ibm ein besonderer Autrieb; fich in berfelben auch ben trockenften Schreibereien und unerquidlichften Meugerlichteiten bei aller feiner Bemuthlichteit und Beschaulichteit aufs Bunttlichfte gu untergieben; bamit es auch nicht im Rleinen fehle. Buerft belleibete er biefes Amt in Bittingen, einem Stabtden ber Generalinspection Luneburg-Celle, wo er an feinem Geburtstag 1847 investirt murbe und in großem Segen wirten burfte an einer fur Gottes Wort empfanglichen Gemeinbe, bann feit 5. Det. 1853 in Beine, einem Städtden im Silbesbeimifchen, wo er aber febr beruntergetommene tirdliche Buftanbe traf, bie ibm manche Dornftiche gu empfinden gaben, und gulest, nachbem er bort gur feier bed Augeburger Religionefriebens icon 23. Sept. 1855 bon ber theologischen Facultat Göttingen bas Doctorbiplom erhalten hatte, in Burgborf, wo er im Juli 1859 eintrat und einen firch= licheren Sinn und ein liebevolleres Entgegentommen traf, als in Beine, und zugleich auch ein ausreichenberes Gintommen hatte, beffen er als Familienvater von 7 Rinbern febr bringenb beburfte.

Allein nur kurz noch sollte in Burgborf sein Wirken und Bleiben sein. Schon als er in ben ersten Tagen sich bort im Freien ergieng und burch ein Tannengehölze an ben alten Burgsplat kam, erkannte er hier die Stätte, die ihm in drei sich immer gleich bleibenden lebendigen Träumen in Wechold, in Wittingen und in Beine als seine letzte Rubestätte gezeigt worden war. Wirklich erkrankte er auch schon nach wenigen Wochen an einem gastrischen Fieder, van dem er zwar wieder genas, aber bald dars nach besiel ihn 28. Sept. 1859 am Arbeitstisch Plötzlich ein Derzkrampf, in bessen Folge er schon nach einer Viertelstunde unser dem breimaligen Anrusen: "mein Gott!" starb.

Am 1. October, bem Sonntag, an bem er zum erstenmal wieber nach seiner Genesung prebigen wollte, hielt er eine Prebigt im Sarge, in welchem seine sterbliche Hulle unter Lilien und weißen Aftern gebettet lag, mahrenb braußen vor bem Haufe ein Chor von Knaben und weiß gekleibeten Mabchen fein "Lieb vom

Sterben" sang. Am Grabe aber rebete sein Amisbruber Borhems, ber zweite Pfarrer von Burgborf, ber ihm auch in seinem Todeskampf mit Beten beigestanden war, unter Zugrundlegung seines Liebes: "Am Grabe stehe in wir stille." Balb barnach legte
Pastor Dr. Petri im "Neuen Zeitblatt" ein "Aeines Liebeszeugniß"
über ihn ab, in welchem er unter Anderem sagt: "Der Friede
und die Einfalt eines Kindes Gottes, Anspruchstosigkeit, Liebe,
große Geduld und Sanstmuth unter den Menschen in und außer
dem Amte, waren Grundzüge seiner Seele und gaben seiner ganzen
Erscheinung eine herzgewinnende Macht. Sein Wirken war still
und ruhig, einfältig sten, in Geduld begießen und psiegen, tragen,
erhalten, binden, das Kleine ansehen, das Geringe ehren und nicht
bald etwas, Person oder Amt, verwersen, — das war seine Art
und sein gesegnetes Thun. Er war vorzugsweise eine Kraft des

Als geiftlicher Lieberbichter bat Spitta mit feinem für bie Sache bes Herrn völlig entschiebenen und von ber Wahrbeit in Chrifto tief burchbrungenen Gemuth bas Wort bes Berrn in vollstem Maage bewahrheitet: "Weft bas Berg voll ift, beg geht ber Mund über." Seine ebenso burch Gemuthetiefe und Glaubensinnigkeit, wie burch rubige, von aller bogmatischen Farbung freie driftliche Saltung fich auszeichnenben Lieber finb ber wahre und flare, unmittelbarfte Ausbrud feiner eigenften Empfinbungen und Gelbsterlebniffe, und babei ift Alles in fold eble ein= fache Sprache und wohllautenbe, wahrhaft melobische Form gekleibet, bag es nicht zu verwundern ift, wie fie fo großen Beifall finben und in alle Schichten bes Boltes einbringen konnten. Dazu trug insbesonbere auch bas noch bei , bag bie in ihnen überwiegend ausgesprochenen Stimmungen benen volltommen ents fprachen, welche in bem gur Beit ihres Ericheinens neuerwachten Glaubensleben vorherrichten. Sie murben felbft in frembe Spras den, namentlich in bie englische, übertragen. Doch eignen fie fic gum größern Theil weniger fur bie tirchliche, als "hausliche Erbauung" ober Privatanbacht, wofür er fie auch nach seiner eignen Titelangabe junadift gefungen bat. Sie erschienen in folgenben brei Sammlungen:

1. Pfalter und Sarfe. Eine Sammlung driftlicher Lieber zur hauslichen Erbauung von Spitta. Pirna 1833. (31. Auft. Beipz. 1869). Wit bem auf ben Titel bezüglichen Motto: Pfalm 57, 9.

Die 66 Lieber bieser Sammlung sind fast durchaus in den Jahren 1824—1828 zu Lüne gedichtet, wo er als Hauslehrer in einfältigem, herzinnigem Kinderverkehr und ungeftörtem Frieden bei Harfenklang in gemüthlicher Beschaulichkeit lebte (j. S. 234). Sie wurden zunächt von Consistorialrath Brandes zu Hannover durch eine günstige Benrtheilung in den "vierteljährigen Nachrichten" eingesührt und machten ihn um ihrer' religiös dichterischen Annuth willen bald in ganz Deutschald besiebt und geseiert. Der Freund, der ihn nach längerem Sträuben zur Herausgabe vermochte und dann auch um Oftern 1833 die Auswahl und Anordnung der ihm handschriftlich übergebenen Lieder besorgt hat, ist sein früherer Göttinger Siudiengenosse Abolph Beters, Prosesson, ist sein krüherer Göttinger Siudiengenosse Molph Beters, Prosesson an der Klostersehranstat St. Afra zu Meißen in Sachsen (j. S. 233.).

In Kirch.=G.G. find bavon mit mehr ober weniger Recht folgenbe .. 30 übergegangen: •)

+ "Am Grabe fieh'n wir fille" - am Grabe. 3m Rig., Jauer. u. Reug'ichen G.

"Am Enbe ift's boch gar nicht schwer" — Gottes Gebote find nicht schwer (1 Joh. 5, 13.). Im Jauer'schen G.

\*"Bei bir, Jesu, will ich bleiben" - 3ch bleibe ftete bei bir (Bf. 73, 23.).

Im Burt., Narg., Rig., Rev., Bair., Ruß., Jauer., Mennon., Bf., Lub. luth., Mein., Reuß., Schles., Delser, Olbb., Dr.-Kant., Amer. ref. u. un. u. Str. luth. G.

†† "Bleibt bei bem, ber euretwillen" - Bleibet in Jesu. (1 306. 2, 28)

Im Samb., Burt., Narg., Basl., Ruß., Amer. ref., un. u. Presb., Mein., Reuß., Str.-Conf. u. luth. u. Olbb. G.

\*\* Das ift bie rechte Liebestreue" — bie Treue im Rleinen. 3m Rig. u. Olbb. G.

"Der bu bie Nacht bes Tobes" — Ericheinung Chrifti. 3m Ruffichen G.

\*"Gin lieblich Loos ift uns gefallen" — bas liebliche Loos. (Pfalm 16, 6.) Im Leips., Rig., Rev., Ruß., Amer. ref. u. un. u. Str.=

Conf. u. luth. G. "Freuet Gud ber ich bnen Erbe" — bie Schönheit ber Natur.

3m Amer. ref., un. u. Breeb. G. u. Sol.-Solft. G.-Entw.

\*\* "Freut im herrn Euch allewege" — Freuet Guch in bem herrn allewege. Phil. 4, 4. 3m Am. luth. G.

<sup>\*)</sup> Die von A. Knapp nicht bloß in feinen Lieberschat, sonbern auch in fein evang. G. 1855 aufgenommenen Lieber find hinten auch noch mit \* bezeichnet.

\*, Seift bes Glaubens, Geift ber Starte" - ber Seift ber Bater. Im Str.-Conf., Rig., Rev., Mennon., Amer. ref. n. un., Breeb. u. Lub. luth. G.

\*"Ich bore beine Stimme" \*- ber herr ift mein hort. (Bf. 23.) Im Leipzi, Rig., Rev., Memnon. u. Olbb. G.

""Ich fin meines herren Sanb" — Zuverficht. Im Leipz., Basl., Jauer., Pf., Olbb. u. Str. luth. G.

†††† "Ich und mein Saus wir find bereit " — ich und mein hans wollen bem herrn bienen. (Joh. 24, 15).) Mit einer schönen Composition von bem nun heimgegangenen Cantor ber Thomasschule, Mortz hauptmann in Leipzig, gefcmudt.

Im Burt., Rass., Leips., Rav., Zür., Bair., Jauer., Rig., Rev., Ruß., Wennon., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Lüb. luth., Mein., Reuß., Schles., Delser, Olbb., Or.-Kant., Str.-Conf. u. luth. G.

† "Im Often flammt empor bas Licht" - am Morgen. 3m Olbb. G.

\*\*,In ber Angst ber Welt will ich nicht klagen" — Bilgerlieb. Im Dr.=Rant. G.

\*\* "Rehre wieber, tehre wieber" — Kehre wieber. (Jer. 3, 12. 13.) Mit einer besonberen Melobie von Frech aus bem Jahr 1843: gis h gis e cis h h a gis.

Im Bart., Rig., Rev., Bast., Jauer., Mennon., Mein., Reuß., Schles., Delser, Olbb. u. Dr.-Kant. G.

"Lob fen bir, mein Gott, gesungen" — Lob gottlicher Bubrung. 3m Leipz. u. Str.-Conf. G.

† "Meine Stund ift noch nicht tommen" — bie Stunde bes herrn. Im Rig. u. Mennon. G.

\*\* "O bu fcbnes Weltgebäube" — Freube an ber Schöpfung. Im Rig., Mein. u. Olbb. G.

"D hochbegludte Geele" - ber Diener bes herrn. 3m Leiba. G.

\*\*,D Jefu, meine Sonne" — Leben unb volle Genüge in Jefu. 3m Rev. u. Dibb. G.

\*\*\* "O komm bu Geift ber Bahrheit" — Pfingften. Im Leipz., Breuß. ref., Reuß., Amer. luth., ref. u. un. u. Str. luth. G.

† "O selig Haus, wo man bich aufgenommen" — bies sem Hause ist Heil wiebersahren.
Im Bürt., Kig., Kuß., Jauer., Mennon., Pf., Amer. luth.
u. res., Presb., Reuß., Wernig., Mein., Straßb., Bittenb.,
Schles., Delser, Oldb., Dr.-Kant. u. Str. luth. G., auch im Berl. u. Schl.-Holfk. G.-Entw.

† "Stimm an bas Lieb vom Sterben" — bas Lieb vom Sterben. Bei seiner Beerbigung gesungen 1. Oct. 1859. Im Rig., Rev., Ruß., Amer. res., Osnabr.-Gym. u. Olbb. G. \*\* Banble leuchtenber unb fcbner" - Ofterfeier. 3m Burt., Rig., Mein., Reuß. u. Dlbb. G.

"Bas macht ihr, daß ihr weinet" - Abschieb. Im Amer. luth. u. ref., Prest., Mein., Reif., Olbb. u. Dr.=Rant. G.

\* "Benn meine lette Stunde foldgt" -- Chriffus hat bem Tobe bie Macht genommen." (2 Lim. 1, 10.) Im Rig., Rev., Menuen., Amer. luth, ref. u. un. u.

Breeb. G.

- † "Bie wird uns fenn, wenn enblich nach bem foweren" - Bie wird uns fen! Im Oldb. G.
- \*\* "Bort bes Lebens, lautere Quelle" bas Wort bes Lebens.

3m Rig , Rev., Amer. ref. u. Dibb. G.

- \*, Boll uns, ber Bater hat uns lieb" ber Bater hat Euch lieb! Rom. 8, 32. Aus feinen über bem Stubium bes Römerbriefe feit Oftern 1824 entstandenen und im Juli feinem Bruber Beinrich, Brof. Deb, in Roftod, ber felbft auch unter bem Ramen Sequanus Gebichte herausgab, überfanbten Liebern. Im Leipz., Str.=Conf. u. Rig. G.
- ++++ "Bu Gott ift meine Seele fille" meine Seele ift ftille ju Gott. (Pf. 62, 2.) 3m Leipz. u. Olbb. G.

2. Pfalter und harfe. Zweite Sammlung driftlicher Lieber gur bauslichen Erbauung. Leipz. 1843. (18. Auft. baf. 1868.)

Mit 40 Liebern aus bem "Spatfrubling feines Dichtens." Bei ber immer entschiebener firchlichen Richtung, bie er fett 1839 annahm (f. S. 238), erflingt bei manchen biefer meift in Becholb entftan= benen Lieber ein kirchlicherer Ton, benn Spitta bat fich nun wirklich ju bestreben angefangen, ber eigentlichen Rirchenlieberbichtung nabe gu tommen. Jebenfalls zeigt fich bei biefen Liebern feiner fpatern Beriobe eine ruhigere, objectivere Darlegung driftlicher Ueberzeugun= gen jum Zwede ber Erbauung. Dehr, als man nach ber erften Sammlung benten follte, zeigen fich bei ben einen und anbern berfelben Unregelmäßigfeiten und Barten in Sprache und Form. In

Rird. . G. G. giengen über: "Ad! welche Marter, welche Blagen" - bie Gebulb bes herrn.

Im Osnabr. Gym. G.

+ "Die Zeit flieht bin und immer naber" - Bie habt ihr bas Gitle fo lieb! (Bf. 4, 3.) 3m Rig. u. Rev. G.

† "Du, beg Butunft (Antunft) einft erflehten" - Er ift mitten unter Euch getreten. (30h. 1, 26.) Im Rev. u. Olbb. G.

\*\* "Es tennt ber Betr bie Seinen" - ber Berr tennt bie Seinen. (2 Tim. 2, 19.)

Im Jauer., Mein., Reuß., Soles., Delser u. Dibb. G. \*\* "Ein Berg und Gine Seele war" - bie Gemeinschaft in bem herrn. (Apoft. . G. 4. 32.)

3m Rig., Rev., Mennon. u. Str. luth. G.

- \*\* "Ein Bohlftanb ohne Gleichen" bes Chriften Bohls ftanb. 3m Dein. G.
- \*\* "Gebe bin in Gottes Ramen" jum Tagwert. 3m Rev., Rig. u. Olbb. G.
- \*\* "Gottes Stabt fieht feft gegrünbet" + Gottes Stabt. (Bf. 87.)

Im Narg., Bast., Mennon., Amer. ref., Reuß. u. Dr.-Rant. G.

- † "Gottlob bas Licht geht wieber auf" nach ber Trübfal. 3m Rig. u. Reup'ichen G.
- \*\* "hier Gottes Kinber und bort Erben" ber gute Rame. 3m Rev. G.
- \*\* "Bergensfünbiger! bu mein Gott unb herr" Gelbftprufung vor bem Angesichte Gottes. 3m Reug'ichen G.
- \*\* "Hochgesegnet fenb ihr Boten" zur Aussenbung von Missionaren.
  . 3m Str.-Conf. G.
- "Ich weiß, ich werbe felig fenn" 2 Etm. 1, 12. 3m Osnabr.: Gym. G.
- † "Mein herr und Gott, beg gute hand" Richte bein Amt reblich aus. (2. Tim. 4, 5.) 3m Rev., Delser u. Dibb. G.
- \*\* "O bu reicher herr ber Armen" \* jur Rinbstaufe. 3m Rev. G.
- "D Gott, mein Gott, fo wie ich bich" mein Gott. 3m Amer. ref., un. u. Breeb. G.
- \*\* "O wie freu'n wir uns ber Stunbe" bu haft Worte bes ewigen Lebens. (Joh. 6, 68.) Im Basl., Rev., Mennon., Amer. ref., Mein., Reuß. u. Olbb. G.
- † "Bollenbet hat ber Tag bie Bahn" jur guten Racht. 3m Rev. G.
- \*\* "Bas bewegt mein Berg" vor bem b. Abenbmahl. 3m Reußichen G.
- \*\* "Wir banken, treuer Heisand, bir" 3ch will Euch nicht Baisen laffen. (30h. 14, 18.) Im Olbb. G.
- \*\* "Zieh beine Hand von mir nicht ab" 4. Mos. 14, 34. Im Reuß'schen G.
- 3. Nachgelassene geiftliche Lieber von Spitta, Berfasser von Psalter und harfe. Mit bes Dichters Bilbniß (aus seinem 33. ober 34. Lebensjahr in Del gemalt von Feistforn und in Kupfer gestochen von A. Sammler in Dresben.) Leipz. 1861. (3. Aust. 1865.)

Mit einer Borrebe von A. Beters aus St. Afra vom 31. Mai 1861, wornach er, veranlast burch Spitta's Bittwe und zur Erfüllung eines Berlprechens, bas sich beibe Freunde einst in Göttingen an einem Sonntagmorgen gegeben hatten, baß nemlich bes zuerst Stersbenben Gebichte vom Zurückleibenden geprüft und die probehaltigen als Beweise jugendlicher Innigkeit in Druck gegeben werden sollen, die herausgabe, wie bei Kr. 1, beforgt hat, nachdem er zuvor unter

ben vielen eigenhanbigen hanbschriften Spitta'icher Lieber, bie ibm bie Wittwe und beren Schwestern in forgfamen Abschriften jugestellt hatten, eine strengere, namentlich "bas Polemische und überhaupt Alles, was unbefangene Erbauung fibren tonnte", vermeibende Aus-wahl getroffen, einige in seinem Besit befindliche, noch ungebruckte Lieber bee Freundes beigefügt \*) und noch einige Flüchtigkeiten und

Barten in Sprache und form beseitigt hatte.

Es find 112 mit wenigen Ausnahmen noch ungebrudte Lieber aus ben erften Mannesjahren Spitta's von 1825 an, in 3 Reihen aufgeführt: 1. bie Erlösung burch Chriftum (32), 2. bie driftlichen Tugenben mit ihren Anfechtungen und Gegenbilbern (33), 3. Neuperungen bee errungenen driftlichen Bewußtfenne nach einzelnen Richtungen und verschiebenen Lagen bes Bergens und Lebens (47). Die Lieder ber beiben letten Reihen ichließen fich ber außern form des weltlichen Liebes an und ergeben fich meift in driftlich sym= bolifcher Auffassung bes Naturlebens und in poetischen Contemplationen und Schilberungen bes driftlichen haufes und Lebens, und find fomit ju Rirchenliebern völlig unbrauchbar. Die in ber 3. Reihe bagegen find alle in ftrengerem Styl gehalten, theils im subjectiv geiftlichen, theils im objectiveren bes Rirchenliebs, bem fie fich mbglichft nabern, wie: "herr, mas fann von beiner Liebe fcheiben" (hohet. 2, 4.) — "Der herr ift meine Starte" — "Lag mich teine Liebe ruhren" (1 Betr. 2, 9) — "Bir haben immer Frieben" — "herr, vor beinem Angesichte (Selbstprufung) unb Anbere. Aufnahme in ein Rirch.-G. hat bei ber Kurze ber Zeit bis jest

noch teines gefunden.

Spitta, welcher, wie wir gefeben, gang vermachsen mit feiner

<sup>\*)</sup> Peters hat dabei die Aufnahme des in Knapps Christoterpe 1853 von Spitta mitgetheilten fconen Liebes: "Bie munberbar, o Berr, ift beine Gnabe" — bie Wunbergnabe, überfeben. Auch Spitta's ebler Biograph, Mintel, icheint von ber Existent beffelben nichts gewußt gu haben, ba er bei ber Ermahnung ber 2. Sammlung von Pfalter und Harfe 1843 behauptet: "hernach hat Spitta kein Lieb mehr gedichtet." Allerbings hat er nach 1843 nur wenig mehr gebichtet. In einem Briefe vom 21. Mai 1852, ben er mir auf meine Bitte um biographische Mittheilungen von Wittingen aus fandte, fcrieb er mir: "Seit meiner Anstellung ale Superintenbent in Wittingen lebe ich gang für mein firchliches Amt, wie ich benn je langer je beutlicher nicht fowohl in literarifcher, als in paftoraler Wirtfamfeit bie mir burch bie Gnabe unb Babe Bottes gestellte Lebensaufgabe erfannt habe." Und in bem Briefe bom 22. Jan. 1852, mit welchem er an Knapp auf beffen Bitte um eine poetifche Gabe für feine Chriftoterpe obiges Lieb überfandt hat, forieb er: "Daß ich Ihrem Buniche um Wittheilungen bis lange nicht entsprochen habe, ift aus ber geringen Reigung geschehen, etwas bruden zu laffen, ja überhaupt gu fdreiben. Bei allem, mas von mir im Drud ericienen ift, bedurfte es eines gewissen Abdringens, ja Abzwingens von außen ber. Der Berr bat's gegeben und auch berausgegeben. Uebrigens ift auch eine Rulle bes Gegebenen bei mir nicht vorhanben. Bas ber Berr an Geift und Leben gibt, bas gebe ich in ben vielfachen Beziehungen meiner geifts lichen Aemter aus. Es gestaltet fich jur Bredigt und Lehre, felten gu einem geiftlichen Liebe." (S. Knapps Lebensbilb. Stuttg. 1867. **6.** 442.)

Harfe gedichtet und sich mit Bezug auf 2. Buch ber Könige Cap. 3, 15 seinen eigenen Spielmann genannt hat, that einmal ben Ausspruch: "Es liegt boch wohl Musit und Boesie und Religion sich so nahe, daß man glauben möchte, der Unterschied seh nur ein formaler, und was uns die erstere als Wahrheit in sinnlicher Betleidung gebar, erkenne auch die Keligion als ihren Geist an." Daher auch die besondere Melodit in seinen Liebern und die Thatsache, daß — wenigstens bei benen der 1. Sammlung — so viele Versuche gemacht worden sind, sie melodisch zu gestalten. Es sind —

theils arienhafte Compositionen, wie g. B .:

Pfalter und harfe von Spitta. In Musit gesetzt für eine Singstimme und Begleitung des Pianosorte von Aug. Mühling. Magdeb. 1839. Bier hefte mit je 10 Mel.

Bier und zwanzig Lieber gur hauslichen Erbauung, componirt aus Spitta's Bfalter und Sarfe von G. Rabe. Berl. 1840.

3wolf Lieber aus Spitta's Pfalter und harfe mit Begleitung bes Pianoforte in Mufit gefett von Carl Bilb. Fliegel. Bafel 1840.

Behn Lieber aus Pfalter und harfe von Spitta, einstimmig mit Begleitung bes Bianoforte ober für Sopran, Alt, Tenor und Bag in Mufit gesett von Carl Eduard Hering. Leipz. 1844.

Dreizehn Lieber von Spitta, vierstimmig für Sopran, Alt, Tenor und Baß, comp. von Conr. Kocher, Stiftsorganist in Stuttgart — bie Rumer II seiner "christlichen Hausmusst, eine Sammlung alter und neuer Lieber, Arien, Chöre, mit Begleitung bes Planosorte u. s. Stuttg. 1846."

Deratt erschienen auch 15 Arien für Spitta'sche Lieber von Ferbinand v. Roba in verschiebenen zu Hamburg 1844 und 1846 erschienenen Musikheften.

theils doralmäßige Compositionen, wie vornamlich von

C. F. Beder, Organist an ber St. Ricolaitirche in Leipzig, welcher herausgab: "46 vierstimmige Choralmelobien zu Spitta's Pfalter und harse, theils componirt, theils bearbeitet. Leipz. 1841." und zur Bervollständigung noch weitere: "66 vierstimmige Choralmelobien" u. s. w. o. 3. (wahrscheinlich erst 1865), und babei nach ber Borrebe es versuchte, "zunächst für ein jedes Spitta'sche Lieb eine seinem innern Charalter genau entsprechenbe Melobie aus unserem beutschen Choralichab aufzusellen und nur in bem Fall, wo ihm selbst keine völlig genügenb erschien, eine neue in bieser classischen Form zu entwerfen."

ober auch von Joh. G. Frech, Organift und Mufitbirector am Schullehrerseminar in Eflingen, von bem eine Composition zu bem Lieb: "Rehre wieber" ins Burt. Ch.-B. 1844 tam.

Bei einer Bergleichung biefer beiben gefeiertsten geistlichen Dichter unserer Zeit, Anapp's und Spitta's, fellen fich einige wesentlich unterscheibenbe Mertmale heraus.

Bahrend die Dichtungen Knapp's mehr feurige Kraft und bichterischen Schwung, überhaupt mehr Ergreifendes zeigen, tragen die Dichtungen Spitta's mehr das Gepräge ruhiger Glaubenstestigkeit, bfters fogar der besonnenen, erdanenden Neberzeugung. Während die Sprache Knapps reicher, mehr eine Sprache im höhern Ton ist, wozu auch die Bahl seiner Rhythmen, inebesondere der von "Wachet auf" und von "Bie schon leucht't uns" simmt, singt Spitta mehr in klarer, fastlicher und einsach herzslicher Sprache, und während Knapp mehr ein Dichter für die kirchliche Feier ist, ist es Spitta mehr für die Privaterbauung.

An fle reiht fich in würdiger Beise gunachst an -

Mowes, \*) Beinrich, geboren 25. Febr. 1793 zu Magbeburg. wo er, bon einem Obeim unterftut, nachbem fein Bater frube gestorben war und bie Mutter fich wieber anbermarts verheirathet hatte, unter vielfacher Bebrangnif bie Domicule befuchte, bis er 1812 bie Univerfitat Göttingen beziehen tonnte, um Theologie gu Aubiren. Bon bier trat er, ergriffen von ber vaterlanbischen Begeifterung im Jahr 1814 als Freiwilliger in ein westphälisches Jagercorps und tampfte bie Schlachten bei Ligny, Belle-Alliance und vor Baris mit. Für seine Capferteit mit bem eifernen Rreuze gefdmudt, tehrte er nach bem Enbe bes Rrieges gurud und vollenbete nun feine Stubien in Salle, wo er aber ebenfo wenig, als in Göttingen driftliche Ginbrude empfieng und ihm bie Theologie nach wie vor eine "tobte Wiffenschaft" blieb. Rachbem er bann ein Jahr lang Lehrer an ber Domfdule in Magbeburg gewefen war, übertrug ihm 1818 ber Graf von Schulenburg-Angern als Batron bie Pfarrstelle in Angern und Wenbborf, worauf er fich mit ber Schwester seines vertrauteften Stubien: und Rampfgenoffen Carl Blum verheirathete. Diefe übte burch ben evangelischen Beift, von bem fie erfüllt war, einen so beilfamen Ginfluk auf ibn, bak er fich nicht in bie Lange bamit begnügte, für

<sup>\*)</sup> Quellen: Gebichte von H. Möwes, weil: Paftor in Altenhaussen. Rebst einem Abrif seines Lebens, großentheils nach seinen Briefen. Magbeb. 1836. 3 weite vermehrte Aust. Berl. 1837. — 3. Aust. 1838. — Vierte, mit einer kleinen Auswahl von ihm gehaltener Presigen vermehrte Aust. Magbeb. 1843. als 2. Theil von Möwes sammtlichen Schriften, von welchen bie 2. Auflage bes Pfarrers von Andouse ben 1, Theil bilbet. — 5. unveränderte Aust. Magbeb. 1849. Defigl.

aukere Orbnung im Schul- und Rirchenwesen ber Gemeinbe eifrig ju fenn, fonbern mehr und mehr auch anfieng, tiefern Grund mu graben und unter fleißigem Forschen in ber b. Schrift und eifrigen Beten ben Berrn zu suchen, ben er prebigen follte. Dabei las er viel in ben Schriften Drafede's, Mentens und Fr. v. Mepers. So trat allmählich eine völlige Umwandlung feines ganzen Befens ein. Er hatte ben herrn gefunden und von biefem zeugte er, nun mit tapferem Muthe gegen bie Welt in ben Rampf ziehenb, furchtlos und treu. Chriftus, ber Betreuzigte, mar jest in feinen geistreichen und fraftvollen Bredigten ber Mittelpunkt, um ben fich Alles bewegte und bie Quelle, aus ber Alles floß. Sein ganges Leben mar jugleich eine fortgebenbe erbauliche Prebigt, und er mufte in feiner Gemeinde, in bie er fich gang bineinlebte, mit gang besonderem Befdid bie Seelen gum Glauben gu erweden und bie Unbefehrten ebenfo gewaltig zu erschüttern, als er bie Buffertigen und Gebeugten freundlich aufzurichten vermochte.

3m Sahr 1822 übertrug ibm ber Graf von Schulenburg-Altenhausen bie Pfarrei Altenhausen und Joenrobe. Much hier burfte er sich langere Zeit eines reichen Segens im Amtsund Kamilienleben in ungeftorter Rube erfreuen. Seit bem Berbft 1828 aber nahm ihn ber Berr zu feiner innern Bollenbung in bie Rreugidule, indem ermattende Bruftbefdwerben bei ibm eintraten, bie je langer je heftiger wurden und mit ftarten Blutungen aus ber Lunge verbunden waren. Er trug aber alle Schmerzen "mit innerem Jauchzen" und fanbte feiner Bemeinbe im Februar 1829, weil er nicht mehr von ber Rangel ju ihr reben tonnte, mit berglichen Begleitworten vom Rrantenbette aus ein freudiges Glaubenszeugniß mit einem über bie Borte: "Getreu ift er" (1 Theff. 5, 24) von ibm verfagten Liebe bes Anfangs: "D herr, o herr! wie bift bu treu", beffen Unfanges unb Schlufstrophe ben Refrain bat: "D felig, Berr, wer an bich glaubt." Ueberhaupt fieng er jest, mahrend er, fo lange er gu predigen berufen und befähigt mar, feine gange Rraft einzig nur auf fein Amt gerichtet hatte, feine bichterische Begabung, bie er in nicht geringem Grabe befag, auszubilben an, und je fcmerer bas Rreuz ihn zu bruden fortfuhr, besto lieber sang und spielte er bem herrn in feinem Bergen und ein befto reicherer Lieber-

ftrom eniquol bemfelben. Bu feinem gröften Somerze mufte er fich endlich im Juni 1830 entschließen, fein Brebigtamt, mit welchem fein Berg aufe Innigfte permachfen mar, nieberzulegen und fich Enbe Auguste nach Magbeburg in bie Stille jurud: zuziehen. Da ftanb nun eine völlig ungewiffe Butunft buntel por ibm; fein Rubegehalt reichte nicht bin, feine Familie zu verforgen und feine vier Rinber ju erziehen. Er aber hatte bas Sorgen langft verlernt und pflegte ju fagen: "Der Berr forgt für mich; er verftebt's viel beffer; warum follte ich es ibm nicht überlaffen?" Dazu ftarb ihm auch icon in ber erften Zeit feines Magbeburger Aufenthalts ein Töchterlein, bamit er auch von biefer Seite geprüft murbe, und nach einigen Monaten ber Befferung, mabrent ber er an Allem, mas bas Reich Gottes und bes Baterlandes Bobl betraf, regen Antheil nahm, fo bag er ebenfo ein eifriges Mitglied bes Missionsvereins mar, als er auf politischem Bebiete gur Steuer bes burch bie Julirevolution im Jahr 1830 entfesselten Aufruhrgeistes unter bem Bolte ju Anfang bes Sahrs 1831 "brei Lieber eines preußischen Canbestindes". 3. B .: "Gotte lob! bag ich ein Preuge bin", im Drud ausgab, bie, wie auch einige Choleralieber, vielfache Berbreitung fanben, tamen in turgen Zwischenraumen wieder mehrfache heftige Rrantheitsfturme über ibn, wie er fie bisher noch nicht erfahren batte, fo bag er fich gu balbigem Sterben anschidte und 30. Mug. 1831 feine "Sehnfucht nach brüben" in bem Liebe aussprach:

> Beg von bannen — hin zum Lichte, Bu bem vielgeliebten herrn, Meinem Burgen im Gerichte, Dahin, bahin will ich gern!

Im October 1831 schien ihm bieser Sehnsuchtswunsch erfüllt zu werben, ba bei einem erneuerten Ansall ber Tob eine ganze Woche lang "mit wilben Schmerzen auf ihn einstürmte und seine Gewalt an ihm versuchte." Aber es war nur zu weiterer Prüsfung seines Glaubens und feiner Treue, worin er sich benn auch bewährte, wie bas bamals 9. Det. von ihm versaßte "Gebet in Noth und Tob" bezeuget: "Der himmel hängt voll Wolsten schwer." Als bann im Winter 1831—32 sogar wieder erträglichere Zeiten für seinen kranken Körper sich eingestellt hatten, war sein Geist in allerlei schriftstellerischer Thätigkeit rege und er

forieb bamale namentlich feine fehr beliebt geworbene firchenbistorifde Rovelle: "ber Bfarrer bon Anbouse." Diefe Thatigteit feste er auch fort, nachbem er bei langer anhaltenber Befferung 24. Juli 1832 mit feiner Familie fich wieber nach feinem Altenbaufen gurudbegeben batte, um in ber Mitte feiner Bfarrfinber leben zu tonnen, bis er vielleicht irgend eine Unftellung finbe, bie ibn wo möglich mit ber Rirche in Berbinbung erhiebe. Er er: holte fich hier allmählich fo weit, bag er, obgleich tein Tag für ihn schmerzensfrei mar, wieber einigemal auf feiner lieben alten Ranzel predigen konnte und zu Anfang bes Jahrs 1834 fogar wieber um ein orbentliches Prebigtamt fich bewerben burfte. Allein im Frühiahr tam ein neuer schwerer Krantheitsanfall, in Folge beffen er bas Bett nicht mehr verlaffen tonnte und noch Monate lang bie lette "Feuerprobe" unter vielen außern und innern Unfechtungen zu besteben batte, mobei er fich am meiften aus bem erften Briefe Betri ftartte, an bem er fich fo oft icon erquidt hatte. Nicht lange vor feinem Enbe tam noch bie Rachricht, bag er gum Superintenbenten und Pfarrer von Weferlingen beforbert werben folle, und als er baffelbe nun nabe fühlte, fprach er: "Balb werbe ich vor Gottes Thron fteben; meine Seele mochte gagen, wenn fie gurudicaut auf ein Leben, worin fo wenig geschehen ift; aber bennoch zage ich nicht und fterbe freudig und getroft, benn mein herr und Beiland vertritt mich im Gericht, und ließ es meine Schwachheit zu, ich gienge mit einem Triumph= lieb auf Gottes Barmbergigfeit binuber." Dann fangen ihm feine Frau und Töchter noch fein Lieblingelieb : "Chriftus ber ift mein Leben", bas er fich schon acht Tage zuvor, als er mit ben Seis nigen bas b. Abenbmahl feierte, von ben Lehrern und Schulern hatte anftimmen laffen, und inbem barnach feine Frau ihm noch bas Lieb vorlas: "Es ift noch eine Ruh vorhanden", wand fich seine Seele 14. Oct. 1834 los und "eilte Beil'gen Bergen zu und fand, was fie fo lang gesucht, bie ersehnte Beimathruh."

Ein einfacher Stein bedt nach feinem Willen sein Grab mit ben seinem von ihm schon 26. Febr. 1829 als Scheibewort verfaßten Liebe: "Werkt ihrs, Freunde? mein Auge wird mabe" entnommenen Worten:

Sonnadt ben Sugel mit einsachen Steine; Schreibt barauf: "Er hat ber Gemeine Lebend und fterbend von Chrifto gezeugt; Drum wird fein Leben und Sterben ihm leicht."

MIS Dichter bat Momes alle großen Intereffen bes Lebens, Ratur, Freunbicaft, Liebe, Ronig und Baterland, wie Chriftenthum, Rirche und Miffionewert mit gleicher Begeifterung umfaßt. Nur wenige feiner weltlichen und geiftlichen Gebichte erschienen aber zu feinen Lebzeiten im Drud, wie a. B. bie oben bereits ermabnten Breufen: und Choleralieber und vier in feinen "Bfarter von Andouse. 1832" verwobene, nebft einigen in ben Magbeburger Miffionsberichten vom Jahr 1831. 1832 und ichon im Erfurter Wochenblatt für Brebiger und Schullebrer. 1823 erschienene. Er hat fie meift erft in seinen Rrantheitsjahren 1829-1834 gebichtet und nach seinem Tobe gab fie ber Brebiger Friedrich Arnbt in Berlin, 51, refp, 54 an ber Bahl, gefammelt beraus in bem oben unter ben Quellen angegebenen Buche vom Jahr 1836, in beffen 2. vermehrter Auflage vom Sahr 1837 noch einige weitere beigefügt finb. Derfelbe fagt von ihnen in ber Borrebe: "Sie "zeigen uns vorzugeweife nur Gine Seite feines Lebens. Der "Chrift unter bem Rreuge tritt uns meift nur baraus entgegen. "Sie haben bismeilen etwas Bezwungenes, Runftliches, mahrenb "er bei aller Tiefe folicht und ungefünstelt mar, mas barauf "binbeutet, baf fein Genius auf biefem Bebiete weniger beimifc "war. Dennoch laffen fie ben tiefen, ftarten, feurigen, vom Beift bes Chriftenthums burchbrungenen Geift ihres Urhebers oft auf "eine außerorbentlich fcone und ergreifenbe Beife hervortreten. "Bu einer eigentlich schönen Form ber Darftellung konnte er es "aber, als in bestänbigen Rampfen mit forperlichen Leiben begriffen, gund fo oft bicht am Ranbe bes Grabes ichwebenb, in feinen "Gebichten nicht bringen. Dan fühlt es ihnen nicht felten an, wie ber machtige Gebante, bas überschwängliche Gefühl mit ber "Form gerungen und ihrer oft nicht hat herr werben tonnen. "Bemiffe Barten, Unbequemlichkeiten und Duntelheiten bes Ans: "brude machen fich bin und wieber bemertbar. Doch auch in "biefer bieweilen unvolltommenen Form ift ber Rern feiner Be-"bichte werthvoll und bochft genugreich und erbaulich." Seine geiftlichen Lieber vor Allem, bie benen von Spitta, Garoe und Döring ähnlich find, enthalten wahre Berlen. Doch find es ihrer nicht mehr benn 10. Ms meistentheils in Momenten geboren, wo die Schmerzen am fürchterlichsten gewüthet und ber kräftigste Glaubensgeist des vielgeprüften Dulbers wieder den herrlichten Sieg über das Fleisch davon getragen hatte\*), sind sie ganz und gar durchdrungen von herzlicher Glaubensfreudigkeit, von völliger Gottergebung und mächtiger Himmelssehnsucht, die aber boch "immer nüchtern und zufrieden bleibt und das Leben, ja selbst das Leiden lieb hat." Dabei sind sie aber freilich, wenn auch solche darunter sind, welche die Herrlichkeit Christi objectiv darstellen, größtentheils als aus seinen eigensten, innern Zuständen und persönlichen Verhältnissen hervorgegangen, zu subjectiv gehalzten, und mehr nur erbaulich, als kirchlich. Die brauchbarsten und verbreitetsten sind:

"Der himmel hangt voll Wolken schwer" — Gebet in Roth und Tob. Gebichtet zu Magbeburg 9. Oct. 1831 unter töbtlichen Krantheitsschwerzen, worüber er einem Freund bei Uebersendung besselben berichtet: "Die Zeit bes Sterbens schien für mich gefommen. Meine Seele rang mit aller Kraft, um sich bem gesolterten Körper zu entschwingen und zerriß mit ihren Gebeten die Bolken, um von dem herrn broben den Besehl zum Ausbruch zu erstehen. Während aber mein Leib erliegen wollte, schwang sich meine Seele auf, sie sang, was ich Ihnen hiermit mittheile. O! es sind unschähren Proben des Glaubens und Stärtungen des Glaubens solche Leidensstunden, darum die Schrift auch sagt: "Selig ist der Mann, der die Ansechung erbuldet."

3m Burt., Bf., Amer. ref. u. Breeb. G. "Dit allen meinen Gunben" — Große Liebe, fleiner Dant.

Geb. 1829.

\*\* "Nab ober fern, ihr Schwestern und ihr Brüber" — bem Magbeburger Missionsverein. Erft in ber 2. verm. Aufl. 1837. In Rauschenbusch's Missions-G.

\*\* "D Berr, o Berr! wie bift bu treu" - Getreu ift Er. Geb.

14. Febr. 1829 zu Altenhausen.

Gin anderer Dichter unter bem Rreug -

Köhler, \*\*) M. Johann Gottlieb Friedrich, geb. 3. Juni 1788 in Stuttgart, wo fein Bater, M. Ernst Gottlieb Bened. Röhler, Praceptor am Gymnasium war, bezog im Herbst 1804 bas theologische Stift in Tubingen, in bem er bann auch, nach-

<sup>\*)</sup> Bgl. Evang. Kirchen=Zeitung. Jahrg. 1836. S. 190.

Duellen: Der im Borwort zu seinen Krankenliebern. Stuttg. 1863. S. V-X enthaltene Lebenslauf von Dr. R. A. Schmib, Rector bes Gymnasiums in Stuttgart.

bem er 1809-1812 Bicar in Hegnach gewesen mar, ale Repetent fich befand. Im Frubjahr 1815 murbe er Diaconus in Baibingen a. E. und verbeirathete fich mit einer Tochter bes Raufmanns Megerlin in Stuttgart. hier icon fieng ber herr an, ihn in bie Rreugschule zu nehmen, inbem beibe Chegatten von wieberholten Rrantheitsanfällen beimgefucht wurben und namentlich bei ihm fich ein schweres Bamorrhoiballeiben entwidelte, bas feine fonft farte Rörvertraft für immer brach. 3m Frühighr 1824. tam er ale Stabtpfarrer nach Lauffen am Redar, wo er trot vielfacher Rrantheitebeschwerben gebn Jahre lang fein Umt mit großer Treue versab, und von ba im Berbst 1834 als Pfarrer nach Degerloch bei Stuttgart, von wo er aber fcon 1847 um feiner Rrantlichkeit willen fich nach Stuttgart in ben Rubestand begab. Sein beschwerter Leib follte jeboch bier teine Rube finden, benn die 14 letten Jahre feines Lebens maren eine faft ununterbrochene Reibe bon Leibenstagen. Gin Bruftfrebs, ber fich nun ausbilbete und auch einer Operation nicht weichen wollte, brachte ibm namenlose Schmerzen und gefährliche Blutungen, bie fein Leben oft aufs Meuferste bebrobten. Da lag er benn allezeit "mit Nageln und mit Spiegen an bas Rreug geheftet" fdmer frant barnieber ale ein Sterbenber, ber aber boch von Tag zu Tag mehr zum Leben emporbrang burch bie Erneurung feines inwendigen Menfchen. Daber auch die berggewinnenbe Freundlichkeit mitten in seinem schweren Leiben und bie Frische und Rraft bes Beiftes, mit ber er, barunter, je langer je mehr burchläutert und gereift fur bie Emigteit, Lieb um Lieb gebichtet hat, wenn - wie er fagte - "bie Engel bei ihm einkehrten." Er lernte erkennen, wie Sott unter feinen Leiben "nichts anderes mit ihm wolle, als ihn im Beheimniß feiner Gnabe tiefer unb immer tiefer zu grunben und burch lange Wartezeit immer mehr vollzubereiten." Darum tonnte er auch fein ftille halten und allezeit zu Gott fagen: "Wann bu willft, fo will ich", wobei bie Boffnung ihren Lichtschimmer über seine Trubsalenacht ausbreitete: "Balb folget auf Charfreitageweh ber icone Oftermorgen." Unb biefer tam enblich für ibn noch bevor es Oftern warb, am 23. Febr. 1855. A. Knapp, ber fein Seelforger mar, hielt 25. Kebr. bie Rebe an feinem Grabe.

Seine meift in feinen foweren Leibenszeiten gebichteten Lies ber, bie mandmal an bie Siller'ichen (Bb. V, 116 ff.) anklingen, find im achten Bibelton gehalten und babei von bem Grundton burchbrungen : "herr, wenn ich nur bich babe" u. f. w. (Pfalm 73, 25). Ihr besonderfter Werth besteht barin, daß fie tief in geiftlicher Erfahrung empfangen und, wie er felbft, "aus Beift und Rreug geboren" find. In manden berfelben zeigt fich auch in lieblicher Beise sein unter bem Leiben immer noch fur alles Schone und Große, besonders für bie Naturiconbeiten empfange licher Sinn, wie es ihm auch, wenn er fomergfreie Stunben hatte, feine besondere Luft mar, unter feinen Blumen gu manbeln. Im Sangen hat er mehr ale 1500 Lieber verfaßt. Bon biefen ericbienen gebrudt -

1. im Chriften boten von M. Burt. Sahrg. 1843-1859, burch ibn felbft eingefandt mit ber Chiffre: "R. in Dg." und feit 1848 "R. in Sgt. (ob. St.)" - : 42. hier:

• "Auf beine Simmelfahrt allein" - Himmelfahrtelieb. 1844. S. 219.

\*\* "Frühling ift ba" — Frühlingelieb. 1844. Bon Rocher in ber Zionsharfe 1855 mit einer Melobie geschmudt: (a gis a k.) "Zeuch mir aus mein fterblich Rleib" — zweierlei Bunich. 2 Cor. 5, 1—8. 1843. S. 603.

2. in A. Anapps Lieberichat. 2. Ausg. 1850 -: 52, von benen aber aus Rt. 1 herfibergenommen find vom 3. 1843 — Rr. 1625. 2828., vom 3. 1844 — Rr. 274. 553. 653. 2125. 2852., vom 3. 1845 — Nr. 2049., vom J. 1848 – Nr. 327., vom J. 1850 — Rr. 2214., fomit alfo erftmale bier gebrudt bloß 42. Darunter:

\*\* "In ben schönen Daientagen" — Frühlingslieb. 11 Str. ober mit Beglaffung von Str. 1 und Str. 7-10:

"Der bu im Berborgnen wohneft."

Im Olbb. G. \*\* "Rirche, Jesu Christi Braut" — ber Kirche Hoffnung. 3m Rev. G.

\*\* "Unter Grauen und Erbangen" — Paffionelieb. 3m evang. G. v. Anapp. 1855.

3. in einer nach feinem Tob burch ben von ihm bagu beauftragten Pfarrer hermann Eptel in Maichingen, Dichter ber "Pfalmen in mobernem Gewanb" (f. unt.) aus vielen hanbichriftlich hinterlaffenen Liebern getroffenen Muswahl unter bem Titel:

"Unter bem Rreug. Rrantenlieber von bem verewigten Pfarrer

Fr. Röhler. Stuttg. 1863. "

Das Bormort fagt gur Erklärung bes Titels: "Unter bem Rreug find biefe Lieber entftanben; benn ber fie fang, trug bas Rreug eines gebrechlichen Rorpers viele Jahre lang, aber er blidte auch allezett mit Augen bes Glaubens empor jum Kreuz feines Beilanbes, beffen Gnabe ihm bie auferlegte Laft treulich tragen half und felbft im Leiben manche felige Stunbe ichentte."

Es find 101 Lieber, bie, mit Ausnahme bes aus Rr. 2 herübergenommenen Liebes: "Berloren, ach verloren ift, wer in Sinben flirbt" und bes aus Rr. 1 entlehnten Liebes: "Dennoch! biefes golbne Bort" (Jahrg. 1848, 13. Aug.), jum erstenmal hier gebrudt erscheinen.

Ein britter Dichter unter bem Rreug ift -

Sahr, \*) M. Christian August, geb. 25. Jan. 1795 gu Attermasch bei Guben in ber Rieberlausit, mo fein Bater, 30bann Samuel Bahr, Müller mar. Er bezog 1813 bie Univerfitat Leipzig, um Theologie zu ftubiren und murbe nach vollenbeten Stubien 1816 Sulfelehrer an ber Burgeridule bafelbft unb 1817 Lehrer am Fellenberg'ichen Erziehungeinstitut ju Dofwyl in ber Soweig, wo er mit Peftaloggi in nabere Berührung tam. Nache bem er 1819 nach Leipzig jurudgefehrt und bort zuerft Bauslehrer bei Banquier Seifert und bann Ratechet und Nachmittags: prebiger an ber Universitätetirche gemesen mar, burfte er am Reformationsfest 1821 als Pfarrer zu Oppach in ber Oberlaufit eintreten, wohin ihn ber Conferengminifter und Bebeimerath v. Roftip \*\*) ale Batron berufen batte. Rach mehr benn zwölf= jähriger gefegneter Wirtsamkeit an ber bortigen Gemeinbe, bie mit großer Liebe ihm anhieng, tam er als Pfarrer nach Beigeborf bei Zittau in ber Oberlausit, wo er 13. April 1834 am Sonntag Misericordias feine Antrittspredigt hielt und um seines treuen Bekenntniffes willen viele Anfechtungen burchzumachen und auch in seinem sonft gludlichen Chebunbe, ben er 1822 mit Luise Christine Edbarbt aus Leipzig geschloffen batte, jahrelange hausliche Leiben zu tragen batte, bis ber fonft fo traftvolle Mann feit 1842 felbft auch zu tranteln anfleng. Er trug aber all bas ibm auferlegte Rreuz mit frommer Unterwerfung unter ben ver-

<sup>\*)</sup> Anellen: Das Borwort zu Bahrs Lieber-Ausgabe. 1846. von Oberpfarrer Cobias in Reichenau bei Zittau. — Der Pilger aus Sachsfen. Jahrg. 1846. — Sächsische Kirchen-Zeitung. Jahrg. 1841. Rr. 31. 36. Jahrg. 1846. Nr. 8.

<sup>\*\*)</sup> Gottlob Abolph Ernft v. Roftit und Jänkenborf, bekannt unter bem angenommenen Namen "Arthur v. Norbstern", geb. 21. April 1765, im Jahr 1806 Consistorialpräsibent in Dresben, † 1836 in Oppach, ber Dichter bes viel bekannten, von himmel componirten Gebichtes: "Hebe, sieh in sanster Feier", hat selbst auch religise Lieber gebichtet, 3. B.: "Sinnbilber ber Christen. Leipz. 1818." Nach seinem Tod gab ber Obersbosprebiger Dr. Ammon zu Dresben 1842 seine hinterlassenen "geistlichen Gebichte" heraus.

Borbereitung auf ein frühes Scheiben. Nur um so eifriger wollte er barum noch wirken, so lange es Tag für ihn ware. Als ihn im März 1846 bie Bassersucht unter großen Beschwerben aufs Sterbebett legte, ließ er sich fast jeden Tag seines lieben Gershardts Trostlieb: "Warum sollt ich mich benn grämen" vorlesen, also baß er in Gott getröstet bas glaubensvolle Lieb: "O Herr, mein Gott, verlaß mich nicht in meinem großen Jammer" vichten und barin in völliger Hingebung sagen konnte:

Ich weiß es wohl, bu liebst mich noch, haft bu mich gleich zerschlagen; Drum will ich auch bas Trubsalsjoch, Das bu mir auflegst, tragen!
Illem, herr, gescheh bein Bill', Ich halte bir in Demuth still lind beuge meine Kniee.

In bem Glauben, ben er im Leben verkundet, gieng er unter bem mehrmaligen Anrufen: "Bater, in beine hande befehle ich meinen Geist" 23. April 1846 getrost aus bieser Welt, bessen gewiß: "Droben ist mein großer Lohn: Jesus Christus, Gottes Sohn."

Seine unter bem Kreuz geborenen Lieber, in benen ein rechter Gerhardtston erklingt, gab nach seinem Tobe bie Predigerconferenz zu hirschfelb, beren Mitstifter er 1837 gewesen war, unter bem Titel heraus:

"Sechsundzwanzig geiftliche Lieber von M. Bahr. Zittau 1846."
In bem Borwort vom 2. Aug. 1846 bezeichnet Oberpfarrer M. Ernst Fr. Moriz Tobias in Reichenau, der die Ausgabe besorgte, biese Lieber als "Erzeugnisse eines lebendigen, im Feuer großer Trübsale sich bewährenden Glaubens an den Herrn, der ihn nach seinem in der Seelenführung nicht ungewöhnlichen heiligen Rathschlusse durch harte Kämpfe näher zu sich ziehen und so für die wahre heimath immer mehr vollenden und verklären wollte."

"A. Anapp hat sie Alle, mit Ausnahme von breien, in bie 2. Aussgabe seines Lieberschates 1850 aufgenommen und baburch giengen folgende 9 in neuere Kirchen-G.G. über:

<sup>\*\* &</sup>quot;Am Kreuze hängt verschmachtet" — zum Charfreitags nachmittag. Mel.: "Run ruhen alle Bälber." Im Rav. u. Olbb. G.

<sup>\*\* &</sup>quot;Bis hieher und nicht weiter" — zum Reformationsfefte. Mel.: "Schat über alle Schäte." Im heff. G.-Entw.

<sup>\*\* &</sup>quot;Das Jahr ift nun zu Enbe" — Jahresschluß. Mel.: "Chriftus ber ift."
Im Rev., Amer. ref., un. u. Prest. G.

\*\* Die Berge meines Gottes fieb'n" — bas Bort vom Seil. Mel.: "Machs mit mir Gott."
Im Rev. G. mit' Knapps Beranberungen und einer von bemfelben ftatt ber Pieberholung ber Anfangeftrophe als B. 7 hingugebichteten Schlufftrophe.

\* "Er ift nicht hier, er ift erstanben" — Ofterlieb. Mel.: "Rach einer Brufung."

Im evang. G. v. Anapp. 1855.

"Meinen Frieben geb ich Guch" - ber Friebefürft. Mel.: "Weinen Jefum lag ich nicht."
3m Rev. G. u. Deff. G.-Entw.

\*\* "O felig, wer in beiner Bucht" — Getrofter Muth. Mel.: "Bas Gott thut."
3m Dlob. G.

\*\* "Bergage nicht bu kleine Schaar" — zum Reformationsfeste. Mel.; "Ein feste Burg."
3m Rev., Mennon., Pf., Amer. ref. u. Olbb. G.

\*\* "Bon ben himmelsbergen flieft" - bie Lebensquelle, Mel.: "Straf mich nicht."
Im Olbb. G.

Roch ein vierter Dichter unter bem Rreuge ift -

Roethe, Dr. Friedrich August, ein Landsmann Bahre, geb. 30. Juli 1781 zu Lubben, ber Kreisstabt ber bamale durfürstlich fachfischen, jest preufischen Rieberlaufit, wo fein Bater, Carl Shriftoph Roethe, durfürstlicher Geleitsmann bes Lubbener Rreifes war. Nachbem er vom 3. 1797 an bas Gymnasium in Bauben unter Rector Gebide besucht hatte, bezog er Oftern 1800 bie Universität Leipzig, mo er an Gotthilf Beinrich Schubert, bem nachmaligen Professor in München, einen treuverbundenen Freund fürs gange Leben gewann. Bor ben Negen bes bamals unter ben theologischen Lehrern berrichenben Rationalismus bewahrten ibn bie frommen Ginbrude feiner Rindheit und bie ernften Borlefungen bes Professors Carus über driftliche Philosophie. Nach= bem er bann feit 1803 Nachmittageprebiger an ber Universitäts. firche und fpater Sauslehrer bei Banquier Blog gemefen mar, auch feit Oftern 1806 firchengeschichtliche Stubien auf ber Bibliothet zu Dresben gemacht hatte, wurde er Oftern 1810 außerorbentlicher Brofessor ber Rirdengeschichte und praktichen Theo. logie in Jena, 1813 zugleich Diaconus und Garnisonsprediger

<sup>\*)</sup> Quellen: Die Biographie Roethe's von Dr. Conr. Benj. Dei gener in beffen Auswahl feiner noch ungebrudten "geiftlichen Lieber." Seipz. 1851.

<sup>17</sup> 

und 1817 orbentlicher Professor und Doctor ber Theologie baselbft. In biefer Stellung brach er als atabemifder Lebrer einer neuen und glanbigern Richfung auf bem verwilberten Ader ber Theologie unter bem Beifall ber Stubirenben Bahn und magte zugleich als Schriftsteller in ber von ihm 1816-1818 berausgegebenen "Beitschrift fur Chriftenthum und Gottebgelehrtheit" ben erften Wiberspruch zu erheben gegen ben bamals burch Robr in Weimar und Bretfcneiber in Gotha ju unbebingter Berrichaft gelangten Rationalismus, und unter treuem Gintreten fur bas lutherifche Bekenntnig Chriftum ale ben Gohn Gottes ju verkundigen. Bugleich fuchte er aber auch bas Chriftenthum burch erbauliche Schrift: ftellerei ju forbern, wie er beghalb icon 1815 eine neue Bearbeitung ber Nachfolge Christi von Thomas a Rempis (2. Aufl. Nürnb. 1821) berausgegeben bat. Darüber murbe er nun aber von Salle aus insbesondere burch Wegscheiber als Myftiter aufs leibenschaftlichfte angegriffen und feit 1817 traten wieberholt Blutfturge bei ihm ein, bie ihm ben Tob brobten.

So nahm er benn 1819 ben ale "Führung Gottes" von ibm erkannten Ruf nach Allftabt im Beimarifchen als Dberpfarrer und Superintenbent, mit bem Titel eines Confiftorials rathe, an und trat im Mary bafelbft ein, um 31 Jahre lang biesem einfluß= und umfangreichen Berufe im Segen obzuliegen. Much burch bie ehrenvollften Rufe auf eine Professur in Dorpat und Bonn, fowie gur Generalfuperintenbeng in Ronigeberg und Altenburg liek er fich nicht bavon abziehen. Er fuhr fort, auf bem gelehrten Bebiete thatig zu fenn burch Berausgabe ber fum: bolifden Bucher mit ichatbaren Ginleitungen unter bem Titel: "Concordia. 1830.", und neben Abfaffung einer umfaffenben Schrift über bie driftliche Boltebilbung, 1831." namentlich auch burch eine mit beffen Biographie verfebene Ausgabe von "Ph. Melanchthone Berten in einer auf ben gemeinen Gebrauch berechneten Auswahl. 6 Banbe. 1829 ff.", wozu er bei feinet geiftigen Bermanbtichaft mit Delanchthon befonbere befähigt mar benn er war als Theolog milb gegen Andersgläubige und batte mehr eine vermittelnbe Ratur, bei ber er teiner Partei im gewöhnlichen Sinne bes Bortes angehörte und mehr im Johanneis fchen Beifte ber Liebe wirtte. Je langer je mehr fucte er befibelb.

auch neben treuer Erfüllung feines Brebigt- und Bischofsamts. bie ibm trot ber von Beimar und Gotha aus gegen feine "Bere buntelungefucht" ohne Aufhoren erhobenen Berbachtigungen bas unigfte und vertrauensvollfte Berbaltnig mit feiner Gemeinbe. fowie mit feinen Beiftlichen und Lehrern fouf, burch erbauliche Schriften thatig ju fenn, bie er in feiner "Ginfiebelei", wie er Allftabt nannte, recht aus ftiller, friedlicher Beschauung beraus geschrieben bat, "um zum Reiche feines herrn Bauftein auf Bauftein berbeiguschaffen." Dazu gehoren neben ben vielen geiflichen Boefien, bie ihm aus feiner gottliebenben Seele entfloffen finb. driftliche Betrachtungen fur bie berichiebenften Lebenslagen unter bem Titel: "Für hausliche Unbacht, 1821." und vor allem zwei groke driftliche Novellen, die er unter bem Namen "Einstebler Bei St. Johannes" herausgab und bie jur grundlichen Belehrung über bas mabre Befen driftlichen Glaubens und driftlicher Liebe in zahlreichen Lefertreisen viel gewirft haben. In ber einen, "bie Bieberkehr. 3 Bbe. 1843.", find bie driftlichen Zeitfragen besprochen, und in ber anbern, "bie Boche. 2 Bbe. 1848.", ift ber bobe Segen eines driftlich frommen Pfarrlebens und eines bom Evangelium belebten und getragenen Familienlebens überhaupt; wie er felbst eines mit feiner ihm feit 1814 angetrauten Fran, einer Tochter bes gothaischen Ministere v. Biegefar, und feinen vier Rinbern in Auftabt zu genießen hatte, in ben iconften Fars ben geschilbert.

Bährend seines Allstädter Ausenthalts war er fünfmal töbts lich krank in Folge eines nie geheilten Herzleidens, und unter der Gluth körperlicher Leiden, die er als sein liebes Kreuz ansah und die sein ganzes Wesen immer milber und freundlicher machten, reiste er in Krast des lebendigen Christenglaubens, der ihn durchdrang, zu innerer Läuterung und Vollendung heran. Gerade wenn er am gefährlichsten krank lag, war sein Geist am heitersten, ruhigsten und thätigsten und da entstanden auch seine meisten und kesen Lieber. Gewöhnlich nahm er am Morgen nach einer schlassosen Schwerzensnacht mit schwacher Hand Bleistift und Papier und schwerzensnacht mit schwacher hand Bleistigt hatte. Am 16. Oct. 1850 begann seine Letzte Kranksteit, die gerade, nachdem er Beichte gehalten hatte, als Univerze

.:

leibsentzündung ihn ergriff. Am Tage vor seinem Tode bictirte er noch seiner einzigen Tochter — die drei Söhne waren serne — sein Schwanenlied: "Will die lange Racht nicht enden", konnte es aber vor allzugroßer Schwachheit nicht vollenden. Sechs Stunden vor seinem Tode, 23. Oct. 1850, Morgens 5 Uhr, dietirte er ihr dann noch den sehlenden lehten Bers mit lauter Stimme:

Ift auch bang und schwer die Plage Diefer leidensvollen Racht, Bin ich doch zum hellen Lage Meines Glaubens flark erwacht; Und du führst — ich zweiste nicht — Mich aus diefer Nacht zum Licht!

Bei seiner Beerbigung, 27. Oct., wurde bas hernach besons bers abgebruckte Lieb: "Roch ift mir eine Frist gewährt auf Erben", bas er mit ber Ueberschrift: "Wein Testament an weine Semeinbe Allstäbt" zwischen bem 25. Mai und 7. Juni 1849 versaßt hatte, nachbem er kaum aus tobesgefährlichen Blutstürzen errettet war, vor der versammelten Gemeinde verlesen, die dadurch aus Tiefste bewegt worden war.

Seine geiftlichen Lieber, bie er in reicher Anzahl zu Auftäbt gebichtet hat, find schön geformt, klar und einfach, ges muthliche Zeugniffe chriftlicher Glaubenstreue. Die rechte Maubenstitese, bie gebrungene Kraft und Entschiebenheit ber alten Glaubenstlieber geht ihnen aber bei seinem weichen, milb vermittelnben Charakter ab; sie haben meist etwas Verwaschenes. Sie erschienen ber Reihenfolge nach —

1. mahrenb feiner jungern Sahre:

a. als Stimmen ber Anbacht." Eine Reujahregabe für Chriften. Leipz. 1823."

b. als einzelne Blüthen in ber "Theodulja. Jahrbuch für häusliche Erbauung. herausg. von Conr. Benj. Meigner, G. Schmibt und E. Hoffmann. Sieben Jahrgunge. Greiz. 1827—1833."

Dieber geboren :

"Kommft bu füßes Morgenlicht" — Morgenlieb. 1823. 3m hamb. G. (zuvor icon in harms Gefangen. 1828).

"D wurd' ich treu por ihm erfunben" — um Bestigkent' bes herzens, 1823.

"Unfrer Seele Licht und Leben" — Hausstandlieb, 1827. 3m Jauer'fchen G.

",Unfrer Biege gleicht bas Grab" - beim Begrabnif eines Rinbes.

2. wahrenb feiner fpatern Sabre.

a. bie Pfalmen in Kirchenmelobien libertragen. Leipz. 1845. Er bichtete fie mahrenb einer lang anhaltenben, foweren Kranthett 1843—1844 und gewann baburch felbst ben traftigsten Eroft unter ben oft fehr schweren Kampfen seines torperlichen Leibens.

b. Lieber und Spruche eines Kranten für Krante und Gefunbe. Rach bes Berfasser Tob herausg, von G. B. Meifuer. Leipz. 1851. Dit 52 Rumern.

neber ihre Entftebung fagt er felbft in ber Borrebe vom 19. Sent. 1849, mit ber fie bann nach feinem Tobe jum Drud gebracht murben, für welchen er fie noch vollständig vorbereitet hatte: "Ich. lag (vom "7. Jan. 1849 an) in großet Schwachhelt unter peinlicher Bruff-"tlemmung und empfindlichen Bergframpfen, in beständiger Tobes-"gefahr barnieber. Da erbarmte fich meiner bie ewige Liebe unb "erzeigte mir die Gnade, bag, mahrend ber Leib in großer Anfechtung "ohnmächtig feufste, ber Beift frei und freudig feine Schwingen regte. "Aus bem Schate bes gottlichen Wortes, bas recht ale ein helles "Licht in meiner Leibensnacht, als eine Rraft Gottes in meiner "Schwachheit fich bezeugte, ftromten mir Gebanten und Empfindungen "zu, welche mir bie trubften Stunden erheiterten und rhythmifc fic "gestaltenb leicht in die weiche Bille bes Reims fich tleibeten. "war mir ein unabweisbares Beburfnig, in folder Beife mich aus-"zusprechen und die Seele rang fich fraftig empor in biefer anmuthigen "Befcaftigung. Ale bie Genesung, von Gott gefanbt, eintrat, mur-"ben jene Bergenserguffe fparfamer." Hier:

"Gen himmel, Bater, geht mein Lauf" - himmeleffinn. Im Rug'ichen G.

"Benn Sorg und Gram bein Berg erfüllt" - haft be mich lieb?

Im Schlesw.=Holft. G.=Entw.

3. in einer Auswahl von Liebern jüngerer und alterer Jahre unter bem Titel: "Geistliche Lieber von Dr. Fr. A. Koethe. Nach bes Berfasser Tob herausg, von Dr. C. B. Meißner. Rebft

einer Biographie Roethe's. Leipz. 1851.

Der Geb. Kirchen- und Schulrath Meigner in Dresben, Kreihe's Altester Freund, besorgte biese ausgewählte Sammlung aus einem reichen Borrathe hinterlassener ungebruckter zeistlicher Lieber, ble Koethe samtlich zu Alftäbt in ben Jahren 1823—1847 gebichtet hat, und bietet sie zu einem Dent- und Erinnerungsmal für den Bollendeten als einen "Bluthentranz, der wie in einem Spiegel seinen Glauben und seine Liebe in den mannigsaltigsten Zeitabständen erfennen lätt." Roethe selbst auch wünschte nur eine Auswahl und Meisner war bei derselben streng und wollte, da siemlich viel Bariationen über ein und dasselbst Thema" fanden, nur das Beste geben. Es sind im Ganzen 151 Rumern, wovon die 1. hälfte 62 Lieder auf die h. Zeiten des Jahres, die 2. hälfte 89 über Glauben und Leben des Christen enthält. Hier:

"Ich habe bich gefunben" - Rlage und Fleben. 1823.

"Ift mir Berleumbung, Spott und Sohn" - Denen, bie Gott lieben, muffen alle Dinge jum Beften bienen. 1831.

"Richt Abrahams Gefclecht allein" — am gefte ber Erfceinung Chrifti 1827 u. 1881. Neben Koethe bichtete in Thüringen als ein Lichttrager bes Evangeliums im Gothaischen, wie biefer im Weimarischen es war, -

fen, \*) Bilbelm, geb. 27. Marg 1789 au Leina, einem Dorfe gwifden Gotha und Reinhardsbrunn, wo fein Bater, S. A. Ben, Pfarrer war. Rach beffen frubem Tob unterrichtete ibn fein alterer Bruber Carl, ber nachmalige Archibiaconus in Gotha, in ben Spracen, fo bag er 1802 bas Symnafium in Gotha besuchen tonnte, in welchem er ale Rloftericuler bes Conobiums unter Rector Fr. Jacobs ben Grund zu ber claffifden Bilbung legte, burch bie er fich fpater neben guter Renntnig ber englischen, frangofischen, hollanbischen, spanischen und italienischen Sprache auszeichnete. Bom Jahr 1808-1811 ftubirte er in Jena und Göttingen, wo er fich mit Bunfen, Lude und Unbern befreundete. Rachbem er bann 1811 ale Canbibat eine Sauslehrerftelle in Holland angetreten und von ba 1814 Lehrer an ber Borbereis tungeclaffe in Gotha geworben mar, erhielt er 1818 bie Bfarrei Töttelftabt und verheirathete fich mit Sophie, geb. Grofd aus Gotha, welche burch ihr vielfaches Rrantfenn und ihren balbigen Tob fcweres Kreuz in fein Haus brachte. Hatte er zuvor fcon, ergriffen von ber burch ben beutschen Freiheitstampf eingetretenen religibsen Erwedung ber Jugenb, ben Rationalismus, unter beffen Ginwirkung er feine Universitätestubien gemacht, abgestreift, fo bag er in Cottelstäbt mit jugenblicher Begeifterung bas Evangelium ju verfunden anfieng, fo murbe er burch biefes Rreuz vollends immer mehr in bie Nachfolge feines Herrn und Beilanbes eingeführt.

Im Jahr 1827 wurde er als Hofprediger nach Gotha berufen, wo fich ihm ein schöner Wirkungstreis eröffnete. Durch bas Wort vom Kreuz, bas er hier in lebendigfter Beise predigte, stärkte er Bielen ben unter bem herrschenden Rationalismus wankend gewordenen Glauben. Als er aber seine lebendigen Zeugnisse vom Christo, bem Sohne Gottes, in einer Auswahl von Predigten, die er in seiner zahlreich besuchten Hoftirche 1829 und

<sup>\*)</sup> Quellen: Bey's Retrolog von A. F. B. in h. in ber Evang. Rirden-Zeitung. Berl. 1834. Rr. 53 u. b4. S. 533-535, 537-542.

1831 gehalten hatte, im Jahr 1832 im Drud ausgeben ließ, batte er von Weimar aus bamifde Angriffe in Robre fritischem Bredigermagagin gu erfahren, und well er in driftlichen Familientreifen bas Wort Gottes noch weiter guslogte, murbe ihm bas Abhalten von Conventiteln und Bietismus Schulb gegeben, fo bag er, obgleich ber Generalfuperintenbent Breifcneiber ihm in seinem anregenden Wirten teine hinberniffe in ben Weg gelegt hatte, aus Gotha nach 5 Jahren icon weichen und fich 1832 ale Superintenbent nach Noterebaufen verfett feben mußte. Nachbem er feine Abichiebebrebigt über Ebr. 13. 8 ges balten, icieb er mit trauernbem Bergen von Gotha, begleitet von ber Liebe Bieler, bie an ihm ihren geiftlichen Freund und Berather verloren. Dit ungebrochenem, in Gott geftarttem Muthe legte er in biefem feinem neuen Amt bie Sand an ben Bflug und fab nicht gurud, fondern immer nur babin, als ein Rnecht Jefu Chrifti Allen Alles ju werben, ohne bie Bahrheit ju vers leugnen. Bei feiner besonberen Gabe, in Andere einzugehen, ger lang es ihm, nicht nur in feiner Bemeinde verirrte und verwirrte Seelen fur ben Beren wiebergugewinnen, fonbern auch unter feis nen Seiftlichen, ben enticbiebenften Rationaliften. Achtung vor bem Glauben ber Rirche abzundthigen. Letteres erreichte er einestheils baburd, bak er einen theologischen Berein grunbete, in welchem er mit feinen reichen Renntniffen bie Seele bes Gangen mar, und anberntheils baburch, bag er feinen Beiftlichen gegen bie Buchte Iofiafeit mander Bemeinbeglieber ben entichiebenften Sout anges beiben lieft. Ueberhaupt verstand er es, auch in weitern Rreisen ben guten Samen bes Epangeliums auszustreuen und fur lebenbiges Chriftenthum zu mirten, mabrend bis babin "ber rationas naliftifde Baigen grun geftanben batte im Sothaer Lanbe." Dabei zeigte er fich in fteter Opferwilligfeit, großer Uneigennütigs teit und überftromenber Liebe ale Bater ber Armen, ale Rathgeber und Belfer in jeber Roth, wie er auch, als gerabe mabrenb feiner Abwesenheit bie Cholera in feiner Bemeinbe ausgebrochen war, alebalb auf feinen Boften fich begab und bie Rranten be= forgte. Auch bat er in feinem Baufe, in bem ein Beift ber freundlichen Liebe und acht driftlichen Bilbung wehte, im Berein mit feiner zweiten Gattin, einer geborenen p. Aren aus Sams burg, bem apostelichen Borie: "Derberget gerne" (Rom. 12, 13) in liebenswürdiger Weife nachgelebt, so baß es fast nie leer wat von Gaften aus bem beutschen Baterlande. Dabet war er trob feiner antschieden Architeng weitherzigen und offenen Gines für alle geistigen Leiftungen seiner Beit.

Die lette Beit feines Lebens war recht eigenutch bet Siegestauf eines Chriften nad bem himmilifden Rleinob, eine Prebigt in Thaten zu bem apostollschen Worte 2 Cor. 4, 16. Seit bem Berbft 1853 mehrte fich fein Magenleiben, bas ibn fcon feit langeter Beit gebrudt batte, ohne baft er fich baburch in feinen Umisverrichtungen und in feiner immer gleichen Freundlichteit gegen Unbere ftoren ließ. Mit freudigem Chriftenmuthe fab er feinem Ende entgegen und fein Bredigen, bas er fich nicht nehmen ließ, mar ein nur um fo frendigeres, fo baf bie Rabl feiner Buforer fich fichtlich mehrte, benn Mie fühlten, feine Borte feben bie eines Sterbenben, ber burd Chriftum ben Tob uberwunden hat. Am Sonntag Jubica 1854 prebigte er über 306. 8. 51 und nahm babei Abichieb bon feiner Gemeinbe, inbem er fie bem herrn und bem Wort feiner Gnabe befahl. Rach Sante gurudgetehrt übergab er feiner Frau feinen Briefterrod mit ben Morten: "nun habe ich zum letten Dal gepredigt." Birklich wurde nun fein Leib immer fomacher, aber fein Beift blieb gleich frifd und flar. Die ihm noch gefchentte Beit taufte er treulich Namentlich forieb er noch zum Abschieb fast jeben Tag Gebichte Doll Liebe an bie Seinigen, an feine Amtebriber, an bie Beamten , an Freunde und Befannte. Als ihm bie Seinen an einem ichonen warmen Frühlingstage ben Untrag machten, ibn in ben Barten tragen zu wollen, antwortete er ihnen mit einem Gebichte bee Unfange: "Ihr wollt mich in ben Garten trugen", worin er fich in ber vorletten Strophe babin aussprach:

Mich zieht's zu einem andern Garten, Hoch über diese Flur hinauf, Da andere Anospen blühen auf, Da andere Anospen blühen auf, Da andere Frische meiner warten: Der ist's, darauf mit ftiller Gluth Mein innres Auge sehnend ruht Und harret, die die Stunde schlägt, Die ihm die Freudendotschaft fage: Aus ist die Erbenpilger-Bahn, Dein neuer Lebenslauf Frist an.

Bei ber bon ihm noch erlebten Confirmation feines Sohnes. bes einzigen Rinbes, bas ibm, bem großen Rinberfreund, bom herrn gefdentt worben war und ibm burch haufige Rrantheitsunfalle viele Gorgen gemacht hatte, legte or 13. Dai ein Betenntniß feiner Gunben ab, bas einen tiefen Blid in fein bemuthiges Berg thun ließ und erschütternb gewesen fenn foll. Schon an ben Ofterfeiertagen hatte er von feinem Stellvertreter von ber Rangel berab eine bon ibm Abenbe gubor verfafte geiftliche Somne borlefen laffen ale letten Zuspruch an feine Gemeinbe. 216 ibn bann turg bor feinem Tobe ein Freund bamit troften wollte, nach einem folden Leben, wie er es gelebt, tonne man ohne Bagen bem Tob entgegenseben, antworte er abwehrenb mit bem befannten Rinberverse: "Christi Blut und Gerechtigkeit u. f. w." Dann befahl er noch, bie Beiftlichen, bie bei feiner Beerbigung reben, follten ihn boch ja nicht etwa ruhmen, fonbern nur auf feinen Glanben und fein Bekenninig hinweisen, wie er in bem Glauben ber lutherischen Rirche gelebt und gestorben fen, ber in Luthers fleinem Catechismus und ber Augsburgifchen Confession befannt wird, und nichts sehnlicher muniche, als bag feine Gemeinbe in bemselben bestehe. Bath barauf entschlief er sanft und selig 19. Mai 1854. Digconus Tumpel aus Gotha hielt ihm 22. Mai bie Leichenprebigt über Ebr. 13, 7.

Seine schöne Dichtergabe, beren Erstlingsproben schon 1816 zu Tag traten, weihte er am liebsten ber Jugenb und Kinderwelt, indem er theils anmuthige Fabeln für sie dichtete, wodurch sein Name weithin bekannt wurde (50 Fabeln mit Beichnungen. Hamb. 1833., nach dem Zeichner — ba sie anonym erschienen — die "Speckter'schen Fabeln" genannt; 50 neue Fasbeln. Hamb. 1837.), theils liebliche, anziehende poetische Erzählungen sür sie schiedte einslocht. In letterer Beziehung sind zu nennen seine "Erzählungen für die Jugend, dichterisch bearbeitet. Hamb. 1838." und seine zahlreichen Beiträge, die er in Plieningers "Weihnachtsblüthen." Jahrg. 1838—1847. 1852 und 1853 geliesert hat, und unter denen im Jahrg. 1842 sich auch noch 10 weitere poestische Kabeln und im Jahrg. 1846 60 Kinderverse besinden. In seinen geistlichen Liedern von fließender Sprache zeint

ein kindlich frommes Gemuth und acht driftliche Anschauung; fie eignen fich aber meift nicht zu firchlichem Gebrauch, fur ben er fie auch nicht bestimmt bat. Die wenigen rein Ibrifden baben etwas vom Rovaliston, die meiften aber find mehr nur finnige Musbeutungen eines einzelnen Bibelfpruches nach allen feinen verichiebenen Seiten ober Anknupfungen und geschichtliche Beiterführungen eines biblifchen Geschichtsbilbes; oft behandelt er ein einziges Thema in 4-7 Gebichten und verliert bann bei folder Dehnung ben rechten Schwung.

1. Die früheften, aus ber Canbibatenzeit flammenben geiftlichen Lieber ericienen in ber von ihm berausgegebenen Sammlung: "Gebichte. Berl. 1816." Reben einer größern Angabl weltlicher Gebichte theilt er bier 20 geiftliche Lieber mit, unter welchen:

"Bas fuchft bu thoricht in ber Belt" - Ermunterung jum Bibellefen.

Im Jauer'schen G.

2. Die aus feinen mittlern Sahren, in Tottelftabt gebichteten erichienen in Severin Baters Sahrbuch für hausliche Anbacht. Gotha. Jahrg 1823. 1824. Salle 1827-1829 (fortgefest von Cherharb) in ber Gesamtzahl von 19. Unter biefen:

"Das ift es, herr, warum (um was) ich flehe" — Bit finb bie Seinen. Im Jahrg. 1823. (7 Str.)
Im Goth. G. 1825 (von Bretschneiber besorgt).
"O Christenthum, bu schnes Liebesband" — bas Chris

ftenthum. 3m Jahrg. 1823. (6 Str.) 3m Goth. G.

"Benn bu je wieber jagft" - Richt mein, fonbern bein Bille gefchebe. Die 6. Numer in bem Gebichtenelus "Erinnerungen an Jesu Leiden" mit 11 Numern. Im Jahrg. 1834. (9 Str.) In Bunsens allgem. G. u. G.-B. 1833—1846.

3. Die aus feinen fpatern Jahren, in Ichterehaufen gebichteten ericienen in A. Rnapps Chriftoterpe, wo fich im Jahrg. 1835 und 1836 unter bem Titel: "Biblifche Bilber" 32 Rumern über einzelne Bibelfprüche, wie Matth. 10, 29-31. 8, 23. Dffb. 3, 20 und über einzelne Beschichten, wie bie Speisung ber Taufenbe, ber herr im Schifflein, ber gute hirte, Jairi Töchterlein, und im Jahrg. 1837, wo fich neben 2 Gebichten 6 Lieber über ben Gehorfam und 6 in profaifche Abventegesprache eingewobene Lieber vorfinden. Bon biefen Chriftoterpe-Liebern find bie verbreitetften:

"herr, bu gibft Speife in Bunberweife" - bas 7. Lieb über bas Bibelbilb: ber herr fpeifet bie Tausenbe. 1835.

"herr, mein Gott, wer ift bir gleich?" — Beffen Billen foll ich thun? Das 3. Lieb vom Gehorfam. 1837.

"Benn auch vor beiner Thur einmal" - bas 5. Lieb über Offb. 3, 20. 1835.

ober nach Anappe Saffung im Lieberichat 1837:

\* "Chrift, wenn bie Armen manchesmal." Im Burt., Aarg., Amer. luth., Rev., Rig., Ruß., Pf., Reuß., Str. luth. u. Dlbb. G.

"Wenn ich es je vergeffe" - Behorfam macht mich zu Chrift Junger. Das 6. Lieb vom Gehorfam. 1837.

Roch ein Churinger, junachft in seiner sangreichen thus ringischen heimath jur geiftlichen Dichtung angeregt, ift -

Sopfenfack, \*) Johann Chriftian Bilbelm Muguft, geb. 1. Dct. 1801 in bem Beimar-Gifenach ichen Dorfe Schlof: Bippad. wo fein Bater, Johann Baul Hopfensad, Bfarrer war. Nach beffen Ueberfiebelung als Diaconus und Brofeffor nach Erfurt. besuchte er bas bortige Symnafium und spater bie lateinische Schule bes Baisenhauses in Salle. Nachbem er bann 1817-1820 in Leipzig Philologie und Theologie ftubirt, auch in Salle Doctor ber Philosophie geworben war und 1820-1821 in Bonn bie theologischen Studien vollendet hatte, tam er als Oberlehrer an bas Symnafium ju Duisburg und in gleicher Gigenschaft Oftern 1830 an bas zu Cleve, wo er 1838 Professor murbe und ben Religionsunterricht in ben obern Classen zu ertheilen batte, mas ihn auf bem Wege driftlicher Erkenntnik gang besonbere geförbert hat. Bom Jahr 1847 an nahm er auch thatigen Antheil an ber Berwaltung ber Rheinischen Provinzialkirche als Mitglied bes Gemeinde Bresbyteriums und ber Rreis: und Brovingialspnobe. Seit 1857 lebt er nun ju Cleve in bem von ibm nachgesuchten Rubestanbe.

Auch bei ihm ift unter bem Kreuz, namentlich unter mannigfachem Haustreuz, ber Glaube ausgereift, ben er in mehr benn
400 Liebern ebenso schlicht und einfach, als innig und klar
ausgesprochen hat. Er wollte, wie er selbst bekennt, als geistlicher Dichter die Gnade Gottes in Christo Jesu, die er an ihm felbst
erfahren, bankbar besingen und sich babei ben Worten ber Bibel
und unsern Bekenntnifschriften möglichst genau anschließen. Darum
haben auch nicht wenige seiner christlich gediegenen Lieber einen
ächt kirchlichen Klang. A. Knapp, der sie als "christlich gediegene
Lieber" erkannt hat, nahm von benselben nicht weniger, als 21
in die verschiedenen Ausgaben seines Lieberschapes auf. Sie traten
in solgender Weise erstmals zu Tag:

1. Bierzig alte und neue Lieber für Kirche, Schule und Saus. Duffelb. 1832. Sier unter ben neuen ihm gehörigen:

†+++ "Der Morgen glanzt im jungen Lichte" — Frühlingsmorgenlieb. Bf. 19, 2—7.

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Rachrichten.

r

- \*,Dein Morgen hat auch uns erwedt" Morgengebet in ber Schule.
- \*"Du haft uns aus bem Schlummer wieber" Donnerstags Morgenlieb für bie Schule. Im Olbb. u. Amer. allgem. G.
- ++ "Du heil'ges Buch, von Gott gegeben" bie heil. Schrift bas Wort Gottes. Joh. 5, 39. 3m Leiph. G.
- \*"Gen Simmel fuhr mein Seilanb auf" bie Simmelfahrt Jefu. Apoft.-Gefc. 1, 1—11. 3m Leipz. u. Rig. G.
- \* "Mit ehrfurchtsvollem, frommem Sinu" Morgenlieb für bie Schule.
- ober nach Anapps Aenberung vom 3. 1850: "Wit Chrfurcht unb mit Rinbessinn"
- †† "Sie find babin bes Unterrichtes Stunben" zum Schluß ber Schule.
- Im Amer. allgem. G. 1850. "Wie freundlich blidt ber Abenbstern" — Abenblieb. Pf. 4, 9.
- 2. in ber Zeitschrift ber Duffelthaler Rettungsanstalt "ber Denschensfreunb." Jahrg. 1839—1843. Im Ganzen 47 Lieber, mobei aber in ben Jahrgangen 1841—1843 fich mehrere aus Rr. 3 hernbergenommene befinden. hier:
  - \*\* "In beines Baters Sanbe" bes herrn Berscheiben. Luc. 23, 46. Jahrg. 1840.
  - "Mache meine Seele ftille" Stille bes Gemuthes. Pf. 62, 6. 3abrg. 1841.
  - "Mich burftet! welche Stunbe" Der Durft bes herrn. 306. 19, 28. 3ahrg. 1840. 3m Rig. G.
  - \*\* "Bahrlich, fag ich bir, im Parabiefe" bie Begnabigung bes Schächers. Luc. 23, 39-43. Jahrg. 1840.
- 8. in A. Knapps Christoterpe. Ein Taschenbuch für christliche Leser. Jahrg. 1840 und 1843. Im Ganzen neben einigen Gedichten 38 Lieber, unter benen aber im Jahrg. 1843, in welchem 29 Lieber über Christi Passon zusamengestellt find, mehrere aus Rr. 2 herübergenommene sich befinden. Hier:
  - \*\* "Am Kreuze hängft bu, Jefu, nadt unb bloß" bie Kleibertheilung. Joh. 19, 23. 24. Mel. bes 51. Bfulm: "Mein Lebensfürst." Jahrg. 1843.
  - \*\* "Dein Reich ift nicht von biefer Belt" Mein Reich ift nicht von biefer Welt. Joh. 18, 36—38. Rel.: "Mein Beiland nimmt bie." Jahrg. 1843.
  - \*\* "Du ftirbft, o herr! bie Belt foll miffen" bie Bunber beim Cob Jesu. Matth. 27, 51—53. Jahrg. 1843.
  - \*\* "Besus ichweigt, ber Feinbe Rlagen" Besu Schweis gen vor Gericht. Matth. 27, 12-14. Bes. 53, 7. Mel: "Der
  - am Kreuz ift." Jahrg. 1843.
    \*\* "Mein Geift, aus Gottes Sanb entsprungen" —
    ber Sohn macht uns frei. Joh. 8, 36. Jahrg. 1840.

"Ber macht mich im Bekenniniß treu" — Petri Fall und Reue. Matth. 26, 38. 34. Luc. 22, 60-62. Mel.: "Wenn wir in höchsten." Jahrg. 1848.
Im Rig. G.

\*\* "Bie auf Christi Kreuzeswege" — Simon von Cyrene. Luc. 23, 26. Wel.: "Sollt ich meinem Gott nicht." Jahrg. 1843.

\*\* "Bie wirb's im ew'gen Fruhling fenn" - Glaubensblid in bas ewige Leben. Bel. 66, 17. 3m Jahrg. 1840.

- 4. in Fr. Wilh. Krummachers Palmblattern. Jahrg. 1846. Reue Lieber über bie brei erften Capitel bes Evangeliums Johannis. hier: "Den himmel foll ich offen feben" bie Gemeinschaft zwischen Erbe und himmel. Joh. 1, 50. 51.
- 5. im Taschenbuch neuer geistlicher Lieber für alle Tage bes evangelischen Kirchenjahrs. Zum Besten bes evang. Diaconissenhauses in Cleve herausgeg. von Dr. Wilh. hopfensach, Prof. Leipz. 1853. (neue Titel-Ausg. 1860 von Pastor Fliebner für die Kaiserswerther Diaconissenanstalt.)

Mit einer poetischen Bibmung "bem herrn feiner Kirche, Jefu Chrifto", worin er, mit ben Borten beginnenb: "ber ew'gen Liebe soll mein Lieb erklingen", unter Anberem fingt:

Es hat ja boch, o heiland, beine Treue Dieß eitle herz burch Lieb und Leib gebeugt! Drum gib ihm, wenn es beine hulb bezeugt, Daß Christenherzen sein Gesang erfreue; Und würd' ein einz'ges herz zu beinem Thron Auf Andachtsschwingen einst in sernen Tagen Durch diesen Liederklang emporgetragen, So batt' ich meines Sanges großen Lohn!

Es ist dieß die Gesamtausgabe seiner Lieber, die mit Weglassung ber für Schulzwede gedichteten in Nr. 1 sich auf 446 bekaufen. Bon ben 113 zuvor ichon gebruckt erschienenen unter benselben gibt er hier manche da und dort gefeilt und gebessert. Er wollte damit als geistlicher Lieberdichter bes evangelischen Rheinlandes das relijtse Bewußtsehn bes unionsfreundlichen Theils der Rheinischen Rirche aussprechen und hat deshalb insbesondere auch unter den neuen Liebern, die er hier bietet, 52 über die Sonntagsabschnitte des heis belberger Catechismus, soweit es der Consensus mit der Augsburger Consession und Luthers Catechismus zuließ, gedichtet, obgleich er im voraus in Aussicht hätte nehmen können, daß bei dem in den Rheinslanden vorherrschenden resonnirten Clements, dem überhaupt die neuere geistliche Poesie wenig Werth hat, damit wenig Anklang zu sinden sehn werde.

Die auf seben Wochentag ber 52 Jahreswochen je zu 1 Lieb und auf die Festrage zu mehreren Liebern vertheilten 446 Lieber bestehen nach dem vorangestellten Inhaltsverzeichniß 1. aus 180 Aebern über die Evangellen und Episteln der Gonn= und Festrage, 2. aus 52 Liebern über die hristliche Lehre nach den Sonntagsabschnitten des Helbelberger Catechismus, 3. aus 58 Liebern über die biblische Gesschicke bes N. Testaments, 4. aus 103 Liebern über das Lieben herrn nach ben Evangeliften, und aus 53 Liebern vermischten Inhalts über Chriftenglauben und Chriftenleben, worunter 16 Festlieber, 12 Lieber für besondere Zeiten und Berhältnisse, 16 über innerliches Chriftenthum, 9 über Tob und Ewigkeit. Daß sich barnich 446 Lieber ergeben, rührt baher, daß bei dieser etwas sonderbaren Rubrizirung oft dieselben Lieber in verschiebenen Rubriten gezählt find, namentlich die von Nr. 1.

hier von zwar noch nicht in Kirch .= G.G., aber in manche Antho=

logien aufgenommenen Liebern:

"Daß wir nicht gar aus sinb" — Eroft in schwerer Zeit. Rlagel. 3, 22 ff. Freitag. Jubilate.

"D Beilanb voller Gnaben" — Troftlieb in ber Baffionsgeit. Mittwoch. Eftomibi. Luc. 9, 23. 24.

"Bas qualt bich fpat unb frühe" — Martha. Mittwoch. Epiphanias 6. Luc. 10, 39. 40.

Bon wefentlichem Ginfluß auf bie kirchlichere Geftaltung ber neuen Lieberbichtung mar -

p. Strauf. Bicter Friedrich. Er murbe ale ber Sohn mobl-Babenber Eltern aus bem Burgerftanbe ju Budeburg, ber Refi: benaftabt bes Schaumburg : Lippe'ichen Fürftenthums. 18. Sept. 1809 gehoren. Durch ben frühen Tob ber Eltern tam er balb von Budeburg meg auf verschiedene frembe Lehranftalten und aulett in bas R. Babagogium in Balle, wo er aber fo febr von bem bort berrichenben rationalistischen Beifte angestedt murbe, baf er bem Professor ber Theologie, Begideiber, mit bem er viel verkehrte und ber ibn jum Studium ber Theologie ju bestimmen fucte, erklärte, baf er fich biegu nicht entschliefen konne, weil er ben geiftlichen Stand für gang entbehrlich halte, indem ja jeber Menich aus ber Bernunft feine Religion felbft ichopfen tonne. Er wibmete fich nun, um bie Leere in feinem Gemuthe auszufullen, ben iconen Wiffenschaften und Runften und fieng viele lbrifde Bebichte, jum Theil auch politifchen Inhalte, ju bichten an, in benen er fich gang liberal aussprach, gegen bie Cenfur und jebe Bevormundung bes Beiftes eiferte und bie Reaction geißelte, wie g. B. in einem fog. "Publicanbum", bas ben Refrain hat: "Rube ift bes Burgers erfte Pflicht, haltet's Maul unb mudfet nicht!" Er nahm bann auch, burch Tied angeregt unb von ben bortigen Runftschäben angezogen, einen langern Aufenthalt in Dresben, wo er mit ben bort lebenben Runftlern regen Berkehr pflegte und selbst auch in kunftlerischer Thatigkeit sich versuchte. Bon ba bezog er ber Reihe nach die Universitäten

Erlangen, Bonn und Göffingen, um bie Rechtswissenschaft zu ftubiren, beschäftigte fich aber in ber ersten Zeit seiner akabemischen Laufbafin mehr mit ber Boefie und Philosophie.

Rach vollenbeten Studien trat er 1832 in ben Schaumburg-Lippe'ichen Staatsbienft und verheirathete fich noch in bemfelben Jahre mit Albertine v. Torney, ber Tochter eines Gutebefibers in Sannover, bie ibn in einem gludlichen Cheftanbe mit brei Sohnen und einer Tochter erfreute. Rach einigen Jahren follte er bie herzgewinnenbe, ummanbelnbe Rraft bes Evangeliums auf aans besonbere Beife an feinem Beifte und Bergen erfahren burfen. Glaubendirre, wie er war, hatte er fich 1835 mit bem neu erschienenen und fo großes Aufseben machenben "Leben Refn" von Dav. fr. Strauf naber befannt ju machen gefucht. aber eben marb er ju ben mahren Urfunden bes Lebens geführt. Andem er nemlich barüber in reblichem Suchen nach ber Wahrbeit anfteng, ein vollständiges theologisches Studium burchzumachen, ergab fich ibm als Frucht feiner eifrigen Forschungen und Stubien bie unüberwindliche Ueberzeugung von ber gottlichen Bahrheit bes Evangeliums und Richtigkeit bes firchlichen Lehrbegriffs. Darnach wurde bann auch allmablich bas Gefühl feiner eigenen Erlöfunges beburftigkeit in ihm lebenbig, und bie Erinnerungen an feine innig geliebte fromme Mutter, die ibn noch turz bor ihrem Tobe mit bem Tobiasmorte Tob. 4, 6 gesegnet hatte, sowie fcmere Rrantbeitewochen, in benen ein arztlicher Freund, welcher balb barauf Rarb, ibm burch forbernbes und anregenbes Gingeben auf bas, was ihn innerlich bewegte, nicht nur jur leiblichen, fonbern auch gur geiftlichen Benefung geholfen hatte, trugen noch bas Ihrige bagu bei, ibn gur Umtehr von bem ungeiftlichen Wefen ber falfche berühmten Runft und jum glaubigen Ergreifen bes Beile in Chrifto ju bringen, ben er nun ale une von Gott gemacht jur Beisheit und jur Gerechtigkeit und jur Beiligung und jur Er-Ibfung ertennen gelernt batte. Er foilbert fich felbft babei in einem feiner Bebichte unter bem Bilbe eines berirrten, bem Berfomachten naben Rnaben, von bem er berichtet:

Und ein himmlischer Jungling naht ihm, Erglänzend wie Morgenroth, Eine Fadel erhellt ben Pfab ihm, Er reichet ihm Bein und Brob.

1

"Run iß, bu Armer, und trinke, Und komm aus der Wüste heraus!" — So fpricht er mit freundlichem Winke — "Ich führ dich ins Baterhaus." Du seliger Bote von oben, Du hast ihn gespeist und getränkt, Aus Schreden und Nacht ihn gehoben, Zum rechten Pfad ihn gelenkt, Und treulich führst du ihn weiter, — Erlöser, drum preis ich dich; Denn du bist ja der Geletter Und iener Knade bin ich!

Und noch eingehender hat er feinen gang innern Entwidlungegang geschilbert in bem von ihm 1836 geschriebenen und 1839 in brei Banben erschienenen Roman: "Theobalb", in welchem er unter biesem Namen, als Sauptfigur bes Romans, einen Jungling zeichnet, welcher zuerft ber ibealiftifden Richtung ber Beit ergeben ift, bann aber bie abstratten Ibeen und falfchen Ibeale fallen läßt und ftatt beffen in bem Erlöser bas einzig mahre Ibeal und in seinem Worte die allein mabre Ibee gewinnt. Run fieng in ihm auch ber Lebewsborn aller mabren Boefie ju quellen und immer reichere Strome geiftlicher Lieber zu ergiegen an, wie bies feine ber Reibe nach 1841. 1843 und 1845 zu Lag getretmen Dichtungen bezeugen. Rugleich nahm er auch, nachbem er unterbeffen 1840 Archivrath in Budeburg geworben war, lebe haften und thätigen Antheil an ben mehr und mehr eintretenben Entwicklungstämpfen ber Rirche. Er wurde unter ben Laien einer ihrer tüchtigsten Borkampfer. Namentlich trat er gegen bie Lichts freunde in bie Schranten und forieb befihalb: "Schrift ober Beift? Gine positive Entgegnung auf bes Bfarrers Bielicenus ""Berantwortung gegen feine Antlager."" Bielefelb 1845." In gleicher Absicht ichrieb er fpater auch bie Schrift: "Das tirchliche Betennts nig und bie lehramtliche Berpflichtung. Salle 1847." Ale bann im 3. 1848 bie Revolutionsstürme losbrachen, trat Strauß, bet nun in bas Cabinet feines Aursten. Georg Wilhelm, berufen worben, ale entichiebener Gegner bes gangen revolutionaren Gen bahrens auf nicht nur junachst in ben amtlichen Stellungen, in bie er nun ber Reihe nach eintrat, 1850 als Gebeimerath und Bevollmächtigter feines Fürften beim Bunbestag in Frantfurt und bei ben Dredbener Ministerialconferengen und 1853 als Befanbter

und Stimmführer ber 16. Curie beim Bunbestag, sonbern auch burch mancherlei Schriften, die er ausgehen ließ. So erschien von ihm z. B. im Jahr 1850 ein "Fastnachtsspiel von ber Des mokratie und Reaction", — "Gebichte aus bem Jahr 1848", sobann die ernste Mahnschrift: "Gottes Wort in Zeitereignissen" und von Erzählungen hauptsächlich "das Erbe der Bäter", worin er die Berschulbung und Buße eines jungen Revolutionärs vom J. 1848 schildert, sowie im J. 1858 "Briefe über die Staatstunst. Socialpolitit" und 1854 "Lebensbilder." Seit dem 1860 eingetretenen Ableben seines Fürsten ist er durch seine das ganze Land umfassend Amtsgeschäfte so sehr in Anspruch genommen, daß er wenig Zeit mehr sindet zum Dichten und Schreiben. Im J. 1851 ist er in den österreichischen Abelsstand erhoben worden.

Strauß ist einer ber ebelften Dichter auf bem weltlichen und geistlichen Dichtergebiete, von reichem Gemuth, von burchs gebilbetem Geist und acht bichterischer Begabung. "Ein Meister bes Bohllauts, ist er auch geistreich", sagt ber strenge Kritifer Dr. Bolfg. Menzel") von ihm, und rühmt seine weltlichelprischen Gebichte, bie er neben zwei größern epischen Gebichten: "Richard. 1841." und "Robert, ber Teufel. Eine christliche Helbensage in zwölf Gesangen. 1854.", sowie neben einem Schauspiel: "Gubrun" und zwei Trauerspielen: "Catharina. 1828." und "Bolyxene. 1851." versaßt hat, als zu ben schönsten ber Neuzeit gehörenb. Mit vollem Beruse hat er aber auch bie Zionsharse ergriffen nach seiner Umkehr. Seine geistlichen Lieber, wie alle seine Boefien von reiner Form und schöner, einsacher Ausbruckweise, von gebiegenem Metall burch und burch, hat er in solgenden Sammlungen niebergelegt:

## 1. Gebichte. Bielefelb 1841.

Reben einer überwiegenden Anzahl von weltlichen Gedichten: Balladen, Romanzen, Elegien, Epigrammen aus seiner frühern Pertide finden sich geiftliche Gedichte und Keber, die aber als meit aus seinen eigensten Stimmungen und Erfahrungen seit 1836 meit vorgegangen und sich auf seinen Entwicklungsgang im Glaubensleben beziehend noch ganz sub sectiv gehalten find und seine gläubigen Empfindungen warm und ergreifend barlegen. Hier:

<sup>\*)</sup> Bgl. beffen Deutsche Dichtung. Stuttg. 3. 86. 1866. C. 539.

"Der Gunbe Trug Und Goulb und Rlud" -- um Grrettung aus bem Gunbenelenb.

3m Rev. &. .Du bifi's allein. Mact und Gewalt find bein" --Gatt, ber alleipige Erretter.

\*\* "Lob und Dant unb Ruhm unb Chre" - Lobpreis bes Schöpfers.

3m Amer. ref, u. Knapps ev. G. \*\* "D mein Berg, gib bich jufrieben" — Beruhigung. Im Rug., Menman., Obb., Dr. Rant. u. Knapps ev. G. 2 Lieber aus ber Gemeine für bas driftliche Rirdenjahr. Samb.

1843. Dieß ift bie Sauptfammfung, in ber Straug nun, abgewenbet von ber Gubjetitvitat bes gefflichen Liebes, als eigentlicher Rirchen-lieber bichter auftritt, welcher bie Objectivitat bes Rirchenliebs, fern von allen subjectiven Ueberschwänglichkeiten ober Empfindeleien ju erreichen befrebt ift. In bem angehangten "Rachwort", in welchem er fich in treffenber Beife über bie Bebeutung bes Rirchenliebes ausspricht, bas er auch fonft auf prattifchem Wege wieber in feine Ehren einzusegen bemüht war (f. S. 127) bekennt er, bag ibn gu biefen ben Gang bes Rirchenjahrs unter ftetem Anfchlug an ben Inhalt ber betreffenben Bericopen begleitenben Liebern bie von Bunjen in seinen "Andeutungen über bas driftliche Kirchenjahr" ent-widelte 3bee bes Kirchenjahrs begeistert habe, worin sich bie Ent-widlung bes Gottesreiches in ber gegenständlichen Geschiche, wie in ber innerlichen Erfahrung abspiegle. Inbem er nun über eine Bertcope bes Rirchenjahrs um bie anbere ein Lieb bichtete, gieng er von bem Grunbfat aus, "unmotivirt nicht zu fpezialifiren, fonbern nicht mehr zu wollen, ale ber Gemeine ben Einen Munb unb bie Gine Bunge ju geben." Ueber bie weitern Grunbfage, von benen er babei fich leiten ließ, fagt er wörtlich: "Das Wort, beffen perfonliche Dasgebung, Aneignung und Bereinigung mit ber Gemeine biefe meine Lieber ins Deutsche ju übersethen versuchen, ift tein anberes, benn bas ba war von Anfang bei Gott, und burch bas alle Dinge geworben find; bas Wort aber ward Fleifch und wohnete unter uns. Und bas Bort in biefer Leibhaftigfeit und Sandgreiflichfeit, unverbunnt mit bem Baffer prattifcher Moral, unabgezogen in ben Retorten bes reinen Begriffs, ftillt allein ben Durft nach Gerechtigkeit und ben hunger nach Concretem (Amos 8, 11). Nur feine Bugabe bes nothigen bichterifden Glemente! Das Rirchenlieb will zwar ben herrn anbeten in heiligem Schmud, welcher Schmud aber foll nicht auswendig fenn mit Saarflechten und Golbumhangen, fonbern ber verborgene Menfch (1 Betr. 3, 3. 4.). Einfalt ift bie Form bes Erhabensten, wie bes Tiefsten und ber angeborene Schmud ber Babrheit. So lange die Sprache biblisch b. i. volksmäßig bleibt, was Kraft und Rurge, Fulle und Freiheit nicht aus-, fonbern gerabe einschließt, fo lange vermag fie bie umfaffenbften Gebanten, bie gewaltigften Empfinbungen, bie wunderbarften Uebergange zu vermitteln, bie weit mehr Eigenthum bes firchlichen Boltes find, ale ber buchergebilbeten Minbergabl. Much die Sprache bes Beiligthums foll die priefterliche Bemeine reben, bas unterfagt jeboch nicht eine Berichmelgung berfelben mit ber gefcichtlich anbere geworbenen Ausbrudemeife ber Gegenw'art, fofern biefe aus bem Bolfeleben erwachsen und nicht blog Runfterzeugniß ber Bucherfprache ift; vielmehr erforbert folde ber gange 3med bes Rirdenliebs."

Rad biefen burdans richtigen und aus einem tiefen Gefühl für Gemeinschaft umb firdlichen Gattesbienft entfpringenen Grunbfagen mar Strauß, wie tein anherer Dichter ber Reugeit, bemuht, in ben Liebern biefer Sammlung neue lebenbige Fartbilbungen bes achten evangelischen Rirchengesangs in biblischer Einfalt und Murbe, in gehaltener und babet flarer Diction ju geben, mobel er fic, bamit bas Schriftwort möglichft objectiv burch bas für ben Gebrauch ber Birchlichen Bemeinschaft boftinunte Lieb burdelinge, gewiß nicht ohne manche Selbftverleugnung hinfichtlich bes Driginalfenmollens, gang nur in ben in ber b. Schrift ober altern Rirdenliebern bereits vorliegenben Gebanten= und Bilberfreifen bewegte. Areflich tritt babet, was auch icon von Andern bemerkt worden ift, bftere "bie biftorifche Refferion" ju fehr hervor ober mangelt es an ber "vollethumlichen Bretheit, Frifche, Unbefangenheit und berglicheir Butraulichkeit bes alten Rirdentone." In manden zeigt fich zu febr bloß eimas Angeftrebtes und Gemachtes, was talt lagt, wie auch ba und bort ber Refere Sinn ber Soriftsprache nicht erfaßt ift. Empfehtenb unb bezeichnend ift, wenn Straug weiter noch über bie Entflehung feiner Rirchenlieber fagt: "fie find meift unter bem muftfalifchen Mittlange einer alten Lirchenmelobie entftanben. Da ber Spielmann auf ben Saiten fpielete, tam bie Sand bes herrn ihner ihm. Die Mufit ift ein zeitweiliges Freiwerben ber Kreatur vom Dienfte bes vergänglichen Befens zu ber herrlichen Freiheit ber Kinber Gottes." Es find auch 5 "neuerfundene" — wahrscheinlich von ihm felbst herrubrenbe — Melobien hinten angehängt.

Die Gesantzahl der Lieber ift 114, wovon 86 über bie Perkope eines jeden Sonns, Feier und Festags des Kirchenjahrs, sowie über die Abschützt der Passwageschichte (14), gedichtet sind, mährend 7 über die Schöpfung, den Chestaud, das Paradies, den Sündensal, das Gesch, den Opferdienst, die Verheigung vorangestell, 5 für die Rebenfeste eingestreut, und 16 für Sonntagsseier, Predigt, Gottesbienst und die gottesdienstlichen Handlungen angehängt sind. Hier:

"Na, tomm füll' unsre Seelen ganz" — am 4. Sonntag nach Trin. Luc. 6, 36—42. Mel.: "In bich hab ich gehoffet." Im Rav., Rev. u. Jauerschen G.

,.~

- "Aller Engel himmlisch hoer" am St. Michaelisseffe. Wel.: "Run tomm ber heiben heiland." Im Rav., Jauer. u. Lib. luth. G.
- "Der herr, ber herr tommt zu ben Seinen" am 1. Abventssonntag. Mit eigener Melodie im Anhang: e a g f
- "herr, vor bein Antlit treten zwei" vor ber Trauung. Mel.: "Lobt Gott, ihr Christen." Im Olbb. G.
- \*\* "Run giengft auch bu jur Sabbatheruh" ber herr im Grabe. Das lette Paffionslieb. Mel.: "D Traurigkeit." Im Rig. G.
- \*\* "Weh bes Gerichts!" vom Sünbenfalle. Mel.: "Ach Gott und Herr." Im Amer. ref. G.
- \*\* "Benn (Einft), Jesu Chrift, erwachet" am 25. Sonnstag nach Trin. Matth. 24, 15-28. Mit eigener Melobie im Anhang: d d e f g a a.

٤.

::-

. . .

. . .

 $\langle \cdot \rangle$ 

ŧ

٠.,

8. in A. Anapps Chriftoterpe. Gin Tafchenbuch für griftliche Lefer. Jahrg. 1844. 1847 u. 1848. 3m Gangen 16 Lieber. Unter biefen:

\*\* "Auf, meine Seel', auf, auf mein Herg" — 206 unb Dant. 1844.

\*\* "Dantt Gott für feine liebe Gnab" — bie h. Taufe. 1844. Die Lieber über bie vier Jahreszeiten." 1848:

Der Binter ift vergangen" - im Frühling. 3m Rev. G.

",Did preifet beine Chriftenheit" - im Binter. 3m Rig. G.

\*\* "Jaucht bem herrn in allem Lanb" - im Sommer.

Des Jahres ich ner Schmud entweicht" - im herbft. Im Rig., Rev., Mennon., Af., Amer. ref. u. un., Presb., Olbb. u. Dr.-Kant, G.

\*\* "herr, ber bu Gott bift, hoch und hehr" — bes herrn Feinbe. 1844. 3m Rev. G.

\*\* "Mag Satans Rotte wiber Chriftum wathen" — Rriegelieb ber Rirche. 1844.

\*\* "O ber hat beines Lichtes" — Erkenntniß ber Sundhaftigfeit. 1844. 3m Rig. G.

4. Beltliches und Geiftliches. Gine Sommerlese in Gebichten und Liebern mit einem Ofterspiel. Beibelb. 1856.

Das Ganze besteht aus brei Theilen je mit besonberem Titelblatt.
1. Beltliches in Gebichten und Liebern (29 Rumern), 2. Seisteliches in Gebichten und Liebern (46 Rumern, wovon 27 bie Kirche und 19 bas Christenleben betreffen), 3. Judas Ischarioth. Ein Oftersspiel in 5 Acten.

In ben 2. Theil find, mit Ausnahme bes als zweites oben genannten Liebes, bas überhaupt in keiner ber 3 Strauß'ichen Gebichtsammlungen Aufnahme gefunden (Berl. 2. verb. Ausg.) hat, samtliche Lieber aus Nr. 3 und einige erstmals in C. Subhoffs Buch: "In ber Stille 1856" gebrucht erschienene herübergenommen. Unter ben neu hier mitgetheilten finden sich:

"Ach! wie bie Jahre fcwinden" - bes Lebens Gitelfeit. 3m Dlbb. G.

"Lobjaucht und mehret Gottes Ruhm" - Abvent.

Much fir bie bausliche Erbauung hat Strauß gebichtet in bem gleichsam als Zugabe zu Rr. 2 anzusehenben Werte:

"Das Rirchenjahr im Saufe. Religible Betrachtungen in gebunbener Rebe mit ju Grund gelegten Bibelstellen. 2 Bbe. Seibelb. 1845." Es sind erbauliche Lieberpredigten.

Bon allgemein anerkannter Bebeutung find noch folgenbe amei Dichter:

f ... Buchtel?) Christian : Rubolph Heinrich, geb. 19. Aus. 1808 in bem alterthumlichen Goloffe in Cabolaburg in Mittelfranten: wo fein Bater, Will. Deinrich Buchta, ein gefehrter und angleich gottenfftrotiger Jurift. \*\*), als Juftigrath feinen Amtsfit hatte: Als biefer 1812 erster Londrichter in Erlangen geworden war tum er, erst 4 Jahre alt, borthin, mo er bann auch, ben Beruf feines Grofbaters, bes Bfarrers gu Mobrenbarf, ermablenb; 1826. bie Universitätsftubien begann. Den Grund zu feiner drifflichet Ertenninif legte mabrent berfelben ber ehrwurbige Rrafft, Bros fessor ber Theologie und reformirter Pforrert bie poetische Anxes gung gab ibm fr. Rudert, ber bamale bort Brofeffor ber oriens talifden Sprachen mar (f. S. 20), allermeift aber fein Freund Graf v. Blaten, nach beffen fünftlerifc ftrengem Borbilb er fcon feit feinem 14. Rabre in eblem Betteifer fich in ben ichonften shuthmifchen Formen übte; feine philosophifche Dichtung bestimmte einestheils Schleiermacher, ben er in feinem letten Stubienjabe in Berlin auffuchte, anberntheils Schelling, beffen in ber "Philos sophie der Offenbarung" vorgetragene Ideen er auch in einens epifchen Gebicht von icongebilbeten, auferft mobiflingenben Stangen unter bem Titel: "Beiten und Dinge" poetifc barguftellert perfucte. Es ericien jeboch bavon blog ber erfte Befang: "Aurora. 1835." Ruvor mar er 1832 als Stabtvitar in Dunchen eingetreten, wo er ber taum zuvor bafelbft neuges grunbeten evangelischen Gemeinbe mit frischem Gifer biente und fich, wie er felbft berichtete, "Ramen, wie Roth; Diethammers Schubert ale ebenfo viele festgegrundete Martheine feiner geiftigent Entwidlung einpragten." Bugfeich pflegte er tunftbilbenben Umi gang mit ben berühmten Malern Cornelius, Schnorr v. Cavolsfelle and Olivier, und fowelgte mit feiner anferorbentlichen geiftigen

<sup>9</sup> One Ilen: Kuchta's Netrolog in ber Augehitrger, Allgemeinent Zeitung. 1858. Nr. 268. — A. Knapps Biographie Puchta's in bem. Borwort zu'ber Auswahl feiner Gebichte. Stuttg. 1860. G: IV—XXIII; — hanbscriftliche Nachrichten...

Bgl. bessen Selbstbiographie unter bem Titel: "Erinnerungen aus bem Leben und Wirken eines alten Beamten für Anfänger in ber suribischen Praxis. Bon W. H. Onchta. Minchen 1842." Er facts C. Marz 1845 in einem Alter von 75 Jahren. Ein auberer Sohn besselben. Georg Friedrich, war ber berühmte Lebrer des Rechts in Berlin, wo cr. 1849 Karb.

Etrzabarteit in ben Genuffen ber in Minden aufblitbenben Runft und philosophischen Stubien. Rad fünfidbrigem für ibn umase wein Albenben Anfenthalt in Manchen tam er 1837 all Repor temt an bas bamals unter Soflings Leitung beffebenbe Erbornt in Erlangen und ftanb bafelbit in "lebenbiger Berührung mit bliden Saulen ber lutherifden Rirde und Theologie, wie Berbft, Sofmann, Thomasius." A. Rnapp, ber ibn als 27jabrigen jungen Mann im December 1835 au Manden erftmals gefeben und gesprochen bat, foilbert ibn alfo: "Eine bochftammige und ritten bich anmutbige Geftalt mit reichem, buntlem, auf feine gewöllbien Soultern nieberwallenbem Belod, traftig martirten, harmonifches Befichtegugen, großen, braunen, bieberbergig glangenben Mugen, einer woblflingenben metallnen Bakftimme, gerabe ausschreitenbem, bie innere Lebenstraft betundenbem Bang, - ein Mabenber, von Einfalt und beiterer Gottesfurcht getragener Rormalmenfch. wall ernfter, fremblicher Mittheilfamteit, ein genialer, aber felbftlofer, befdelbener, foner Mann, ber feine geiftige Mulle mirgents gur Soan trua."

3m Jahr 1839 erhiebt er frine erfte Auftellutog als Brofelfor ber Bhilosophie und Religion an bem neu organifirten Lyceum in Speper, worauf er fich nach langer Bartegeit 21. April 1840 vermählte mit Gugenie, einer Tochter bes venf. Oberconfistorial: und Ministerialrathe Raber von Munden, bie er von ihren erften Jugenbinhren an "mit großer Junigkeit unb mit Rofen und Lillen ber ebelften Dichtung aufs reichfte befrangt bat." Durch bie unftrengenben Arbeiten unter bon mehrseitigen Aufgaben feines Lehrberufe, in bie fich fein raftlefer Welt mit bem lebenbiaften Gifer bineinarbeibete, murben jeboch balb feine Rerben bergeftalt überveist, baf eine Erichlaffung feiner gamen Ratur eintrat und er in tiefe Schwermuth verfiel, fo bag er 16. Bary 1841, bem Tage, an welchem ihm fein Erftlingefinb Anna geboren wurde, bem Director ber würftembergifden Irrem beilanftalt Winnenthal, A. Beller, in bie Rur gegeben werben Rad Berflug eines Jubres erholte fich übrigens fein gramgebeugtes Gemuth mit Bottes Sulfe wieber fo, bag end sicht ber minbefte Erübsim mehr an ibm baften blieb, wenn gleich Die fdwere Trubfal noch lange in feinem Gemuth nachzietente.

So tonnte er benn 1842 wieber in bas prattifche Berufeleben eintreten, inbem ibm gur Gonung feiner Rrafte bie fleine Pfarrei Enb, gang in ber Robe von Ansbach, übertragen wurde. Darüber tonnte er mit bem Bfalmiften betennen: \_es ift mir lieb, bag bu mich gebemuthiget haft, bag ich beine Rechte lerne" (Bf. 119, 71). Denn nun verfentte fich in folder Stille fein Beift mehr und mehr in ben unausforfolichen Reichthum Chrifti, und bie ebten Beiftesfruchte fold verborgenen Lebens mit Christo in Gott waren feine "Morgen: und Abenbanbache ten" vom 3. 1843. Balb behnte fich aber in Enb, wo Liebe jur Ratur, jum bauslichen Brerb und zu ben aufblubenben Rinbern fein findliches Gemuth erfüllte, feine Birtfamteit weiter aus. indem er als wiffenschaftlicher Theologe jum Commiffar und Eraminator bei ben jahrlichen Canbibaten = Aufnahmeprüfungen bes Ansbacher Confiftoriums bestimmt und bernach auch, ba er fich viel mit hymnologischen Arbeiten beschäftigte, 1845 als Mitalieb in bie bairifde Gefangbuchscommiffion berufen murbe, in ber er fieben Jahre lang thatig mar (f. S. 116 f.).

Rachbem fich feine Rraft wieber als vällig erftartt erprobt batte, erhielt er 1852 ein hirtenamt an einer größern Bemeinbe. inbem er ale zweiter Pfarrer an ber Barfugerfirche St. Jatob au Augeburg angeftellt wurde. Biet, we er fofort 1856 auf bie erfte Bfarrftelle vorrudte, widmete er fich mit ber freudigften und bingebenbften Treme feinem befchwetlichen Dienfte. 216 im Berbft 1854 bie Cholera in Mugehurg ausgebrochen mar, manbelte er ohne Tobesfurth von einem Gerbeltiger gum anbern und bewährte fich vor feiner Gemeinbe ale ein rechter Diener Jefu Chrifti, in beffen Innerem foon bienieben bas Stetbliche verfolungen war bom Leben. Babtideinlich in Rolge biefer aufopfernden Thatigteit fieng fich aber nun bei ihm 1856 ein Magenleiben ju entwideln an, bas gulest gum völligen Dagentrebs wurde. Dod murrte er nicht wiber folde Rüchtigung, bie ibm bann auch eine fo friebfame Rrucht ber Berechtigkeit trug, baft er um Sollaft bes Jahres 1857 wieberholt bezeugen tounte: "ich habe mich poch niemals fo reich gefühlt und fo erhebenbe Trieb-Broft gur Thatigfeit empfunden." Ge bewährte fich nun an ibm einer feiner Ginniprude:

In truben Tagen Sein Rreug getragen; In hellen Stunden Sein Beil empfunben; Leberall nur Er, — Bas brauch ich mehr?

Im lesten Salbjahr, als Schmerz und Erschöpfung immer mehr zunahmen, wollte freilich biefe Breubigfeit zuweilen weichen und Pauli Wort vom Offenbarwerben bes Werts eines Jeglichen burche Feuer (1 Cor. 3, 12. 13) trat mit gewaltigem Ernst vor feine Seele. Doch tonnte er in ben letten und schwerften Leibensgeiten feine Frau, bie ibm oft gut feinem Eroft aus Beinrich Müllers Erquidstunden und Schlukketten (Bb. IV. 71) vorlefen mußte, felbst auch wieber fraftig troften, indem er g. B. einmal tros feiner großen Schwachheit mit begeifterter Stimme bas Gerbarbt'iche Lieb: "Gib bich gufrieben" von Anfang bie gum Enbe porlas und bann ibr, ber er brei Gobne und funf Tochter gurud. ließ, bebeutete: "ba haft bu Alles, mas bu brauchft." Drei Tage bor feinem Ende empffeng er noch bas b. Abendmabl aus ben Banben feines ehrmurbigen Detans Bombarb ") und ichieb bann 12. Septbr. 1858 unter friedlichen Sterbephantaften aus biefer jammer: und leibvollen-Welt. Auf ihn felbft auch laffen fich bie Worte anwenben; bie er 1836 in einem poetifchen Rachruf an feinen vollenbeten Freund A. b. Platen benfelben fagen liek:

Richt zu früh bin ich gefterben, Denn mein Tagwert ift voltbracht. Bene beil'ge Feuerflamme, Die vom Bimmel warb entfact, Die mit ihrem Glang erleuchtet Sterblicher Gebanten Racht, Sab ich ale ein treuer Briefter Bis an meinen Tob bewacht.

Buchta befaß einen achten Dicht er geift und eine vollenbete Meisterschaft ber Diction. In seinen jungern Jahren, vom Jahr 1822 an, hat er vorwiegend weltliche Dichtungen geschaffen, in

<sup>\*)</sup> Bombarb, Dr. August, ber burch feine Prebigtiammlung bei tannte Detan von Augsburg und Parochus an St. Jatob bojelbit, geb. 7. Nov. 1787, † 23. Juli 1860, hat fich in mehreren geistlichen Dichtungen versucht. Folgende zwei schoer lauben weitere Berbreitung:

\*\* "Ich gehauf bunklem Pfabe" — Jesus unser heil und Licht.

\*\* "Boblfliegen, wie vom Strom getrieben" — jum Neujaht.

Beibe Lieber find urfprünglich als fliegenbe Blutter gebrudt, bie feine Rirdenbiener beim Ginfammeln ihrer Reujahregefdente ben Gemeinber gliebern überreichten. Allgemein befannt finb fie burch bie Chriftoterpe

welchen er, Rudert und Platen es gleichtbuenb, bie ichwierigsten Rhythmen "gleich einem freundlichen Rinbe mit beiterem Spiele" hanbhabte und Reimgebaube ben ber größten Mannigfaltigfeit unb iconften Abrundung aufftellte. Go bat er g. B. einen gangen banbidriftlichen Banb bon mehr als 270 vorfrefflichen Sonetten hinterlaffen. Bei aller Fulle traftiger und freier Gebanken bemabrte er auch in biefen weltlichen Dichtungen ftete eine teufche, reine, eble Befinnung. Wie aber foon biefe nur fur einen gemablteren Lefertreis fich eignen, jumal ba er oftere bie Ergebniffe feiner philosophischen Studien barin niebergelegt bat, fo find auch bie spezifisch geiftlichen Lieber, bie hauptsächlich feinen spatern Jahren zugehören und bas gange Rirchenjahr und bie wichtigften Lebensverhaltniffe behandeln, größtentheils mehr nur für ben hauslichen Rreis, als für ben allgemeinen Rirchengebrauch geeignet. Go febr fich barin ber vom Worte Gottes genabrte und burch ernfte Erfahrungen gestählte mannhafte und fromme Geift Buchta's tund gibt, fo haben boch bie meiften einestheils fo viele rhetorifche Ruthaten und einen fo mobernen Aufput, anbrerfeits auch wieber einen fo altelaffifden Unbauch, bag fie nur felten fur gottesbienftliche 3mede recht brauchbar finb. "Die reinsten Formen ber neueren Sangestunft follen mit bem achten biblifchen Gehalte au einer lebenbigen Ginheit verschmelzen" bas mar ausgelprocenermaßen bas Biel, bas er beim Dichten berfelben por Augen hatte. Gie erfdienen ber Beitfolge nach -

1. vereinzelt in A. Knapps Christoterpe. Ein Taschenbuch für christliche Leser. Jahrgang 1837. 1841. 1843. 1846. 1847 u. 1852. Bon biesen auf 38 sich belausenben Christoterpeliebern, unter welchen sich 11 Uebersehungen alter lateinischer Homnen besinden, fanden, nachdem sie zuvor auch noch in den Knapp'schen Lieberschat (1850) ausgenommen worden waren ), Aufnahme in Krichen-G.G.:

\*\* "Der Mittler ftirbt, bie Liebe wirbt" — am Charfreitag Abend. Mel.: "O Traurigkeit." 1847. Im Rig. G.

<sup>\*)</sup> Beitere seiner Christoterpelieber find in der 2. Ausgabe bes Liederschapes 1850 die Numern: 278. 294. 355. 617. 870. 2254 vom Jahrg. 1843, und die Numern: 627. 704 vom Jahrg. 1847; in der 3. Ausg. 1865 die Rumern: 2204. 2268. 2283. Die in letterer besindliche Numer 907: "Jesu, mach im neuen Bunde" ift nichts anderes, als eine Umänderung der Rumer 870: "Als Josia den entweihten Bund" in der 2. Ausgabe.

- ""Eh' bie Berge find gegrunbet" Renjahr. 1847. 3m Rev. u. Amer. ref. G.
- \* "Erfüllt find Stund unb Zeiten" jur Beihnachtsfeier. Mel.: "herzitch thut mich." 1848.
  3m Olbb. G.
- \*\* "Gott ber Gnaben! Sowerbelaben" am Bußtag. Rel.: "Sieh hier bin ich." 1847. Im Rig., Rev. u. DIbb, G.
- \*\* "Großer Gott, ber bu im Simmel" Baterunfer. 1837. Schon mabrent feines Munchner Aufenthalts gebichtet. Im Rev. u. Mennon. G.
- \*\* "Jesus ift vom Tob erwacht" Ofterfeft Morgen. Rel.: "Jesus meine Zuversicht." 1847. In Wieners G. 1851.
- \*\* "Kommft bu bergezogen boch am buuteln Bogen" Epiphanias. Mel.: "Jeju meine Freude." 1843. Im Rig. G.

ober in ber Rachbefferung bom 3. 1867: "hoch am bunteln Bogen tommft bu bergezogen."

- "Baffet rub'n bie Trauerflage" Begrabniflieb. Ueberfehung von Jam moesta quiesce querela (Bb. I, 56). 1846.
  Im Bf. G.
- \*\* "Run wird bes Menichen Sohn zum Cob geführet"
   am Charfreitag Morgen. Mel.: "herzliebster Jesu." 1847.
  Im Amer. ref. G.
- 2. in planmäßiger Busamenfiellung als "Morgens und Abende anbachten am driftlichen hausaltar in Gefängen. Erlangen 1843." Dit einer Bibmung an feinen Bater.

Im Borwort zu biesem Werke vom 4. Sept. 1843 sagt Auchta: "Der häuslichen Andacht, bem Gottesbienst im Areis ber Familie, aber auch ben Stunden einsamen Gebets sind diese Gesänge gewidmet. Das meiste, was zur außern Form und Einrichtung gehört, hat das Buch mit Witschels "Worgens und Abendopfern in Gessaus das Buch mit Witschels "Worgens und Abendopfern in Gessaus der bie Unterden und Allmacht, Tugend und Unsterblichkeit wuren die lettenden Gebanken und der vorherrschende Grundton in jenen Gelängen; dagegen treien Offensorung und Gnade, Sünde und Buse, Wiedergedurt und Erkliung in den Hintergrund zurück. Aber gerade diese hauptwahrheiten sind es, welche für unsere Zeit wieder Kraft und Bedeutung erlangt haben. Wir müssen sie hat der dauptsacht und Erbauung

<sup>\*)</sup> Dieselben erschienen in 1. Auflage zu Kilrnberg 1803 und noch 1848 in 11. Auflage. Bitschel, geb. 9. Mai 1769 zu hempfenfelbt in Mittelfranken, schrieb sie als Mittagsprediger an der Dominikanerkirche in Rurnberg. Im Jahr 1815 wurde er Stadipsarrer zu Erksenberg in Oberfranken und 1819 Delan zu Kaltenhochkabt in Mittelfranken, wo er 24. April 1847 starb. Er gab auch sonk noch heraus: "Dichtungen. 1798." und: "Auswahl von Gefängen und Liebern zur häuslichen Erstaung. 1812." Ihm gehören die zwei Lieber im Gothaer G. 1825:

<sup>&</sup>quot;Bir glauben an den b. Geift" - Bfingfieft. "Du bift mein Gott, herr, wenn ich bid nur habe."

gewibunten Darstellung halten. Wenn es unn bem Bersoffer gelungen, im Gebiet ber driftlichen Anschaunng bas zu exseichen, was Wisschelster fat seinen Zwed geleistet hat, so würbe er seine Arbeit nicht für berloren achten." Neber dieses Andotsbuch, in welchem Kucht mit bemselben Schwung und mit derselben Sauberseit des Ausbrucks und ebenso sliegender Darstellung, wie Witschel, die hauptwahrheiten des Christenshums wieder in ihr gebührendes Recht eingesetzt und Gott im Christop, statt bloß in der Ratur verherrlicht hat, sprach sich A. Anapp dahin ause: "Es ist weitans das geiste und seetenvollse von allen neusen biese Art, reich an ehlen, schwen Liedern. Wer es dan neusen biese Art, reich an ehlen, schwen Liedern. Wer es dan gespreich für unser sachen der kantes gestigeschecht, benn sonst würde es sich, wenn das mit rastonalistischem Plitter geschmacke Andahrsbuch von Witschel so vielssachen Abgang land, weil es der tressende von Witschel der damaligen Vaubensansicht war, in seder gebildeen Christensansich weil es der tressender Griftensantie zehnsach weit es der kestildeen Christensantie zehnsach

Reben vielen some kirchlichen Ahnthmus ober in freien Reimverschlingungen abgesoften Rumern, beren manche auch blog betrachtenber Ratur find, sinden fich fler im Ganzen 100 Lieder in 4 Theilen. I. Wochentagostieder (14), 2. die Jahreszeitun (56, je 14 auf eine Jahreszeitwoche), 5. die Rirchenfeste (21), 4. Für besondere Zeiten und Lagen (9). Bon denselben gleugen, nachdem sie Rnapp in seinen Liederschap 1850 aufgendammen hatte"), wo er im Ganzen 30 Luchen iche Lieder (in Ausg. 3 Jogar 42) mittheilt, in Kirchen-G.G. über:

- \*\* "Am Delberg weiß ich eine Stätte" -- Passion. Mel.: "Wie groß ift bes." Im Rig. u. Mein. G.
- Der Tag ift wieber hingegangen" Sonntag Abenb. Mel.: "Bie groß ift bes."
  3m Rev. G.
- \*\* "Ein Morgen ift uns aufgegangen" himmelfahrt. Mel.: "Bie groß ift bes." Im Olbs. B.
- \* "Ein neues Jahr ift angefangen" Reujahr. Mel.: "Wie groß ift best." Im Olbb. G.
- -- "Gott, erleuchte meine Geele" -- Morgenlieb. Mel.: "D Durchbeechen." Im Rig, G.
- ... Berr bee himmels, Gott ber Gnabe" Sonntagelieb. Mel.: "Laffet uns ben herren preifen." 3m Rev. B.
- \*\* "herr, bie Erbe ift gesegnet" Ernbte. Del.: "D Durchbrecher." Im Mein., Dibb. u. Dr.-Rant. G.

<sup>\*)</sup> Weiter noch baraus von Knapp in seinen Lieberschat aufgenommene Lieber sind in 2. Ausgabe 1850 die Rumern: 391. 880. 2424. 2688. und in 3. Ausgabe 1865 die Rumern: 898. 1053. 1225. 1242. 2370. 2538, 2852. 2931.

tYW

```
"herr, einigauzer Lelbenstag" — Rranfenfieb'(Abenbs am Kranfenbette). Mel.: "Schwing bich auf."
Im Rig., Basl., Mein., Reuß., Amer. un. u. Dr.-Kant. G.
12. Bab mein Goft will."
Im Rig., Babl., Reuß., Amer. un. u. Dr.-Kant. G.
```

Zweite Ausgabe unter bem Titel: hausaltar. Mergengruß und Feierabend in hriklichen Familien, Frankf. a. M. 1857 (3. Ausg. bal. 1868). Mit einer poetischen Widmung an feinen entschlafenen Bart und Bruder und einer Borrebe vom Juni 1857 ans Carlsbab, ma er Boilung juste.

wo er Heilung suchte.

Rach berselben hat er eine Sichtung unter ben Gesängen ber 1. Ausgabe vorgenommen und, von Krasst in Erlangen schon längst bazu ausgesorbert, sie in zwedmäßiger lleberarbeitung sirchlichen Bersmaaßen angevaßt, daneben aber auch weitere, zum Theil schon in ber Christoterpe mitgetheilte Lieber hinzugesigt. Es sind im Ganzen — 149 Rumern in 4 Abtheilungen: 1. Wochentage. Zwei Reihen (28), 2. Zahredzeiten sie mit 14 Wochentagsgebeten — 56), 3. Kirchensesse (meist mit Morgen- und Abendgebeten — 56), 4. Des Lebens Bendetage (Tauss, Consirmationss, Beichts, Communionss, Geburtss und Trau-Lag, am Kranken- und Sterbebett und an Gräsbern — 20). Bon ihnen sind 68 den 32 bekanntesten Kirchensmelobien angepaßt, am meisten den Melodien: "Wie zroß ist des Milmächtigen Sitte" (15) — "O Durchbrecher aller Bande" (9) — "O du Liebe meiner Liebe" (5) — "Herzsich thut mich verlangen" (4) — "Jesu, meine Freube" (4).

Bon ben hier neu mitgetheilten gieng in Mrchitchen Gebrauch

.. "Bend einher, bu Ofterfonne" - Ofterfest Morgen. Mel.: "Ringe recht." 3m Dr.-Rant. G.

3: nachfräglich aus seinem Nachlaß als — Gebichte von heinrich Buchta. In Auswahl herausgeg, von A. Knapp. Stuttg. 1860."
Es sind im Ganzen 145 Numern in 3 Büchern: 1. Bermischte: Gebichte (56), 2. Sonette (52), 3. Geiftliche Lieber (57, worunter auch die 11 Uebersetzungen lateinischer himnen vol. Nr. 1). Neben manchen bereits früher gedruckt erschienenen iheilt Knapp hier aus brei handschriftlichen Bänden von Poesien im Nachlasse Ruchta's nach bessen kod Gebichte und Lieder mit, die berselbe vom Jahr 1832 an bis auf seine letzte Zeit versaßt hat. So sinden sich benn von nache gelassen, bis dahin noch ungebruckten Liedern hier z. B.:

\*\*\* "Lagt une glauben und nicht forgen" - Trofilieb. "D tomm mein Beilanb, tomm und bampfe" - Gebet.

Sturm,\*) Julius Carl Reinholb, geb. 21. Juli 1816 zu Röftrit im Fürstenthum Reuß j. Linie, wo fein Bater als fürsts licher Rath lebte. Diefer, ein tirchlich gefinnter Mann, über beffen Arbeitstisch ber Reimspruch ftanb: "Was bu nicht haft, o

<sup>9</sup> Quellen: Banbfdriftliche Rachrichten.

Menft, bas municheft bu; und mas bu haft, verlierft ba britber. - Rub!" abte ben beitfamften Ginfluft auf feine Grziebung. Rachbem er vom Jahr 1829 an bas Gomnafium zu Gera unb 1837-1841, mit ber Unterftugung bes Fürften, ber bie fanf nachgelaffenen Sturm'ichen Gohne bie Univerfitat beglebon lief, in Jena Theologie ftubirt batte, barnach zwei Jahre im Beinricht ichen Saufe zu Sellbronn a. R. und ein Jahr im Saufe bes Beren v. Debich zu Friefen in Sachfen Saustehrer gewesen mar. wurde er 1845 Erzieher des Rürsten Heinrich XIV.. ben er brei Jahre bis zu feiner Confirmation unterrichtete und bann als Brofeffor auf bas Bomnafium ju Deiningen auf brei weitere Jahre begleitet bat. Auf ber Universität nur bem Streben bingegeben, über alle Dinge burch ben Berftanb flar ju metben, mar er icon in Beilbronn, mo er Austinus Rerner, Aul. Rrais und Ric. Lenau tennen lernte, burch religiofe Ginbrude mancher Art tiefer angefaft worben, und nun lernte er in Deiningen befonbers unter ber Ginmirtung bes Oberhofprebigere Adermann, mitten im Treiben und Wogen ber Welt fein Berg vollends immer mehr bem Berrn bingeben. Namentlich ertannte er jest auch burd grundlichere Bertiefung in bie h. Schrift, besonbers bie Briefe Pauli und in Luthere Schriften immer mehr, bag bie Lehre ber lutherischen Lirche gang und gar auf bas Wort ber göttlichen Offenbarung gegrunbet ift. Go fieng er benn jett auch an, neben weltlichen Bebichten, in benen er fich gubor ichon, gewedt burch bes Knaben Bunberborn" von Arnim, versucht batte, geiftliche Lieber ju bichten. In einem berfelben frohlodt er:

"Ich habe ben gefunden, Der nun mein Alles ift, Das ift mit seinen Bunben Mein heiland Jesus Chrift. Ihm hab ich mich ergeben, Er tam und sprach zu mir: ""Und gibst bu mir bein Leben, Geb ich bas meine bir.""

Erft feit ich ihn gewonnen, Beiß ich, was leben heißt; Denn als lebenb'ger Bronnen Durchströmet mich fein Geift."

Nachbem er bann noch ben Sommer 1850 über in Challwis, einem Gute ber fürstlichen Familie, und zuleht in Köstrih gewohnt hatte, wurde er im November selbigen Jahres zum Pfarrer in Göschih bei Schleiz ernannt. Wenige Tage, nachbem er am 21. Jan. 1851 mit Auguste, ber ältesten Tochter bes Bruders

feiner Mutter, bes Rirdemrathe Dr. Schottin, (f. G. 75) in Bouris am Traucitar geftanben war, trat er nun in feinem ent: Jasenen Balbhaufe bas erlebnte Dirthumt an. Das gange Nabr Aber burfte er reichen Genen vom Beren im Amt und Daus gemichen, wekhalb er auch mandet frobe Lieb gefungen bat, und im folgenben 3abr 1852 febien fich fein Glud noch erhöhen gu Seine Frau gebar ibm in ber Mitte Jammars einen gefunden Sobn. Sie felbit auch fühlte fich: wohl und munter. So tam ber 21. Januar — ihr hochzeittag — beran, in beffen Abenbitunden fie noch, auf bas Kind beutenb, zu ihm fagte: "Wir fteben nun wohl auf ber Dobe bes Glude; was bann ums biefes Leben an irbifden Freuben noch Schoneres bieten?" Da murbe fie platlich in ber Racht unwohl, und bis ber berbeigerufene Arat tam, batte bie Krantheit eine febr gefichelithe Wenbung ge-Die Morgenfanne bes nadiften Tage beleuchtete bie Trummer bes iconen ehelichen Blude. Sturm aber flüchtete fich ju bem, ber ba fpricht: "Kommet ber gur mir Ale, bie ihr mut: felig und belaben fent, ich will euch erquiden." Und aus bem geiftlichen Felfen Chriftus trant er fich benn auch fruftige Erquidung, fo bag fich jest Alles in ibm ju geiftlichen Liebern geftaltete und er, bas Berg bamit jur Rube fingenb, fille wurbe ju Gott. Auf biese Beise entstanden bie meisten feiner "frommen Lieber." Die Wahrheit bat fie geboren und aus einem Bergen poll inniger Gottergebenheit find fie gefloffen. Denm tft auch liebliche Gottinnigkeit ihr Hauptmerkmal. Die Kraft, bie Sturm felbft über foldem Lieberfang bas Berg burchftromte, bielt ibn auch bas gange Jahr 1852 über aufrecht unter ben fcomerften Brufungen, bie burch tobtliche Erfrantungen mehrerer feiner nachften Angehörigen und zulett feiner felbft Schlag auf Golag über ibn tamen. Doch unter allen biefen Sturmen bielt ibn bie Sanb bes Herrn aufrecht und er sang feinen frommen Sang: "36 halte ftill", worin die foonen Glaubenetlange fich vernehmen laffen :

Er halt mein herz in seinen hanben, Er schlägt es, baß bie Funken sprub'n, Er eilt, es bin und her zu wenben, Und läßts erkalten und erglüb'n. Ich aber spreche: "Wie Gott will!" Und halte seinen hanben fill.

Am 7. Rovbr. 1853 verheirathete er fich mit ber jüngern Schwester feiner beimgegangenen Gattin, Clara, mit ber es wieber Sommenidein wurde in feinem Leben, und au Anfang bes Rabrs 1858 Abernahm er auf ben Bunfc seines burch ben Tob seiner Frau vereinsamten Schwiegervatere beffen Umt ale Pfarrer in Röftrit, feinem Beburteorte. Aber noch im felbigen Jahr wurde er von einer ichmeren Krantheit ergriffen, die ihm ein Magenleiben gurudlief, welches ihm manche Schmergeneftunben Brachte und, wenn gleich bebeutent gemilbert, ihn bis jest nicht mehr gum vollen Gefühle ber Befundheit tommen ließ. Doch Tebt er in feinem fillen foonen Familientreife au Roftrit ein in Sott aufriebenes Leben, wobei er fagen tann: "Da ich mich fest auf bas apostolische Wort 1 Tim. 1, 15 gründe, so ift meine Lebensanfchauung eine in Gott frobliche. Lebensverbufterung habe ich mir bisher in ber Kraft bes herrn und im Glauben an feine Gnabe ferne halten tonnen. Bas Er aussenbet, ift gewiß bas Befte; Er ift ja bie ewige Liebe. Ich febe mich am liebsten als einen von Ihm Geführten an und nehme beibes, Freude wie Leib, als ein Gnabenpfanb bantbar von 36m an."

Bon solchen freudigem Glauben sind benn auch feine geiste lichen Dichtungen burchbrungen, durch bie er sich halb sehr bekannt und beliebt gemacht hat. Sie sind von masvoller christlicher Schönheit und ans dem Herzen gedrungen, deshalb dringen sie auch an die Herzen. Rob. Brud') hat über sie das richtige Urtheil abgegeben: "Sturms Lieber, von einsachem schmucklosem Charakter, sind reine, tiese Klänge des Herzens, wahr und innig, wie die Empsindung, die darin zum Ausdruck gelangt ist. Er ist sanst, mild und hingebend, aber bei alledem nicht ohne Krast, empsindungsreich, ohne Sentimentalität." Dabei haben seine Lies der keinerlei bestimmte dogmatische Färdung; es sind meist rein lyrische Ergüsse allgemein religiöser Empsindungen der Sotteskiede, des Gottvertrauens, der Gottergebung u. s. w. und klare, reine Bilder seines persönlichen Verkehrs mit dem Herrn. Doch hat Sturm bei seinem kirchlichen Senten manche Lieder auch ganz und

<sup>\*)</sup> Bgl. bie beutsche Literatur ber Gegenwart. 1848-1858. Bon Rob. Brut. 2. Bb. 2. Auft. Leipz. 1860. 3. Auft. 1870.

gar auf bem Grund bes evangelischen Semeindebewußischns in abjectiverer Beife gebichtet und babet bes Rirchenlieberton angeichlagen. Mehrere, wenn auch nicht gerabe burchaus die firchlichften, find benn auch bereits, wenigstens junachft in befreundeten Gebieten, als Kirchenlieber in Gebrauch gekommen. Es erschienen von ihm:

1. Gebichte. Leips. 1850. (2. verm. Aufl. 1854. 3. Aufl. 1862.)

Der größte Theil berselben in ber 1. Ausgabe besteht aus weltlichen Gebichten.), in benen er Natur, Liebe, Ghe und Laterland besingt, aber nicht anders als von frommer Gesinnung durchbrungen, wie er benn auch die Natur und die Erbe mit ihren Gaben gleicherweise wie die h. Schrift als Buch der Offenbarung Gottes heilig halt und bei aller patriotischen Begeisterung für die Interssellen des Vaterlands und allem tiefen Gefühl für beren Schäbigung bemselben nicht anders geholsen wisen Geschicht die der Lind als durch innere Wiedergeburt des ganzen Bolkes. Die Gebichte der 2. und 3. Auslage bestehen mit Weglassung der spezisisch geistlichen Lieder aus 3 Abschinten: 1. Leben und Liebe, 2. Staat und Kirche, 3. Lyrischepische Dichtungen. In der 1. Auflage 1850 stehen die Lieder:

"Den Blid empor und halte fill" — ben Blid empor. Geb. in Meiningen. Im Mein. G.

"Wir schämen uns bes Evangeliums nicht" — Geb. Raumburg 2. Juni 1850.

2. Fromme Lieber. Leipz. 1852. (2. Aust. 1855. 6. Aust. 1867.)
Schon die Zahl der Auflagen innerhalb 15 Jahren zeigt, wie beliebt in weitern Kreisen diese Lieder durch ihre milberistliche Frommigkeit, so wie durch ihren schollaut geworden sind. Mit Herübernahme der eigentlich geistlichen Leder aus der 1. Ausgabe von Nr. 1 belauft sich die Gesamtzahl der Numern auf — 108, worunter sich 26 nach bekannten Choralmelodien gedichtete Lieder besinden. Hier neben Liedern, wie: "Gott ist der Herr, sonst keiner mehr" — "Herr, ich lasse nicht von dir" — "Terusalem, du heil'ge Stadt" (das himmlische Jerusalem) — "Lieber Bater, ich besehle" (Ergebung) — "Mein Gott, ich bitte nicht" — "Kebe herr, mit

"Laß fahren beine Sorgen" - auf Gott. 3m Mein. u. Reuß'fchen G.

beinen Rnechten" -

3. Neue fromme Lieber und Gebichte. Leipz. 1858. (2. Aust. mit bem Titel: "Fromme Lieber. Zweiter Theil. Leipz. 1870" — eine Auswahl ber bebeutenberen Numern ber 1. Auflage.) Im Ganzen 122 Numern, von benen die für die Kirche im Kirchens lieberton vorzugsweise im 2. Buch, die für das Haus im 1. Buch sich sinden.

<sup>\*)</sup> Das weltliche Dichtungsgebiet hat er später weiter noch bebaut burch folgende Berte: "Reue Gebichte. Leipz. 1856." — "Für das Haus. Liebergabe. Leipz. 1862." — "Lieber und Bilber. Reue Dichtungen. 2 Abeile. Leipz. 1870."

hier neben Liebern, wie: "Der Glaube, ben uns Gott verleibt" (ber Glaube) — "Eins hatten wir von herzen gern" (im Gottes-hause) — "Gelobet sey mein hort" — "herr, am innern Menschen" — "Romm, herr Iesu, hilf uns siegen" (hilf stegen!) — "Richts Bestes weiß ich, herr, zu ihun" (Nimm hin!) — "Sie nahmen bich vom Kreuz herab" (Grablegung) — "Benn mich die Feinbe Kranken isch vom in Grote's harse u. Leper. 1855.) — die jeht bereits in Kirchen-G.G. ausgenommenen:

"Run geh uns auf, bu Morgenstern" — Morgenlieb. 3m Mein. G.

"Sel'ger Lag und fel'ge Erbe" - Miffionelleb. 3m Reug'ichen G.

Ifraelitische Lieber. 2. start verm. Auflage. Halle 1867.
Mit einer Borrebe von Dr. Franz Delipsch, Prof. Theol: in Erslangen, jest in Leipzig, welcher Sturm bazu angeregt hatte, bem Ressavolke ben erschienenen Messas in Liebern zu bezeugen, die sich theilweise an judische Nationallieder anschlößen, und unter Christi Bolk den Eiser für Irael zu erweden. Unter den 56 Liedern sinden sich als Missionslieder für Frael brauchbar: "Last harren und am Abron des Herrn" — ein Operlied in Lilienton, und: "Wir giengen in Sems Hitten ein" — Ach Brüder! In 1. Auflage waren sie erschienen unter dem Titel: "Fraels Beg zur Herrlichkeit.

Dichtungen unter bem Titel: "Bon ber Bilgerfahrt." Salle 1868. Rur im 1. Abschnitt: "Gefänge" finben fich 6 geiftliche Lieber und unter biesen ein gebiegenes Abendmahlslieb: "Auf, mein herz, ben herrn zu preisen" — vor bem Abendmahl.

Sausanbacht in frommen Liebern unserer Tage für fille Morgenund Abenbftunben. Ausgewähltes und Eigenes. Jufirirte Ausgabe. Leipz. 1870.

Während früher Witschel und später B. Strauß und Buchta aus eigenen Liebern und Gebichten ein Buch für bie hausanbacht gu= famenftellten (S. 276 und 282), wollte Sturm in ber Ueberzeugung, bag eine berartige Lieber = Unbacht für fo mannigfaltige Berhaltniffe nicht zu Stand tommen tann, ohne baß fich unter ben Liebern viel Bemachtes findet, ein folches aus ben driftlichen Stimmungeliebern verschiedener Dichter ber neuesten Zeit von Novalis bis auf unfere Tage in ber Sprache bes 19. Jahrhunderts gujamenftellen, wobei er bann felbft verfaßte Dichtungen einreihte. In ber 1. Ausgabe vom Jahr 1865 maren es ber letteren je 4 noch ungebrudte gu jebem Monat, in biefer neuen Auflage, welche überhaupt wesentliche Bereicherungen für bas gange religible Leben, für firchliche Fengeiten und für Freud und Leib bes Lebens enthalt, reihte er 97 felbft verfaßte Lieber ein, theile früher gebrudte, theile noch ungebrudte. Der letteren find es bei 70. Sier unter ben wenigen objectiver ge= haltenen Liebern, wie: "Beil'ger Beift, bu Licht aus Gott" (Pfingften) - "herr, für mich haft bu gegeben" (Abenbmahl) - "D Geift, vom Bater und vom Sohn" (Pfingsten) - "Bir ruhmen laut zu aller Beit"

"Mir wird's ums herz fo bang und weh, gebent ich bein, Gethfemane" — Paffion. Bereits im Reuß'schen G. 1865.

Erlangen 1858."

Sonft noch finden fich von feinen Liebern im neuen Rirch. : G. für bas Fürftenthum Reuß j. 2. 1865:

"Er tommt, er tommt von seinem Thron" — Abvent. "Guter hirt, ber seine heerbe" — nach ber Taufe. "Seele, sieh' am Marterpfahl" — Passion.

Solieflich fen nur noch einer größern geiftlichen Dichtung Sturms Erwähnung gethan, ber iconen Bearbeitung bes hohen Liebes unter bem Litel:

3mei Rofen. Das hohe Lieb ber Liebe. Leipg. 1854.

Die erste Rose ift als Rose Sarons die sinnliche Liebe Salomos zu Sulamith, die zweite als Rose Zions, die sich zu jener wie die Sonne zum Schatten verhält, die Liebe des Königs Messias zu seiner aus tieser Riedrigkeit königlich erhöheten Gemeinde nach der alt hetzgebrachten, myftisch allegorischen Deutung und im Zusamenhang mit der Geschichte Fraels angeschaut. Delipsch nennt in der Borrede zur 1. Ausgabe von Rr. 4 diese Sturmische Dichtung "einen der lieblichsten Rachgesange des salomonischen Liedes der Lieder."

Es erübrigt nur noch, eine Reihe von Dichtern geiftlicher Lieber") furz vor Augen zu führen, welche bis jeht noch in teis nem Rirchen : G. ber Neuzeit vertreten find. Es find, gleich: falls ber Zeitfolge ihrer Dichtungen nach geordnet, folgende:

Gebauer, Chriftian August, bekannt unter ber Namensverwandlung "Rebau" burch mehrere lehrreiche Jugenbidriften, wurde geboren '28. Aug. 1792 zu Knobelsborf im Königreich Sachsen und war nach vollendeten Studien zuerst Collaborator an der Fürstenschule zu Meißen, dann Institutisiehrer in Ebln und 1828 Professor in Bonn, von wie er aber bald als Erzieher eines Prinzen von Wittgenstein abberusen wurde. Später zog er sich mit dem Titel eines Sächsische Weimarischen Horraths, den er übrigens schon 1821 trug, als Privatgelehrter nach Mann heim und zuleht nach Tübingen zurück, wo er seit 1848 mit schweren Rahrungssorgen und mancherlei körperlichen Leiden zu kämpsen hatte, bis ihn der Tod, dem er mit ergebener Fassung entgegen sah, von allem liebel erlöste 18. Nov. 1852.

Bon ber classischen Bilbung, in ber er sich in seinen jungern Jahren gestel und bie auch in seinen "geiftlichen und weltlichen Gebichten" vom J. 1814 burchschimmert, wandte er sich später zum Christemglauben und in biesem verband er sich vornemlich mit Friedrich be la Motte Fouqué, ber ihn zum Dichten von Christenliebern noch weiter anregte und neben Fr. v. Meyer und G. H. v. Schubert zur Herausgabe berselben ermunterte. Sie erschienen unter dem Titel:

"Blüthen religiösen Sinnes. Jur Erhebung für Gelft unb herz. Bon Dr. Aug. Gebauer, S. B. hofrath. Mit Borrebe aus heibelberg 1821." 2. Auft. 1828. — 3. verb. n. verm. Auft. unter bem Titel: "Chriftliche Gebichte. Mannheim 1843." Mit Borrebe aus Tübingen vom Mai 1842. Es sind in letterer neben ge-

<sup>\*)</sup> Diejenigen Dichter, welche feine Lieber, sonbern nur religible Gebichte machten, tonnten in einer Geschichte bes Rirchenliebes teine Aufnahme finben.

reimten Spruchen, Legenben u. f. w. im Sangen 72 Lieber, von benen 11 am Schluß als "neue Lieber" aufgeführt werben. Obgleich fie burch ihre fromme gemuthliche Einsachheit sehr ansprechen, finb fie boch mehr nur mobern gehaltene Rlange im Borhof bes chriftlichen Glaubens und Lebens. Davon fanden Anerkennung und Berbreitung:

"Da fieh ich wieber fille" — bein Bille gefchebe.
\*\*\*\* "Du, liebfter Bater, führteft mich" — bem Führer.
In Baters Jahrbuch. 1828.

"Erhalte, herr, burch beinen Geift" — am Rirchweihfefte. \*\* "Roch geht ber Weg hienieben" — Bilgerlieb. In Baters Jahrbuch. 1829. aus ben "neuen Liebern" ber 3. Ausg. 1843. "Berg, mein Berg, laß ab zu gagen" — Lieb.

Um die Homnologie hat er fich verdient gemacht durch die Sammelwerte: Dr. R. Luther und seine Zeitgeuossen als Kirchenliederdichter. Leipz. 1827. — Simon Dach und seine Freunde. Tub. 1828. — Erbauliches und Beschauliches aus Gerh. Terfteegen ausgewählt. Stuttg. 1845. — heilige Seelensuft. Geiftliche Lieder und Sprüche von Spee, Angelus Silesius und Novalis. Stuttg. 1845.

Reuenborff, Johann Christoph Bilhelm, geb 22. Oct. 1786 in Branbenburg an ber Bavel, wo fein Bater Subrector bes Gymnafiums und spater Paftor mar, ftubirte mahrend ber Bluthezeit bes Rationalis= mus von Oftern 1805 bis Berbft 1808 in Salle und Jena, wo er bie Befanntichaft Wielands im naben Beimar machte, ber feinen erften gropern poetifchen Berfuch, eine gelungene lleberfepung von Thomfone Jahrs geiten, bie 1815 im Drud erfchien, im beutschen Mertur unter Mittheilung mehrerer Proben warm empfahl und in ihm die Borliebe für die Ottabe wedte. Nachdem er bann Sauslehrer in Edftabt bei Beimar, wo er als aufftrebenber Dichterjungling noch in naheren Bertehr mit Bielanb und Bothe trat, und fofort feit 1811 Privatlehrer in Berlin gewesen war, wo er zu bem vertrauten Schuler- und Berehrer : Rreis Schleiermachers geborte, berief ibn 1813 ber Graf von ber Schulenburg als Patron auf bie Pfarrei Lenzerwische in ber Elbniederung bei Lenzen, und hier lernte er unter ben langwierigen Rrantheiteleiben feiner Frau, einer Tochter bes herrn v. Oppen auf Fredersborf, hauptmanns a. D., mehr und mehr bas Gine, was noth ift, erkennen, fo bag ein Jahr nach ihrem am 8. Mai 1820 eingetretenen Tob eine vollige Umwanblung feines innerften Befens eintrat und von da an nun als friedfame Früchte folder Trubfal burchaus nur noch Gebichte driftlichen Inhalts aus ihm erwuchsen, bie er am liebsten jum Clavier fang, bas er meifterhaft ju fpielen verftand, wie er auch; befondere in frubern gabren, einen iconen Tenor batte. Am 1. 3an. 1823 murbe er Archibigeonus an St. Catha: rinen in feiner Baterfiadt Branbenburg und hier hatte er gum anbernmal die fcmergliche Prufung ber Trennung feiner Che burch ben Tob ju befteben. 3m Rov. 1825 getraut mit einer halbichwefter feiner beimgegangenen Frau verlor er biefelbe bereits 8. Febr. 1827 über ber Geburt ihres erften Rinbes, bas mit ihr ins Grab gelegt wurbe. Statt baburch niebergebeugt zu werben, predigte er fortan nur mit um fo freu-Digerer Begeifterung und wirfte mit um fo entichiebenerem Gifer, obgleich immer in feiner gewohnten fanften Freundlichfeit und Dilbe, für bie Erwedung eines lebenbigen Christenthums in feiner Gemeinbe, wogu er auch eine Bibelgesellschaft grundete. Der Union trat er ohne Bedenten. bei, ba er auf bie Unterscheidungslehren kein besonderes Gewicht legte, wie überhaupt kein fireng dogmatisches und kirchliches Interesse bei ihm vorherrschend, sondern alles völlig subjective Frömmigkeit war. Gine Unterleibskrantheit raffte ihn 8. Juli 1837 vor der Zeit dahin, nachdem er kaum zwei Jahre zuvor den dritten Chebund geschlossen hatte. Agnes Franz, die wohlbekannte Dichterin (s. u.), die seit eif Jahren im freundschaftlichsen Berkehr mit ihm in Brandenburg lebte, stand an seinem Sterbelager und ihrem Bemühen hauptsächlich ist die nachträgliche Herausgabe seiner Sedichte zuzuschaben, von denen er selbst noch fünf in Knapps Christoterpe verössentlicht hatte. Sie erschienen unter dem Titel:

"Auswahl aus B. Reuenborffs hinter lassenen Gebichten, nebft einer Lebensstizze und Charafterifit bes Dichters. Herausg von Fr. Sad, K. hof- und Domprebiger in Berlin und Carl Bauer, Archibiaconus in Branbenburg (sein Nachfolger). Branbenb. 1839."

Sie umfassen in chronologischer Zusamenstellung ben Zeitraum vom Jahr 1809-1827; die von religiösem Gehalt beginnen erft mit bem Jahr 1821 und sind gang subjectiv gehalten. Bon ben 8-10, die allein als geiftliche Lieber gelten tonnen, fanben Anerkennung:

"Hinauf, hinauf, die Flügel regen sich" — Siegeslieb. 1821. Mel.: "Zerusalem, bu hochgebaute Stabt." (Bei keinem anbern ift eine Melobie vorgezeichnet.) Erstmals in Knapps Christoterpe 1835.

†\*\* "Wie Gott mich führt, fo will ich geh'n, Sein Beg ber ift ber befte" — Freudigfeit ju Gott. 1826. Gine Anknupfung an Lamb. Gebide's Lieb gleichen Anfange (Bb. IV, 415.)

Rautenberg, Johann Wilhelm, ber eble Glaubenszeuge und Bater ber innern Miffion in Samburg, murbe ale ber Sohn eines Badermeifters gu Moorflath bei hamburg geboren 1. Marg 1791. Auf ber Universität Riel, die er erft, nachbem er bis ju feinem 19. Jahre Lehrgehülfe an einigen Privatinstituten und Musitlebrer in Altona gewesen mar, und dann erft zuvor noch als Schiller im Hamburger Gymnafium hatte eintreten muffen, in feinem 22. Lebensjahre bezog, um nach feinem lange gehegten Bunfc für ben Prebigerberuf fich auszubilben, brachten ibn bie theologischen Borlefungen bes Professors Tweften bem biblifchen Chriftens thum naber, fo bag, mabrend er fich fummerlich burch Stundengeben durchhelfen mußte und an der Hopochondrie zu leiden hatte, in feinem von Rind auf zu frommem Ernft gestimmten Gemuth ein folgereicher Benbepunkt eintrat und er 1815 an feine Schwester fcreiben konnte: "Gott hat mich in meinem schweren Leiben auf Serapheflügeln schnett und unermeglich naber an fich gezogen und enger mit Chrifto vereinigt. 3d werbe fünftig feine Wonne mehr fennen, als feine Liebe einzustromen in ber Menschen Bergen und seine Wahrheit ihnen zu verkundigen. Bon Furcht und Angft ift meine Geele jett frei und ein Beift ber Liebe lebt in mir, ber mich und alle Frommen zu einem hehren Bunde burch= bringt." An Offern 1816 gieng er noch auf bie Universität Berlin, wo Meanber guten Ginflug auf ibn ubte, und feit Berbft 1817 prebigte er als Caubibat und Bulfsprediger in Samburg bei gebrangt vollen Rirchen voll Geift und Feuer, fo bag er 12. Dct. 1820 jum Baftor an St. Georg in einer Borftabt Samburge ermablt murbe. Unter einer großen Fulle von Arbeit an biefer allmählich von 7000 bis auf 30,000 Seelen an= machsenben Gemeinbe mit vielen weit auseinanber liegenben Bargellen gelang es ibm, mabrend 45jabrigen Wirtens ein neues driftliches Leben ju weden und ju pflegen und ber Rirche jum Auferfteben Bahn ju machen. Mar hatte er von Anfang an mannigfache und schwere Rampfe mit ben Gegnern bes entichiebenen Chriftenthums gu befteben und mehrere hamburger Beiftliche warnten von ber Rangel berab vor feiner Rirche; einer berfelben nannte fogar feine Lehre von ber freien Gnabe Gottes in Chrifte eine Teufelslehre, und auch ber Senat ließ ihm, weil er mit Anwenbung auf gang bestimmte Gunben und Irrmege bes Boltes in einbringlicher Beife Buge predigte, mehrfach ernfte Erinnerungen jugeben. Aber unter alle bem wuche fein Ginfluß auf Pflanzung lebenbigen Chriftenthums bon Sabr ju Sabr. Ramentlich murbe bie von ihm gegrunbete Sonntage: foule bie Mutter aller innern Diffionethatigfeit in ber Stadt Samburg, und mabrend er in geiftlicher und leiblicher Gorge für feine Beichtfinber, besonbere gur Beit ber Cholera und großen Feuersbrunft, Außerorbentliches leiftete und vor Allem auf bie Rinder eine magnetische Angiehungskraft auszuüben wußte, gab es kaum einen driftlichen Berein ober ein Wert driftlicher Liebe in hamburg, bas er nicht geforbert hatte. Die Bibel= und Traktatgesellschaft, ber Berein für entlassene Sträflinge, bas Rranten = Afpl Betheeba, bie Blinben = Anftalt und bie norbbeutsche Dif= fionegesellichaft miffen bavon zu ruhmen. Daneben forberte er febr erfolgreich auch die geistliche Musik und den Gemeindegesang, denn sie galten ihm nebft bem Bort und Sacramenten als bochfte firchliche Bilbungsund Erbauungsmittel. In feinen letten Jahren hatte er auch noch manche Rampfe mit bem mobernen Beibenthum gu bestehen, mabrend er icon feit 1834 auch von gläubiger Seite, von ben vielen neu fich bilbenben Setten und ben enticicbenen Lutheranern um feines bei aller Enticiebenbeit boch freien apostolischen Rirchenbekenntnisses willen mancherlei Anfechtung zu ertragen hatte. Am Donnerftag nach Septuagefima 1865, wo er noch über bie herrlichkeit bes herrn unter feinen Arbeitern im Beinberg geprebigt hatte, hielt er feinen letten Gottesbienft. 216 er ba aber beim liturgifchen Gebet eben bie Borte gefprochen hatte: "und wenn gulest unfer Stundlein tommen wirb, bag wir aus biefer Belt abicheiben muffen, fo fiehe une mit beiner Gnabe bei und reife une mit beiner allmächtigen Sanb aus ber Tobesnoth", mantte er und murbe tobesbleich, fo bag man ihn in einem Bagen nach Saufe bringen mußte. Er konnte von ba an bas Bett nicht mehr verlaffen. Sein lettes Amisgeschaft. war noch eine Protestation gegen bie bom Senat ausgesprochene Bleichberechtigung einer Taufe, bie ohne apostolisches Glaubensbetenntnig volls jogen werbe. Der 1. Marg 1865, fein Geburtetag, an bem er hienieben 74 Rampf- und Bilgerjahre vollenbet hatte, warb für ihn fein Geburtetag aum ewigen Leben.

Als geiftlicher Dichter trat er zunächt in fog. "Dentbrattern" 1821—1833 hervor, bie meift nur aus einzelnen Strophen ober kleinen Liebern bestehen. Und aus biefen, sowie aus seinem Nachlaß erschienen nun nach seinem Tobe vornämlich Lieber, in benen er, ber besonbers begabte Festprebiger, bie festliche Harfe gerührt hat, unter bem Titel;

"Fefilice Rachtlange aus bem Leben eines heimgegangenen. Joh. B. Rautenbergs Lieber nach einer Auswahl von h. Sengelsmann. hamb. 1865."

Es find im Ganzen 169 Numern, worunter 121 fir die firchlichen Hefte, 8 für die Taufe, 29 für die Confirmation und 11 für die Erauung bestimmt find. In den Festliedern vornämlich läßt fich vielsach ein frechlicher Ton vernehmen, wie g. B.: "Erhöht ift beine Rechte" (Okern) — "D du Geift der ewigen Liebe" (Pfingsten) — "O Gottes Sohn geboren" (Beihnacht) — "Bir halten fest an beisem Namen" (Jahreswechsel. Pl. 72, 17) — "Wit senden, Heiland, Breis und Dant" (himmelfahrt).

(Quellen: Dentwürdigfeiten aus bem Leben und Wirten Rautess berge von F. A. Lowe. Samb. 1866.)

Pol, Jan, geb. 5. Febr. 1807 zu Borno an ber Pstel in holland, seit 1832 Baftor in heebseld im markischen Süberlande. In einem "freien Bekenntuiß" schibert er selbst seinen innern Lebensgang, wie in seiner Studienzeit schon mitten unter dem Studium der Römer und Friechen sin stilles Sehnen nach einem unbekannten Ziel in ihm gewesen, bas waber immer wieder in Jbeale eingedrängt habe, bis "das Bort von Sünden" und vom Sünderheiland wie Feuer in sein herz gedrungen, und er nach längerem Ringen und Kämpsen durch das Zeugniß treuer Brüder immer tieser zur Selbsterkenntniß gebracht, dadurch aber auch himmelan gezogen und zur Erkenntniß und Liebe Christi, der ihn mit Blut erkaust, gebracht worden sey, so daß nun sein herz entbrannte, ein Berkündiger des Bortes Gottes zu werden, wozu er zum Schlusse berrn anseht:

Du, ber bas Werk begonnen, O lasse nicht von mir, Bis ich den Sieg gewonnen, Und gang gelebt in dir. Dein Wort mein Sotab und Steden, Dein Kreuz mein hort und Sieg: So leb ich ohne Schreden Für dich in Raft und Krieg.

Und diese Bitte gewährte ihm ber herr, baß er als treuer Zeuge und im Segen bas Wort in seiner Gemeinde verkündiget hat. Früh aber rief ihn ber herr aus Krieg zur Kaft, er statb schon nach kaum sechs stattiger Amtssührung 6. Aug. 1838. Das Jahr zuvor ließ er erscheinen: Gedichte von J. Pol, evang. Pastor zu heebselb. heedselb bei dem Berfasser. 1837. Bor einer Abiheilung "vermischer Gedichte" sinder sich sier eine Abtheilung "geistlicher Gestänge und Lieder" mit 32 Numern, von welchen 11 auf bekannte Kirchenmelodien gedichtet sind. Unter diesen neben manchen auch ohne Melodienüberschrift mitgetheilten schonen Liedern, wie: "Der herr ist mein hirt. Wer zählet die heerde" (mein Winter-Abendlied. 1836) — "D daß mein herz dir immer schlige" (um wahre Liebe) — "König, der sur mich gestritten" (Gebet in Köthen), sind nennenswerth:

"Der Seiland tommt mit Freuben" — jum frohen Abvent. "Nun mach bich auf und werbe Licht" — ber heiland ber heis ben. Feftlieb auf Epiphania.

"berr Gott, bu Belfer Ifraele" - Alles im Berrn.

Seibel, heinrich Alexander, geb. 4. Febr. 1811 als der Sohn eines Arzies zu Goldberg in Medlenburg-Schwerin, fludirte vom herbit 1830—1832 in Roftod und dann noch ein Jahr in Berlin Theologie, war dann hauslehrer an verschiedenen Orten, als der er auch mehrere größere Reifen machte, und wurde sosort im herbit 1839 von dem Grasen b. Berlewis zu der Pfarrei Perlin berusen. Im Rovember 1851 kam er als Kaftor an die St. Nicolaitirche in Schwerin, wo er in die zur Ausschehrlung eines Gelangh. Entwurfs bestellte Commission berusen wurde und 1852 zur Andahnung eines neuen G.'s eine Schrift ausgehen ließ (j. S. 139). Im Jahr 1856 sodann wurde er zum Divisionsprediger baselbst ernannt. Länger anhaltende körperliche Schwäche nöthigte ihn isdoch schon im herbst 1859 sein Amt niederzulegen und seit Advent 1860

er fich ale einen Sterbenben an. Dit heiligem Ernfte beftellte er Baus und erbat fich, bag fieben ihm nabe verbundene Beiftliche ber

Stadt abwechselnd je an einem Tage ber Boche ihn besuchen, um mit ihm zu beten und Gottes Wort zu handeln. Geduldig und ergeben, oft sogar freudig und triumphirend, trug er in den letten schweren Wochen sein Kreuz und entschlief dann sanft 30. Jan. 1861. Für sein Begrähniß, zu dem er die genauesten Anordnungen iraf, hatte er alles Ausburen verstaten und nur das zu rühmen gestattet, daß er seine Sünde erkannt und haß die Treue und Barmherzigsteit Gottes groß sep. Mit seinem Grabe murde es gehalten, wie er es sich in dem "mein Grabe beittelten Liede: "Dat mich der Tod von Euch genommen" erbeten haite:

"hat mich ber Tob von Euch genommen" erbeten hatte: Deckt mir mein Bett mit grunem Rafen Und fiellt ein schlichtes Kreuz barant, Und barauf könnt ihr schreiben laffen: "Die Liebe höret nimmer auf."

Er ift ein ebler Dichter, ber in reicher, wohllautenber Sprache und aus einem warmen, bem herrn hingegebenen herzen ben fochften bichten rifchen Stoff besungen bat, ben Getrenzigten und seine Liebe. Er that bieß in Liebern unter bem Litel:

1. Kreus und harfe. Geiftliche Lieber von h. A. Seibel. Schwerin und Roftod. 1839. (2. verm. u. verb. Auft. baf. 1846. — 8. Auft.

baj. 1856.)

Mit einem poetischen Vorwort, worin er bekennt, weil bas herrlichfte, bas je die ewige Liebe in die Welt gesandt habe, Jesu Kreuz sey, dieses ewige Unterpfand des heils und Friedens, und weil das herrlichfte, worin des Geiftes Weben auf Erden Wort und Offenbarung sand, der Gesang sey, wolle er dem Areuze singen und soll ihm allein seine harfe klingen. Es sind in der 3. Auslage neben Sonetten im Ganzen 53 Lieder, von denen aber 14 von erzählender und von Gedickts-Art sind und auch manche der übrigen einen subjertiven und zu hochgehaltenen Ton anschlagen. Bon den dem Rirchenliederton sich näbernden sind zu nennen:

"Dein Ronig tommt! wie nabet er" — bein Ronig tommt! Matth. 21, 5.

"Du unergrund'te Liebe" - Bir follen nicht verloren wers ben. Iob. 3. 16.

ben. 306. 3, 16. "Freut, lieben Bruber, freuet Gud' - Freuet Gud in bem herrn allewege," Bbil. 4, 4.

"Berr, unfere Buflucht für und für, Bift bu, o Gott ber Stärfe" - bas Lieb Mofes von bes Menichen Sinfalligfeit. Pfalm 90.

"Lagt nur bie Rinblein geben" - Bei ber Beerdigung von fleinen Rinbern.

"Sehet, febet, welche Liebe" - Bir follen Gottes Rinber beigen. 1 366. 3, 1. 2.

"Bas find bie Leiben bier in ber Brufungszeit" - bie Leiben biefer Beit. Abm. 8, 18.

2. Ereugund Sarfe. Reue Sammlung. Schwerin u. Roftod. 1857. Bon biefen Liebern, unter benen fich viele unter bem Kreuz ge-Michtete befinden, fanden schon manuigfache Anerkennung:

"Ad, wär ich, wie ein Linblein tlein" — Marc. 10, 15.

"Erft binab und bann binauf" - Maith. 23, 12.

"Ich feb bein schmach voll Bugen" — Golgatha. Erkmale schon in ber 1. Ausgabe von Rr. 1 vom 3. 1839, nun aber, nachbem es in ber 2. und 3. Ausgabe weggeblieben war, in veranderter Gestalt.

Im Jahr 1845 waren von ihm auch Beitgebichte unter bem Eltel: "Aus ber Kirche" und ein größeres Gebicht: "Paulus" in 10 Ge- fangen erfchienen.

Moraht, Abolph, geb. 28. Nov. 1805 in hamburg als ber Sohn eines Kaufmanns, gab, nachbem er 1825—1828 Theologie in halle und Gbttingen ftubirt hatte, als Canbibat neun Jahre lang in ber Baterstadt Unterricht an Privatschulen und betheiligte sich mit ledhaftem Sifer and bem um biese Zeit beginnenben Werfe ber innern Misson, woraus die Anstalten bes rauben hauses in horn unter Wichern entstammten. Oftern 1838 sand er seine erfte Anstellung als zweiter Prediger zu Mölln ober Möllen im Herzogthum Lauenburg, wo er seit 1846 nun als Pastor primarlus sieht, in Freud und Leid geübt und bewährt.

Aus feinen im Spittaton allermeift bie fuße, unentbehrfiche und allgenigfame Zesusliebe befingenben Liebern fpricht ein in ber Erfahrung gereifter Chriftenfinn und eine grünbliche Heilsertenntniß. Buerft erfchienen einzelne in verschiebenen Blättern und Sammlungen, 3. b. bem "Elim" bes norbbeutschen Bereines, die erfte Sammlung aber trat zu

Tag unter bem Titel: •

"harfentlange. Eine Sammlung driftlicher Lieber von A. Moraht, Prebiger. Luneburg 1840." hier bie beliebt geworbenen Lieber:

36 bleib bei bir! wo tonnt' iche beffer haben" - 36 bleib bei bir.

"Je kleiner ich, je größer Du" - Joh. 3, 30.

"Und ob ich jest noch nicht bas Gine febe" — Glaube nur. "Bas hatt' ich, hatt' ich Jefum nicht" — mit einer Delobie geschmudt in ber Gutersloher Miffionsharfe.

Eine zweite vermehrte Auflage ericien in ber Agentur bes rauben Saufes. Samburg 1865 mit bem Motto:

Wie ber Jungling felig fang In ber erften Liebe Drang, Alfo finget auch ber Mann Und ift felig, weil er's tann.

Es sinb 107 geistliche Dichtungen, beren erste Halfte bas Kirchenjahr und Erbenjahr und beren andere Balfte bas Christenleben und bas Erbenleben beitielt ift. Die Lieber ber 1. Ausgabe erschienen bier in gesellterer Form und haben weitere neben sich, namentlich eine ganze Reihe von Zeitliebern, bie unter ben Einbrüden ber firchlich und politisch so bewegten Jahre 1851—1857 gedichtet sind. Her die bereits in L. Grote's Harfe und Leper. Jahrbuch Iprischer Originalien. 1854 und 1855 gedrudt erschienenen bestebten Lieber:

"Laf mich ruh'n an beinem herzen" — 1854. "Lehr mich glauben, lehr mich glauben" — 306, 4, 46—54. 1855.

Engfifelb, Peter Friedrich, wurde geboren 6. Juni 1793 in bem Dorfe Heiligenhaus zwischen Elberfelb und Duffelborf. Mutterpflege burfte er keine genießen, da seine Mutter gleich nach seiner Geburt gestorben war; ber Bater aber, ein kenntnifreicher Kupferflecher, brachte ihm, mahrend er die Dorfschule befuchte, so viele Kenninisse bei, daß er feinem Bunsche gemäß Lehrgehulte an ber lutherischen Pfarrschule in Aberfelb werben konnte, von wo er dann 1811 als Lehrer an die luther riche Schule in Duisbnrg kam. In den breißiger Jahren berief ibn, nachdem er als Lehrer an die vereinigte resormirte und lutherische Schule

Abergetreten war, die größere reformirte Gemeinde unter Beiftimmung ber lutherifden jum Organiften an ihrer Salvatorfirche. Jeber, ber fein Orgelfpiel borte, murbe bapon erbaut, ja oft hingeriffen; er hatte bas Inftrument gang in feiner Gewalt und begleitete jeben Choral, ben er ftets nach feiner mahren Bebeutung auffaßte, auf hochft geiftvolle Beife. Er war, im Rationalismus aufgewachsen, wie er felbst betennt, langere Beit "firenger Rationalift", aber burch fowere Leiben wurde er jum berrn gezogen, bag er fich in kindlichem Glauben lauterlich an bie in Chrifto Jesu geoffenbarte Gnade Gottes halten lernte. Sieben Jahre lang verfiel er von einer Rrantheit in bie anbere, und als feine Frau, Bilhelmine Chriftine Dfius, die Tochter eines Schulmeiftere in Dublbeim a. b. Rubt, die bis babin ale forgfame und umfichtige Sausfrau ben Busamenfturg bee Saufes aufgehalten batte, über ber Geburt ihres neunten Rinbes in eine 9 Jahre lang anhaltenbe Gemuthetrantheit verfiel, mahrenb ber er viele Schredenenachte gu burchwachen hatte, tamen bittere Rahrungsforgen, inbem er Soulben auf Soulben machen mußte. In folder foweren Trubfal lernte er nun zwar Gott suchen und auf bas Bort merken, allein es hieng eine Dede vor feinen Augen, daß er bie Berheißungen ber h. Schrift fich nicht zueignen konnte. Enblich, nachbem er fich 9 Monate lang in einem furchtbaren innern Auf- unb Nieberwogen zerarbeitet hatte, wobei ibm bie Bernunft und eigene Rraft aus dem Gewirr helfen tonnte, folug ihm, mahrend er gerade in feiner Salvatorfirche am Altar ein Gebet verrichtete, bie Gnabenftunbe, bag er ploblich "wie mit Ablerflügeln" über alle Zweifel und Sorgen emporgehoben wurde und er vom Geift Zeugniß und Siegel empfleng, "Gottes Rind zu febn." Die Berheifjung Jef. 49, 16 als Pfand im Bergen mit nach Saufe nehmenb, fleng er nun an, in bie Barfe ju greifen unb mit ben schwachen Accorden seiner erften Lieber diese große Gnabenftunbe zu befingen. Damit er bas aber immer noch beffer thun lerne, und fein Glaube im Feuer gelautert werbe wie Golb und Silber, wollte bie Roth nicht enben. Deftere mußten immer wieber Bater und Mutter mit vier ober fünf Rinbern bas Rrankenzimmer buten, bie Krankbeit ber Frau fteigerte fich bei volliger Schlaflofigkeit faft bis gur Beifteszerruttung, und bie Bermogeneverhaltniffe ber gablreichen Familie wurben gang ger= ruttet. Aber bie Gnabe half ihm in bem Allem überwinden, bag er mit feftem Glaubensmuthe bas Lieb anftimmen tonnte: "Dur tiefer binein!" Dft burfte er auch gerabe in ben größten Rothzeiten bie größten Rettungsgnaben erfahren, alfo bag er bes Rreuglegens fich erfreuend in einem "ber Rreugritter" betitelten Liebe fang:

Mein Kreugfürst bu, ich schwör zu beiner Fahne, Ich halte mich zu beinem Kreuzpanier! An beiner Seite steh ich auf bem Plane, Das Kreuz ift meines Herzens schönste Zier.

Ich folge beinem beil'gen Ruf,

Der mich jum Rtengesritter fcuf.

Enblich murbe er nach turger Rrantheit als ein Mann, ber bie Anfechtung erbulbet, 4. Oct. 1848 aus aller Roth bes Lebens babin abge-

rufen, wo ben Ueberwindern bas Rreuz die Krone trägt.

Die Lieber, die dieser "Kreugritter" von jener großen Gnabenftunde an gedichtet hat, sind die treuen Abbilder seiner innern Erlebnisse und Stimmungen. Seit er damals auf seiner Harfe die erften Grundaccorde von der Gnade Gottes in Christo Jesu griff, ertönden bet ihm fort und sort under allmählichem Wachsthum seiner driftlichen Erkenninis die Gaiten von Nachtlangen biefer ewigen Grundbarmonie. Darum find fie vorherrschend subrud delititie

Belbfterlebnisse von besonders erbanlicher Rraft, tropbem, bag fie manche Mangel und Unbeholfenheiten in ber form und Ausbrudsweise an fich tragen. Subhof nennt fie "wahre Gbelfteine bes geiftlichen Liebes unfrer Zeit." Sie erschienen querft anonym unter bem Litel:

Beugniffe aus bem verborgenen Leben ober Lebens unb Glaubenserfahrungen eines Ungenannten in Befangen. Effen 1840." Mit einer Borrebe, worin ber Dichter feine Erfahrungen Schilbert. Es find 89 Rumern, von benen 11 auf befannte Rirchenmelvbien gebichtet und fonft noch 23 liebartigen Charafter haben. Davon fanben vielfache Berbreitung:

\*\* "Auf, empor mit Ablereflügeln" - bie Berfiegelung. Mel.: "Bachet auf.

Bang in bich verfentt, mein Beil" - ber Blid bes herrn. Del.: "Zefus, meine Zuverficht."

Die zwei erften nach jener großen Gnabenftunbe verfagten Lieber. "herr, mir reichte beine Sanb" - Tobtung bes Billens. "Berr, wie befeligft bu bie beinen" - geiftliche Bermahlung. Mel.: "Bie wohl ift mir, o Fels."

\*\* "Romm, Gunbentilger, tomm berein" - Beiligung. Del.: "Wie fon leucht't uns."

"Rur bu allein" — Rur Befus allein!

"Eins ift noth."
... Bir mandeln bier auf Erben" — bie Gewißheit ber Seligfeit. Mel.: "Nun ruben alle Balber."

Die ameite Auflage ericien ju Gffen 1846 um 22 Rumern vermehrt. In ber Borrebe fagt Engstfelb: "Bie berbe Leiben mit Stunden ber Erquidung wechselten, wie in außerer und innerer Drangsal ber geschentte Glaube von jest an ibn aufrecht hielt, wie Ertenntniß und Ginficht muchfen, und in welcher Stufenfolge fie bei bem Berfaffer jum Bewußtfeyn und ins Leben traten, - bas geht aus ben ziemlich dronologisch geordneten Befangen bervor."

Gin zweites Beft Engffelb'icher Dichtungen gab nach feinem Tobe zu Effen 1849 auf ben Bunfch feiner Freunde fein Paftor Emil Rrummacher in Duisburg mit einem Borwort beraus, ber früher icon bei Freunden in gang Deutschland jur Lilgung ber brudenbften Schulben Engfifelbe gefammelt hatte.

Leschte, Johann Wilhelm, wurde geboren 15. Juli 1809 zu Frankfurt a. Dt., wo fein Bater Gefangenhausinspector mar. Frube icon ein Dater: und mutterlofer Baife tam er in feinem 11. Lebensjahr ins lutherische Baisenhaus seiner Baterstadt und erlernte bann nach seiner Confirmation bas Buchbinderhandwerk, bas er fojort, nachdem er sich vergeblich um Aufnahme in bas Berliner Miffionsseminar bemuht hatte, 1833 ju Dunfterberg in Schlefien ju treiben anfieng. Bier fanb fein Glaubensbrang, für bas Reich Gottes feine Rrafte branzugeben, enblich erwunschte Befriedigung, indem er fich ju Anfang bes Jahre 1852 wenigftens in ben Dienft ber innern Miffion berufen feben burfte. Das Directorium bes Rettungshaufes ju Schreibershau im Riefengebirge feste ibn nämlich an die Seite bes Inspectors Rubolph bafelbft und machte ibn jum Borfteber ber Anftaltebruderei. Rach faft swolfjähriger treuer Dienftleiftung fiebelte er, von bem patriotischen Berein veranlagt, an Michaelis 1863 zuerft nach Balbenburg und bann Oftern 1864 nad Reidenbad über, um in confervativem, driftidem Sinne ein "patriotische Bochenblatt für Stadt und Land" zu redigiren, wie er ein solches icon als ein auf feine geistige Fortbildung unabläffig bebackt gewesener Buchbinder zu Münfterberg seit 1849 herausgegeben hatte. In dieser Stellung hatte er auch schon ein mit kurzen Gebetöliebern aus gestattetes Gebetbüchlein für die driftliche Jugend unter dem Titel: "Lieber Bater im himmel! Stuttg. 1846." und mehrere in ungebundener und gebundener Aede abgesahte Crzählungen für die Jugend herausgegeben, und daneben bei dem mächtigen Missonstried, der von Jugend auf in ihm rege war, auch sonst mit der von dem herrn als Pfund ihm anvertrauten Dichtergabe gewuchert, indem er Christum als den Sohn Gottes im Liede verherrlichte, um ihm, dem himmlichen Bräutigam, Geelen unter getausten und ungetauften Geelen zu werben, und für seine dem Unglauben hart angesochten Ereiche ftritt. Diesem Cifer sür die Sache des hers verdanken wir der Reiche nach verschiedene Keinere Gebichtsammlungen, wie:

1. "Chrifilich-religible Gefange. Dritte ftart vermehrte Auflage. Salle 1837." hier:

\*\*, Sehtl wie Gottes Saaten sprossen" — Missionssieb,.

2. Jefus Chriftus, mein Beil und mein Bfalm. Opfer ber Anbacht in Gefangen. Granberg und Leipzig 1843." 147 Seiten. hier:

"Mach bich auf und werbe Licht, Zion, Zion, faume nicht! — Jesaj.

3. "Hallelujah! Eine Sammlung driftlicher Gebichte und Lieber. 2 Theile. 1846." Im Ganzen 67 Rumern auf 167 Seiten. hier: "Bahrhaftig ist das Wort bes herrn" — ber herr Zebaoth ist mit uns.

"Bas toben bech bie Beiben" - Ruffet ben Sohn. Bf. 2. "Bas gagft bu boch, bu Bolt bes herrn" - Bergage nicht, bu fleine Beerbe!

\* Bie bat man's bod bei bir fo gut" - Gludfeligfeit

eines Gottesfinbes. 4. "Lieber für bie ftreitenbe Rirde. Stuttg. 1846." Mit einem

poetischen Borwort aus Munfterberg, Marg 1846, worin er fagt: Ich barf nicht mit im beil'gen Kriege ftreiten,

Mir gab mein Ronig nur ein Sattenfpiel; Doch barf mit bem ich feine Schaar begleiten

Und fingend fieben in bem Rampfgewuhl, Da möcht' ich eblen Streitern ben truben Sinn erheitern, Gebeugten Muth, Bergagten Troft verleib'n,

Den Feinben felbft jur Bufe Dahnung fent!

her unter ben 16 neben 4 auch ben frühern Sammlungen ange-

"Jeju Chrifte, Denfch und Gott!" - Ad, herr hore! ach herr, fen gnabig!

5. Das Leben im Glauben bes Sohnes Gottes. Dargeftellt in (171) Sonetten. Stuttg. 1847."

6. "Jefnelieber. Breslau 1859."

Jahn, Guftav, geb. 23. Febr. 1818 in bem Anhalt : Deffauischen Stäbtigen Sanbereleben als ber Sohn eines Beifgerbers, bei bem er baffelbe Gewerbe erternte und balb auch, nachbem letterer fehr trantlich geworben war, ale guntiger Beifgerbermeifter bas gange Gelchaft leitete.

Mitten unter biefen gewerblichen Gefcaften fleng er, ber nie eine ausmartige höhere Soule hatte besuchen konnen, wohl aber von ber gottlicen Gnabe in die rechte bobe Schule eingeführt murbe, auf ber es mit ihm 1836-37 gum Durchbruch eines neuen Lebens tam, in Christenart ju bichten und zu ichriftstellern an. Schon 1843 lief er fic ale Schulze Gottlieb im Boltsboten für Stabt und Land vernehmen. Aber er ertannte boch, baß fein Gewerbe ihm biefe bobere Beschäftigung gur Unmöglichkeit mache und fo entichlog er fic 1846 bie Berberprofession gang aufjugeben. 3m gabr 1847 übernahm er pachtweise ben Betrieb bes fleinen vaterlichen Gutes und verheirathete fich 21. Febr. 1848 mit Unna Bapter aus heiligentreuz bei Ramburg an ber Saale. Rach bem im Jahr 1850 erfolgten Lobe feines Baters tonnte er feinen Betrieb unter bem fichtbaren Segen Gottes erweitern. Rachbem er 1852 in feiner Baterftabt jum Burgermeifter ermablt worben mar und 1854 feine Frau burch ben Tob verloren hatte, gab er auch bie Landwirthschaft auf, um mit ungetheilter Rraft als Gemeinbevorfteber fur bas Befte feiner Ditburger wirken zu konnen. Er verheirathete fich jum anbernmal mit einer Todter bes R. Breußischen Oberften v. Diestau. 3m Jahr 1858 aber folgte er bem Rufe ale Borfteber ber Bommer'ichen Bruber Unftalt unb bee Rnabenrettungehauses in Bullcom bei Stettin, und hier wirft er jest noch in großem Segen und foreibt ben ber innern Miffion gewib: meten Bullchower Boten."

Mis gemuthlicher und glaubiger Boltsichriftfteller, ber bas zu Raifers: werth erfcienene "Martyrerbuch" und bie vom driftlichen Berein in Marbbeutichianb verbreiteten achten Bolfebucher, g. B .: "Ramerab Bechel" - "Gefdicte ber beutiden Befreiungefriege" und neuerbinge: "Der beutsche Rrieg und Breugens Sieg" geschrieben bat, ift er mit Recht icon bem Banbebeder Boten an bie Geite geftellt worben.

Richt minber bat er fich als achter geiftlicher Dichter bewährt burd mahrhaft aus bem Geift geborene und auch in vollenbete Formen gegoffene Dichtungen ber ebelften und flarften Roftit. Racbem er beweits ein ganges Banboen weltlicher Gebichte, meift Belegenheitegebichte unter bem Ramen "Gustav Frifch" herausgegeben hatte, tam er auf ben Bebanten, weil er als Shulfnabe bas bobe Lieb Salomonis über feinem finnlichen Inhalt lacherlich gemacht, biefe Gunbe baburch gut zu machen, baß er es nun in beilig ernfter Beife poetifc bearbeitete. Deghalb burch= forschte er ben gangen Binter hindurch in ben Abenbftunden bie nam= haftesten alten Commentare zu biefem alttestamentlichen Buche, in welchen baffelbe in myftisch allegorischer Beise balb auf bas Berhaltniß ber Rirche gu ihrem Ronig, bem Deffias, balb auf bas ber glaubigen Seele gum Beiland gebeutet wird, und im Fruhling 1843 waren die Lieber bes erften Abschnitts fertig, ohne daß er felbft noch recht wußte, was er bamit machen follte. Allein feine gange Seele hieng an biefem Gegenstanb, bag er nicht rubte, bis bas Gange vollenbet war. Und fo erfchien benn:

"Das Sobelieb. In Liebern von G. Jahn." Erfte Gnabenführung: Das Bert im Glauben. Salle 1845. (Cap. 1, 1 bis Cap. 2, 7.) Zweite Gnabenführung: Die Arbeit in ber Liebe. Salle 1845. (Cap. 2, 8. 9. bis Cap. 3, 6-11.)

Dritte Gnabenführung: Die Bemahrung in ber Gnabe. (Cap. 4, 1-5 bis Cap. 8, 4.) Rebft einem 4. Abidnitt: Das Ja bes herrn und bas Amen ber Braut. (Cap. 8, 5 bie Cap. 8, 14.) Salle 1847. Die 2. Gesamtausgabe erfchien 1848, bie 3. Muff. 1853 und bie

4. Aufl. 1860.

In biefen bem boben Liebe mittelft beffen geiftlicher Umbeutung anachgefungenen geiftlichen Liebesliebern von ber tiefften Innigfeit behanbelt er ganz erfahrungemäßig und wahrhaft ergreifenb ben hetzligen Guaben- und Liebeshund zwischen ber gläubigen Seele und Chrifto von dem erften Augenblid ber Bunbschließung an durch die verschlebenen Stusen der Krusung, Läuterung, Berklärung in Wonne und Schwerz hindurch bis zum endlichen volltommenen Einswerben der Seele mit ihm. Es taugen freilich nur einzelne Perlen aus diesem Kranz von Liedern zu allgemeinerem Gebranch und diese sind benn auch in mehrere Sammlungen übergegangen, namentlich:

aus ber erften Gnabenführung:

"hers, brich aus in hulbigungen!" — Wieberaufrichtung. Cap. 1, 12.
ober nach Anapps Lieberschat 1850/65 mit Weglassung ber 1. Strophe und kleiner Aenberung bes Ansangs ber

2. Strophe:

\*\* "Dft lag bie Seele wie gebunben."
"Run hab ich erft in feinen Bunben" — Alles in Ihm.
Cap. 1, 13.

aus ber britten Gnabenführung:

"Ich trau auf ihn! Er ift mein Theil" — bas Ausruhen in Ihm. Cap. 8, 3.

aus bem 4. Abichnitt:

"O nimm mich hin!" — Sulamit. Cap. 8, 6. Mit einer schönen Composition von B. Brahmig geziert in "Lieber von-Kritinger, Jahn u. A. mit Clavierbegleitung. 2 hefte. Leipz. 1861.": h gis gis cis.

Gesammelt erschienen seine einzelnen geiftlichen Lieber und Ge- & bichte in ben 2 erften Banben seiner "gesammelten Schriften. Salle 1847." hier 3. B. bas beliebte:

"Du fabst bas Kreus auf Golgatha" — ber große Sabbath. Rennenswerth find auch noch die zwei erstmals in "Harse und Lever. Jahrbuch ihrischer Originalien." Jahra. 1854 von ihm mit-

Leper. Jahrbuch lprifcher Originalien." Jahrg. 1854 von ihm mits getheilten Lieber:

"Herz, mein herz, bu mußt bich stillen" — Beschwichtigung. "Der herr, ber zu sich tommen bie Kinblein alle bieß" — am Sarge ber Gespielin. (Bei Kinberleichen gut zu gesbrauchen.)

(Quellen: Jahns Selbstbiographie in C. Barthels beutscher Literaturgeschichte. Anhang zur 7. Borlesung. 1. Aust. 1850.)

Stange, M. Carl Friedrich, geb. 3. März 1792 in dem württemsbergischen Städtchen Großbottwar als der Sohn des dortigen Diaconus. Sein unterdessen auf die Pfarrei Kornwestheim beförderter Bater brachte ihn auf die lateinische Schule zu Backnang, wo ihm nicht lange vor seiner im Frühjahr 1806 stattgehabten Consirmation in einer schlassofen Racht Gedanken ans Berlorengeben einsielen, indem sich die in der Ewigkeit auf alle Menschen wartende Bergeltung vor seine Seele stellte. Rachdem er sich darüber längere Zeit ganz unselig gefühlt hatte, erwachte in seinem Gedächtniß auf einmal der alte Spruch: "Gott will, daß allen Renschen geholsen werde und zur Erkenntniß der Bahrheit kommen" (1 Tim. 2, 4), und badurch wurde sein herz von solchem Trost und Dankerfüllt, daß er den selten Entschluß saste, diesem gnädigen Gott hinsort gehalten von seinen ersten Studienigaben an bis an sein Edwe. Dow

Berbft 1807-1810 burditef er bie Rlofterfdulen Dentenborf und Daulbronn, worauf er in bas theologifche Stift ju Tubingen eintrat und bort Diern 1815 mit mehreren Stubiengenoffen in einem innigen auf ben Blauben und bie Liebe Chrifti gegrunbeten Bruberbunbe lebte. Dann unterftubte er feinen alten tranten Bater in Rornweftheim zwei Jahre lang ale Bifar, und nachdem er auch noch von Offern 1818 an Repetent im Stift gewesen war, erhielt er feine erfte Anftellung ale Diaconus in Cannftatt. Er trat 2 Tage nach feiner Berbeirathung mit einer Tochter bes Obervogte Jager in Bain am 25. April 1822 fein Amt an, hatte aber manches Schwere in Amt und haus ju erfahren. Am 8. Jan. 1835 Abernahm er bie Pfarrei in bem Dorfe Gerlingen und hier wirkte er bis an sein Enbe 30 Jahre lang im Segen ale ein rechter Prebiger ber Gerechtigfeit, die aus bem Glauben tommt, und als unerschrocener Beuge wiber alles ungöttliche Wefen und Treiben. Er ftarb 15. Febr. 1865.

Bon feinen acht biblifchen Dichtungen, die bis jest noch größtentheils ungebrudt geblieben finb, finb burch A. Anapps Lieberschat befannt ge-

worben:

\* "Auf Bergen und auf Sügeln" - Berbfilieb. Erftmals in Rnappe Chriftoterpe 1840, bann in beffen Chriftenliebern 1841.

\*\* "Aus meinem herzen quillet" - ber 45. Pfalm. Gin Siegsund Brautgefang.

🕶 "Groß ift ber herr und hochberühmt ift Er" — ber 48. Pfalm. Jerusalem bie Stadt Gottes. "Singt bem herrn! lobt feinen Namen" — ber 96. Pfalm.

Der herr fommt.

Diese 3 erstmals in ber Chriftoterpe 1840 als "driftofratifche Lieber" mitgetheilt.

+ \* "Bir gehn auf ernften Sang hinaus" - Diffianslieb. 3m Baster Miffians-Magazin 1833. heft 4.

(Quellen: Die im Drud erschienenen Funebralien vom 3. 1865.)

Mann, Carl, geb. 22. Sept. 1806 zu Ronigebach bei Durlach in Baben, machte feine Stubien in Burttemberg, wo er querft Sofpes im niebern Seminar zu Blaubeuren mar und bann Theologie auf ber Uni= versität Tübingen ftubirte. Rachbem er auf feiner Landesuniversität ab: folvirt und im Jahr 1828 Bifar in Grötingen geworben war, folog er fich in feinem jugenblichen Glaubensfeuer bem Eroteft an, ben ber aus ber romifden Rirde übergetretene Bfarrer Benbofer nebft anbern 5 Beift: lichen gegen ben im Entwurf vorgelegten neuen, ber Schrift unb bem Befenntniß nicht entfprechenben rationaliftifchen Lanbestatechismus erhoben und wurde beghalb im vaterlanbifden Rirchenbienft gunadft nicht weiter verwendet. Go nahm er benn im Jahr 1833 ben aus Burttem: berg an ihn ergehenben Ruf ale Pfarrer in Bilhelmeborf, einer Colonie ber Kornthaler Bietiften-Gemeinbe, an und machte fich hier burch Berausgabe mehrerer Schriften, namentlich einer trefflichen Auslegung bes wurts tembergifden Confirmationebuchleine befannt. 3m Jahr 1842 erfolgte feine Burudberufung ine Unterland, wo er bie Pfarrei hochftetten erhielt, auf ber er ein einflugreiches driftliches Boltsblatt unter bem Litel: "Reich Gottes" berauszugeben anfieng und mittelft beffelben eine ausgebehnte Bereinsthätigkeit für innere und außere Diffion anregte. Auch bas Mutterhaus für Rleinfinberpflege in Nonnenweier, fowie bie Rettungsbaufer Sarthaus bei Carlerube und Riefernburg bei Pforzbeim half er grunben. 3m 3. 1849 wurde er burch bie Revolution von feinem Amt vertrieben, ba er sich als unerschrodener und treuer Bekenner bewährte, beffen Grundfat in alwege war: "Rur teine halbheit, nur teine Bermittlung zwischen Glauben und Unglauben." Richt lange nach feiner Biebereinsehung ins Amt wurde er bann 1852 Pfarrer in Wolfingen bei Durfach und zulett Delan und Stadtpfarrer in Eppingen. Er sehlte saft bei keinem ber verschiebenen driftlichen Feste, wo er ein immer gern gehörter Rebner war und burch die Innigfeit seiner Gebete vielen Tausgenden zum Segen wurde. Rachbem er kaum zuvor mit den Seinigen die Abendanbacht gehalten, starb er plohlich an einem Blutfturz zu Eppingen 1. Dec. 1861.

Bon feinen meift im "Reich Sottes" veröffentlichten Chriftenliebem haben weitere Berbreitung erlangt:

- "In Ofterfreuben barf ich mich maiben" Ofterfreube im Abendmabl.
- \* "Bann foldgt bie angenehme Stunbe" Diffionelieb für Ifrael.

In Knappe Lieberichan 1837 noch anonym. (Quellen: Reue evang, Rirchen-Beitung, Berlin 1870. Rr. 1.)

Georgi, Carl August, geb. 1. April 1802 zu Naumburg, stubirte in ber erften halfte ber 1820ger Jahre in Leipzig und ift seit 1832 Director ber Blindenanstalt in Dresden. Er bichtete "bas Gebet bes hern in 15 Gesangen. Eine Confirmationsgabe. Leipz. 1849." und gabeine Sammlung seiner übrigens mehr nur im Borhof gesungenen geiklichen Lieber unter dem Titel heraus: "Religiöse Lieber, Leipz. 1847." Ferdinand Seinede nahm 8 berselben in seinen "Gvangelischen Liebersegen von Gellert bis auf unsere Zeit. Dresden 1862." auf, d. B.:

"Breis fen Gott! er ift vollbracht" — am Sonntag Menb. "Sen Lob und Ehr bem höchften Gut, bem Bater in ber Sohe" — Morgentleb.

Krais, Friedrich Julius, geb. 29. Rov. 1807 in bem württem= bergifden Stabtden Beilftein im Bottwarthale, als ber Sohn bes bortigen Stadtschreibers, machte mit Dav. Fr. Strauß, Fr. Bifcher unb Buft. Pfizer feine philologifchen Studien Berbft 1821-1825 im niedern Seminar ju Blaubeuren, wobei er burch Brofeffor Dr. Ferb. Chr. Bauer besonders mit den griechischen Tragifern vertraut wurde, und seine theo: Logischen 1825-1830 im Stift zu Tubingen. Er hatte in biefer feiner Jugendzeit "mit reiner Seele in ibealistischen Dichtertraumen wanbelnb" bereits manche Dichtungen geschaffen, ale er nach turger Bitariatezeit von bem Freiherrn von Lowenstein-Wertheim-Rofenberg im 3. 1833 auf bie Patronatspfarrei Thalheim bei Beilbronn a. R. berufen wurde, worauf er fich mit ber hinterlaffenen Tochter bes Bfarrers Sopf von Binterlingen verheirathete. Am 8. Sept. 1847 wurde er bann jum Stadtpfarrer von Buglingen im Zabergau ernannt, wo er ju manchen bauslichen Gorgen bin bas Unglud hatte, mabrent ber milben Bewegungen bes Jahrs 1849, Die namentlich auch feine Gemeinde ergriffen, im Marg bie halbe Stabt fammt Rirche, Rathhaus und Pfarrwohnung in einen Aschenhaufen verwandelt feben zu muffen. Raum bag noch feine Frau und feine 5 Rinber aus ben Flammen gerettet murben - er felbft mar gerabe auf einer Reife abwefend -, von feiner Sabe blieb faft nichts mehr übrig. Als bann gleich im nachftfolgenben Jahr in bem vom Brand verschont gebliebenen Stadttheil Feuer eingelegt wurde, wodurch abermals 36 Gebaube ein Raub ber Flammen wurden, zog er im Juni 1850 als Pfarrer nach Sonbelfingen bei Reutlingen und feit Mai 1867 fteht er in gleicher Eigenschaft in bem benachbarten Dorfe Oferbingen.

ं

Schon in feinen feelenvollen lyrifden "Gebichten. Beilbronn 1839." (2. verm. Auft. 1842) von vorherrschend weltlichem Inhalt fanben sich foone "Bilber aus dem Beiligthum." Eine besondere Sammlung geiftlicer Gedichte ließ er aber biefen nun balb nachfolgen unter bem Litel: "Gefange unter ben Palmen. Seibelb. 1847." (2. unveranderte Mufl. baf. 1869) und hernach unter bem Titel: "Chriftliche Gebichte. Reutlingen 1859.", mahrenb er bazwischen hinein ein mit 37 eigenen und 73 von Knapp, Barth, Epth, Schwab, Rudert, Ben, 3. B. Lange u. A. verfaßten Gebichten ausgestattetes Sammelwert erfcheinen ließ unter bem Ditel: "Biblifche Gefchichte in einer Auswahl poetifcher Bilber. Bon J. Krais. Stuttg. o. 3. (1852)."

Die in biefen Sammlungen mitgetheilten geiftlichen Boeften find faft burchaus epische Bebichte, in welchen alt- und neutestamentliche Bestalten, Beilige und Martyrer, Diffionebilber aus alter und neuer Beit, Naturund Rinberbilber bor Augen geführt werben und bas Alles voll Beiftes, in ber blubenbften Diction und in rein claffifchen formen, fowie mit ben Pinfelftrichen lebenbigen Glaubens "an ben, ber auch jest noch uns auf Erben fich beweist in ber Geschichte und Ratur an ben Großen und Rleinen." Fur bas eigentliche geiftliche Lieb bat er nur wenig geleiftet und erft feit ben letten 10—12 Jahren hat er angefangen, fich biefem mehr zuzuwenben, wie er benn auch 4 Gebetelieber mitgetbeilt bat in feinem "Saltet an am Gebet. Sanbbuch ber hauslichen Anbacht für evangelifche Christen aus ben besten alteren und neueren Sammlungen ausgewählt. Reutl. 1862." Soon und brauchbar ale Lieber find, obwohl theilweise immer noch in ju bober Sprache gehalten:

"Auf ju bir, lieber Bater, bliden wir" - Abenblieb (driftl. Gebichte. 1859.)

"Ausgestreut ift neue Saat" - nach ber Schule. 1859.

"Dant bir für beine Boten" - an Apofteltagen. (Sanbbuch für häust. Anbacht. 1862.)

"Leng und Commer finb vorüber" - Berbfilieb. (1859 unb 1862.)

"Lieber Gott und Bater, fieh" - vor ber Schule. 1859.

"Lieber Bater, frühe" - Gebet eines tranten Rindes. 1862.

"D herr, bag bu als Lebensfonne" - Ofterlieb. (1859 unb 1862.)

"Ruh, mube Leiche, nun im Schoof" — Ausblid. 1859.

"Traurig bier fteben wir" - am Grabe. 1859.

"Wie bift bu, Beiland, mit ber Rrone" - bie Dornentrone. (Bibl. Gefdichte. 1852.)

Blumbarbt, Johann Chriftoph, geb. 16. Juli 1805 in Stuttgart, eines holzmeffere Cohn, ftubirte Theologie im Stift gu Tubingen 1824 -1829, murbe bann 1830 Lehrer an ber Diffionsanstalt zu Bafel unter feinem Dheim gleichen Namens und 1838 Rachfolger Barthe (f. G. 199) als Pfarrer in Möttlingen auf bem murttembergischen Schwarzwalb bei Calm, wo er fich burch bie Erwedung feiner Gemeinbe, sowie burch feine Damonenaustreibungen und Rrantenbeilungen mittelft Gebet und Sandauflegung weit und breit befannt machte. Seit 1852 leitet er ein von weither aufgesuchtes Afpl fur Gemuthe= und Rerventrante im Bab Boll bei Göppingen am Fuße ber fcmabifchen Alb. Bon ihm erfchienen gu Möttlingen ausgearbeitet:

"Pfalmlieber") ober bie Pfalmen in fingbare Lieber umgefest. Reutl. 1848. (2. verb. Aufl. Stutig. 1864.)

\*) hier feb zugleich ber weitern Pfalmbichtungen in ber Neuzeit turze Erwähnung gethan.

Freiere Umbichtungen ober metrifche Ueberfetungen, nur nicht vom biblifch gläubigen Standpuntt aus, wie Blumbardt, fondern mehr ober weniger in mobernerem Gewande, haben geliefert —

Zille, Morit Alexander, geb. 31. März 1814 zu Ober=Ullersborf bei Bittau, wo sein Bater Dekonomieverwalter war. Er flubirte 1833-1836 in Leipzig, murbe 1838 Nachmittagsprediger an ber Univerfitatefirche bafelbft und 1845 als folder ordinirt. Neben biefer Stelle übertam er 1850 auch die eines Lehrers am mobernen Gesamt-Comnasium, bessen Director er nun feit 1859 ift. Es erfchienen von ihm: "Die famtlicen Pfalmen ber h. Schrift. Lieber ber Anbacht, bes Troftes unb ber Erhebung. Rach ben Urterten, meift nach firchlichen Singweisen metrifc fiberfest. Leipz. 1844." Er war nach ber Borrebe babei bemubt, nicht Bort für Bort wieberzugeben, aber bie Ausbrudeweife möglichft bas besondere Geprage bes Pfalmeninhalts tragen ju laffen und wenn ber Sinn getroffen mar, fich möglichft treu an Luthere Borte anzuschlie-Ben; jugleich fucte er auch burd bie verfciebenen Beremaage unb Reimweisen, burch bie Lange und Rurge ber Beilen, ben reichen Bechsel bet Gefühle, welcher bem Bfalm eigen ift, wieberzugeben und bie gange bilb= liche und anschauliche Darftellungsweise ber Uridrift burch moglichft getreue Nebertragung vor bie Augen bes Lefere treten ju laffen; ja fogar bie Bolltonigfeit ber ebraifchen Sprache, sowie bie Anflange ober felbft Reime berfelben fuchte er nachzubilben und wieber horen gu laffen, wobet es ohne Kunstelei und Zwang nicht abgehen und weber ein rechtes ebraifches noch ein rechtes beutsches Pfalmbilb zu Stanb tommen tonnte.

hammer, Julius, ein in Oresben lebenber Dichter, geb. baselbst 7. Juni 1810, bekannt burch mehrere vorherrschend weltliche Dichtungen von ber bibaktischen Gattung, wie: "Schau um dich und schau in bich. 1851." — "Zu allen guten Stunden. 1854." und "Fester Grund. 1857.", in welchen mit rationalistischer Nüchternheit eine sog. "klare, milbe gehensweisheit und aufrichtige Ehrsurcht für alles wahrhaft Menschiche" sich ausspricht. Es erschienen von ihm: "Die Psalmen ber h. Schrift. In Dichtungen. Nebst Ginleitung und Erläuterungen. Leipz. 1861." Als Brobe theilt davon Seinede mit:

"Wie follt ich jemals Mangel leiben" — ber 23. Pfalm.

Börkel, Johann Daniel, geb. 1792 zu Eilenburg in der Provinz Sachfen, seit 1820 Substitut des Archibiaconus in seiner Baterstadt und seit 1823 bessen Rachfolger, nunmehr im Ruhestand, nachdem er noch im hohen Alter die Ephorie verwaltet hatte. Er gab eine mehr als die Hammersche an den Urtert sich anschließende und 80 verschiedenen, zum Theil weniger bekannten Kirchenmelsdien sich anbequemende Uebersetzung der Bsalmen in moderner Sprache heraus unter dem Titel; "Der hibstischen Pfalmen in moderner Sprache heraus unter dem Titel; "Der hibstischen Alfalmen in siegegebenen "Stufenlieder stillenburg 1868." Die demselben als Anhang beigegebenen "Stufenlieder still des Christen Pilsgersahrt und Heimgang als Beitrag zu einem christlichen Dauspfalter", wobet er in der fortschreitenden Stufensolge der mit dem Segen der Kirche zu begleitenden Lebensereignisse aus seinem Amtsleden heraus sür die Pilgersahrt Taufs, Schuls, Constructions, Trauungs und Cheiubellieder und hür den Heimgang Klags und Trostlieder an den Sarzen und Erze

18

Es sind im Ganzen 105 nach den Bersmaaßen der Richenlieder gedichtete Gefänge über sämtliche Psalmen, wodurch er nach dem Borwort dem Mangel an Sesangen, die in biblischer Beise auf die zu hoffende Entwicklung und Bollendung des Reichs Gotes auf Erden oder auf die enbliche Offendarung der Herrlichkeit Gottes unter allen Bölkern hinweisen, abhelsen wollte. Er besolgte bei ihrer Abfassung den Grundsah, "nur den Text" (den lutherischen Text nach berichtigter Uebersehung) "geben zu wollen, so daß die Lieder keine Ueberarbeitung, sondern nur eine getreue Uebersehung senn, mithin gleich dem Texte als Gottes Bort zum Herzen sprechen sollten." Dabei aber hat er so sehr nur als Reimer und so wenig als Dichter gearbeitet, daß A. Knapp diese Psalmlieder "aller Poeste schiedungen" genannt hat. Noch mehr gilt dieß von seinem zweiten ähnlichen Werke:

"Brophetenlieber nach Jesasa nach bem biblischen Texte beatbeitet. Reutl. 1850." Es find 125 Lieber, in benen alle Capitel bes Jesaja versificirt find. Boran steht eine Auswahl von 90 seiner Psalmlieber, und am Schlusse sind noch 7 Lieber nach Jeremia angehängt.

Beller, Dr. Ernft Albert, geb. 6. Nov. 1804 ju heilbronn, wo fein Bater in der erften Zeit der Beftnahme biefer alien Reichsftabt burd Burttemberg Oberamtmann war. Rachbem et 1822-1826 in

bern bietet, ermangeln bes spezifisch chriftlichen Charafters und leiben an rationaliftischer Sentimentalität. Bon ihm erschien auch zu gleicher Zeit: "Der Diener bes göttlichen Wortes. Eine Sammlung von (poet.) Schilberungen pastoralen Lebens und Wirtens. Leipz. 1868." — meift Belegen-heitsgedichte.

Aecht geiftliche Pfalmlieber lieferte in freier poetifcher Ueberserbeitung neben Eb. Epth in feinen "harfenklangen aus bem alten Bunbe. Bafel 1838." mit 50 ausgewählten Pfalmen, Ebrarb (f. S. 101), Schwarttopff (f. S. 108), Jany 1860 und Loffner 1861. —

Entel, Friedrich hermann, geb. 11. Febr. 1819 in Eflingen ale ber Sohn bes bortigen Rectors, flubirte Theologie im Stift gu Tubingen von herbst 1837-1841, murbe 1856 Pfarrer in Sofingen, einem wurde tembergifchen Dorfe bei Leonberg unb 1861 in Maichingen, wo er 21. April 1869 gestorben ift. In feinem "Bfalter in mobernem Ge-wanbe von S. Cytel. Stuttg. 1862." wollte er laut feiner Borrebe feine gereimte lutherifche Ueberfepung ber Pfalmen geben, was nur ein Flidwert, bas Fliden eines neuen Lappen auf ein altes Rleib und ein Awangen bee Textes mare, er ftrebte vielmehr auf Grund ber Pfalmentertfritit eines Thenius u. A. eine Uebertragung bes Sinnes und Gebantens eines Afalmen in unfere ber ebraifchen fern fiebenbe beutiche bichterifche Ausbrudsweise an, wobei er einen Umguß für nothig biek, wenn ber Bfalm als ein aus nur Ginem Gug bestehenbes beutfches Bebidt ericeinen foll. Der beutiche Sprachlaut, ben ber bentiche Sprachgenius babet haben will, ift ihm "bas moberne Gewand" für ben antiten Pfalm, welches beffen ewig neuer Beift nicht verfcmabe. Dabei orbnete erbie Pfalmen in Davidepfalmen, politifche Pfalmen, Reftpfalmen, etbifde, prophetische, Lob- und Dant. Bitt: und Rlagpfalmen. (Die 2. Ausgabe erichien eingeführt burch E. Gerot. 1866.)

Tübingen Medicin ftubirt und fich bann noch langere Zeit in Berlin aufgehalten hatte, ließ er fich 1829 in Stuttgart, wo nun fein Bater als Dberamterichter angestellt mar, ale prattifder Arzt nieber und murbe im felbigen Jahre noch mit einer Tochter bes Buchbanblere Reimer in Ber-In burd Schleiermacher, ben Sausfreund bes Saufes, geirant. Schon im Sabr 1832 wurde er mit bem Titel eines hofrathe, ju bem bann fpater ber eines Medicinalraths tam, Director ber neuerrichteten württems bergifchen Irrenheilanstalt in Binnenthal, an ber er nun feit 38 Jahren im Segen wirft Um 12. April 1847 ftarb ibm feine von ibm innigft geliebte icon langere Beit frankelnbe Frau Maria mit hinterlaffung von fieben Rnaben und einer Tochter. Unter ber Trubfalebite biefes ichweren Erennungsleibes zeitigten als toftliche Leibensfrüchte bie von ihm in einer befondern Sammlung herausgegebenen "Lieber bes Leibes von A. Beller. Berlin 1851." (5. fart vermehrte Auflage, Berl. 1865 mit 105 Rumern.) Bon biefen waren bereits die 24 erften für einen vertrauten Freundestreis mit einer Bibmung vom 12. Sept. 1847 und von biefen 15 ausgewählte in Rnapps Chriftoterpe 1849 anonym gebrudt ericienen, weitere 24 folgten als "Gebichte eines Ungenannten" in ber Chriftoterbe 1850 und nach bem Erscheinen ber Sammlung noch weitere 19 Rumern unter seinem Namen in ber Christoterpe 1852 und 1853. Bu allgemetnerem Gebrauch geeignet und auch in weitern Rreifen beliebt find von biefen ihrer Entftehung nach vorherrichenb fubjectiv gehaltenen Liebern:

\*\* "Dem großen Gott ftirbt Keiner" — 1847. "Du halfft bis biefen Tag" — Jahresschluß. Erstmals in ber Christoterpe 1853.

\*\* "Es ift ber alte treue Gott" — 1847.

"Gth, bertrau nur Gott, bem herrn" — Sottvertrauen. "Gib bich bahin in Sottes Sinn — Erfimals in ber † "Rlag beine Roth bem lieben Gott" Christoterpe 1850. Wein herz, fep frisch und wohlgemuth" — himmelfahrt. Erfmals in ber Christoterbe 1850.

"Richt bag ich es ergriffen hatte" - Phil. 8, 12. Erftmale in ber Chriftoterpe 1853.

Rayfer, Georg Friebrich, geb. 21. Febr. 1817 in Beibelberg, wo fein Bater, Carl Philipp Rapfer, Gymnafialbirector war. Schon ju Oftern 1833 trat er auf bie Univerfitat feiner Baterftabt aber, wo er ein Anhanger Daub's und Rothe's wurde, und 1835 gieng er auch noch nach Salle, wo er bei Gefentus wohnte und anfangs ein Leben nach ber Welt Art führte, indem er bei feinen mufitalischen Fertigkeiten auf bem Clavier und Bioloncell in vielen Familienzirkeln Gingang fand und oftmale in Concerten fich horen lieg. Schon ale 8= und 9fahriger Anabe hatte er fich im Dichten und Componiren von Mufitftuden versucht. Durch Chuarb v. Battempl aus Bern und einen Norbbeutichen mit Ramen Bornbed wurde er aber in ben Bertebr mit Brofeffor A. Tholud gebracht, beffen Abendanbachten fein empfängliches Berg für Chriftum gewannen. Dit umfaffenber Bilbung und ben beften Renntniffen in ben alten unb neuen Sprachen ausgestattet batte er nach seiner Rudtehr im Fruhjahr 1836 und nach erfolgreich 1837 und 1838 bestanbenen Prufungen in ber Theologie und Philologie nun eine glangenbe Stellung in ber Belt einnehmen tonnen. Da trat im Frubjahr 1838 über bem Refen ber Prebigten von 2. Sofader eine vollige Betehrung bei ihm ein, inbem bie Borte Offb. 3, 4. 5. und 3, 15 ftrafend und wedend an fein Berg brangen. Run er-Mangen biele icone "Lieber ber erften Liebe jum Berrn" aus feinem Bergen und er fühlte fic, trop mannigfacen Biberipruche felbft Geiters

feiner nachften Angehörigen, immer entichiebener gebrungen, ben großen Fund, ben er an Chrifto gemacht, auch Anbern, besonbere ben Anaben anzupreisen, die er in bem Erziehungeinstitut seiner verwittweten Mutter unterrichtete. Rebenber trat er auch im April 1839 als Mithelfer bes Stabtpfarrers Rleinschmibt bei ber Seelforge am Brrenhaufe ein, ale ber er ben Rranten Bibelftunben bielt und in ben Stabtfirchen prebigte. Am 12. Nov. 1840 murbe er Diaconus und Rector ber lateinischen Soule zu Gernebach im Murgthale, nachbem er fich ein balb Sahr gubor mit einer Tochter bes frommen Confistorialrathe Bimmer in Frankfurt verheirathet hatte. Sier prebigte er nach hofadere Mufter ale ein ge-fegneter Beuge bee herrn und wußte namentlich auch burd Miffionsftunden ein reges Leben für die Mission zu erweden. Bei ber in Baben ausgebrochnen Revolution, gegen bie er von Anfang an unerfdroden für bie von Gott gewollte Orbnung gezeugt hatte, murbe er in ber Racht bes Reformationsfestes 24. Juni 1848 in feinem Saufe überfallen, wegen seiner "aufrührerischen Reden" Ramens der provisorischen Regierung verhaftet und mit gehn anbern Gefangenen unter Bebedung nach Raftatt und von ba nach Freiburg gebracht, aber bafelbft, nach bem für bie Re-volution unglüclichen Ereffen bei Gernsbach, mabrenb beffen seine Frau unter großen Schreden bie Beschießung ber Stabt burchmachen mußte, am 30. Juni wieber freigelaffen, fo bag er es erfullt feben burfte, mas er Lage guvor noch mitten unter ben größten Schredniffen und Aengften in unerschüttertem Bertrauen in einem mit Bleiftift niebergefdriebenen Liebe ausgesprochen hatte:

Wie ruht sich's boch so gut In beines Heilands Sanben! Es braust, es tobt bie Fluth, Du wirst bas Brausen enben. Du führft ins tiefe Meer, Du führft auch wieber aus, Bezwingst ber Bogen heer Unb ftuft bas Sturmgebraus.

Am Abend bes 3. Juli heimgekehrt fand er bie Seinigen und fein haus in ber halb ausamengeschoffenen Stadt unversehrt, obgleich eine Granate gang in bessen Abe niebergefallen war, und was er am Schlusse selbigen Liebes 29. Juni ber Erhörung gewiß voraus schon bantenb ausgesprochen hatte, bas wiederholte er nun jest als fieggekrönter Uebers winder mit um so volleren Dankaesublen:

Mein Jesu hochgelobt! Wie treu ift beine Liebe! Du haft bich treu erprobt, Ach! baß auch ich es bliebe! Komm, zieh mich ganz unb gar In beine Lieb' hinein Unb laß mich immerbar Dein rechter Junger fenn.

Mit um fo größerem Gifer begann er nun unter feiner Gemeinbe eine Miffion zu ben zerstreuten und verschmachteten Schafen aus bem hause Irael, wobei er jest viel offenere und willigere Bergen fand, ale Buvor. Auch nach außen wirkte er burch mancherlei fchriftftellerische Arbeiten, um bas Reich Chrifti unter ben Menichenkinbern zu forbern, namentlich überfeste er mehrere englische Schriften über bie Sonntagebeiligung, d. B. die Berle ber Tage von Dav. Rasmith, beffen Leben er auch 1853 befchrieb nebft bem von Wilberforce. Dehrere vom Musland an ihn ergangene Berufungen, g. B. nach Norbamerita gur Mitwirtung bei ber Colportage beutscher Trattate unter ben eingewanderten Deutschen, nach Paris zur Miffion unter ben Juben und zulest nach Gutersloh als Religionslehrer am driftlichen Brivatgymnafium bafelbft lebnte er ab; er war wie angefettet mit Liebesbanben an feine Gemeinbe, ber er wie einer, ber nicht lange mehr gu wirten bat, mit verboppeltem Gifer bie Bahrheit verfündete. Es war am Reujahr 1856, bag er in erschütternber. Brebigt ein Hauptgebrechen berfelben strafte, "bie greuliche Sonntagsentbeiligung im Bechaus", und im felbigen Jahre ertrantte er in Folge einer Ertaltung an einer Brufftrantheit, bie eine allgemeine Enttraftung gur Folge hatte. 3m April 1857 fuchte er Gilfe im Bat Goben, tam von bemfelben aber mit vollenbe aufgeriebenen Rraften im fowieger= elterlichen Saufe in Frankfurt an und ftarb bafelbft 28, Rumi 1857. nachbem ihm feine Frau, burch bie er fich in feinen Rrantheiteleiben gu feiner Erquidung viel aus Monobs letten Reben vorlefen lieft, noch ben

91. Pfalm vorgebetet hatte.

Er hinterließ icone ben Geift Chrifti athmenbe und in ber Form ungemein garte und feine Dicht ungen, von benen manche in C. Danns "Reich Gottes" (f. G. 302) juvor gebrudt erichienen find und 25 ausgewählte Lieber nebft 15 Gedichten allgemein driftlichen Inhalts und 12 Gelegenheitegebichten von Lebberhofe feiner Biographie vom Jahr 1859 (f. u.) beigegeben murben. Die werthvollften, in benen "fein ganges Berg liegt", find bie Reftlieber von firchlichem Rlang, in welchen er bie großen Thatsachen des Beils, die ihn feit seiner Bekehrung zu Christo hauptfachlich begeifterten, befungen bat. Bon ben lettern eignen fich gur Aufnahme in Rirden-G.G. vornemlich:

"Hallelujah! Gottes Gnabe hat ben h. Geift gefanbt" -Pfingfilieb.

"Herr! ich kniee anzubeten beine Leibensberrlichkeit" — Paffionelieb. 1850.

"Sort es, ihr verlornen Gunber" — Beibnachtelieb. 1850.

"D bu Bunber aller Bunber" — Beihnachtelieb. 1851. Beiter erwähnenswerth find von feinen übrigen Liebern noch:

- "Alle Jahre wieber tommt bas Chriftustinb" Joh. 1, 5. 9—11. Diefes in viele Kinberlieberfammlungen aufgenommene und in allen Rleinkinderschulen gebrauchliche Lieb bat er 1855 für Die von ihm in Gernebach und bem Filial Scheuern errichteten Rleinkinderschulen gebichtet. Er mar auch gang mit bem unter ber Leitung ber Frau Dr. Jolberg fiebenben Mutterhaus fur Rlein= tinberfchnliehrerinnen in Ronnenweier bei Labr, an beffen Sabresfeften er nie fehlte, verwachsen.
- "Straf mich nicht in beinem Born, Großer Gott ber Gnaben" - ber 38. Bfalm. Bon ibm in ben letten acht Tagen feines Lebens mit Bleiftift niebergeschrieben aus Beranlaffung ber juvor gelesenen Bredigt von Albertini über Matth. 9, 1-8, über bie er fich mit ben Borten aussprach: "es ift mir baruber flar geworben, wie wir viel mehr um Bergebung unfrer Gunben, ale um Beilung bes Leibes bitten muffen."

(Quellen: Leben und Lieber bes Dr. Friedrich Rapfer, weil. Dias conus in Gernsbach. Bon C. Fr. Lebberhofe. Beibelb. 1859.)

v. Biarowety, Bilbelm Ebuard Immanuel, geb. in Munden 8. October 1814, war guerft beutider Brebiger in einem Stabtden am Genfer See im Baabtlanb, wurde aber bei ber rabitalen Bewegung in biefem Schweizercanton vertrieben und erhielt bann 1846 eine Ans fellung in Baiern ale Pfarrer ju Baibenbach in Unterfranten, wo er bei ber bairischen Gesangbuchereformbewegung eine thatige Rolle spielte und in feinem Bericht über ben Gefangbucheentwurf fur die Diocefan= Synobe bes Capitels Baipenbach ju Beitlag im September 1852 unter Anderem Ausschluß aller Lieber, die vom gemeinsamen Glaubenegrund und Befenntniß ber evangelischen Rirche abweichen, und Beibehaltung bes Bortlauts ber Originalien, ober wo gang erhebliche Bebenten berfeiben entgegensteben, Befdrantung ber Aenberungen auf einzelne Ausbrude beantragte. \*) Run steht er seit langer als einem Jahrzehnt als Detan und erfter Pfarrer an ber Reuftäbter Kirche zu Erlangen.

Seine Dichtungen zeigen festen Christensinn, ein tiefes Gemuthsleben und poetische Formgewandtheit, was er aber damit für das Rirchenlied geleistet hat, beschränkt sich saft ausschließlich auf Uebertragungen alter lateinischer Hommen und Sequenzen; feine eigenen Lieder sind meint bloße Stimmungslieder und ganz subjective Gefühlsergusse, und kaum eines ober das andere eignet sich für den Gemeindegesang. Er ließ sie in solgenden Sammlungen erscheinen:

1. Gebichte von 2B. v. Biarowsty. Stuttg. 1854.

Rur bie beiben erften Theile enthalten Geiftliches 1. jur natürlichen Theologie (Naturlieber 14), 2. geiftliche Lieber, Gebichte und Spruche (52), worunter neben 5 hymnensberfehungen, welche bereits in ber Chriftoterpe 1852 erschienen waren, 10 Lieber. Bon ben lettern find in verschiebene Liebersammlungen aufgenommen:

"Du follft es fenn, ben meine Seele meint" - Sobel. 2, 16.

"Gnabe heißt bas Bunberwort" - Gnabe.

\*\* "Dein herr, vergiß mein nicht" — Bergiß mein nicht. Erftmals in ber Chriftoterpe 1844.

2. Glodentlange von B. v. Biaroweth. Ein Scherflein jum Bau ber protestantifchen Rirche in Munchen. Erlangen 1869.

Die 1. Abtheilung: "Aus ber Ferne. Uebersehungen." enthält Berbeutschungen von 24 ausgewählten lateinischen hommen und Sequengen, von welchen 5 aus Rr. 1 herübergenommen find, und von 1 frangofischen Liebe Abolph Monobs —

"O tönte boch mein Gott" — bas Glück bes Christen (le bonheur de chretien).

Die 2. Abtheilung: "Mus ber Rabe. Gigenes." enthalt 12 feiner eigenen Dichtungen, bie aber feinen geiftlichen Liebcharafter haben.

Es erschienen von ihm auch treffende prosaische Aphorismen nach ben 5 hauptstüden bes Catechismus Luthers unter bem Titel; "Senfförner. Erkanntes und Erlebtes in kurzen Aufzeichnungen. Erlangen 1861."

Gilgky, E. J. St., geb. 17. April 1820 zu Lychen in ber Ukermark, flubirte Theologie in Halle und Berlin und fiedt nun, nachen er an verschiedenen Orten als Hälfsprediger und sollen im Mehr innern Mission thätig gewesen war seit bem fabr loss in Mehr ber innern Mission thätig gewesen war seit bem fabr loss in Mehr ber gebiete umsassen lieblichen und unter tungen verschiedenen Juk zu dichten versucht, bielben sind von rechter "Kreuz und Kroden verm. Aus deutend verm. Aus

\*) Bgl.

Reinharbt, Friebrich Arnold Dewald, Sohn eines Gutebefibers, ift geboren gu Bolgen zwijchen Schlieben und Bergberg in ber Proving Sachfen am 28. Juli 1816. Er empfieng feine elementare Bilbung in Dorf- und Stabtichulen befonbers ju Treuenbriegen und Gebereborf bet Dabme und feine wiffenschaftliche auf bem Gymnafium gu Ludau n. 2. unter Leitung bes trefflichen Directors Lehmann und auf ber Univerfitat Salle a. S. burch Tholud, Thilo, Marde, Frisiche, Gefenius, Erbmann, Schaller, Leo und Bernharby. Bom Rovember 1840 bis babin 1841 machte er seine Examina und wurde bann, nachbem er von April 1841 bis babin 1851 Rector in Lieberose gewesen mar, Diaconus in fürstens berg a. D. und Pfarrer in Rrebejauche und Biltenborf. Am lesten Auguft 1855 tam er ale Dberpfarrer nach Copenid bei Berlin, wo er noch im Amte ftebt.

Anf firchlichem Glaubensgrunde ftebenb bichtete er aber bie Evangelien ber einzelnen Beft:, Sonn: unb Feiertage bes Rirchenjahres 64 Lieber auf bekannte Rirchenmelobien unb gab fie mit einem Borwort an feine 3 Gemeinben aus Fürftenberg vom Nov. 1852 beraus. Er wollte burch biefelben bie hauslichen Anbachtenbungen und die Familien. Sonntagefeier erweden und pflegen, inbem er jur Bermittlung bes Berftanbniffes und Anwendung aufe eigene Berg und Leben in einer "folichten und verftanblichen Beife" ben Ginn ber fonn= und fefttaglichen Evangelien wieberaugeben bemubt mar. Der Titel bes Bertes ift:

Evangelienlieber für häusliche Sonn- und Festagsfeier von D. Reinbardt, Diaconus in gurftenberg. 3m Gelbftverlag. Grantf. a. D. 1853.

Bon biefen meift trodenen und ichwunglofen Liebern, bei benen fogar bie Bibel= unb Rirchensprache, bie fie anstrebten, immer wieber burd moberne Benbungen und Rebensarten alterirt ift, burften bie brauchbarften fenn:

"Der bu vom Bater ausgegangen" — am Sonntag Ro-gate. Ev. Joh. 16, 13—20. Rel.: "Dir, bir, Jehova."

"D tomm bu b. Beugengeift" - am Sonntag Eraubi. Ev. 30h. 15, 26-16, 4. Rel.: "Bie foon leucht't."
"Bir preifen beine Dulb" - am Erntefeft. Ev. Marci 7,

31-37. Del.: "Run bantet alle Gott."

Barthel, Johann Franz Lubwig Carl, geb. 21. Febr. 1817 ju Braunfdweig, wohin fein Bater, Friedrich Barthel, ein gefchidter Maler und Rupferfiecher, auf einen Ruf bes Buchhanblere Bieweg von Leipzig abergefiebelt war. Bei ber Mittellofigkeit beffelben konnte er bas Studium ber Theologie, bem fich biefer einft felbst auch hatte widmen wollen, nur mit Unterftupung bes Bergogs im Berbft 1836 in Gottingen beginnen. hier betam er wohlthatige Einbrude burch bie theologifchen Lehrvortrage Sprache und Literatur eingeführt, inbem er im haus ber Gebrüber Grimm (f. S. 34) als Lehrer ber Rinber Bilbelm Grimms eine Stelle fand. Die Berfentung in bie Belt bes Schonen, namentlich in bie foonften Erzeugnisse ber mittelalterlichen Poefie, ber er fich babei bingab, war für ihn aber nur eine Bermittlung bes Uebergangs aus bem ihm von Rindheit ber in Braunschweig eingeimpften Rationalismus in bas bobere Gebiet bes driftlichen Glaubens. "Er ertannte fehr balb" - fo berichtet fein Freund hanne (f. u.) - "bag er nicht blog ein gemalter Gunber fen, barum fucte er auch etwas mehr, als einen bloß gemalten Erlofer." Und fo gelangte er allmäblich auch nach Bollenbung feiner

Studienzeit zum vollen lebendigen Glauben an Jesum als ben menschgeworbenen, mabrhaftigen Gottesfohn, ben einigen Mittler und Berfohner amifchen Gott und ben Denfchen. Rachbem er Berbft 1839 auf Lude's Empfehlung eine Lehrstelle am Benbaifchen Inftitut ju Beinheim an ber Bergftrage erhalten hatte und dann vom Jahr 1842 an nach einigem Aufenthalt in ber heimath Sauslehrer in Weferlingen bei Magbeburg gewefen war, tehrte er 1845 für immer nach Braunfoweig gurud, wo er bie letten acht Jahre feines Lebens als Canbibat ber Theologie, von Weferlingen ber verlobt und boch bis jum 36. Jahr ohne Anftellung und feftes Gintommen, unter vielem Rampfe mit ber Gorge und Roth bes leiblichen Lebens seine Kräfte erschöpft bat. In ber ersten Zeit übernahm er bie Berpflichtung, in ber reformirten Rirche ju prebigen, tam aber baburch in ben Geruch bes Bietismus. Dann gab er erwachfenen Tochtern mehrerer angesehener Familien Brivatunterricht über beutsche und englifche Literaturgefchichte. Bugleich hielt er in einem Brivattreife Bibelftunben und ftiftete einen driftlichen Lefeverein, fowie einen Seiben-Missionsverein, an bessen Spipe er sich ftellte, mabrend er zugleich für bie Zwede ber innern Diffion ein Rettungehaus für verwahrloste Rinber grunben half. Förberlich für Erwedung driftlicher Dentweise in feiner Baterftabt waren namentlich auch "Borlefungen über bie beutiche Nationalliteratur", die er 1850 über die ber Neuzeit und 1851 über bie bes Mittelalters je von Reujahr bis Oftern vor einer gablreichen gebilbeten Buborericaft beiberlei Gefchlechts bielt. Der noch im felbigen Jahr erfolgte Druck ber erstern, wovon er noch 1851 eine 2. und 1853 eine 3. fart vermehrte Auflage ausarbeiten burfte, mabrend von feinem Bruber Emil, driftlichem Berlagebuchhanbler in Salle, in Anmertungen ergangt und fortgeführt im Jahr 1866 bie 7. Auflage ericien, beschentte gang Deutschland in bantenewerther Beife enblich auch einmal mit einer bon driftlichem Lebensobem burchbrungenen Literaturgeschichte, in welcher bie geiftlichen Ganger geborig gewürdigt find. Bom Fruhjahr 1851 an fieng er, "mitten in ber Bluthe bee Lebens von ber Roth feiner außern Lage zerbrudt", an ber Lungenichwindfucht ju frankeln an und unter biefen zwei Jahre fich bingiebenben Rrantheiteleiben gog er fich mehr unb mehr in die Stille feines Gemuthe gurud, wobei ibm die Schriften Sob. Arnbis und Beinr. Mullers und ihre praftifche Dofit auf Grundlage ber h. Schrift die liebste Seelenspeife waren und ihn namentlich auch die in gleichen Leiben geubten Dichter Novalis unb Mowes anzogen unb zu bichterischen Probuttionen anregten, mabrend er zugleich nach Scrivers Mufter "Gleichniganbachten" für bas Bolfsblatt von Rathufius fchrieb. Bor Allem jog ibn aber julett noch ber gottinnige Terfteegen an, beffen tief driftliche Lieber ibm gang ans Berg wuchsen und für feinen inwenbigen Menichen bie Sproffen an ber himmlischen Jatobeleiter murben. Seine lette Arbeit mar begbalb auch bie Abfaffung ber in ber Evang. Sonntagebibliothet. 1852. heft 6 jum Drud getommenen Biographle Terfleegens und bie 1853 erfolgte herausgabe ber geiftlichen Lieber und Dichtungen beffelben mit Auswahl, in überarbeiteter Form und mit biographischen und erläuternben Zugaben. Rachbem er endlich nicht lange juvor gur Pfarrei harzburg befignirt mar, entschlief er 22. Darg 1853, "mube von ber ichmerglichen Bilgrimschaft und mit bem Ausbrud bes innigften Berlangens nach ber rechten Beimath", in ber Charwoche fanft und fille.

Er hat neben einigen gebicht: und spruchartigen Boefien nur 15 geistliche Lieber hinterlassen, welche mit Ausnahme von zweien erft im 2. Jahrgang bes von ihm selbst angeregten und von seinem Freund Grote herausgegebenen Jahrbuchs "harse und Leber. 1855." veröffent-

lidten Liebern von feinem Freund 3. 20. Sanne\*), bamale Baftor in Betheln bei Silbesheim nebft Gleichniganbachten, Antlangen und Aphorismen, Briefen und Bredigten in bem feiner Erinnerung gewihmeten Buche: "Erbauliches und Beschauliches aus bem Rachlaffe von Carl Barthel. Mit einer biogr. Charafterifit bes Berfassers. Salle 1853." mitgetheilt murben. Derfelbe fagt bon biefen einem finnigen unb innigen Glanbensleben entsprungenen Liebern: "es find frifde Anospen gum Theil foon aus früherer Beit und verheißungevolle Bluthenbeden eines noch immer in fleigenber Entwidlung begriffenen glaubeneinnigen und poetfic begabten Gemuthes. Wie zerftreut, vereinzelt und gum Theil noch unentfaltet biefe Knospen und Bluthen auch auftreten mogen: es ift Morgenbuft ber erften Liebe, welcher frifd und lieblich barüber webt." Bang richtig befennt er aber auch, die eigentliche felbfiftanbige Probuttivitat fen Barthel wie überhaupt, fo insbesonbere auch auf bem Gebiete ber Boefte verfagt gewesen. Er hat fich bei biefen jugendlichen Bersuchen noch allaufehr angelehnt an bie Dichtungen anberer Dichter, eines Rovalis, Mowes und Terfteegen nicht blog, sonbern auch eines Spitta, Den, Rnapp und A., von benen manche Reminiscenzen barin fich verwoben baben. Dit Borliebe find fie gleichwohl in bie neuern Lieberfammlungen aufgenommen worben. Rennenewerth find bavon bie noch am objectivften und freieften gebichteten:

"Lag bu in allen Sachen" - Eroftlieb.

"Sieh, es will icon Abend werben" - vor ber hauslichen Abendandacht.

"So hab ich beinen Leib und Blut" — nach bem Genuffe bes b. Abenbmahls.

Grote, Lubwig, Barthels Freund, geb. 27. Febr. 1825 ju Susum bei Rienburg an ber Bejer ale ber Gobn bes bortigen Baftors, ftubirte Theologie von Oftern 1843 in Göttingen und von Oftern 1845 in Balle, wo auch ihm A. Tholud ein gubrer jum Leben wurde. Auf beffen Empfehlung murbe er 1846 Sauslehrer bei einer Berner Batrigierfamilie. wo er bas Treiben ber beutschen Revolutionspropaganda fo grundlich tennen lernte, baß er nach feiner Rudtehr im Jahr 1848 als Sauslehrer bei Baftor v. Tippeletirch in Giebidenstein in Salle im Bolteblatt für Stabt und Land bas revolutionare Gebahren in biefem fturmbewegten Sabr mit unerschrodenem Duthe betampfte und nach feiner Ueberfiebelung ju florencourt, bem Berausgeber biefes Blattes, in Raumburg politifche Bebichte unter bem namen "Juvenilien" forieb, worin er bie vertommenen "Freiheitshelben" mit ernften Borten ftrafte. 3m Spatherbft 1850 trat er ale Sauslehrer zu Bittingen bei Spitta ein (f. G. 239), in beffen Daus er gefegnete Tage verlebte und bas er erft Oftern 1853 verließ, um fich im Saufe feines unterbeffen als Baftor nach Blenber bei Berben vorgerudten Baters auf fein lettes Eramen vorzubereiten, nach beffen Erftehung er Oftern 1854 ale Hofpes in bas Rlofter Loccum aufgenommen wurde, worauf er 1856 im Predigerfeminar ju hannover ordinirt und Bu verichiebenen Gemeinben als Cooperator ober reifenber Bulfeprebiger ausgefandt murbe. Endlich fand er 1859 feine erfte Unftellung als Baffor in Bafe, worauf er fich im Sept. 1860 mit einer hinterlaffenen Tochter bes Baftors Philippi von Bevenrobe im Braunichweigischen verehelichte.

<sup>\*)</sup> Bon hanne, seit 1855 Paftor zu Salzhemmenborf, geb. 29. Dec. 1813 zu harber, findet fich in "harfe und Lever. 1855." bas ichone Lieb: "herr Gott vom himmelethrone" — zum Schlich der Schule.

Bon ba tam er 1865 als Paftor nach harry bei Bodenem, wurde aber bier nach ber Annerion hannovers im Jahr 1866 wegen seines öffent-lichen Auftretens gegen die preußische Regierung und besonders wegen einiger Predigten, die er im Jusamenhang damit bruden ließ, seines Amtes entsetz und lebt nun in Burgdorf bei hannover, wo Spitta sein Leben beichlosien bat.

Um die Humologie hat er sich verdient gemacht durch seine im Kloster Loccum 1855 mit einer Lieberauswahl besorgen Biographien des Bolfg. Musculus, Freylinghausen und Schmold. Ramentlich gab er auch nach einem von Barthel angelegten, aber wegen schwerer Ertrankung nicht mehr ausgesührten Plan im Gegensatz gegen die sog. Musenalmanache eine Sammlung dichterischer Erzeugnisse der Gegenwart heraus, in welscher mit schönem Einklang lauter christlich gestimmte, wenn auch versichteben besattete Instrumente erschalten und Harfe und Leber so nebenseinander tönen, daß die eine die andere nicht übertönt oder gar übergellt. Sie führt beshalb den Titel: "Harfe und Leber. Jahruch lyrischer Originalien.", erlebte aber bloß die zwei Jahrgänge 1864 und 1855 (2. Ausg. 1866), weil er durch seine Aussendung als reisender Hilsprediger an der Forisührung verhindert war. Hier theilte er von seinen auch in verschiedenen kirchlichen Blättern erschienenen Boesen vermischen Inhalts 29 der besten mit, unter welchen sich 10 lebenswarme, wenn auch meit zu modernslyrisch gehaltene geistliche Lieder besinden. Die beliebtesten und brauchbarsten sind:

"Gin ew'ger Fele ift unfer Gott" — Gin ewiger Fele (Bf. 18). 1854. "Berr, wie bu führft, fo will ich geh'n" — herr, wie bu führft. 1854.

"Romm jum Kreuze, fomm, o fomme" — Romm jum Kreuze. 1854.

"Dein Jefus, gieb mich gang zu bir" - Mein Jefus. 1854. "Benn ein Berg ben Berrn gefunben" - 1855.

Dieffenbach, Georg Christian, geb. 4. Dec. 1822 in ber Stadt Solip in Oberheffen, als bes bortigen Pfarrers Gohn, ftubirte 1840-1844 Theologie in Gießen und im Predigerseminar ju Friedberg, worauf er 1845-1847 Lebrer an einer Knabenerziehungsanstalt in Darmftabt und hernach Bfarrvitar in Rirchberg bei Gießen mar. hier brang er in bem Sturmighr 1848 vollenbe aum lebenbigen Glauben an die Gnabe Gottes in Chrifto Jesu burd, von ber er benn nun auch freies und freubiges Beugnig ablegte auf ber Rangel und im öffentlichen Leben tros mander Unfechtungen, unter benen er fich bis jest zu leiben mußte als ein guter Streiter gefu Chrifti. Nachbem er noch eine Zeitlang Bfarrvitar ju Bielbrunn im Dbenwalbe gemefen und bort 1853 bie mit Beifall aufgenommene Saus-Agende (2. Aufl. 1859) berausgegeben batte, berief ibn 1855 Graf Bory als Patron auf die zweite Pfarrei feiner Baterftadt, woburch er ber Amtenachfolger feines Batere murbe. Bon bier ließ er neben einem trefflichen Diarium pastorale (Gvang, Brevier, 1857. Danb-Agende 1858. hirtenbuch 1861), bas er für feine Amtsbrüber in Berbindung mit feinem fruhern Rachbar, Bfarrer Muller ju Beerfelben im Dbenwalbe, in entschieden lutherischem Sinne ausarbeitete, Boefien ausgeben unter bem Litel: "Gebichte von G. Chr. Dieffenbach. Berlin 1857." Die meiften berfelben bewegen fich zwar auf bem Gebiet ber Die meisten berfelben bewegen fich zwar auf bem Gebiet ber Ratur und bes Menichenlebens, bas fie mehr zur allgemein religiofen Erbauung vom Stanbunft bes alaubigen Chriften betrachten; es find aber gleichwohl auch mehrere geiftliche Lieber barunter, von benen als toplice Berlen für unfern evangelischen Lieberichat getten tonnen :

"halt aus, halt aus in beiner Roth" - Balt aus. "Berr, in ben ichwerften Stunben" - Paffionelieb. "In beine Baterhande" - Paffionelieb über Chrifti lettes Bort Luc. 23, 46.

Bon Bielbrunn aus hat er auch icon herausgegeben: "Rinderlieber. Mainz 1854." (2. Aufl. mit 44 holgschnitten von Brof. Wanberer baf. 1870), von welchen Berbreitung gefunden bat:

"Ich finge bir mit herz unb Munb, mein Gott, in biefer Morgenftund" - Rinbermorgenlieb.

Für biefe Rinderlieber erfcienen auch "45 Delobien in zweiftims migem Say und leichter Clavierbegleitung von C. A. Rern ju Duffels borf. Mainz 1870.

Nicolai, Abolph, geb. 26. Marz 1805 ju Bubeberg bei Dreeben, wo fein Bater bamals Diaconus und jugleich Pfarrer in Schonborn war. Er tam jeboch icon in feinem britten Lebensjahr nach Dresben, wo ber Bater 1808 Diaconus an ber Rreugfirche geworben war, und im 11. Jahr nach Berlin, wohin berfelbe, weil fein Auftreten mabrend ber napoleonifden Rriege, welches bas eines guten Patrioten und Streiters ber lutherifden Rirche gegen romifche Uebergriffe gewesen war, nach ber Rudtehr bes Ronigs langeres Berbleiben im Amte dur Unmöglichteit gemacht hatte, im Jahr 1816 als Confistorialrath und Diaconus an ber St. Ricolaitirche aberfiebelte. Dier verwilberte ber Gobn aber trop bes frommen hauslichen Ginfluffes, ben er genießen burfte, und fatt flubiren gu tonnen mußte er vom Gymnafium gum grauen Rlofter, bas er bis jum 16. Jahr besuchte, in eine taufmannische Lehre treten. Babrenb feiner Behülfenjahre tam er zwar burch eine langere Rrantheit gur Gins tehr bei fich felbft und gur Umtehr von ben Laftern und Thorheiten ber Belt, benen er fich bingegeben batte, und feine treuen Eltern freuten fic biefer Erftlingsfrucht ihrer vielen Gebete und Thranen um ibn, aber als er nun 1830 ein eigenes Tapifferiegeschaft angefangen hatte, bas unter Beten und Arbeiten fonell einen blubenben Auffowung nahm und über gang Guropa und bis nach Amerifa Abfas fand, trat ber Reichthum, ben er fich baburch erwarb, feinem geiftlichen Bacheihum hinbernb in ben Beg, so daß er Chrifti Wort Matth. 19, 24 an fich felbst bewahrheitet feben mußte. Diefe Erfahrung und andauernbe Rranklichfeit bewogen ihn bann 1838 fein blubenbes Gefchaft aufzugeben und fich auf ein Landgut, bas er fich bei Grimma in Sachfen antaufte, mit feiner Familie gurudjugieben. hier las er unter Anleitung feines Geelforgers, bes Paftors Schubart zu hobenftabt verschiebene Commentare gur b. Schrift und mancherlei Erbauungsbucher, wobei ihm seine Frau Johanna, eine Tochter des Rriegerathe Biafte ju Berlin, an ber er "eine überaus werthe Bottesgabe" gewonnen batte, forbernb jur Seite ftanb. Da gefcab es enblich im Sommer 1843, baß es ibm beim Lefen ber Lebensgeschichte bes Prebigers Spbel von Liebetrut ploblic wie Schuppen von ben Augen fiel und er feine Gunbennoth, aber auch bie Gunberliebe bes Beilands erkannte, fo bag er von nun an ein Raufmann, wie ber im Gleichnis bes herrn (Matib. 13, 45. 46) ju werben fich entichlog und ben Erwerb ber Einen tofflichen Perle, bes himmelreichs, fich ju feinem Ziele jette. Jest brach bas Feuer bes Glaubens, bas feine fromme Mutter, eine Lochter bes Baftors Klien zu Reuftabt bei Stolpen, indem fie ihm als Engben oft und viel unter Thranen bie Leibensgefchichte Befu vorgelefen, in feinem jungen Bergen angeschurt, bie Welt aber fo lange gebampft hatte, in hellen Flammen bei ibm aus, bag er anfieng, oft unter beigen Thranen ber Buge und bes Dantes einige Lieber niebergufdreiben. Allein

fein Glaube hatte noch bas Läuterungsfeier ber Trubfal nothig. erlitt bebeutenbe Ginbuge an feinem Bermogen, wodurch er fich genothigt fab, 1845 eine große Ziegelei in Stahmeln, etwas über eine Stunde von Leipzig, anzulegen; taum aber hatte er bas Gefcaft nach Neberwindung vieler Schwierigfeiten in Gang gebracht, fo tau es in ben Surm- und Drangjahren 1848 und 1849 in völliges Stoden, fo baf et mit feiner gablreichen Familie von 8 Rinbern in großes Gebrange tam und unter empfindlichen Demuthigungen und Entfagungen felbft nun Sanb anlegen mußte als Biegelbrenner. Run aber erft flog ein rechter Lieberftrom aus feinem Bergen oft felbft am Brennofen ober mitten unter ben Berufegeschaften. Er fang fich bamit Eroft ju und ftartte feinen Glauben, ben er bann auch wieber burch forgenfreiere Beiten gefront fab. 3m Jahr 1865 hat er feine Ziegelei vortheilhaft vertauft und lebt nun, nach turgem Aufenthalt in Leipzig, ju Dreeben, erfreut burch ein gludliches Familienleben. Geine Lebensführungen bat er felbft in ben Worten gusamengefaßt: "Die Gebete frommer Eltern fleben fest an ben Rinbern, und ihre Thranen find nicht leicht abzuschütteln. Auch die Gunbe muß unter ber Arbeit bes b. Geiftes bem Berrn bienen gur Erreichung feiner erbarmungevollen Abfichten. Ge liegt nicht an Jemande Bollen ober Laufen, fonbern an bes herrn Erbarmen. Er fuhrt feine Erwählten burch Racht jum Licht, burd Roth und Erubfal gur Berrlichfeit."

Seine auf das Bibelwort gegründeten und aus innerster Ersahrung heraus mit großer Innigkeit gesungenen Glaubenslieder, in Geist und Form eble Zeugnisse einer festen und entschiedenen chistlichen und kirchen Gesinnung, eignen sich vor vielen andern der Neuzeit zum Gesmeindegesang und erschienen unter dem Titel: "Lebensklänge aus der Gemeine. Geistliche Lieder von A. Nicolai. Berlin 1855." Es sind 76 Numern nebst einer Zueignung in Sonettensorm, worin er sagt, was er als Del und Wein aus der dreiteingen Fülle empfangen habe, bas biete er hier nun dar als Labetrunk sir die Gesunden und als Balsam sir die berwundeten in Siechthumsbanden. Es sind davon als in Liedersammlungen übergegangen oder sonst als brauchbar zu bezeichnen:

"Ach Gott! wie fcwer ift zu vollbringen" - Laft und Luft. Rom. 7, 24. 25.

"Ach herr, wer ift ein treuer Rnecht?" — Barmbergigfeit. Bfalm 119, 75-77.

"Erwacht, ihr Tobeskinber" — Weihnachtslieb. Jesaj. 49, 13. "Sott ift mein Lieb! wenn Alles flieht" — Gott ist mein Lieb. 2 Mos. 15, 2.

"Hallelujah! Gott feb bie Ehre" — am Reformationsfest. Pfam 46, 8.

"hinauf, mein Berg, vor Gottes Thron" - Danklieb. Pfalm 103, 1-5.

"In Reu und Somers tret ich beran" - Gottestifchlieb.

Mein Saupt ift mub und matt mein Muth" - Seimweb. Phil. 1, 23.

"Meiner Seele hochfte Freube" — Zuverficht, Pfalm 73, 23-28. "D wie machtig, groß unb prachtig" — Groß unb wunbersam find feine Berte. Offb. 15, 3.

"Selig, men ber herr ermablet" - Luc. 18, 7. 8.

"Barum follt ich benn flagen" — Unverzagt. Jer. 29, 11. 12. "Benn ich in Sorg unb Nengften bin" — Getroft, mein Sohn! Matth. 9, 2.

3wei bieber noch nicht im Drud erschienene Lieber theilt nebft einer Autobiographie bes Dichters Rraus in feinen "geiftlichen Liebern im 19. Jahrh. Darmftabt 1863." mit.

Dreger, Friedrich Samuel, geb. 20. Febr. 1798 ju Berlin ale ber Sohn eines frommen Schneibermeifters. Babrenb er fur ben Schulftanb fich vorbereitete, ergriff ihn 1814 bie allgemeine Begeifterung, bag er ale freiwilliger Jager in ben Rampf gegen bie Frangofen gog. Er mußte aber, ben Kriegeftrapagen bei feiner Jugend nicht gewachfen, wieber gurudtehren und im Darg 1815, mabrend er nun ruftig ber Ausbilbung, gum Lehrerberuf fich wibmete, gieng ihm über einem Liebe Bfeils, bas er fich aufgeschlagen hatte, ploplich bas mabrhaftige Licht in Chrifto Jesu auf, welchem bann ber glaubige Prebiger Sanide an ber Bethlebemefirche, an ben er fic anschloß, immer hellern Schein in seinem Bergen und Leben zu geben wußte. Im Jahr 1822 erhielt er feine erfte Schulstelle in Berlin, worauf er fic mit einer Tochter bes Schulvorfiebers Schmibt, beffen Rachfolger er 1825 wurde, verheirathete. Bahrend er mit aller Treue fein Schulamt verfah, entfaltete er je langer je mehr in bec engften Berbinbung mit ben beiben Rachfolgern Janide's, Gogner unb B. Rnat (f. G. 194) bie regfte Thatigteit für firchliches Leben und für alle Angelegenheiten bes Reichs Gottes. 3m Jahr 1830 ließ er mehrere Schriften gegen bas neue Berliner G. ericheinen und 1836 fieng er an, bie von seinem Schwiegervater breißig Jahre lang in seinem hause ge-haltenen Bibelftunben zu übernehmen, wobet er die herzen ber Gemein-schaftsglieber mit seinen ebenso schlichten, als einbringlichen Worten fraftig zu erbauen wußte. We bann sein Schwiegervater 1838 gestorben war, übernahm er bie Leitung ber icon bor 56 Jahren geftifteten Chriftensthumsgesellichaft, beren Beftreben bie Beftreitung bes Biberdriftenthums und bie Ausbreitung bes Evangeliums ift. Seit 1853 leitete er auch einen Mannerfrankenverein jur geiftlichen und leiblichen Bflege unb Unterftubung armer Rranten, mabrent er jugleich ein eifriges Mitglieb bes von Janide gestifteten Diffionevereine, ber großen Berliner Diffiones gefellicaft, bes Bulfebibelvereins und bes 1848 ins Leben gerufenen evangelifchen Bereins für firchliche 3mede war. Bei all biefer Theilnahme an bem frommen Bereinsleben hielt er aber treu und fest zu seiner lutherischen Kirche und ihrem Bekenntniß. In seinem letten Krantheits-leiben kamen hohe geiftliche Ansechtungen über ihn, aber bas alte Lutherwort: "Ein Wortlein tann ihn fallen" gab ihm unter bem Unrufen bes Ramens Jefu immer wieber bie Rraft jum Ueberwinden. Gine besondere Stärfung fcopfte er auch ftets aus Spitta's Liebern: "Bei bir, Jefu, will ich bleiben" und: "In ber Angft ber Welt will ich nicht Magen", und fo gieng er im Frieben beim 14. Aug. 1859.

Es erschienen von ihm erbauliche Lieber in einfachem und herzinnigem Glaubenston unter bem Titel: "Geiftliche Lieber und Gebichte. Bei Gelegenheiten. Erftes Bandoen. Berlin 18 . . " (2. Auft. 1850.) 3weites Banboen bas. 1856, wovon in frommen Rreifen und in manchen Liebersammlungen heimisch find:

<sup>&</sup>quot;Es gibt mohl teinen Gunber fo groß als ich es bin" -Bufflieb.

<sup>&</sup>quot;In ber fillen Abenbftunbe" - Beim Anfang einer Abenb. anbacht.

<sup>&</sup>quot;Deffnet euch, ihr himmelsthuren" - Berlangen nach bem Simmel.

Somibt, Lubwig, wurde geb. 22. Dec. 1831 gu Brenglau, einer Stadt in ber Utermart, tam aber mit feinem Bater, ber bort als Superintenbent angeftellt mar, icon in feinem vierten Lebensjahr nach Rens Ruppin, wohin berfelbe in gleicher Gigenschaft 1835 übertrat. Nachbem er bas bortige Symnasium bis zu seinem 17. Lebensjahr befuch und auf

bemselben bereits seit seinem 12. Jahr mehrere weltliche und geiftliche Lieber gebichtet hatte, machte er 1848—1852 seine Lebre bei Buchhanbler Reclam in Leipzig, wo zugleich mit ihm heinrich Raumaun aus Dresben bernte, ber ihn in Berkehr nit ernften Jüngligen brachte, so daß er ein fluse, in Gott verborgenes Leben führte. Nach beenbigter Lehrzeit war er Gehülse in verschiebenen Buchhanblungen zu Kitersloh, Maunheim, hamburg, horn im rauhen hause, Bonn und Dresben, wo er dann aber, weil er in den buchhändlerischen Geschäften keine Befriedigung sand, anssteng, Privatstunden zu geben namentlich jungen Rausleuten, die ein ernsteres Studium treiben wollten und nun neuerdings auf diesem Bege eine Anstellung fand bei der handelsschule zu Dschab im Königreich Sachien.

Bon ihm haben wir im rechten vollsmäßigen und firchlichen Ton nach Gerharbts Beise gebichtete Lieber, die er unter dem Titel herausgab: "Gei filiche Lieber von L. Schmidt. Halle 1858." Es sind ihrer 80 in brei Abschitten: 1. die driftlichen Feste (27), 2. das Leben ber Christen in Gott (46), von den letten Dingen (7). Nicht wenige derselben find vor vielen andern ber Neuzeit geeignet, ein Kirchen=G. zu zieren, z. B.:

"Der heiland ift gekommen" — Weihnachten. "Es ift noch eine Ruh vorhanden dem Bolt des herrn nach dieser Zeit" — ewiges Leben. Ebr. 4, 9. "Hilf vollenden, hilf vollenden" — heitigung. "Ich din gerecht durch Christi Blut" — Rechtsertigung. "Ich werfe mich vor deinen Thron" — Buße. "In Christo hab ich Frieden" — Eroftlied.

"Rach turger Rub in Grabesnacht" — Oftern. "Run tomm, bu Geift bes Lebens" — Pfingften. "Bir trauen, herr, auf bich allein" — Rechtfertigung.

Soulze, Georg Wilhelm, murbe geb. 7. April 1830 in Gottingen, wo fein Bater eine Tuchfabrit befaß, aber icon 1837 ftarb, nachbem bie Mutter, eine geborene b. Murillo, icon feit zwei Jahren vorangegangen war, fo daß für den vater- und mutterlofen Baifen nebft feinen vier Befdmiftern bei ganglicher Mittellofigteit eine fdmere Rothzeit bereinbrach, bis er nach mancherlei traurigen Schidfalen in bas Göttinger Baifenhaus aufgenommen murbe. Rach feiner Confirmation murbe ihm amar gestattet, bas Gymnafium befuchen ju burfen, bag er feinen langft gebegten Bunfc, ein Brediger ju werben, erfult febe. Aber er mußte neben angestrengtem Lernen burch Stunbengeben felbft für feinen Unter: halt forgen, wobei ihn eine schmerzliche Augenfrantheit befiel. Auch ale er enblid Berbft 1850 gur Univerfitat übergeben tonnte, mußte er fic als Lehrer an einer Brivatichule unb burch fonftiges Unterrichtgeben fet-nen Unterhalt verichaffen und burch viel Roth und Gebrange geben, burfte aber bei bem Allem bie Durchhulfe Gottes reichlich erfahren. Rach vollenbeten Stubien war er zwei Sahre lang Sauslehrer und tam bann 1855 ale Seelforger ju bem Guteberrn Friebrich v. During ju Babow in Medlenburg : Somerin. Bu Enbe bes Jahre 1858 gieng er von ba als Erzieher eines jungen Abeligen nach Berlin, wo er bann wegen seiner rednerischen Begabung icon 1859 in ben Dienft ber Londoner Befellichaft jur Miffionirung unter ben Juben berufen murbe. Diefelbe entließ ihn jeboch, obgleich er ihr begabtefter Rebner war, im Jahr 1862 aus ihrem Dienfte, und fo lebt er nun in Berlin, wo er fich jahlreiche Anhanger zu verschaffen wußte, benen er in einem eigens gemietheten Saal Briveterbauungeftunden balt.

Bewandtheit in iconem Ausbrud ber Bebanten zeigt er wie als Rebner, so auch als Dichter in ben von ihm aus Babow berausgegebnen Poefien unter bem Litel: "Geiftliche Lieber von G. 28. Schulze. Salle 1858." (10. Auft. 1870.) In ber vom 23. Rov. 1858 batirten Borrebe fagt er von benfelben, "fie find mir von meinem himmlifcen Bater gegeben worben in ftillen Stunben, ba Er mit feinem Rinbe fprach, und ich an feinem Bergen all mein Beh ausweinte und Frieben fanb für meine Seele. Betenb mit Thranen balb bes Leibes balb ber Freube habe ich fle geschrieben. Sie mogen mit Friede und Freude im h. Geifte geangstete und zerschlagene herzen laben, wie fie mich mit tublem Thaue gelabt, wenn ich, an Leib und Seele gebrochen, inwendig Furcht, auswendig Streit, in ber Glut ber Trubfal fcmachtete (Geb. Afarja v. 49. 50.) Da hab ich es gelernt: in Seinen Bunben allein haben wir Frieben; auch aus ber tiefften Roth errettet Geine Jefusbanb. Davon möchten biefe Lieber zeugen. Bu Ihm, bem einigen Argt und Beilanb, möchten fie alle geangfteten, wunden Bergen bingieben." Es find burchans subjectio gehaltene Lieber, in benen ber Dichter, ber barum immer auch mit "ich" und "mir" und "mein" von fich rebet und felbft in ben Feftliebern nicht mit "wir" und "und" aus ber Gemeinbe beraus ober fur bie Gemeinbe binein fingt, eben nur feine perfonlichen Befühle bes Leibs und ber Rlage, bes Gottvertrauens und ber Jejusliebe, bes Dants und ber Freube gueipricht.

Ge find im Gangen 179 Rumern, von benen 69 auf befannte Rirchenmelobien gebichtet finb, beren Ueberfdriften fle auch tragen. Sie erfcheinen in 10 Abschnitten: 1. Liebe ju Jesu (15), 2 Sehnsucht nach ber beimath (7), 3. Eroft in Erubsal. Ergebung und Bertrauen (28), 4. Bitt- und Betlieber (17), 5. Buß- und Beichtlieber (9), 6. Banbel im Reiche Gottes (14), 7. Lob- und Danklieber (19), 8. Friebe und Freude in Gott (8), 9. Beilige Zeiten (22), 10. Sausgemeine (30, worunter als Tobtenopfer 10 cafuelle Gebichte.) 3m Privatgebrauch und in Brivatfammlungen find bavon bis jest vornamlich beimifch geworden :

"Bift bu betrübt bis in ben Tob" - Bfalm 62, 2. 3m Ton: "Allein Gott in ber Sob." Aus Abiden. 3.

"3d bin ein Rind in beinem haus" - Bir find nun Gottes Rinber. 1. Joh. 3, 2. 3m Con: "Lobt Gott, ihr Chriften." Aus Abicon. 7. 3m Anhang eine besonbere Composition von bem R. Mufitbirettor J. B. Jahns in Berlin: f g a b c d es d.

"Mein Gott, bu bift mein Gott" - Bf. 121, 2. Aus Abfchn. 3. Im Anhang eine besondere Composition von G. Gottfr. Beiß in Berlin: d ha a f g.

"Dein Gott ift unbefdreiblich gut" - Pfalm 145, 8. 3m Ton: "D Emigfeit bu Donnerwort." Aus Abichn. 7.

"D tomm, mein Beilanb, tomm ju mir" - Romm, Bert Jefu. Dffb. 22, 20. 3m Con: "Bie foon ift unferes Ronigs Braut." Aus Abschn. 1.

"D lieber Gott, bu bift allein" - Jer. 14, 8. 9. 3m Ton: "Benn mein Stunblein." Aus Abicon. 3.

"Bahlt ben Sand am Meeresftranbe" — Gott ift bie Liebe. 1 306. 4, 16. 3m Zon: "Jeju, ber bu meine Seele." Aus Abicon. 7.

Rotel, C. Friebr. S., geb. 13. Oct. 1830 gu Sarftebt an bet Innerfte (zwei Meilen von hannover), wo fein Bater, Friedrich Rotel, fest au Bevenftabt, Steuereinnehmer war. Obgleich von fruber Jugenb an jum geiftliden Berufe bingezogen, mußte er fich bet ber Mittellofigfett ber Eltern bem Schreibereifache wibmen und fungirte beim Ronigl. Amte Ruthe in ber Nahe feines Geburtsorts, wo er feine freien Stunben mit Dufit und Lefen erbaulicher Schriften ausfüllte, auch bereits zu bichten aufieng. 3m Jahr 1856 erwachte nun, nachbem burch bas Lefen ber Sariften von Dav. Strauf fein Glaube ftatt erfcuttert nur um fo mehr befestigt worden war, ber alte Erieb jum geiftlichen Beruf fo fart in ibm, bağ er nach vielem Ringen im Gebet in feinem 26. Lebensjahre mit bem Entichluffe burchbrach, Theologie ju flubiren. Bunachft ließ er fich gum Gintritt in ein Gymnafium burch Baftor Bordere in Gulpel, jest in Eifeloh, von Johanni 1856 an vorbereiten, bis er Oftern 1858 in bie oberfte Claffe bes Symnafiums ju Göttingen aufgenommen murbe, von wo er bann nach übermäßigen Auftrengungen und vielen Entbehrungen Oftern 1860 gur Universität bafelbft übertreten tonnte. Diefe Anftrengungen hatten ihm icon im Berbft 1858 eine fcwere Rrantheit jugezogen, an beren Folgen er noch bis Oftern 1859 ju leiben hatte. Allein fein Siechbette wurde jum Siegesbette für ibn, indem er alle Zweifel und geifts lichen Anfechtungen überwand und feines innern Berufs jum Dienft am Borte Gottes gewiß murbe. In biefer Beit entstanben auch bie meiften feiner Lieber, bie er gur Chre bes herrn, ber ihn flets munberbar geführt, gefungen hat. Rach breijährigem Studium ber Theologie in GBttingen, während beffen er fich bie Mittel zu feinem Unterhalt trot feiner faft aufgeriebenen Leibestraft burch Unterrichtgeben erwerben mußte, absolvirte er und murbe bann, nachbem er zwei Sabre lang Bfarrgehulfe in Rheben gewesen war, im Jahr 1865 von bem Grafen Bnemen als Batron auf bie Pfarrei Gimbedhaufen berufen.

Seine geiftlichen Lieber, erfreuliche Erftlingsversuche, ben Ton ber alten Kirchenlieber wieber anzuschlagen, gab er in seinem 30. Lebensjahr, noch währenb seiner Borbereitung zum Stubium ber Theologie, balb nach seiner Genesung heraus unter bem Titel: "Zionsklänge. Beistliche Lieber, mit einem musikalischen Anhang (1 von ihm componitie Abventsthume) von C. F. H. Wötel. Göttingen 1859." (2. Aust. 1862.) Es sind 38 Lieber in 3 Bilchern: 1. Festlieber (15), 2. Gebetslieber (14), 3. Leben im Geist (9), wovon 28 auf bekannte Kitchenmelobien gebichtet

find. Der Beachtung werth:

"Ich bin gewiß in meinem Glauben" — Jesuslieb. Rom. 8, 38. Mel.: "Wer nur ben lieben Gott." Aus bem 3. Buch. "Mitten in ber Woch bin unb leb ich noch" — am Mittwoch Morgen. Aus bem 2. Buch.

Stromberger, Christian Wilhelm, geb. 28. Jan. 1826 zu Georgenhausen bei Darmstadt, wo er seit 1841 bas Gymnastum besuchte und im Hause bes nachmaligen Geh. Staatsraths Hallwachs, in dem er Aufnahme fand, in einen regen literarischen und künklerischen Berkehr kam. Nachbem er dann 1843—1847 in Gießen Theologie kubirt und sofort noch ein Jahr auf dem Seminar in Friedberg verbracht hatte, war er 1848— 1851 zu Darmstadt an der Realschule, an dem Knabeninstitt des Dr. Lucius und als Privatlehrer thätig, die er nach einem halbschrigen Bikariat des Rectorats in Busbach im Herbst 1851 Reallehrer zu Offenbach a. M. wurde, wo er sich mit Bertha v. Arnim, einer Lochter des Freiherrn Heinrich d. Arnim, verheitrathete. Sechs Jahre hernach trat er mit seiner 1857 erfolgten Ernennung als Pfarrer von Wenings dei Bübingen in Oberhessen vom Lehramt zum Predigtamt über und sieht nun seit 1866 als Harrer in Zwingenberg an der Bergstraße, wo er als Ordner der aus dem Boben der Consoderation, sehenden Conserenz in Riederwellstadt für dem Boben der Consoderation, sehenden Conserenz in Riederwellstadt für dem Umgestaltung der kirchlichen Berkstitusse Sessen isch wieder bem er fich zuvor icon an den Arbeiten des Centralausschusse für innere Mission in Berlin zu betheiligen angesangen hatte. Im Sommer bestelben Jahres flarb ihm nach langjährigen Leiden seine ihn bei allen christlichen und bei allen seinen Arbeiten in der Gemeinde treulich unterfiligende Arau.

Er hat sich bekannt gemacht burch mehrere humnologische Arbeiten wie: "Geistliche Lieber evangelische Frauen bes 16—18. Jahrhunderts. 1864." — "Leben und Lieber des Erasmus Alber. 1857." und: "Leben und Lieber der Anna Sophia von hessen. 1857." Bor acht Jahren gab er, veraulast durch schwere Lebensersahrungen, 50 sinnige Poesien heraus unter dem Litel:

"Ernste Lieber von Chr. B. Stromberger. halle 1862." Sie sollten, wie er in ber Wibmung an seine Schwiegermutter Johanna v. Arnim-Sperrenwalbe vom 11. Dec. 1861 sagt, bet ben vielen Tobesfällen, die in kurzer Zeit die nächsten Familienangehörigen wegrassen, ein herzlicher Ruf an die Ueberlebenden sehn, dei solcher göttlichen Erinnerung an den Ernst des Lebens "bas Leben ernst zu nehmen und sich des heilsglaubens zu vergewissern." Bon den unter diesen Boesien befindlichen geistlichen Liebern nennen wir:

"In ber Rrippe liegt" - Freuet Gud in bem herrn. Phil.

4, 4-7. Beihnachtlieb. Rel.: "Geelenbrautigam." "Ginen einz'gen Blid - Ginen Blid. Luc. 22, 61.

"Gott verzeih bem fowachen Sinn" - Gebet.

Glud, Dr. jur. Christian Carl, geb. 8. Oct. 1791 gu Erlangen als ber altefte Sohn bes berühmten Banbectencommentatore, war anfangs, nachbem er noch nicht gang 20 Jahre alt bie Rechtsftubien vollendet hatte, Rechtsprattifant in feiner Baterftabt, ber er zugleich auch einige Jahre als Magiftraterath Dienfte leiftete. Dann murbe er 1821 als Stabt= gerichtsaffeffor in Baireuth und 1822 als Greis- und Stabtgerichterath in Ansbach angestellt, worauf er fich 1823 verebelichte. Rachbem er bann bafelbft 1827 Affeffor und 1837 Rath beim Appellationsgericht geworben und als folder auch noch brei Jahre in Bamberg gewesen mar, murbe er 1841 ale Oberappellationerath nach Munchen berufen. Die evangelische Gemeinbe baselbft berief ben driftlichen Juriften "von feinem Rechtegefühl" wieberholt jum Rirchenvorsteheramt, wie er auch zweimal Mitglieb ber Generalspnobe gewesen und von seiner Baterftabt 1849 auch ju ihrem Abgeordneten beim beutiden Reichsparlament in Frankfurt gewählt worben war. Nach 40jähriger Dienstzeit trat er 1859 in ben Rubeftand, ben er gu mannigfacher fchriftftellerifcher Thatigkeit und mit Borliebe ju hymnologischen Stubien benütte, fo bag er fich feltene Renntniffe bes reichen evangelischen Lieberichates sammelte, aus bem er auch jeden Morgen mit ben Seinigen ein Lieb jum Clavier gefungen hat, und nebft einer reichen bomnologischen Bibliothet umfaffenbe, mit biographischen und literarischen Rotigen ausgestattete Bergeichniffe ber driftlichen Lieberbichter binterlaffen tonnte. Seit 1865' machte fich bie Sowage bes Alters bei ihm fühlbar und in driftlicher Fassung gieng er bem Tob entgegen. Er bezeugte einmal: "Das Liebste, Theuerfte und Sugeste unter allen Troftworten ber b. Schrift ift eben boch bas Liebeswort bes herrn im Jesaja: ""Fürchte bich nicht! ... bu bist mein"" (Jes. 43, 1). Ja! ich habe einen heiland, Er hat mich erloset, erworben und gewonnen; ich bin fein, ich will feines Andern fenn." Go farb er in dem herrn, bem er allezeit mit fanftem und ftillem Geift, ber toftlich ift por Gott, vertraute, 11. Oct. 1867. Gein Grabrebner hat von ihm bezeugt: "Er war ein großer Liebhaber wie ber b. Sarift fiberhaupt, fo

insbesonbere bes Pfalters. Und unter ben Pfalmen waren ihm wieber befonders lieb ber 1., 28. und 73. Pfalm. In die h. Schrift hat er fich mit mahrer Beilebegierbe bineingelesen und gelebt und ebenso bieng er an feiner Rirde, bie ihm bat Bort Gottes von Rinbesbeinen nabe ge-

bracht mit ganger Seele."

Drei Jahre vor feinem Tob gab er Gebichte und Lieber, Die er größtentheils icon langere Beit guvor verfaßt hatte, heraus unter bem Litel: "Fruchte ftiller Weiheftunben. Berausg, von Chr. C. Blud. Munden 1864." Es find 98 freilich in ber Form und Diction ziemlich mangelhafte numern. Die barunter befindlichen 27 geiftlichen Lieber find aber icabenswerthe Glaubenszeugniffe eines frommen Juriften, folicht und einfach, oft bloge Umidreibungen von Bibelftellen. Borberricend ift bei ihnen der lyrisch-subjective Charafter, 11 aber find auf befannte Rirchenmelobien gebichtet, wovon nennenswerth:

"Auf bich, mein Gott, vertraue ich" - Gottergebenbeit. Del.: "3d bin ja; Berr, in beiner Dacht."

"36 und mein haus wir wollen Gott" - Jofua 24, 13. Del.: "36 bant bir fcon."

"Mein Gott unb herr, bir bringe" - Gott jum Lobe. Mel.: "Dant feb Gott in ber Sobe."

"Bohl bem, welcher überwunden" - Begrabniflieb. Mel.: "Alle Denichen muffen fterben."

Duellen: Glück's Lebensstizze von Joseph Anapp (Alberts Sohn, jest Diac. ju Crailsbeim) im Chriftenboten 1868. Rr. 41. G. 257-260.)

Schott, Otto Emil, geb. 4. Mai 1831 ju Aichichieß, wo fein Bater, ber nachmalige Baifenhaus-Oberinspector in Stuttgart, bamale ale Bfarrer ftanb, ftubirte 1849-1853 im theologischen Stift ju Tilbingen, an bas er bann auch 1858 als Repetent berufen wurbe, und erhielt feine erfte Anftellung 1862 als Pfarrer in Berg bei Stuttgart. Geit Anfang bes Jahres 1867 fleht er ale Archibiaconus in ber alten fomabifden Reichefabt Reutlingen, beren Name mit bem von Rurnberg unter ber Augsburgifden Confession verzeichnet fieht. Er gab im Siller'ichen Con erflingenbe geiftliche Lieber beraus unter bem Litel: "Lagliche Rahrung

ober Schapfafichen auf alle Tage im Jahre. Stuttg. 1868."

Bie biller in feinem Liebertaftlein (Bb. V, 121) über bie Bibelterte bes Sanbbuche von Magnus fr. Roos, fo gibt Schott über bie Morgenund Abendandachten 30h. Fr. Starts vom 3ahr 1744 (Bb. IV, 547) je ein Lieb, im Gangen 366, bie meift auf bie bekannteften Delobien bes Bürttembergifden, Gogner'ichen und herrnbuter G.'s, mandmal auf artenhafte Beifen gebichtet finb. Rach bem Borwort vom 10. Oct. 1867 war ihm babet "bie Erbauung in Bitte, Anbetung, Fürbitte und Dantfagung bie Bauptfache", und es finben fich in biefen folichten und einfachen, burchaus biblifc, wenn auch mandmal ju popular und metrifc nicht rein genug gehaltenen Liebern, bei beren Abfaffung er "ben Grundfehler ber neuern, auch geiftlichen Dichtung vermeiben wollte, vermeinte foone Borte zu machen, ba nichts hinter ift, bei mangeinbem Gehalt burch bie Form ju bestechen und einseitig bem Genug ber Bhantaffe ju bienen", wie er felbft fagt, bie verschiebenartigen Buftanbe bes ringenben, bufgertigen, angftlichen und juverfichtlichen und auch bee triumpbirenben Blaubens abgeschattet. Debrere finb bereits in Schul- und Brivatgebrauch abergegangen, a. B .:

"Ifrael zeucht bin gu feiner Rub" - Jer. 31, 2. Muf ben 18. April.

"D felige Racht, bie uns gebracht" - Euc. 2, 12. Beibnachts: lied auf ben 24. December.

Aus ber lutherifden Frauenwelt foliegen fich noch an:

Frang, Agnes, wurde geb. 8. Marg 1794 gu Militsch in Schlefien, wo ihr Bater als Regierungerath angeftellt, aber bereits als fie erft 7 Jahre alt war, ftarb. Rachbem fie mit ber verwittweten Rutter an verfciebenen Orten, ju Steinau, Schweibnig, Landed und Dresben fich aufgehalten hatte, verweilte fie nach bem 1822 eingetretenen Lob berfelben bei einer mit bem Sauptmann v. Retowelly verheiratheten Somefter ber Reihe nach in Befel am Rhein, wo fie einen Jungfrauenverein unb eine Arbeitefdule fur arme Dabden grunbete und leitete, in Giegburg bei Bonn und feit 1826 in Brandenburg, wo fie ihr wohlthatiges Birten fortfette. Rach Reuenborffe (f. S. 291 f.) Tob jog fie im Berbft 1837 mit ber gur Bittme geworbenen Schwefter nach Breslau, wo fie Borfteberin ber Armenicule murbe, und ale eine jungere verwittwete Schwefter bon ihr 1840 baselbst gestorben mar, bie Erziehung ihrer hinterlassenen 4 Rinder überwachte. Sie ftarb aber, seit einem im 13. Jahre burch Umfturg ihres Reifewagens erlittenen fcmeren Fall gebrechlich und fortwahrend leibend, icon 13. Mai 1843.

Sie hat sich sowohl durch ihren Roman "Jührungen" als auch durch ihre Dichtungen bei ihren Zeitgenossen beliebt gemacht. Als Dichterin steht sie aber noch ganz auf dem Boden der vorigen Periode. Sie war zwar selbst bei denen weltsichen Indates bemuht, Allem eine resigibse Seite abzugewinnen, aber ihre resigibsen Gebichte sind eben nur resigibse und nicht eigentlich christlich, dabet auch ungemein sentimental und mit allzwiel voetischem Zierwert geschmucht. Nehrere größere Dichtungen ließ sie sowoiel voetischem Zierwert geschmucht. Nehrere größere Dichtungen ließ sie sowoiel voetischen Gesammelt erschienen resigibse, vermische und erzählende Gedichte von ihr unter dem Titel: "Gedichte von Agnes Franz. 2 The. hirscherg 1826." (2. Aust. Erste Sammlung. Essen 1836. Zweite Sammlung 1837.) Es sind im Ganzen 247 Numern, worunter 56 resigibse Gedichte und 14 biblische Gemälde. Bon diesen, die in holländische lebersehung erschienen unter dem Titel: "Gotsbienstige Parptotselingen door A. van der Hoop. Rotterdam 1857." sind die verbreitetsten und besten:

\*\* "Friebe, Friebe fen mit Euch" — Liebesgruß. Aus Samml. II. "Ich fuche bich von ganzem herzen" — Gebet. Pfalm 119, 10. 27. Aus Samml. II.

"If Gott mein Hort" — Gott mein Hort! Aus Samml. I. "Ich wanble, wie mein Bater will" — Ergebung. Aus Samml. U.

\*\* "Löftlich ift's, bem herrn vertrauen" - Liebeszuverficht. Aus Camml. II.

"Rommt, die ihr matt und mube" — Abenblieb. Aus

(Bgl. Lebensfligge von A. Frang. Mit ihrem Bilbniffe. Breslau 1846.)

Hensel, Wilhelmine, geb. 30. März 1798 zu Linum bei Fehrbellin in der Mark Brandenburg, wo ihr Bater, Jak. Ludwig Hensel, der Exisieher des als Führer der "schwarzen Schaar" in den deutschen Freiheitstriegen berühmt gewordenen Freiherrn v. Lüsow Pastor war, aber schon 1809 starb. Nach dessen Tod tam sie mit ihrer Mutter, einer Tochter des Kriegsraths Trost in Berlin, nach Berlin, wo sie einen tresssche den Unterricht genoß. Nachdem sie dann mit derselben vom Jahr 1823 an zehn Jahre lang auf einem Landgut in der Rähe von Glas in Schlesten bei der Mutter Schwester, der Majorin v. Gontard, verweilt, tehrte se mit ihr nach Berlin zurück in das Haus des Bruders Wilhelm Hendet.

bes berühmten Sistorienmalers, ber auch die Freiheitstämpfe mitgefochten und hernach mit einer Schwester von Felix Menbelssohn-Bartholdy sich verheirathet hatte. Bon hier wurde sie, nachdem sie schon durch ben 1835 ersofgten Tod ber Mutter und ben 1847 ersolgten Tod ber Schwägerin tief erschlittert in eine schwere, lang anhaltende Krantheit verfallen aber glücklich wieder genesen war, im Dec. 1850 als Borsteherin des Baisenhauses "Elisabeihstift" in Pantow bei Berlin berufen, an dem sie jest noch im Segen wirkt. Als sie im Jan. 1851 ihren Beruf dazielbst antrat, siehte sie in einem der bei dieser Beranlasjung versasten Sebicite:

Du, herr, riefft mich zum frommen Wert, In treuer Liebe will ich's thun. Es fen mein lebtes Augenmert, Dann laß mich felig rub'n!

Ihre Lieber voll Zartheit und Innigkeit im Ton eines Novalis und Schenkenborf, welche vielsach ben Liebern ihrer katholisch gewordenen Schwester Luise Hensel ebenburtig sind und bieselben, da die Dichterin nur um so treuer an dem Bekenntniß der evangelischen Kirche sestgehalten hat, an christichem Gehalt noch übertreffen, erschienen zuerst vereinzelt in Rietke's "Geistlicher Blumenlese. Berl. 1841." mit der Bezeichnung "Minna" und in Grote's "Harfe und Lever. 1854 und 1855." (hier Igistliche Lieden, 3. B.: "Was trägst du doch nur Sorgen.") Die meisten und besten derselben hat dann zugleich mit den neueren Liedern ihrer Schwester Kletke gesammelt herausgegeben unter dem Titel: "Gedichtenstiftung in Pankow. Berlin 1857." Bon Wilhelmine Gensellsschenstiftung in Pankow. Berlin 1857." Bon Wilhelmine Gensell, Bermischtes 12, Elisabethssift aus der Kindheit 5, aus der Jugend 11. Bermischtes 12, Elisabethssift 9, geistliche Lieder 11. Von diesen letzern sind besonders zu nennen:

"herr, nimm bin aus meinem Bergen" — Gebet. "Konig ber Ehren, zieheft bu ein?" — Abvent. "O Kreuz im blut'gen Glang" — Charfreitag.

"D kreuz im blutigen Glanz" — Charfteitag. "Bie bift bu mir so fern gerückt" — Klage.

"Bie ift mir boch fo fill und leicht" — nach bem Abenbmahl. D. Kraus theilt in seinen "geifil. Liebern vom 19. Jahrh. Darmft. 1863." S. 153 noch zwei weitere bis bahin ungebrudte Lieber von ihr mit.

v. Plönnies, Luise, geb. 7. Nov. 1803 in Hanau, wo ihr als Natursorscher bekannt gewordener Bater, Dr. Joh. Phil. Leisler, als Obermedicinalrath ledie. Dieser, der manches Gelegenheitsgedicht versäste, wedte frühe bei ihr den Sinn für Poesie, und so versches sie sight, wedte frühe bei ihr den Sinn für Poesie, und so versches sie sich selbst auch im Todesjahr besselbst 1813 als zehnjähriges Mädchen schon in mehreren Gelegenheitsgedichten. Nach ihrer Consirmation nahm sie 1817 der Bater ihrer längst heimgegangenen Mutter, der Leidarzt des Größberzogs Dr. Georg v. Wederind zu sich nach Darmstadt, wo sie sich dann 1824 mit Dr. Aug. d. Plönnies, einem gestwollen jungen Arzte, der als Leibmedicus nach Darmstadt berufen worden war, verehelichte. Seit 1847 lebt sie zu Darmstadt als Wittwe im Kreis ihrer Kinder und Eutel.

Sie ift die Dichterin bes weit und breit gesungenen Liebes: "Barum schlägt so laut mein Berg?" und hat sich überhaupt burch ihre seelens vollen weltlichen Dichtungen voll Phantasie und Bilberreichthum und babei von burchaus religiöser haltung (Gebichte. Darmst. 1844. Reue Gebichte. das. 1850), sowie burch lebersetungen englischer Dichtungen, in beren Geist sie ihre eigenen versafte (3. B. Brittannia. 1843. Ein stember

Strauß. 1844. Engl. Lyriter bes 19. Jahrd's. 1861.) längst einen Namen exworben gehabt, ehe fie nun mit einer Sammlung eigentlicher geistlicher Lieber und Gabichte hervortrat unter bem Titel: "Lilien auf dem Felde von kuise v. Plonnies. Stutig: 1864." Unter biefen Dichtungen von schwen Wohllaut und tiefem Gehalt sinden sich neben wertschen von schwen über Dibelstellen und epischen Stüden über diblische Gerschiehen alten und neuen Testaments 22 Pfalmbearbeitungen (Pf. 8. 19. 23. 27. 30. 32—34. 36. 37. 42. 51. 58. 77. 84. 91. 128. 130. 137. 139. 147. 148.) und 8—10 Numern von liedartigem, obwohl nichts weniger als kirchlichem Charafter. Die brauchbarsten sind:

"Aus ber Tiefe meiner Aengsten" — ber 130. Bfalm. "Ans viel taufend Seelen schunge" — Bfingstlieb, "Heil ber Welt, bu Liebesflamme" — Joh. 15, 5. "O Gebet, bu himmelstraft" — Gebet (unter ben 22 Liebern "aus bem innern und äußern Leben.") "Seh mir gnäbig, seh mir gnäbig" — ber 51. Bfalm.

Berwig, Marie Cophie, bie fromme ichwäbifde Jungfrau. Sie wurde geboren 22. Oct. 1810 ju Gflingen, wo ihr Bater, M. Friedrich Auguft Bermig, ale Defan und Stadtpfarrer bis jum Jahr 1839 im Segen gewirtt bat. Ihre ichon zwei Jahre nach ihrer Geburt von ihr geschiebene Dutter mar eine Tochter bes altehemurbigen frommen Stabt= pfarrere Friedrich Rofflin in Ghlingen. Schon in ber Bluthe bes Lebens fab fie ihr außeres Lebensglud ichmerglich gefiort, indem feit ihrem 12. Jahr eine Berkrümmung des Rüchgrathes sich an ihrer sonk so anmuthigen Gekalt ausdilbete, wodurch sie im 14. Jahre bereits ganz trumm und ausgewachsen war. Sie trug aber diese Schickung mit gottergebenem Sinne, und nur um so liedlicher sieng nun von Jahr zu Jahr das innere Leben des Geistes bei ihr sich zu entsalten an, so daß A. Anapp von ihr fagen tonnte: eine tieftlare, gottgebeiligte Geele wieberleuchtete aus ihrem eblen Angefichte." Gie hielt fich im Glauben an ben feft, ber ihr biefen Leibensweg vorzeichnete und aus einer herzlichen Liebe ju Jefu, bem fie thr Berg gang jum Gigenthum gab und beffen Gunberliebe anwelchem fie nicht nur bie Ihrigen, sonbern auch gernerfiehende auf bie wohlthuenbfte Beise erquidte. Die Liebe war ihr Element. Bei foldem Liebesfinn gieng insbefonbere ein glubenbes Berlangen ihrer Seele babin, bag auch die Beiben und die aus bem ihr immer besonders theuren und mertwürdigen Bolt Ifrael ju Jefu gebracht wurden. Dan tonnte fie oft belaufden, wie fie in innigem Fleben für bie Betehrung bes Beiben- unb Judenvoltes ben Berrn anrief.

Mit ben Jahren mehrten sich ihre körperlichen Beschwerben, unter benem sie auch manche innere Kämpse zu kämpsen hatte, aber inimer wieber in bem kindlichen Glauben überwand: "Gott ist die Liebe." In soldem Schmelzosen der Leiden sollte sie nach den Friedensgebanken Gottes abs eine reine Jungfrau Christo zugebracht werben, dem sie danin auch nachsalgen lernte, wo es hingteng, je daß sie bereit war, als es selbst zum Tode gieng. In den letzten Tagen des Jahrs 1835 wurde sie von einem heftigen Katarrhsteber befallen, das mit dem Beginn des neuen Jahres eine iddiliche Wendung nahm, worauf sie mit freudiger Hossinung ihrem nahen heimgang entgegensah. Kurz vor ihrem Seterben richtete sie sich plöhlich auf und rief: "Welch ein Chor!" Wit diesen Worten ashmete sie zum leptenmal 6. Jan. 1836 am Reusahrestag der heiden.

Im Jahr 1826 hatte fie als fechszehnstrige Jungfrau ein Lieberbuch fich angelegt, in bas fie nicht nur bie ihr ber am meiten anlyer herben.

Lieber frommer Dichter, besonbers Albertini's, ber ihr Lieblingsbichter war, sonbern auch eigene bichterische Herzensergusse eintrug, welche ihre jebesmalige innere Ersabrung ausbruden. Auch sonft erfreute sie die Jerigen bei verschiebenen Anläsen und Familienereignissen mit lieblichen Früchten ibrer bem herrn geweihten Dichtergabe. Ihre Lieber blieben nungebrudt bis auf die, welche A. Knapp in seinen Lieberschap nach ihrem Tobe aufgenommen hat, von welchen 3 die Wisson für Irael zum Gegenstand haben. In Kirchen-G.G. giengen über: \*)

", Gieb, baß ich ewig treu bir bleibe" — Zesusliebe. 3m Mennon. G.

\*,Bafferfirbme will ich gießen" — Miffionelied für Ifrael. Zesaj. 44. 8.

Im Burt. u. Str.:Conf. G.

(Quellen: Sanbidriftliche Radrichten.)

Eleonore, Fürstin Reuß, geb. 20. Febr. 1835 an Gebern im Bogelsberge. Ihre Eltern waren ber im Jahr 1841 verstorbene Erbgraf hermann au Stolberg-Bernigerobe und Emma, eine geborene Gräfin au Etdach-Fürstenau. Det jest regierende Graf. Otto au Stolberg-Bewingerobe ist für Bruder. Am 13. Sept. 1855 vermählte sie sich gullem burg im Harz, wo sie bis dahin den größten Theil ihres Lebens zugedracht hatte, mit dem auf seinem Gute Jänkendorf in der Oberlausit wohnerden Fürsten heinich LXXIII. Reuß aus einem nicht regierenden Bweige sungerer Linie.

Nachem die meisten ihrer Poesien in Nathusius Vollsblatt für Stadt und Land einzeln erschlenen waren, gab sie dieselben gleichfalls anonym gesammelt heraus unter dem Titel: "Gesammelte Blätter von El. Berlin 1867." mit der Gerhard'schen Strophe: "Die Sonne, die mit lachet, ist mein herr Jesus Christ, das, was mich singend machet, ist, was im himmel ist" als Moto. Voran steht eine vom 26. Wai datirte detliche Widmung an ihre Schwägerin, die Gräfin Marie zu Stolbergs Bernigerode, geb, Krinzessin Reuß, und dieser folgen 70 poesien von instigem und sinnigem Charaster, meist geistlichen Inhalts. Darumer stid 27 geistliche Lieder, von denen beachtenswerth:

Sallelujah bem herren voller Gnab" — hallelujah! Mel.:

.36 will mit Magbalenen geh'n" - Offerlieb.

"Rommft bu, Brautigam ber Seelen" - ber Brautigam ... "tommt. Matth. 25.

"Run bab ich bich; hier haft bu mich" - Menbmahlelieb.

nicht feben und boch glauben. 3ob. 20, 29.

An biefe Dichter und Dichterinnen ber lutherischen Kirche reihen fich auch noch einige ber als augsburgische Confessions herwandten auerkannten —

<sup>\*)</sup> Das im Reug'iden G. und von O. Kraus irribumlich ihr jugefchriebene Lieb: "Du, ber einft von beiner Sobel" fleht in ber 1. Ausgabe bes Anapp'ichen Lieberschahes 1837 anonym und ift in den beiben menern Ausgaben gang weggesaffen.

## Berenhuter enaugelischen Bruder-Unitat. \*}

Die glaubige Bewegung in ber evangelifden Rirche Deutschlande feit 1817 bat auch auf die Briber-Unitat ihren Ginfluk genbt, nachbem bei ber weit verbreiteten Berrichaft bes Rationalismus in ben zwei erften Jahrzehnten bes 19. Jahrhunderis manche ihrer Theologen mittelft ber Fries'ichen Philosophie eine Bermitts lung zwifden bem Bernunftglanben und bem Berenbutiden Bergenschriftentbum gu icaffen verlucht batten, unter ber bas innere Leben ber Unitat Noth litt und es an einer wahrhaft bibelglaubigen theologischen Biffenschaft zu mangeln anfieng. 3m Jahr 1818 Abernahm Johannes Blitt ble Inspection bes nach Gnabenfelb in Oberichleffen verlegten theologischen Seminariums, in welchem (früher von 1754 an war es zu Barby und feit 1789 38 Rieth gewesen) bie Beiftlichen ber Unitat wiffenschaftlich:theo. logische Bilbung erhalten follten. Durch ibn wurde bie in ber congelischen Rirche mehr und mehr erwachenbe gläubige theologische Biffenfcaft nach ber Anleitung eines Tholud und Bengftenberg, eines Reander und Ritfc und unter Festhaltung an ben Grundgugen ber Spangenberg'ichen Iden fidoi fratrum auf bem Grund ber b. Gorift und Augsburgifden Confession in bem Geminat gepflegt, und bie beilfame frucht bavon mar gunachft eine Erwedung unter ber ftubirenben fur bas Prebigidint fic ausbilbenben Jugenb, und bann eine namentlich feit 1841, bem Tobesjahre Blitte, in immer weitere Rreife fich verbreitenbe riefgreifenbe Erneuerung im gangen Leben und Befen ber Brubergemeine, wobei gwar manche veraltete Formen abgetragen, bie Grundippen bes Gemeinlebens aber bewahrt wurben, wie man auch von manden Ginfeitigkeiten in ber Lebre fich losmachte, aber ben eigentlichen Rern aller Lebre, Die von ber freien Onabe im Blute Chrifti, bas allein rein macht von allen Gunben, treu bewahrte.

So konnte auch in ber Brüber-Unität, zumal bei ber in ber ebangelischen Rirche feit ben 1850er Jahren immer ftarter bers vertretenben Gefangbuchereform, in glaubiger, zum bewährten

<sup>9)</sup> Bgl. Zingenborf und die Brübergemeine. Bon G. Burtharbt, Behrer an bem theologischen Seminar in Enabenfelb. Gotha 1866. — Die Gemeine Gottes in ihrem-Geist und in ihren Formen, mit besonderer Beziehung auf die Brübergemeine von G. Plitt. Gatha 1859.

Miten gurudtebrenbet Beife eine Berbefferung ihres Gregor'ichen G.'s bom 3. 1778, in welchem unter bem Ginfluß bes bamaligen Reitgeiftes fo viele abidwächenbe Aenberungen an ben alten Lie bern, insbesondere auch an benen bes Stifters ber Gemeine und so mander andrer Brüberlieberbichter vorgenommen worben waren (Bb. VI, 431 ff.), nicht lange mehr auf fic warten laffen. Bereits 1823 mar bauptfachlich burch Garve's Bemuhung eine neue Ausgabe ber "liturgifden Gefänge ber Brubergemeine" mit Ueberarbeitung alterer Gefange und vielen neuen ju Stanb gekommen, und als berfelbe 1841 farb, binterließ er ber Unitat zu kunftiger beliebiger Benütung eine vollftanbige Bearbeitung bes Brüber- G.'s. Enblich im Jahr 1862 gog bie Provingialspnobe für bie 20 Gemeinen in Deutschland, Solland, Banemart und Rufland mit 7000 Seelen umfaffenbe europaifchefestlanbifche Broving ber Bruber : Unitat \*) bie Befangbuchereform in eruftliche Berathung und bie Brovingial-Aelteften-Confereng, welche fur biefe Broving mit ber Unitate-Melteften-Confereng in Bertheleborf gusamenfällt, mabrent seit ber 1857 in ber Berfaffung ber Unitat eingetretenen Decentraliffrung bie beiben anbern Provingen, bie britifche und bie norbameritanische je von einer besonbern Provingial-Altesten-Conferenz verwaltet werben, und bie Unitate-Melteften-Conferenz die Bermaltungsbeborbe ber- aus allen brei Provinzialspnoben beschickten, nur mit ben allgemeinen Angelegenheiten ber gefamten Unitat, wie Lebre, Diffionswert u. f. w., fich beichaftigenben Generalfunobe ift, beauftragte einige Bruber mit ben nöthigen Borarbeiten. Bon biefen ausgearbeitet erschien bann ein Entwurf eines Brüber-Gefangbuchs. Leing. 1868." im Drud. Diefer Entwurf murbe nochmals feche Brubern gur Brufung übergeben und ba und bort von benfelben peranbert, worauf ibn erft noch bie Brovingial = Aelteften : Confereng prufte und turg

<sup>\*)</sup> Die britische Provinz umsaßt in England und Irland 36 Gemeinen mit über 5000 und die nordamerikanische in Vennsplvanien und Rordcarolina 33 Gemeinen mit 3500 Geelen, so daß also die Gesamtzahl der Mitglieder der Brüdergemeine in der Gegenwart sich auf 20—21,000 belauft, während in der Pflege der Brüdermission auf 10 verschiedenen beibnischen Gebieten, namentlich in Grönland, Labrador, Bestindienen Priissch Indianala, Südesstiffa (Hottentotten und Kassen), Renholland; Mosquitolus (Indianaev), Surinam (Reger) fich 78,000 Eingeborene besinden.

vor ber im Jahr 1870 zusamentretenden Generalspnobe am 20. Mai 1870 zum Druck genehmigte. So erschien benn bas neue Brüber: G., burch welches man aber bas seitherige "nicht verbrängen", sondern als halbe Magregel nur ein Keineres Neben: G. für den Gemeindegebrauch schaffen wollte, das benn auch, wenn es gleich wesentliche Berbesserungen enthält und somit ein namhafter Fortsschritt ift, den Charatter der Halbheit an sich trägt. Es hat den Titel:

"Rleines Gefangbuch ber evangelischen Brübergemeine. Gnabau 1870."

Mit einer Borrebe aus Berthelsborf vom h. Chriftfest 1869, in welcher hinfichtlich ber Textrebaction S. VII gefagt ift: "Man bat fich in möglichker Rudficht auf bie Gewöhnung an bas große G., wenn gleich mit-Bebauern, fast burchgangig ber Bieberaufnahme von urfprünglich iconern und traftvollern Lesarten enthalten, welche f jum Theil aus einer allzugroßen Schen vor allem Ungewöhnlichen im bisherigen G. veranbert worben finb." Gleichwohl ertannte man binfictlich. ber Bruber lieber bas boppelte Beburfniß, einerfeits folche Stellen in benfelben gu befeitigen, "in welchen theils bie beilige Leibensgeftalt Chrifti nach ihren einzelnen Gliebmagen mit Ueber-fomanglichkeit bes Gefühle bejungen, theils bas Berbienft ber mabren menfoliden Natur Chrifti nach ber Riebrigfeit unb binfalligfeit unferes irbifden leiblichen Befens ju febr ins Einzelne geschilbert wirb, was leicht befremben und Anftog erregen tann", andererfeits .. aber boch wieber bie urfprungliche Geftalt ber Brüberlieber, befonbere ber Zingenborfichen, Die im feitherigen G. manden toftlichen Bers verloren hatten, wieberherzustellen. Goldes tam benn auch mehreren Reinliebern aus ber evangelifchen Rirche ju gut, inbem bie und ba ausgelaffene Berje restituirt wurden; bei ber Debrzahl berfelben, 3. B.: "Sowing bic auf" - "Gin Lammlein geht" - "Gott bet wills wohl machen" n. f. w. ift ibre Berftammelung belaffen. hinfichtlich der Lieherauswahl wurde als boppeltes Bedürfniß erkannt einerfeite "bie Beglaffung einer nicht geringen Angahl von Liebern, bie nur in ichwacherer Sprache bas wieberholen, mas icon in anbern Liebern enthalten ift und bie barum in bas Leben ber Gemeinen nicht weiter übergegangen find", andererfeits aber auch "bie Aufnahme anbrer acht evangelifcher Lieber, bie bem bieberigen G. gefehlt haben." So befinden fich benn nun unter ben 1212 Liebernumern, welche bas neue G. von 275 Dichtern, beren 74 ber Brübergemeine angeboren, barbietet, und von welchen 134 blog einftrophig und 111 zweiftrophig find, im Sangen folgenbe 43 neu aufgenommene Rumern: 14. 55; 132, 149, 151, 157, 162, 201, 219, 233, 236, 250, 281, 295, 309, 362, 363, 459, 499, 501, 547, 637, 661, 682, 826, 876. 993. 1009. 1049. 1054. 1055. 1068. 1086. 1089. 1102. 1105. 1138. 1140. 1148. 1152. 1154. 1160. 1198., fo bag baburd auch bas Ch. 29. ber Brübergemeine mit brei Reiobien bereichert worben ift, nemlich: "Wollt ihr wiffen, was mein Preis" - "Es glanget ber Chriften" und: "Jerufalem, bu hochgebaute Stabt." Dabei ift von Dichtern ber evangelischen Rirche weiter noch bebacht worben: Luther, B. Cber, J. Beermann, B. Gerharbt, Die Churfürftin Luife Bent. v. Brandenburg, Schirmer, Menfart, Fabricius, Reunteifter,

Tollmann je mit 1 Liebe und mit 2 Benj. Schmold, wahrend neben 5 anonymen Liebern jum erstenmal in einem Briber G. vertreken sind aus bem pietistischen Dichtertreis bes vorigen Jahrhunderts se mit 1 Lieb: Richter, Arends, Jal. Baumgarten, Ph. Fe. hiller, Boscheler, Allendorf, mit 7 Boltereborf und aus der neuern Zeit bloß Joh. Tim. hermes mit: "Ich hab von ferne", Barth mit 2 Gtrophen: "Ihr sel'zen Kreuzgenossen" und Al Knapp mit: "Gines wünsch ich mir." Der Zuwachs von Briberliedern beschänft sich auf 8, nemlich auf 3 weitere Lieber Zinzendorfs: "Bleibe mein im ganzen Leben" — "Hier ist Nacht" — "Zesu, liebe mich" und auf 5 Lieber ber nun zum erstenmal in einem Brüder G. vertretenen beiden Hauptbrüderliederliederbichter ber neuern Zeit, —

v. Albertini, \*) Johann Baptift, geb. 17. Febr. 1769 in Reuwieb, wohin seine Eltern, Jatob Ulrich v. Albertini und Dtargaretha, geb. v. Blanta, turg vorber aus Graubunbten gur Brubergemeine gezogen maren. 3m Jahr 1782 tam er als Schuler in bas Babagogium nach Riety und icon in ber Mitte feines fiebengenten Jahre, im Muguft 1785 ine theologifche Seminarium nach Barby. Rachbem er bort in Gemeinschaft mit Schleiermacher, ber auch icon in Riety fein Schulgenoffe gewefen mar und ibn zeitlebens in berglichem Anbeuten bebielt, fo bag er uch noch auf feinem Sterbebette aus Albertini's Liebern vorlefen lieft, feine Studien vollenbet batte, erhielt er, noch nicht gang 20 Jahre alt, im 3. 1788 feine erste Anstellung als Lebrer an ber Rinberauftalt zu Rieth und jog bann im folgenben Jahr mit bem Babagogium nach Barby. Hier beschäftigte er fich viel mit ben alten, befonders ben orientalischen Sprachen, auch mit Mathematit und Botanit, und lebte überhaupt fo fehr in ben Wiffenschaften. in welchen er es ju einem feltenen Grab von Ginficht und Tiefe brachte, bag er bas, mas in ber folgenben Beit fein Gin unb Alles murbe, noch wenig beachtet ju haben icheint. Gein Berg war noch nicht entzunbet von ber Liebe Jefu Chrifti. Im Frubjahr 1796 murbe er nun wieber nach Riety berufen, um als Bebrer am bortigen Seminarium ju wirten, worauf er fich auch berbeirathete mit ber Schwester Luise Friederite Bilbelmine, geb. Die theologischen Borlefungen, bie er bier zu übernehmen batte, neben benen er aber auch bie Raturs miffenschaften, befonbere bie Botanit, mit Borliebe feinen Schulern

<sup>&</sup>quot; Dnellen: Radrichten aus ber Brübergemeine. 1832. Deft 2.

beigubringen suchte, wie er fogar damals an einem Buch über die Pilze schrieb, wurden für ihn je länger je mehr eine Beranlassung zu gründlichem Bibelforschen, wodurch er endlich dem herrn und die seligmachende Gottestraft und Wahrheit seines Wortes ertennem lernte und gang umgemandelt ward zu einem seurigen Liebhaber und Zeugen Jesu Christi, bessen Religion er, wie er in manchem seiner Lieder bekennt, lange mit Gleichgültigkeit betrachtet hatte, indem "Unglande, aus Durft nach vollem Glanden quellend", ihn bewohnte. Bei dieser völligen Seelenwendung siehte er benn zum Berrn:

herz, in beffen Atmosphare Dein's gern gang ju hause ware, Jeben fremben Bug gerfibre, Bis ich bir allein gehöre.

Bon nun an sah er es als ben Hauptberuf seines Lebens an, bem heiland und ber Gemeine zu bienen und trat besthalb auch 1804 vom Lehramt, das er 22 Jahre lang mit viel Geduld, auch gegen die Schwächsten, geführt hatte, zurück, um das Pres bigtamt in der Gemeinde zu Risty zu übernehmen, dem er sartan, ähnlich wie Paulus Sal. 1, 15. 16 von sich berichtet, alle seine Gemüthektäfte weihte. Aus diesem Abschnitt seines Lebens sind die "Dreisig Predigten für Mitglieder und Freunde ber Brüdergemeine. 1806." 3. Aust. 1829., durch die er nebst den geistlichen Liedern, in welchen er jeht seines herzens innerste Gestühle auszusprechen ansteng, seine segensreiche Wirksamkeit weit über die Gränzen der Brüdergemeine hinaus verbreitete.

Nachbem er in Risty feit 1810 zum Prebigtamt auch noch bas eines Gemeinhelfers und Pflegers bes Ehechors und zuleht bas eines Presbyters ber Brüber-Unität übernommen hatte, kam er im Gebruar 1814 nach Gnabenberg, wo er die zerstreute Mäbchenanstakt wieber sammelte und zu schöner Blüthe brachte, burch feine Predigten als ein Licht auch auf die Nachbarschaft wirkte und eine herzliche Berbindung zwischen der Gnabenberger Gemeine und dem Waisenhaus zu Bunzlan anknüpfte, wie er bann auch zum Borkeher der Bunzlaner Bibelgesellschaft erwählt wurde. Bei einem Besuche in herrnhut wurde er bann am 24. August mit drei andern Brüdern durch Joh. Gottfr. Eunow zu einem Bischopf der Brüdern burch Joh. Gottfr. Eunow zu einem Bischopf der Brüdernicher gemeihle woraus ereim Jahr

4/3

1818 als Prediger nach Gnabenfret tom. Die große, aus ben Rachbardörfern zu seinen öffentlichen Predigten baselbst zussammenströmenbe Menge heilsbegieriger Zuhörer war für ihn, wie er oft bezeugte, mächtig anregend und ermunternd, und sein bort vor Causenben abgelegtes Zeugniß von Christo war mit reicher Frucht begleitet.

Noch nicht gang brei Jahre war er bier in fo gesegneter Arbeit gestanben, ale er 1821 gur Leitung ber Brübertirche in bie Unitate-Melteften-Confereng berufen und ihm in berfelben gus nachft bas Belfer: und Erziehungsbepartement anvertraut murbe. Mit welchem Sinne er babel in bie Rirchenleitung ber Brubergemeine eintrat, bas brudte er felbft por bem Berrn in bem Bebetelieb aus : "Selbstvergeff'ne Liebe, fubre mich ber Liebe Babn!" Und in großer Liebe und Sanftmuth, mit Marer Umflicht und rubiaer Besonnenheit hat er bann auch, im 3. 1824 gum Berfitenben ber Unitate . Confereng erwählt, eilf Jahre lang feinen Unitatebienft als ein rechter Anecht Gottes verfeben. Er besuchte ber Reibe nach und öftere bie meiften beutschen Gemeinen und bielt Bortrage vor ihnen, ben Glauben ber Bruber gu ftarten. Dbgleich biefer ausgezeichnete, gefegnete Mann voll Geiftes und Lebens, reich an Beift und Wiffenschaft und allerwarts boch geehrt, bie oberfte Stelle unter ben Brübern inne batte, mar et bod fteis voll anfpruchelofer Demuth und Ginfalt, fo baf er fic fo vieler Borguge nicht überhob und fich nur als armen Gunber tannie, ber bor bem Bergenstunbiger bezeugte:

Frag ich mich: "wie hab ich bich?"
Bie lieb ich bich, bu Lieber?"
O fo geh'n vor Rammerniß
Dir bie Augen über.

Sonst immer noch ftart und fraftig und meift gesund, errtrantte er zu Anfang Novembers 1831, worauf fich eine Bruffwaffersucht bei ihm ausbildete. Die Ergebenheit, bie er babet in bie Bege bes heilandes zeigte, die Frendigkeit, womit-er seinem heimgang entgegensah, ber Friede Gottes, ber ihn umgeb, die Biebe, die er Jebermann fuhlen ließ, und seine Dantbarkeit: füt bie empfangene Liebe waren Allen, die ihn an feinem Krankenbett befinchten, zu großer Erbanung. Nachdem ihm die Brüber unter wielen Ebranen den Segen bes herrn zu seiner Seinsahrt: ertheilt und Abschiedsverse gesungen hatten, burfte er am 6. Dec. 1831 zu Berthelsborf sanft entschlafen. Er hinterließ seine Gattin als kinderlose Wittwe.

Der Zeit nach war er nach Rovalis ber bebeutenbste Dichster, ber in die Harse griff und neue Klänge frommer Liebesstunigkeit zum Herrn vor den Ohren seiner dem religiösen Leben lange entfremdet gewesenen, nun aber durch den Ernst der jüngsten Bergangenheit erweckten Zeitgenossen vernehmen ließ, während er der Brüdergemeine für ihre besonderen liturgischen Bedürfnisse mit seiner Gabe zu sestlichen Psalmen zu dienen bestissen war, von welchen mehrere dem Nachtrag zum Brüders. 1806 (s. 86. VI, 436) und der neuen Ausgade der liturgischen Gesänge vom Jahr 1823 einverleibt wurden. In seinen geistlichen Liebern, die ebenso geistreich und tief, als innig und kindlich sind, brennt und leuchtet ein besonderes Glaubensseuer, welches aber freilich nicht immer die Form zum kunstgerechten Ebenmaß kommen ließ, so vollendet bieselbe auch manchmal erscheint. Sie erschienen gesammelt unter dem Titel:

"Geiftliche Lieber für Mitglieber und Freunde der Brübergemeine. Bunglau 1821. (2. Aufl. 1827 und nach seinem Tod in 3. unveranderter Auflage unter dem einsachen Titel: "Geistliche Lieber" mit seinem Bildniß und Facsimile (Psalm 31, 25). Bunglau 1835.) Es sind im Ganzen 400 samt und sonders auf bekannte Melodien versatte und in einem besondern Schlusverzeichniß auf 115 Grundemelodien vertheilte Lieber, unter denen sich aber nicht wenige bloß Ein- oder Zweistrophige besinden. Die verbreitetsten berselben sind:

"Du icauteft auf Jerufalem" — bie Ehranen Jefu über Berufalem.

\* "Seh' unb fae Thranenfaat" — hoffnungelieb. Im Raff. u. Amer. ref. G.

"36 fühle Somera, bu treues hera" - Selbfterfenntnif. 3m neuen Bruber: G.

"Ihr hirten auf! wir wallen froh" — Beihnachtelieb. . . Im Bf. G. . . . . ober nach ber Kassung im neuen Brüber-G.

"Ihr hirten wir mallen gur froben Stabt."

"In ber Schöpfung regem Leben" - Liebelieb. 3m Marg. u. Dr.-Rant. G.

\* "Mit beiner Gluth erhite (entgunde) mich" - Gebetellieb.

\* "D Liebe, bul für mich giengft bu in Tobesichmer jen" — Liebelieb. 'm Mennon. G.

\*O Grab, bu finfire Schredensftätte" — Begrabnifflieb. "Ruhig fiehft bu ba, Lamm Gottes" — Paffienslieb. Im Nara. G.

†\*\* ,Shlaf, bu liebes Rinb" - Abenblieb. 3m meuen Briber- .

\*.Bachet auf im Schoos ber Erbe" — Auferstehungslieb. "Bas forbert Gott, ber herr, von bir", — Gehorsamslieb. Im Aarg. G.

Garve, \*) Carl Bernhard, geb. 24. (nicht 4.) Jan. 1763 ju Beinsen, einem Dorfe in ber Rabe von hannover, wo fein mit ber Brübergemeine eng verbundener Bater Bachter eines Gutes bes Minifters v. Munchhaufen mar. Diefer übergab ibn fcon als fünfjährigen Knaben ber Berrnhutschen Erziehungsanstalt zu Bepft in ben reformirten Nieberlanden und bernach ber zu Reuwied am Rhein. Beil er eine tiefere Beifteerichtung und aus: gezeichnete miffenschaftliche Unlagen zeigte, murbe er jum Stubiren bestimmt und beghalb zu feiner miffenschaftlichen Ausbilbung 1777 in bas Babagogium ju Nieth unb 1780 in bas Seminar ju Barby geschickt, von wo er bann sogleich, nachbem er feine Stubien vollenbet batte, 31. Marg 1784 eine Lehrstelle am Babagogium ju Riety und 1789, als bas Seminarium von Barby borthin verlegt wurde, baselbst eine Lehrstelle am Seminarium erhielt. In bemfelben batte er neben ber Geschichte bie Philosophie gu lehren und that bieg auf Grundlage von Rant und Jacobi in einer Beife, baf in ben unreifen Gemuthern ber ftubirenben Jugend fich Zweifel regten und zu beforgen ftanb, fie werbe von ber Bergenseinfalt und bem findlichen Bibelglauben abgeführt. Er wurde bekhalb 1797 von feiner Lebrstelle abherufen und als Muffeber bes Unitateardive nach Bepft verfest. Bon ba tam er jeboch icon 1799, nachbem er zuvor ale Diaconus ber Bruberkirche orbinirt worben mar, als Brebiger an bie Gemeine zu Amfterbam. Seine Brebigten zeichneten fich je langer je mehr burd tiefe und grundliche Schriftforidung, burd bas Aussprechen

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Mittheilungen ber Unitätsbirection.
— Die Anmerkungen G. Emil Barthels zur 7. Auflage ber beutschen Nationalliteratur ber Neuzeit von (seinem Bruber) Carl Barthel. Braunsschweig 1866." auf Grund von Berichtigungen und Erganzungen bes Alteften Sohnes von Garve, Predigers Friedrich Leop. Garve zu Christianssfelb in Schleswig.

1.

eigener Bergenderfahrungen und eine ftete Richtung auf prattifche Anwendung ber porgetragenen Lebre im driftlichen Leben aus, erforberien aber tiefer nachbentenbe Buborer. Rachbem er bann im Sommer 1800 bon Amfterbam an verschiebene Orte gu unberweltiger Berwendung geschickt worben war, tum er 1801 ale Greiebungeanftalteinfpector und Brebiger nach Chereborf. wo ibm in ber Anftalt und in ber Gemeine eine fcone Thure bes Glaubens vom herrn aufgethan wurde, mabrent für ibn felbft fein Cheftanb, in ben er bafelbft, nachbem feine erfte Frau ibm nach blok funflabriger Bereinigung in Amfterbam geftorben mar. im Mar; 1802 mit Marie Johanne, geb. Linbemann, abermale getreten war, bei ber fortgesetten Rrantlichkeit ber Frau zu einer befonbern Erziehungeschule füre himmelreich murbe, in ber fein Glaube hart und lang gepruft, aber auch um fo grundlicher geläutert wurde. 3m Sommer 1809 wurde er sobann als Brebiger un bie Gemeine ju Rorben berufen, wo er manches Opfer ju bringen und fcwere Erfahrungen zu machen hatte, fich aber in einem Liebe voll Gottergebenheit: "Bas flagft bu, trube Seele" ben Troft ausprach: "Weg mit ben truben Augen. Die nur aum Reblfeb'n taugen! Schau auf zu jenem Licht!" Ginen beffern und umfaffenberen Wirtungefreis erhielt er in Berlin, wohin er im Jahr 1810 als Arbeiter ber Brübergemeine und Brübersocietat berufen wurde, und wo er nicht blog bem gefuntenen Gemeinhaushalt wieber aufhalf, sonbern auch in ben fcmeren Rriegszeiten in Berathung und Unterftugung ber Rothleibenben, Bermunbeten und Rranten eine große hulfreiche Thatigteit entwidelte, bis er im Dai 1816 auf feine lette Station ale Bemeinhelfer unb Brediger ju Meufalg an ber Ober berufen murbe. Bier biente er ber Brübergemeine noch 20 Jahre lang mit gewohnter Treue und legte bann, nachbem er auch bie zweite Frau verloren und 31. Marg 1834 bas Gebachtnig feiner 50jabrigen Beichaftigteit im Dienft ber Bruber . Unitat gefeiert hatte, burch oftere mieber: kehrenbe forperliche Beschwerben veranlagt, auf bem Synobus 1836 fein Amt nieber. Acht Jahre zuvor hatte er in Folge feiner "Themis ber Dichtfunft. Gin Lebrgebicht in 8 Gefängen. Und bes Horatius Flaccus Brief über bie Dichtfunst benifch (in meis fterbaften Derametern). Dit Anmertungen. Berlin 1828." einen Ruf nach Leipzig als orbentlicher Professor ber schönen Literatur erhalten; er hatte ihn aber abgelehnt, weil ihm die Brübergemeine und ber ftille Dienergang in berfelben mehr am Derzen lag, als folche öffentliche, wenn auch noch so ehrenvolle Birksamkeit.

Im lieben herrnhut, bas er fich jum Rubeplat für feine alten Tage ermablte, verlebte er nun noch funf Jahre in ftiller Aurudgezogenheit, aber in ununterbrochener Beiftesthätigfeit unb lebenbigfter Theilnahme an Allem, mas auf bem Gebiete ber Wiffenschaft, bes Reichs Gottes, bes Staats und ber Rirche por gieng. In feinen letten Zeiten tam noch fowere Anfechtung fiber ibn, inbem ihm ber Blid in bie freie Gnabe Gottes getrübt wurde und ihn Bebenten über fein Loos in ber Ewigteit auwanbelten. Als aber ber herr feinen alten Rnecht baburd binlanglich gebemuthigt hatte, bag er fich als unnuber Rnecht unter Shrifti Bort Que. 17, 10 ftellen tonnte, ließ er ibm auch bas belle Glaubenslicht und bie Freubigkeit zum Eingang in bas Beilige nicht fehlen, also bag es ihm, nachbem ihn 1. Mai 1841 ein beftiges Bruftfieber auf ein mehrwöchiges Schmerzenslager geworfen hatte, jest ums Berg mar, wie er es in feinem Liebe: "Gebulb, Gebulb, ob's fturmifc weht" voraus fich jugesprochen batte:

> Gebulb, mein Herz, bis er bir winkt, Zu ihm ins Freudenreich zu treten! Und wenn auch Ales bricht und finkt; Geduld im Leiden, Wachen, Beten. Richt lange mehr, dann ift das Dulben aus, Mit jedem Ru geht's näher hin nach haus.

So tam benn nach turzem Tobestampf 21. (nicht 22.) Juni 1841 bas Tobesnu, ba fein erlöster Geist nach 78jähriger vielbewegter und wechselvoller Wallfahrt zu seines herrn Freude eingehen burfte.

Sewiß unstreitig einer ber bebeutenbsten geiftlichen Liebers bichter ber neuern Zeit. Don Geburt mit einer eblen Dichters gabe ausgestattet, wußte er bieselbe als ein burch und burch wiffens schaftlich und vielseitig gebilbeter Mann, ber er war, burch grunds liche Studien ber alten und neuen Dichter und fleißiges Durchs

<sup>\*)</sup> Reuerbings hat sich auch eine Tochter von ihm aus zweiter Che als geistliche Dichterin tund gegeben. Sie ift die Berfasserin der "herzenszeugnisse. Ein Liebertranz, dem Haupte geweiht, das einst den Dornentranz für uns trug. Bon einer seiner Ingerinnen. Breclau 1863.

forfchen bes gangen Gebiets ber Dichtkunft frühe fcon auszubilben. Davon zeugt feine im Manuscript fcon vor 3. Beinr. Boffens "Beitmeffung ber beutschen Sprache" vom 3. 1803 fertige, aber spat erft anonym jum Drud gekommene Schrift: "Der beutsche Bersbau ober Bortmeffung, Wortbewegung und Bortklang in Berfen. Berlin 1827.", fowie fein gleichfalls im Manufeript vor ber 1807 gebrudten Bog'ichen Uebersetung fertiges Wert: "Dben bes Quintus Horatius Flaccus. Deutsch und mit Anmerkungen. Bom Berfaffer bes Bersbaus. Berlin 1831." Balb icon bat er fich auch, junachst burch ben von ihm bodverehrten Rlopftod angeregt, in eigenen freien Dichtungen versucht, fo bag von ibm bereits zwei Jahre nach feiner erften Anstellung am Babagogium ju Miety, anonym herausgegeben von feinem Freund Carl Guftav b. Brintmann, unter bem Namen Sellnow, jum Drud tamen: "Lyrifche Gebichte von einem herrnhuter. Leipz. 1786." In feinen fpatern Jahren veröffentlichte er in ber Uriania 1819 unter bem Ramen "Carl Otto Berning" poetische Spifteln, Glegien und einen homnus. Seine hauptfaclichfte Begabung batte er für bie getftliche Dichtung und insbesonbere, für bie Lieberbichtung. Rwar biente er ber Brubergemeine mit Abfassung vieler Refttage: und Belegenheitepfalmen, wie er auch ber bebeutenbste Mitarbeiter an ber 1823 neu erschienenen Ausgabe ber "liturgifden Gefange ber Brubergemeine" war, wozu er manche Meberarbeitungen alterer und viele neue Gefange geliefert und bas im Synobalverlag bes Jahrs 1818 bas Liturgicum abhanbelnbe 3. Rapitel geschrieben bat: aber mit seinen Liebern bat er wei fiber bie Grangen ber Brubergemeine binaus, man tann fagen, auf bie gange evangelische Rirche beutscher Bunge gewirkt, wie benn auch in benfelben ber besonbere herrnhuter Thpus weit weniger ausgeprägt ift, ale in irgend welchen anbern Berrnhutiden Liebern, und er unter allen Bruberlieberbichtern im Gebrauch ber bilblichen Sprache fich ale ber gemäßigste und nuchternfte zeigt. Aber bei aller biefer Rüchternheit im Ausbrud und in ber Darftellung bat er boch eine icone Innigfeit ber Empfinbung unb gepaart mit ihr auch eine einbringliche Rraft. Dabei bewährte er fich als Meister in ber Form und so viel er verhaltnigmäßig auch producirte, hatte boch bie Formbilbung und Gebiegenheit bes Inhalts nicht barunter zu leiben. Nur ist seine ursprünglich an Alspstod gebildete Sprache oft ber Buchsprache näher, als ber Schriftsprache und barum nicht so volksmäßig, wie es zu einem Kirchenlieb gehört. A. Knapp, ber in bie zwei neuern Ausgaben seines Lieberschapes 51 seiner Lieber aufgenommen hat \*), choratetristri ihn mit den Worten: "Er ist einer der edelsten, reichsten Kirchendichter, im bekannten Sthle der Brübergemeine der universfalste und kirchlichste, zuweilen an die pathetische, steisers Form eines Klopstod und Lavater anstreisend, welche sein Getst übrigens durch die kindliche Liebe zu Christo meist verwindet." Seine unter dem Bortritt des Berliner G.'s, in das der befreundete Schleiers macher 36 ausgehenen ließ\*), in namhafter Zahl in die neuen evang. Kirchen:G.B. ausgenommenen Lieber traten in zwei Hauptssammlungen \*\*\*) zu Tag:

1. Chriftliche Befange. Görlit 1825."

In bem mit seinem Namen unterzeichneten Borwort werben biese Gesange bezeichnet als "im Glauben ber evangelischen Lehre gebichtet, bie Ehre bes herrn und da lebendige herzeuschriftentum zu beförbern", sowie als bestimmt "für einzelne aber verbundene Freunde und Berehrer unseres herrn, die ihre Andacht durch einsfachen, aber gefühlvollen Gesang zu beseelen lieben."

Es sind im Ganzen 303 Numern, der größten Mehraahl nach burchaus das eigene Wert Garve's. Daneben besinden sich, lant Borrede, "einige theils auf fremden Anklang fortgefungene, theils frei bearbeitete Stücke", unter denen aber kein schon mehr benühtes Kirchenlied sich befindet. Doch sinden sich dabei mit nur ganz wenigen Menderungen Lieder wie: "Wir warren dein" von 38h. Fr. Hiller — "Wer ist diese Fürstendirne" — "Kommt Brüder last und gehen" von Tersteegen (in der Ueberarbeitung: "Kommt, last und mutbig schreiten"). Auch 3 Uebersehungen lasteinischer Honnen sind

<sup>\*)</sup> In ber 1. Ausgabe vom Jahr 1837 find blog 25. Garve'sche Lieber mitgetheilt, von welchen die Numern 70. 107. 407. 476. 493. 609. 714. 752. 820. 854. 1548. 1904. nicht in die beiden folgenden Ausgaben übergiengen. Demnach sind in allen 3 Ausgaben (die 2. und 3. Ausgabe enthalten dieselben Lieber) im Ganzen 63 Garve'sche Lieber.

<sup>\*\*)</sup> Bon benselben sind im nachstehenden Berzeichniß als zu unbebeutend und als sonst auch in kein anderes G., namentlich nicht in den neuen Berliner G.-Eutwurf ausgenommen, nicht ausgestehrt die Kumern: 60. (Orig.: "Der Herr ift treu") 151. 227. 307. 399. 419. 435. 562. 593. (Orig.: "Sebuld, Geduld, ob's stürmisch weht") 600. 642. 663. 666. (Orig.: "Gedt, Jehova, tief im Staube") 670. 698. 704, 712. 771. 787. 863. 871.

Dinngebichte u. f. w., beren Erscheinen in einer umfassenben Sammlung nebst einer neuen mit Liebern flart vermehrten Auflage ber "driftlichen Gefänge" schon lange in Aussicht gestellt ift.

```
vor. Samiliche Lieber find nach ben Glaubenslehren in 18 Rubriten
  eingetheilt. Bon feinen eigenen bier befindlichen Liebern find in
  Rirchen=G.G. übergegengen:
```

" "Mmen! beines Grabes Friede" - Chriff Begrabnig. Mel.: "Gollt' ich meinem Gott wicht fingen."

3m Berl., Ry. Brev., Wart., Barm, Donebr. Sum., Ruf., Dennon, Lib. tuth., Breug. ref., Ames. futh., ref. u. un., Str.=Conf. u. luth. G.

"Dein Bort, o Berr, ift milber Than" - Rraft bes Borte Gottes. Mel.: "Bas Gott Mut bas."

Im Hamb., Leipz., Nass., Tedib., Str.-Conf., Mav., Rig., Bast., Mennon., Jauer., Amer. Bu., Preuf. wf., Schlef., Reuß., Dels., Dr.=Rant. G. u. im Best. G. Gintim.

"Deinen Frieden gib ums herr, lag uns beinen Frie-ben" — ber Frieden Jefu. Wel.: "Dache bich, mein Seift."

3m Marg., Denabr. Gym. u. Meuß'ichen ... Bahrheiteliebe. Wel.: "Die Secke Christi."

3m Basler u. Dr.=Rant. G.

\*\* "Der erften Unichulb reines Glud" -- bes Menichen Fall: Mel.: Es ift has beil uns."

3m Burt., Schaffb., Narg., Tedlb., Amer. luth., Rig., Bir., Bern., Jamer. u. Preuß. ref. G. Der herr, in beffen Gute" -- bet Segen bes herrn.

Mel.: "Ach bleib mit." Im Berl., Shaffb., Narg., Sth. Brod., Rig., Rev., Rug., Denabr.-Gym., G. u. im Berl. G.-Entw.

\* Du Beift ber Guab und Dabrheit" - vom b. Geifte. Mel.: "Valet will ich."

Im Ring, 12. Lüb. luth. G.

\* "Geift bee herrn, bein Licht allein" - Bahrhelt unb Ginigteit ber Rirche. Mel. : "Mache bich, mein Beiß." Im Berl., Lub. ref., Leipg, u. Amer. luth. G.

"Geift Gottes aus ber Gotthett Fülle" - vom h. Geift. Mel.: "Wie wohl ift mir.".

ober mach ben Fassung im Berl. G.: "Beift Gottes aus bes Em'gen Bulle." 3m Rh. Prov. u. Amer. un. .

"Bott, Allweifer, wer bin ich" - Beisheit Bottes. Mel.:

"Liebster Jeju, wir find bier." Im Berl., Leipz., Aarg., Str.: Conf., Rh. Brov. u. Rev. G. \*\* "Gott ber Dacht, in beinem Rutime" - bie Regierung Sottes. Del.: "Glud gu, Rreug."

3m Berl., Burt., Marg , Leips., Rh. Pron. u. Amer. un. G.

"Gott, ber segnend nieberschaut" - bei ber Confirmation. Mel.: "Liebfter Jefu, wir find hier."

3m Mennon, G. mit Menberung in Str. 3 als Tauflieb. \_ ober mit ben 8 letten Str. im Rug'ichen G.:

"Wimm fie bin zum Eigenthum."

"Gott gab fein Bert und fein Gebot" - Rraft bes Borts Gottes. Mel.: "Bern Jefn Chrift, mein's Lebens."
ober nach ber Fassung im Berl. G.:

"Gott wollte nicht bes Gunbers Tob." Im Rh. Brov. G.

. Berr, führe mich auf guter Bahn' - Gefellichaft. Mel.: "Bater unfer im." 3m Berl. G. u. Berl. G. Gntm.

"bergen, wallt mit froben Schlagen" - Gemeingefang. Mel.: "Bachet auf."

3m Berl. G. u. Berl. G. Entw. "Bort bas Bort voll Ernft und Liebe" - Matth. 5, 1-16. Mel.: "Liebe, bie bu mich gum Bilbe."

3m Berl., Burt., Amer, luth. u. Rug'ichen G. ober mit Weglaffung von Str. 1 im Samb. G.:

"Selig find bie geiftlich Urmen." "36 bin in bes Starten Sanb" - Buverficht. Del.: "Jejus meine Buverficht."

ober nach ber Faffung bes Berl. G.'s:

† Start ift meines Jefu Banb."
Im Rh. Brov., Rav., Jauer., Tedlb., Schles., Dels., Breuß. ref. G. u. Berl. G. Entw.

"Ich habe ben gefunden" - Friebe bes Jungers Jefu. Del.:

"Aus meines Bergens." Im Berl., Osnabr.: Som. G. u. Berl. G.:Entw. \* "Ihr aufgehobnen Segens (Jefus): Banbe". - himmels fahrtelieb. Del.: "D füßer Stanb."

Im Rav., Jauer., Pf., Mein., Schles., Dele. u. N. Br.-G. \* "Jeber Schritt ber Beit" - Beitwechfel. Mel.: "Geelen:

brautigam. 3m Burt. u. Rig. G.

"Romm, bie bu gefu Rreug erhebeft" - Ermagung bes Leibens Jefu. Mel.: "Mein Sefu, ben bie Seraphinen." ober nach ber Fassung im Berl. G .: "Rommt, bie ihr Jefu Rreng erhebet."

Im Rh. Prov. G. "Romm, Rraft bes Sochften, tomm herab" - vom b. Beift.

Mel.: "Romm b. Geift." 3m Berl. u. Rh. Brov. G.

"Licht, bas in bie Belt getommen, tomm unb mehre beinen Schein" - auf Epiphanias. Del.: "D ihr ausermählten Rinber."

Im Lut. G. \*Liebe, du ans Kreuz für uns erhöhte" — Nächstenliebe. Mel.: "D wie selig sent ihr boch."

3m Lub. Inth. 3. ober in ber Fassung bes Lelpz. G.'s:

"Liebe, bie ber bag ans Rreuz erhöhte."

\* "Lobfing, o frobes Erntefest" - zum Erntefest. Mel.: "Mir nach, fpricht." 3m Berl. G.

ober nach ber Faffung in Anappe Lieberichas 1850: \*Lobfingt am froben Erntefeft."

3m Bf., Amer. ref. u. un. u. Presb. G.

"Mein herr unb haupt, bu reine Seele" - Reufcheit. ober blog mit ben 5 letten Strophen:

"Komm, Jesu, lautre bie Gebanten" (Drig.: "Komm, läutre Reigung unb.")

Im Marg., Zürch. u. Dr.-Kant. G.

```
+ ""Rabt beran jur armen (im Beift beran gur) Rrippe"
    - Beihnachtslieb. Mel.: "D Durchbrecher."
   3m Leipz. G.
.. Druh in beines Bottes Frieben" - bei einem Tobesfall.
    Mel.: "O füßer Stanb."
          ober nach ber Fallung im Jauer'ichen G .:
Du rubft in beines Gottes Frieben."
  "Breis, Chr und Anbacht apfern wir" - Dreieinigfeit.
   Mel.: "Romm b. Beift."
 3m Leips. G. "Reich bes herrn" - ums Rommen bes
    Reichs Gottes. Del.: "Fahre fort."
       Im Rav., Jauer., Schles. u. Delser G.
 + "Sagt, mas hat bie weite Belt" - vom Borte Gottes.
    Mel.: "Liebfter Jeju, wir find."
       Im Bast. G.
* Seht ihr vor bem Stuhle Gottes" - Offb. 306. 7, 9 ff.
       Im Amer. allgem. G.
 "Selige Seelen, bie treu bei bem ewiglich Treuen" -
    Bludfeligfeit ber Sungericaft Chrifti. Del .: "Lobe ben Berren,
       Jm Aarg. u. Schaffh. G.
* "Sieh uns, beine Gafte, naben" - Abenbmahlelieb. Del.:
    "Bachet auf."
       Im Mennon. G.
*"So lang als Erb' und Sonne feb'n" - gum Erntefeft:
    Mel.: "Es ift bas Beil uns."
       Im Rig. u. Rug'ichen G.
. So lange Chriftus Chriftus (Ronig, herricher) ift" -- bie Rirche. Del.: "Gin' fefte Burg."
       Im Rav., Schlef., Str. Conf. u. luth., Amer. luth. G.:
u. Berl. G. Entw. Im Leipz. u. Rev. G. (Ronig), im
       Rug'iden G. (Berrider).
 "Bas ift bes Denichen Leben" - ber Berfohnungeglaube.
    Mel.: "Ach bleib mit beiner."
       3m Leipz., Rav., Mennon. u. Schles. G.
 ** "Wenn ber herr, ber aus bem Grab (von bem Tob)
    ermacht" - über bie vierzig Tage nach Chrifti Auferstehung.
    Mel.: "O verehrungewürdige Minute."
 3m Rev., Basl. u. R. Briber. G. "Wie leuchten, wie ftrahlen bie himmiif Gen Chore"
    - Beibnachtslieb. Mel.: "Ach alles, was himmel anb."
       Im Rug'ichen G.
 "Bo ich liege, wo ich fiebe" - Gottes Allgegentwart. : Mel.:
```

Manche feiner gebiegenften Lieber fehlen unter biefen. \*)

\*"Bur Arbeit wintt mir mein Bernf" - Fleiß. Mel.: "Nun bantet All unb bringet."... Im Burt. u. Mennon. G.

ordina (1777) ekokorola (1797)

"D wie felia."

Im Rug'ichen G.

<sup>\*)</sup> A. Knapp hat sie in folgenden Numern der 2. Ausgabe seines Lieberschabes in tresslicher Auswahl gegeben: Nr. 69, 139, 185, 221, 414, 421, 445, 470, 554, 565, 688, 725, 949, 955, 956, 985, 1395, 1647, 1703, 1862, 2032, 2509, 3008, 3013.

2. Brabergefange, ber ebangelifden Brübergemeine gewibmet. Gnabau 1827.

Bon ben 65 Gefängen biefer junachft nur für von engern Rreis ber Brüter-Unitat bestimunten Sammfung tamen bloß folgenbe 4 in allgemeinern Gebrauch:

\* Ad feb mit beiner Gnabe" + jum Colup bes Gottesbienftes.

Im Burt., Schaffe., Roff., Rev., Jauer., Amer. luth., ref. u. un. u. Breeb. G.

\*\* "Bringt ber bem herrn, ihr Brübet" - Miffionslieb. 3m Basl., Rig., Mennon. u. Unb. G.

\*, Gib beinen Frieben uns, o Berr ber Starte" - Bitte um Gottefrieben.

3m Rig. G. \* "Beit burch bie Inseln und burch bie Lanber weit" — Miffionslieb.

Weitere Dichter aus ber neuern Beriobe ber Brübers lieberbichtung, bie aber weber im neuen Brübers. noch fonst in einem Rirchen : G. mit Liebernumern vertreten find, fepen noch kurg erwähnt:

Jahr, Georg Heinrich Gottlieb, geb. 30. Jan. 1801 zu Neubietensborf bei Gotha, 1823—1830 Lehrer an ber Hernnhutschen Erziehungsanftelt in Remwied und ums Jahr 1862 als Mediciner in Bonn. Er war wie Garve ein besonberer Berechter-Alopstods und gab in bessen bon versaßte geistliche Poessen heraus unter dem Attel: "Geifliche Lieber und Geber ber Anfalten in Overbedt und Disselthal. Bb. 1. Düsselthal und Elberfeld: 1830." (Ein 2. Band ift nicht erichienen.) Dawon sanden burch ihre Ausnahme in den Berliner Lieberschap 1832 (s. S. 39) folgende Festiteber weitere Berbreitung:

"Breis bir in Ewigfeit" — zur Tobtenfeter. "Breist ben herrn, ihr Bolfer alle" — Beihnachtsfleb. "Ruhm, Chr' und Lobgesang" — zu Dantfeften ber Kirche. "Ruhm, Chre, Preis und Lobgesang" — Charfreitag. "Singt, frohlodt, erloste Chore" — zum Ofterfett. "Bon beiner himmel Thron" — zum 2. Abvent.

Wullschlagel, Heinrich Aubolph Wilhelm, geb. 1. Febr. 1805 an Garepta als eines Webers Sohn, wurde in seinem 12. Jahr in die bortige Brübergemeine und 1821 in den Chor der ledigen Brüber ausgenommen. Ueber dem Lesen der Indianermisständigelichte war in ihm als Kind sewe der Wunsch rege geworden, einmal dem Delawaren das Evangelium verfündigen und zu diesem Zwed studiesen zu bürsen, weß-halb er, während er beim Bater das Weben erlernen und treiben mußte, alle Wittel und Gelegenheiten denkite, um sich wissenschaftlich auszubilden. So erhielt er denn auch, als er eine aus Sarepta nach Deutschland reisende Familie im April 1822 begleiten durfte, zu seiner großen Frende die Erfandniß, sich in Niesty, wo er 3. August anlangte, von den Lehrern des brüderischen Abdogiums unterweisen lassen und 1824 ins theologische Seminar zu Gnadenseld eintreten zu dürfen. Pach seinem Austritt aus dem Seminar im Jahr 1826 wurde er der Reihe nach Lehrer auch weistlichen Aussellen Ausstritt aus dem Seminar im Jahr 1826 wurde er der Reihe nach Lehrer au den Gemeinanskalten zu Niesth, Ebersdorf und Hertnfut, ier 1833 nach zweisährigem Ausenhalt zum Kirchendenst angenammen.

wurde und ber herr ihm, wie er bekannt hat, bie Gnabe fcentte, fic felbft, aber auch bes Seilands erbarmenbe Liebe und bie für uns vollbrachte Erlösung burch sein Blut erkennen zu lernen und zum lebendigen, feligmachenben Glauben hindurchzubringen." 3m September 1834 tam er bann als Pfleger und Borfieher bes lebigen Bruberchors nach Deubieten bosf, wo er im Rovember 1835 Diaconne ber Britbetfirche und 1836 Gemeinvorfteber murbe und fic 31. Jan. 1837 mit Marie Luife, geb. Gruhl vetheirathete. Rach gebnjabriger gesegneter Birffamteit mußte er im April 1844 mitten aus feinem bauslichen Gtad beraus unter Burudlaffung feiner zwei alteften und Begleitung feiner zwei jungften Rinber und eines neugeborenen auf ben an ihn ergangenen Ruf nach Antigua zieben, wo fo eben fein Borganger bem morberifchen Rlime erlegen war, und von bier bann, wo er fich einen gang entsprechenben Birtungetreis mit Gottes Bulfe gefchaffen hatte, nach britthalb Jahren icon mach Surinam, wo mannigfache Schwierigfeiten und bas Erlernen einer neuen Sprache seiner warteten. Zuvor war er 25. April 1847 in Geierstelb jum Presbyter orbinirt worben. Endlich im Jahr 1855 wurde er von Baramaribo, wo er 9. Juli 1849 eingetreten war, zuruchtern, um als Mitglied des Miffionsbepartements in ber Unitats-Melteften-Confeteng gu Bertheleborf eingutreten. Am 30. Aug. 1857 wurde er auf ber Generalfonobe gum Bifchof ber Bruberfirche gemablt und icon im Frühling 1858 mußte er, nachbem er taum ein halb Jahr jum zweitenmal fich verheirathet gehabt hatte, eine amtliche Reife nach Rorbamerita niachen. Bon biefer tam er im October febr angegriffen gurud, und es flengen beschwerliche afthmatifde Leiben an bei ihm einzus treien. Als er bann 23. Dec. 1862 jum zweitenmal bie Gebulfin bes Bebens burch ben Cob verlieren mußte, verfiel er in eine fcmere Krant beit, in beren Folge ibn oft beftige Brufttrampfe qualten, und feine Rrafte gufamenbrachen. Nicht lange vorher hatte er gu ben Brubern gefagt: "Gottlob! bag ich burch Beju Gnabe fagen tann: "es tomm mein Enb" beut ober morgen, ich weiß, bag mir's mit Jesu gludt." Da wurbe er ploplic nach 38jabrigem Gemein- und Diffionebienft 29. Marg 1864 von hinnen gerufen. Am 3. April bielt Ernft Reichel ihm bie Grabrebe, und die Aeltesten-Conferenz gab ibm bas Zeugniß: "er war ein ruftiger Streiter und ein treuer Arbeiter im Beinberg bes herrn, von klarem Urtheil, aufrichtigem Sinn, großem Fleiß und willigem Gehorsam."

Neben mehreren guten Jugend- und Miffioneschriften, z. B. ben "Lebensbilbern aus ber Geschichte ber Brübermiffion. 1843. 1846. 1848."

Reben mehreren guten Jugend- und Miffioneschriften, 3. B. ben "Lebenebilbern aus ber Geschichte ber Brübermiffon. 1843. 1846. 1848." hat er auch schöne Missieder versatt, von benen brei unter ber Ueberschrift: "Miffionegebanten" in A. Anapps Chrifteterpe 1844 mitgestbeilt find:

"Shaut auf, blidt in das Erntefelb" — 30h. 4, 35. \*\* "Wie lieblich ift ber Boten Schritt" — Jefaj. 52, 7. "Wohlauf, ihr Bahnbereiter" — Jefaj. 40, 3.

## 2) Die reformirten Bichter.

Die wenigen unter ihnen, welche einen Blat in Kirchen: GG, gefunden haben, obgleich ihre Lieber meist nur ganz subjectiven Charakter haben, sind neben ben bereits aus Anlaß ihrer Thatigsteit für die Gesangbuchsreform oben näher geschilderten Dichterns Franz Theremin (S. 64), Emm. Franz Theremin (S. 64),

Rub. Hagenbach (S. 95), Sam. Preiswert (S. 96) und Aug. Ebrarb (S. 101) folgenbe:

Menken\*), Dr. Gottfrieb, ber Bahnbrecher einer glaubigen Schriftforidung, wurde 29. Mai 1768 ale ber Gobn bes Raufmanns Grothe Menten in Bremen geboren. Seine Mutter, von febr gottseligem Sinne, die Tochter bes Baftors. Tieling in Oberneuland bei Bremen, mar eine Entelin Lampe's (Bb. VI. 35 ff.). Als ein "frommer Jungling von ftrengen Sitten", aber noch gang erfüllt von myftischen, aus ben Schriften Jat. Bohme's geschöpften Ibeen, wobei er unter ichweren innern Rampfen ben Grunbfas festhielt, ber Wanbel bes Chriften muffe fo gang im himmel fenn. bag er ben natürlichen animalischen Menschen tobte, um bom wahrhaftigen Gotteslicht erleuchtet zu werben, bezog er im October 1788 bie Universität Jena, wo er aber balb von ben Collegien. wegblieb und nur noch Rirchengeschichte bei Griesbach borte, um nicht seine Anice zu beugen "vor bem Greuelgoben ber Bhilo: fophie." Bahrend er nun gang allein für fich bie Bibel las unb fie, als ben einzigen Brufftein, für die Lebren ber Moftiter bielt. tam er mehr und mehr von bem bunteln Mpfticismus mit feiner fogenannten bobern Weisbeit ab und fab bas Onabenlicht immer beller in seiner Seele aufgeben, bag er in seinem schonen bem Erlofer" geweihten Liebe: "Dein gebent ich, und ein fauft Entguden" 36m betennen tonnte:

Lange jog nur Schwermuth mir zur Seiten, Du erheitertest mir herz und Sinn: Lauter Freude, lauter Geligkeiten Sinb mein Loos, geit ich ber Deine bin. D! seit jenen ewig heil'gen Tagen Kann ich siegen über bie Begier, Ueber Schwermuth, über sinstres Klagen; Reiner himmel ist burch bich in mir.

<sup>\*)</sup> Quellen: Gebet und Rebe beim Begräbniß G. Menkens von C. H. Gasenkamp, Prediger in Begesad. Bremen 1831. — Zum Anbenken Menkens. Ein Beitrag zur neuesten Geschichte ber Theologie von J. C. Osianber, Prof. in Maulbronn — in der Albinger Zeitsschrift für Theologie 1832. Deft 2. (Besonderer Abdruck. Bremen 1832.) — Mar Söbel, † Consistorialrath in Coblenz, Biographie Menkens in Herzogs Real-Encycl. Bb. IX. 1858. S. 328 st. — Briefe Menkens an Heinr. Mic. Achelis, Pastor zu Arsten seinen Kreund aus der Duisburger Zeit). Bremen 1860. — Leben und Wirken des Dr. G. Menken. Bon Dr. C. B. Gilbemeister. Bremen. 2 Bde. 1860. 1861.

3m April 1790 bezog er bann noch bie Universität Duisburg am Rhein, wo er unter Job. Beter Berge Leitung bie ebraifche Bibel las und im Sept. 1791 abfolvirte. Rachbem er als Canbibat in ber Baterftabt, in ber fein Bater unterbeffen Commanbant eines Theils ber alten Burgergarbe geworben mar, eine Zeitlang mit Beifall gepredigt batte, begab er fich wieber in bie Rheinlande. um bafelbft ein Prebigtamt zu erlangen, und bielt fich langere Beit ju Duisburg im Saufe bes frommen Rertors fr. A. Hafenkamp auf, wo er ein von Gottes Wort getragenes drifts liches Leben tennen und fcodben lernte und in einen Rreis bon Mannern nezogen wurde, bie, wie er fagt, "frei von fteifer Ans banglichkeit an bie neben ber Bibel überlieferte Lehre nichts als apostolische Babrbeit suchten." In biefe Beit fiel benn auch feine "grundliche Betehrung von ber Welt rein ab zu feinem Gott. und herrn", in beren Rraft er fofort, berangereift als Gorifts gelehrter jum Simmelreid, feine foriftftellerifde Bengene thätig teit begann mit einer gegen feinen frühern Lebrer, Brof. Brimm in Duisburg, welcher bas Borbanbenfenn und bie Birtfamteit von Teufeln in einem Auffat über bas Bunber Jefu an ben Sabarenern (Matth. 8, 28-34) bestritten batte, gerichteten Schrift: "Beitrag gur Damonologie, 1793." Diese mit großent Scharffinn und ichneibenber Scharfe verfakte Schrift, ein Rauftfolag ins Angeficht ber rationaliftifden Beit, brachte ungeheure: Aufregung berbor, und bie Studenten folugen fie mit einem Bettel' voll Schmabungen an ben Branger.

Menten mußte eilends von Duisburg abreisen und MitteNovembers 1793 trat er als Hülfsprediger in Uebem, einem:
Städtchen bei Cleve ein, von wo er oft und viel den alten Dr.
Sam. Collenbusch in Barmen aufsuchte, ber ihn mit A. BengelsSchriften bekannt machte, von welchen er sich dann auch den Guomon und die Reden über die Offenbarung zu seinem "Joeal"
machte. Bon da kam er im Juli 1794 als Hülfsprediger an, die deutsche reformirte Gemeinde zu Frankfurt a. M., und hier wußte er sich unter schweren Arbeiten und in der Feuerprobe der heißesten körperlichen Leiden stehend durch sein freimuthiges Wahrheitszeugniß in der gleichgültigen Kausmannswelt und uns empfänglichen Jugend boch zuleht Bahn zu brechen zu einem warmen ausgebreiteteren und segendreicheren Wirken.

Bu Anfang Aprile 1796 siebelte er nach Bestar über, wo ihn bie beutschereformirte Gemeinde zu ihrem Pfarrer ers wählt hatte. Unterwegs schrieb er im Gasthof zu Rambeim, wo er Rachtrube hielt, mit Bleistift in feinen Reifefalenber ein Gesbicht, bas mit ben Worten beginnt:

Folgen will ich, wohin mich bie Baterhand leitet, Die mir Freuben und Leiben so gutig bereitet, Folgen mit Demuth, mit kindlichem frobem Bettraun, Kanu auch mein Auge die leitenbe Rechte nicht schau'n!

Seine Antrittspredigt hielt er Morgens über 1 Cor. 4, 12 und Rachmittags über Pfalm 117, 1. In biefer aufgeklärten Stadt, dem Sie des Reichskammergerichts, mußte er stets unter dem heftigsten Widerspruch der höhern und niedern Stände sein offenes Zeugniß von der evangelischen Wahrheit ablegen, dach gekang es ihm mehr und mehr durch sein "Aredigen aus der Bibel und nach den Bibel" manche Herzen zu gewinnen, und auch weit über die Gränzen Wehlars hinans wirtten feine Predigten, indem er eine Sammlung der im Rirchenjahr 1798—97 gehaltenen im Orne erscheinen ließ unter dem Titel: "Christliche Haulten. Rürnb. 1798."

3m 3. 1802 bewarb er fich um bie aweite Brebiner. ftelle an St. Bauli in ber Reuftabt von Bremen, wobei er in bezeichnenber Beise an ben Burgermeifter ichrieb: "Was meine Lehre betrifft, fo barf ich fagen, fie ift deiftlich biblifd. Sie fceut ben Ramen ber Orthoborie nicht als einen Schanbnamen, obgleich sie sich an teine verschiedene Formulare ber Orthoboxie binbet, und fie balt ben Rubm ber Beteroborie fur feine Chre, obgleich fie ibn auch nicht fürchtet. Ertenntnig, Glaube, Liebe, Doffnung - bas find bie großen Dinge, bie fie in ben Berftanb und bas Berg ber Menschen bineinbringen und ba, wo fie schonfind, beforbern und ftarten möchte." Go warb er bann 14. Juli gewählt und 20. Oct. 1802 fielt er feine Antrittsprebint aber Jelaj. 55, 8. 9. In ben erften Rabren lebte er noch allein mit einer alten treuen Sansbatterin, bie ihm einmal bas Leben rettete, indem fie ihn mabrend eines Gewitters, von einer namenlofen Angft getrieben, jum Berlaffen feines Stubtrgimmere nothigte, turg bevor ein talter Schlag in baffelbe brang und ben Tifch, an bem er taum noch gefeffen, gertrümmerte. Am 12. Mai. 1806 enblich

Company of the second of the s

trat et mit Maria, ber geiftvollen alteften Lochter bes Kaufmanns Abraham Siebel in Bremen, eines Collenbufdianers, in ben Cheband, ber jeboch wicht gludlich war, benn von tiefer Melans cholie beseelt trennte fich biefelbe von ihm "wegen unbeilbarer Berhaltniffe und Diffverftanbniffe" und lebte in Reuwfeb, gleichs wohl zeitlebens von ihm "boch begeistert", ba er, wie fie betennt, bei allen feinen Gehlern ben Ginbrud bes Großen, Ungewöhnlichen auf ihre Seele machte. Um 15. Mai 1811 wurde er gum erften Baftor an St. Martini erwählt, ale ber er' 25. Aug. feine Antrittsprebigt bielt über 2 Cor. 1, 24 und noch 14 Jahre lang mit machtig ergreifenber Birtung, obwohl unter beftigem Biberfpruch, bie Bahrbeit aus Gott verkundete, und fubn bem' berrichenden Zeitgeift ben Rebbehandicub binwarf. Rut bie eigents' liche pratifice Seelforge fehlte ibm ber mabre Sinn und Erieb. Aber über sein Bredigen bezeugt fein College Dallet: "Er ift ohne Zweifel ber vorzäglichfte Brediger in gang Deutschland gewesen. Rie borte man bie Grofe bes Erlofungewertes fo fcilbern und bie Liebe gum Heren fo innig aussprechen, wie von ihm. Und wie betete er! bet Einbrud feiner Bredigten war - obicon fie nur Lebre obne alle Anwendung enthielten - oft fo binreifend für bas Befühl und fo groß, bag ber Berftand bie fonft fo ges naue und grundliche Auslegung bes Textes vergag." Seine Bres bigten, bei benen fein Angeficht von innerer Geligfeit ftrabite, waren faft burchaus Somilien, Entwidlungen bes Gotteswortes nach bem großen Busamenhang bes alten und neuen Testaments obne alles hineinlegen ober blokes Anknupfen an ben Text.

Aber nicht nur in den Predigten war sein Hauptbestreben, auf das geschriebene Wort Gottes hinzuweisen, sondern auch in seinen der Schrifterklärung gewidmeten Schriften, wie z. B. über das Evangelium Matthäl Cap. 1—14 vom J. 1809 nnb 1822, über den Messigna 1809. 1829, die Capitel 9, 10 und 12 bes Sträerbriefs, über 1 Joh. 8, 6—12, über das Leben des Apostels Paulus nach Apost. Gesch. 15—20 vom J. 1828 und insbesondere über einzelne Stude des Alten Testaments, wie z. B. die eherne Schlange 4 Mos. 21, wodurch er wieder allgemein einevertrautere Bekanntschaft mit dem Alten Testament hervorrief. So war denn auch sein Standpunkt als Theologe der rein-

biblische Standpunkt in ganglicher Abbangigkeit von ber: Schrift und in freiefter Gelbstftanbigteit gegenüber ber firchlichen Lebre und ben tirchlichen Orbnungen. Besthaltenb an bem biblifchen Grundbegriff vom Reiche Gottes und an ben Reiches und Rechtes begriffen bes gangen Sobepriefterthums Chrifti, fowie an bem Borbild ber apostolischen Zeit hatte er fur bie Rirche als Darftellung bes Reichs Gottes auf Erben fo wenig Ginn, bag er 1805 sogar leugnete, bag überhaupt noch eine Rirche vorhanden fen, obgleich er fpater fich boch wieber mehr ber Rirche zuneigte. Bezeichnend ift, mas er 1814 einem Gobn bes Buchanblers Berthes in Samburg, einem Entel bes Banbebeder Boten, ber fein Bitar werben follte, geschrieben bat: "Gie find lutherifch, ich bin reformirt - ber außerlichen, firchlichen, weltlichen Orbnung nach! In meinem innern geiftigen Leben bin ich es nicht, war es nie und babe, ber tirdlichen Freiheit bes Zeitalters mich bebienenb, auch oft und viel gegen bas Spftem ber reformirten Rirche, insofern man die fogenannte Brabestinationelebre barunter verfteht, gepredigt und geschrieben; menschliche und firchliche Orthoborie bat mir immer wenig gegolten, bie mabre Rechtgläubigs feit aber, bag man recht weiß, mas Gott gerebet und gethan und gu leben und gu thun verheißen bat, und biefes mit gangem Bergen und Berftand glauben, ift mir immer bas Ginige und Brokeste gemelen." Sein ganges Christenthum mar auch ein frie fdes und freudiges und fern von allem angftlichen, gefetlichen. pietistischen ober sentimental spielenben Berrnbutifden Wefen. In icarfem Gegenfat gegen bie firchliche Lebre von ber Erbfunbe als Sould, von ber Benugtbuung Chrifti und ber Rechtfertigung erklärte er fich entschieben bagegen, bag man bei ber neben ber Bibel überlieferten Lebre von ber Berfohnung, welche aller Liebe, Gerechtigkeit und Berftanbigfeit entgegen feb. Onabe und Gabe von einander trenne und Bergebung ber Gunben um Chrifti willen, aber nicht Befreiung von ber Sunbe burd ben lebenbigmachenben Beift Chrifti predige, wobel bas Schlimmfte fen, bag bie Menfchen bie und ba orthobor febn, aber nicht frei werben wollen burch! bie Bahrheit. Go wollten benn auch feine Anhanger in Bremen von nichts Anderem miffen, als von ber b. Schrift und Mentens Andlegungen berfelben, wefchalb auch ein namhafter Theil berfelben nach Mentens Tob in Untirdlichkeit ausartete.

Mm 6. Juli 1823 bielt Menten feine lette Brebigt über Bf. 103, 14-17, bann wurde er 17 Monate lang burch eine fowere Rrantheit zu allem Brebigen und Schreiben untüchtig, fo baft er fich im Rov. 1825 in ben Rubeftanb gurudzog, worauf feine Freunde bem ericopiten Rampfer bes Berrn burd ben Untauf eines Banfes in ber Borftabt nebit Garten einen freunds lichen Rubefin bereiteten. Rach brittbalb Jahren aber, balb nachbem bie Dorpatet Facultat ihn 28. April 1828 mit ber theologischen Doctormurbe beehrt hatte, ftellten fich neue und fcmere Rorper-Teiben bei ihm ein. Als ihm ba fein fraberer Bitar Berthes einen Lichtschirm jum Gefchent machte, auf bem ein alter, vom Sturm auf ber Balbe umwehter Birte auf feinen Stab gelebnt, gebulbig ben Blid nach oben erhebenb, abgebilbet mar, fcrieb er 13. Juli 1829 an benfelben: "Man mochte biefem Birten gurufen: ""bort oben ift Ruh!"" und fich felber fagen: ""einftweilen fen auch schon bienieben fur bich Rube in beiner Butte, bu alter pastor emeritus, im Doffnungeblid nach oben!"" Er fpielte bamit sichtlich auf bas von ihm ichon in feinen frühern Leiben gebichtete Lieb: "Dort oben ift Rub!" an, beffen beibe Schlufe Aropben also lauten:

D Wonne! o Glud! Rur Pilgeime find wir auf Erben, Die heimgeholt werben. Bur heimath ben Blid! Bas weinest benn bu? Ich trage nun muthig mein Leiben Und rufe mit Freuden: "Dort oben ift Ruhl!"

Mit bem Februar 1831 tamen nun noch die schwersten Leiben über ihn, die ihn vollends ganz durchsautert haben. Er tonnte nicht schlafen, nicht liegen, nicht siben, nicht effen, ja selbst 14 Tage lang für seinen Durst von beinem Getränte Erquidung hoffen, und boch war sein Gemüth zufrieden und, wie er selbst betannte, vor jedem Zweisel an der Liebe Gottes und an der Gnade Jesu Christi bewahrt. Sein Berhalten in diesem Leibenstaube war das ächte Contersei alles bessen, was er lange zuvor vom Leiden und vom Trost und Segen beim Wohlverhalten in bemselben geschrieben und gereimt hat und wovon er den Leidenden so schol zugesungen hat: "Die ihr den Beiland tennt und

- Liebt." Sutmüthigen Tröstern, die ihm wegen seines Wohlverhaltens ein gutes Loos nach dem Tod in Aussicht stellten, erwiederte
er: "Rein! darauf him tonnte ich nicht ruhig aus ber Welt gehen.
Ich habe mich oft nicht wohl verhalten, sondern vielsättig gesündigt.
Ich suche meine Gerechtigkeit nicht aus bes Gesehes Werken; ich habe mich je und je auf die Bersöhnung in Christs gestützt und frieden mit Gott gesucht und gesunden. Ich habe gelebt im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet und sich selbst sin mich gegeben hat; in diesem Glauben sterbe ich auch getrost."
In der Nacht vom 1. Juni 1831 lag er im Sterben und fünf Freunde beteten über dem Sterbenden und riesen, als seine Seele entschwunden war, bevor sie noch ihr Gebet geendet hatten, Hallelujah!" Sein vertrautester Freund Hasenden Phielt den Gestenthor ziert ein eisernes Lrouz mit der Inschief von den Herben.

Eine Befamtausgabe feiner Schriften erfcbien unter bem Titel: "Schriften bes Dr. theol. G. Menten. Balftanbige Musgabe in 7 Banben. Bremen 1857. 1858." Sier finben fich am Schluffe bes 7. Banbes vom 3. 1858 fünf Lieber von ibm. Eine Menge anderer bat er, auch bier, wie fonft, ein ftrenger Richter gegen fich felbft, trop ber Bitten feiner Ungehörigen bem Feuer übergeben. Bon ber Babe ber Dichttunft bat er überhaupt nur, wenn besondere Beraulaffungen und Berhaltniffe fein Berg bewegten, in ber Ginsamteit ober auf Reffen und Spaziergangen Bebrauch gemacht. Nene funf ein frifdes Leben und tiefes Gefühl athmenben und von ihm allein noch vorhandenen Lieber erschienen jum Theil querft in ber Sammlung: "Auserlefene driftliche Lieber verschiebener Berfaffer ber alten und neuern Reit, gesammelt bon einer Freundin (Fran Pfarrer Menten in Bremen) und berausgegeben von 3. 2. Ranne. Erlangen 1818." und vollstänbig in einem besondern Anbang zu biefer Sammlung vom 3. 1838. In Rirden: G. G. gieng bavon burch feine Aufnahme in Rnapps Lieberschat 1837 mit ben baselbit angebrachten Menberungen über:

<sup>&</sup>quot;) Christoph hermann Gottfr. hafen tamp, Sohn bes 1777 heimgegangenen Rectors Joh. Georg hafentamp, wurde geb. 1774 zu Duisburg, gest. als Pastor in Begesad. Ihm gehört bas Lieb im Lüb. ref. G. 1832: "Großer heiland, hente geben" — zur Constrmation.

Die ihr ben heiland kennt und liebt" -- (ohne Ueberschrift.) Geb. 1818; wahrscheinlich unter bem Eindruck der anderthalbiähztigen Leiden, die ihn 19. Nov. 1815 bie Juni 1817 ganz amteamfähig gemacht hatten. Im Billet., Leidz., Str.-Conf., Mennon., Amer. Tuth. n. ref.

Hengftenberg, ) Johann Beinrich Carl, geb. 3. Sept. 1770 au Ergfte in ber weftpbalifchen Graffchaft Limburg als ber Sohn bes bortigen Baftors, flammt aus einer alten Batrigierfamilie ber freien Reichestadt Darimund, von ber mehrere Blieber Bargermeifter waren und ein Canonicus, ber gur Reformation übergieng. ber Stammnater eines zehlreichen Bafterengeschlechts murbe. Er ftubirte in Marburg Theologie, wo er viel im Saufe Jung:Stillings verkehrte, und wurde bann Prebiger an bem abelig freiweltlichen Stift Frondenberg in ber Graffchaft Mart, wo ibm 20. Dct. 1802 feine Frau, Die Tochter bes Richters und Lanbspnbicus Bergh in Bobelichwing, "eine finnige, fein angelegte Ratur," feinen Sohn, Ernft Bilbelm, ben großen Berliner Theologen, gebar, von bem er fruhe icon in richtiger Ertenninig vorausfagte: "mein Gohn wird Professor werben." 3m Jahr 1808 tam er ale Pfarrer nach Wetter an ber Rubr, wo er vollenbe bis an fein Enbe 26 Jahre lang im Segen wirkte und fich namentlich burch pabagogifche Leiftungen auszeichnete, fo baf ibm bie Reorganisation ber Elementarschulen in einem großen Theil ber Graficaft Mart anvertraut murbe. Er mar überhaupt ein geistig reich begabter Mann und verband mit ber Theologie, in ber er einem gemäßigten, driftlich gemuthlichen Rationalismus bulbigte, bas Stubium ber alten Claffiter. Reben ber gehobnen Stimmung an ber firchlichen Lehre maren es befonbers ichmergliche Brufungen bei langern Rrantbeitsleiben feiner Frau und ihr 1824 eingetreiener Tob ueben bem mander anberer feiner nachsten Ungeborigen, bie ihn trieben, ju feiner Startung und Drofftung geiftliche Lieber gu bichten. Bebn Jahre fpater folgte er feiner Frau im Tobe nach 28. Aug. 1834.

<sup>\*)</sup> Bgl. Netrolog bes Dr. E. B. hengftenberg von Dr. h. E. Schmieber ju Bittenberg in ber Evang. Kirch,-Zeitzug 1869. Nr. 69. E. 747 ff.

\*:

Er bichtete im Gangen 82 Lieber, Die er gesammelt berausgab unter bem Titel:

"Pfalterion ober Erhebung und Troft in beiligen Befängen von

Carl hengstenberg, evang. Bfarrer ju Better. Effen 1825." In ber Borrebe vom 28. Febr. 1825 fagt er: "Bas mich an ben feftlichen Tagen ber Chriften, in bangen Stunden ber Leiben, an ben frühen Grabern vieler Theuren erhob, ftartte und troftete, übergab ich hier ber Privaterbauung meiner Bruber. Die meiften biefer Lieber find nach ben vorzüglichften tirchlichen Melobien gebichtet. Sollten einige barunter murbig erfunden werben, einft gur offentlichen Erbauung zu bienen, fo wolle Gott meine geringe Arbeit and in ber Rirche fegnen." Und bas wiberfuhr benn nun auch wirtlich von biefen meift schönen, ührigens nach bem Bilbungsgang bes Dichtere vielfach noch in bie Diction ber vorigen Dichtungsperiobe getleibeten Liebern, beren erftes gleich mit ben Borten beginnt: "Erhabene Religion, bu Gottestraft im Erbenfohn", folgenben funf:

"Chriftus ift erftanben! jauchzet Chriften alle" -Ofterlieb. Del.: "Wunberbarer Ronig.

Im Zür. G. "Daheim ift's gut! ba foll ber Bilger raften" — heis matheglud. Mel.: "Zulest geht's wohl."

- 3m Bur. u. Dr.-Rant. G. + . Gott ift mein Licht! verzage nicht mein Berg" -Lobgefang auf Gott. Mel.: "3ch hab' genug."

Im Schaffh., Leipz., Raff. u. Bur. G.

"Laß, herr, bieß haus uns heilig fenn" — bie Rirche. Mel: "Romm b. Geift, herre Gott."

Im Hamb. G. "Such, o Seele, Gott, ben herrn" — bie Rabe Gottes, Mel.: "Mache bich, mein Geift, bereit." 3m Samb., Raff. u. Str. Conf. G.

Geibel, Dr. Johannes, ber Bater bes gefeierten Lyriters "Emmanuel Geibel \*), wurde geb. 1. April 1776 zu Hanau und

<sup>\*)</sup> Emmanuel Geibel, geb. 18. Oct. 1815 ju Libed, flubirte 1835 :Theologie in Bonn und 1836—1838 in Berlin ble alte und neue claffige Literatur, worauf er fich 1838-1848 als hofmeifter beim rufficen Gefandten Ratatabi in Athen aufhielt und nach feiner Rudtehr fich balb in Lubed, balb gu Efcheberg in ber Rafel Raffels bei Carl v. ber Malsburg, ju St. Goar bei Freiligrath, ju Stuttgart, ju Blefelb im Barg, mit Titerarifchen Arbeiten beichaftigte, bis er im Commer 1851 vom Ronig Max II. von Baiern als Honorar Brofessor der Literatur und Aesthetik und Borlefer ber Ronigin nach Munchen berufen murbe, von wo er aber 1869, wegen eines beutich=patriotifden Sulbigungegebichte fur ben Ronig von Breugen feines Gehalts beraubt, in bie Baterftabt gurudtebrte. Die 4 hauptsammlungen seiner lyrifden und epischen Boefien erschienen in folgender Reihenfolge: Gebichte. 1840. 1841. - Juniuslieder. 1847. - Reue Gebichte. 1856. - Gebichte und Gebentblatter, 1864. und erlebten viele Auflagen. Er ift zwar tein fpezififch geiftlicher Dichter, aber er fieht burchaus auf driftlichem Grund und trat gegen bas frivole Befen und eitle Antidriftenthum ber Dichter bes jungen Deutschlands und anbre

war feit 1798 Paftor an ber reformirten Gemeinbe gu Lubed. me er 1853 ftarb. Ihm gehören bie Lieber:

. Berr, ichaue auf une nieber" - Gebetlieb. Im Rav. u. Schles. G.

"Lobfingt bem Borrn mit Berg unb Dunb" - Chorlieb gur Confirmation.

3m Lub. ref. u. luth. u. Str.-Conf. G.

Sack, Dr. Friebrich Ferbinand Abolph, Sohn bes erften Bof- und Dompredigers, Oberconfistorialrathe und Bischofs in Berlin und Entel bes August Friedrich Wilhelm Sad, welcher unter Ronig Friedrich II. ber in ben hohern Stanben in Berlin einreißenden Freigeisterei mit Kraft entgegentrat, wurde geboren 16. Juli 1788 zu Berlin, wo er nach bem Tobe feines Baters 1817 Hof: und Domprediger und hernach zugleich auch Oberconfistorialrath murbe. Er ftarb 16. Oct. 1842 auf einer Besuches reise bei seinem Bruber Carl Beinrich \*) in Bonn. 36m gebort bas icone Abenbmahlelieb:

\*, Du labeft, herr, gu beinem Tifche" - Abendmahlsfeier. Erstmals in A. Anapps Christoterpe 1834 und burch feine Aufnahme in die 2. Ausgabe von bessen Lieberschat 1850 auch übergegangen

ine Mennon. u. Dibb. G.

Arummacher, \*\*) Dr. Friedrich Wilhelm, ber altefte Cobn Friedrich Abolph Krummachers (Bb. VI, 519 ff.), murbe geboren

poetische Bubler entschieben auf. Auch finden fich mitten unter seinen weltsichen Gebichten einige geiftlichen Inhalts, wovon Subhoff in fein Buchlein: "In ber Stille. 2. Ausg. 18.." acht aufgenommen hat und besonbers folgende zwei aus ben "Reuen Gebichten. Stuttg. 1856." (9. Mufl. 1865) in viele geiftliche Liebersammlungen übergiengen:

Aus biefem Thal bes Rummers vernimm, o Berr, mein Fleben" - ein Pfalm.

<sup>&</sup>quot;D bu, vor bem bie Sturme fdweigen" (ohne Ueberfdrift.)

<sup>\*)</sup> Auch biefer jungere Bruber, Dr. Carl Heinrich Sad, Professer ber Theologie in Bonn, wo er nun im Rubestand lebt, bat fich in geiftlichen Liebern versucht, bie aber in zu hohem Con gehalten find. In Dbrings driftl. Lafdenbuch auf bas Jahr 1834 finbet fich von ihm bas Beihnestelieb: "Seyb frob, bie ihr in Sorgen" und in Knapps Chriftoterpe 1834 fteben bie zwei: "Gin Lieb will ich ihm fingen" (Dem; ber ba hilft) unb: "Bie tief gebeugt auch burch bie Ohmergen" (Troftlieb.)

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Rrummachere Retrolog in ber Reuen Evang. Rirchen= Reitung von Dr. Megner. Jahrg. 1869. Rr. 13 u. 14. - Fr. Wilb. Rrummacher. Gine Selbfibiographie. Dit bem Bilbnig bes Berfaffers. Berlin 1869.

28. Jan. 1796 ju More, bem Geburteort Terfteegene, ehemaliger hauptstadt ber fouveranen rheinlanbifden Graffchaft More, fiebelte aber ber Reihe nach mit feinem Bater 1801 nach Duisburg, 1807 nach Rettwig, einem Dorfe an ber Ruhr, und 1812 nach Bern: burg, von wo er, nachbem er bas bortige Symnafium burchlaufen hatte, 1815 bie Universität Salle bezog, bie bamale teine gesunbe und fraftige Nahrung bot. Nicht viel beffer fand er es in Jena, wohin er 1817 zog und, um fich "vor bem geiftlichen hungertob au retten", fur fich Berbere Schrift über ben Beift ber ebraifchen Boefie, Rleutere apologetische Schriften, Schleiermachere Reben, ben Banbobeder Boten und neben mehreren Schriften ber Rirchen: bater vor Allem Luthers Werke las, woburch fich in ihm all: mablich feine Ahnung von ber Berrlichteit bes Glaubenslebens gur Erfahrung berfelben gestaltete. Lebhaft fühlte er fich bier auch von ber beutiden Buridenicaft angezogen, ale beren bervorragendes Mitglied er 1817 bie Bartburgfeier mitmachte und ale Secheziger noch bat er barüber befannt: "ich geftebe, bag ich bente noch mit reiner Freude an biefe Reier gurudbente; in ihr tam, was bamale turg nach ben Befreiungstriegen überhaupt in gehobener Stimmung, patriotifder Begeisterung, religiöfer Erreaung und freudiger Ahnung einer beffern, fittlichern, gefellichaftlichen und ftaatlichen Butunft in ber beutichen Jugend lebte, gur ichonften und verheißungereichsten Entfaltung. Die Stubenten-Schaft ber Wartburg ericbien, wenigstens in ihrem Rern, als bas würdige Benbant berjenigen, Die 1517 ju Bittenberg um Butber fich ichaarte. Gine germanifd-driftliche Biebergeburt bes Baterlanbe in Staat, Rirche und Saus mar bas 3beal, bas biefen Bunglingen ben Bufen fcmellte." Und bas blieb auch geitlebens fein Ibeal. Geine bamaligen vaterlanbifden und buridenicafte lichen Gefühle fprach er aus in "Gebichten von Gr. D. Ir. enbung feiner Stubien wollte er benn aud Reformation b grunbete: ale bibatenprüfu Muffaffung .

fachen ber Bibel für bioge Hülfen großer und ewiger Ibren ersetlarend, ein Fries und de Wette lehrten, so baß er von seinem bamaligen Standpunkt selbst bekennt: "es war noch kummerlich bestellt mit meiner vermeintlichen Gläubigkeit, und mein ganzes Christenthum bestand immer noch mehr in unbestimmten Ahnungen, als in sesten Ueberzeugungen, ja stberhaupt mehr in Unschauungen ber Phantaste, als in Errungenschaften bes Kampfe und der Ersfahrung."

Balb barnach erwählte ihn 1819 nach gehaltener Probeprebigt bie beutschereformirte Gemeinde in Frankfurt a. M. jum ore binirten Huffsgelftlichen an die Stelle Wilhelmi's, des nachmaligen Bischofs von Nassau. Hier, wo er anfangs in allerlei äfthetische Kreise hineingezogen wurde, übte sein jungerer College Manuel aus Lausanne allmählich einen heilsamen Einfluß auf ihn aus und nicht minder Joh. Friedr. v. Meyer (f. S. 168), mit dem er vielen Umgang pflegte. Er lernte nun immer gründlicher fühlen, daß er "als fündige, gottentfremdete Kreatur Christum zu seiner Beiligung und Scligkeit nicht entbehren könne", so daß er deßhalb Frankfurt "die eigentliche Wiegenstadt seines Glaubenslebens" nannte.

Im Jahr 1823 wurde er von ber Gemeinde Ruhrort, einem mit Schiffern und Handwerkern bevölkerten Dorfe, bem gegenüber sein jungerer, vor ihm schon zum Glauben hindurchziedrungener Bruder, Emil\*), zu Baerl am lintseltigen Meinufer als Pfarrer lebte, als Pfarrer erwählt. Her hielt er, nachdem er zuvor 4. Juni 1823 von Baffavant mit Charlotte Bilgeram aus einer guten altreichsstädtischen Frankfurter Familie getraut worden war, seine Antrittspredigt über 1 Cor. 8, 11—13. Nach-

<sup>\*)</sup> Emil Wilh. Krummacher, geb. 7. Mai 1798 in Mörs, absolvirte seine theologischen Studien in Tübingen, das er 1821 als glaubiger Theologe verließ und wurde 1823 Pastor zu Baerl, 1826 zu Langenberg und steht nun seit mehr denn 20 Jahren zu Duisdurg am Khein, wo er 15 Aug. 1841 mit Charlotte geb. Hollmann getraut wurde, in gesenter Arbeit für den Hervn. Er gab ein schwarze Berk heraus unter dem Titel: "Evangelischer Hausschaß. Ein Andachtsbuch auf alle Lage des Jahrs. Duisdurg. 2 Bände. 1853., worin jede Lagesbetrachtung mit einem meist dem Anap'schen Liederschaße entnommenen Riede'schließt. Bon ihm erschien als Pastor von Langenberg in Knapps Christotarpe 1834 das schöne Lied:

bem er hier, bon ber Liebe ber Gemeinbe auf ben Sanben getragen, "bie Maizeit seines Lebens" verbracht hatte, berief ibn im " Mpril 1825 bie reformirte Gemeinbe Gemarte bei Barmen im Bupperthale zum Baftor. Dier traten bie Erftlinge feiner bomiletischen Schriftstellerei ju Tag, Predigten über bas Leben ber Bropheten Elias und Elifa, fowie über bas Sobelieb Salomonis, bie er in abenblichen Wochengottesbiensten vor einer gebrangten Bersammlung gehalten hatte, und bie nun burch ben Drud bas Eigenthum ber driftlichen Belt murben. Die erftern finb in fleben Sprachen, fogar in bie dinefifche und hindoftanifde überfest. In bas rege tirchliche Leben bes Bupperthals bineingestellt, umgeben von driftlichen Bestrebungen aller Urt und im berglichften Bertehr mit Collegen wie Snethlage und Leivoldt in Unterbarmen. Baufer und Kelbhoff in Bupperfelb, Sanber in Bidlinghaufen, wuchs er ju jenem Berold ber driftlichen Bahrheit beran, ber wie mit Bosaunenton bas Evangelium verkundete und mit Glias: eifer, gang entschieben im Boben bes firchlichen Glaubens, befonbere in bem ber reformirten Rirche murgelnb, voll Rampfesluft gegen alles Anti : Evangelifche auftrat - ein ausermabltes Ruft: geug Gottes, ben Ramen bes Berrn zu tragen vor eine unglaubige Welt. In einer jener Gliasprebigten fagt er einmal von fich felbst: "Mein Geschmad ift bas biblisch Daffive. Je bandgreiflicher und substanzieller bie Dinge aus ber anbern Belt mir entgegentreten, besto freudiger beife ich sie willtommen." Und ein anbermal: "O hinweg mit ber Berflüchtigungstheorie ber Neuern! Bir haltens mit bem biblifden Realismus. Wer ben uns nimmt, ber nimmt unferem Bergen Alles. Die Sachen, Sachen will es haben bas menschliche Berg; je handgreiflicher, substangieller, besto besser. Gin menschaeworbener Gott, erreichbar meinen Begriffen, wie meiner Liebe, ein waltenber Bille, ber auch bas Saar, bas von meinem Saupte faut, mit in seine Plane verrechnet, ein Bürge, ber an meiner Statt im buchstäblichen Sinne bes Wortes fich richten und ftrafen lakt, ein raumlicher himmel, mit fichtbaren Gestalten bevolltert, ein bewußtes, ein perfonliches Fortbestehen nach bem Tobe und eine Wieberbereinigung meiner Seele mit ihrem alten irbifchen Gefährten, bem Leibe: - febet! bas find fo etliche jener Realien, wie mein Bedurfnig fie erbeifct,

\* : :

wie sie allein mein Herz zufrieden stellen. Denn zu real ist das Elend, das mich hienieden brückt, und die Sünde, die auf mir lastet, und der Cob, der meiner harret, als daß mir dawider etwas Anderes frommen könnte, als mindestens eben so viel Gegens fate. Was hilft mir wider den Pseil, der auf mich zuschwirrt, ein papierner Schild? Ich muß einen ehernen haben. Was soll einem Hungernden ein gemalter Apfel, der nur das Auge ergött? Essen, essen will ich, daß ich nicht sterbe, nicht fpielen!"

Roch ein größeres Arbeitsfeld erhielt er burch feine Berufung nach Elberfeld im Jahr 1834, wo bamale bas Evangelium fich ale eine Dacht erwies und bas firchliche Leben einen fo fraftigen Bellenschlag batte, wie nicht leicht anberemo. batte er benn auch, von ber geiftlichen Bewegung einer folden Gemeinde getragen und gehoben, bie machtigfte Unregung und Aufforderung, bas Sochfte zu leiften, mas er vermochte. geigen benn auch vornämlich feine Elberfelber Prebigten - bie "tirchlichen Lehrstimmen" und bas Abventebuch, bem fich bann fpater 1854 und 1862 ein Baffiones. Ofter: und Bfingftbuch anschloft. Er ftebt barum nun ale driftlicher Rebner erften Ranas ba, ber in vollenbeter Beberrichung ber Sprache, mit bobem Alug ber Bebanten und gewaltiger Rraft Beift, Gemuth und Phantafie ber Borer anguregen weiß, wenn er gleich fich babei meift in einen ju boben Schwung ber Rebe hineinsteigerte und von ber Runft ber Rhetorit übermäßigen Gebrauch machte.

Im Jahr 1847 berief ihn König Friedrich Wilhelm IV., dem er als Kronprinzen schon 1833 von Gewarts aus in der großen Elberfelder Kirche hatte eine Predigt halten mussen (über 1 Könige 8, 65. 66), unmittelbar als Nachfolger Marheinede's zum Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin, nachdem er kurz zuvor in Vremen durch eine für seinen Vater, der nun als Hauptpastor an St. Ansgari stand, gehaltene Gastpredigt mit dem Thema: "Paulus, kein Mann nach dem Geschmad unserer Zeit" eine gewaltige Bewegung der Geister hervorgerusen und darüber den Handel mit dem rationalistischen Dr. Paniel abzumachen gehabt hatte. Ansangs zwar erwartete ihn frostiger Empfang in Berlin und eine meist auf Frauen beschränkte Zuhörerschaft, so daß ihn ein "wehmuthsvolles Heimweh nach dem tirchlichen Leben und dem

siger Christen aus allen Ständen seine Wachsende Schaar gläus biger Christen aus allen Ständen seine Missionestunden besuchen siger Christen aus allen Ständen seine Missionestunden besuchen seine. Und als dann gleich im nächkfolgenden Jahre 1848 bis Märzstürme tosbrachen, war er unter den Bordersten, die aus der Tiese aussteigenden Mächte abzuwehren, und je mehr sich in den 9 Revolutionsmonaten die Grundlagen aller sittlichen und kirchlichen Ordnung in einem großen Theil des Boltes zerfressen zeigten, desto eifriger bemühte er sich mit andern seiner Collegen, die innere Mission ins Leben zu rufen und auch die kirchlichen Kräfte zu sammeln durch Gründung des evangelischen Kirchentags, der denn auch im selbigen Jahre noch hauptsächlich auf sein Betreiben in Wittenberg erstmals sich versammelte, und in dessen Ausschuß er gewählt wurde.

3m Nahr 1853 berief ihn ber Konig als feinen Sofpres biger nach Potsbam, wo es aber anfangs auch nicht an manchen bittern Erfahrungen fehlte und ichmere Arbeit nothig war, um ben neuen Boben zu einem gebeihlichen Aderfelb umans wandeln. Aber ber nabe Bertehr mit feinem aufrichtig glaubigen und fur bie ibeale Schonheit bes Chriftenthums begeifterten Ronig war ber Lichtpuntt feines Botsbamer Lebens, bis er benfelben gu feinem größten Schmerze 1861 mußte fcheiben feben. Ben Anfang aber ichon und von ba an nur noch mehr biente bie Potsbamer Stille und Burudgezogenheit ihm zu immer tieferem Ginbringen in bie Bebeimnife ber h. Schrift und immer innigerem Berfeuten in bie Onabe bes herrn, wovon bie Prebigten aus biefer Zeit, namente lich bie Ballfahrtepredigten vom 3. 1858 und bas feinem Erftlingewert über Glias und Glifa wunderbar fich als Schlufftein anfügende Lebensbild Davibs, bes Ronigs von Pfrael, aus bem Rahr 1867, Beweis und Zeugnift geben.

Am 22. December 1867, am Morgen bes 4. Abvents, verlor er die burch innige Liebesbande 44 Jahre lang mit ihm verbunden gewesene Gattin, an die, wie er bekannte, sogar sein Freudenmuth zum Amte sich wesentlich angelehnt hatte. Und von diesem Schlag erholte er sich nicht mehr. Zwar kehrte er von der 13. Juli 1868 in Tecklenburg abgehaltenen Gedächtniffeier bes Fundertjährigen Geburdtags seines Boters, wo die sechs Kinder



belfelben mit einer großen Schaar von Enteln fich gufamengefunben hatten, wieber an Leib und Seele erfrifcht und gestärtt nach Botes bam gurud, und auch feine nachfolgenben Brebigten trugen bas Beprage ber Berjungung ober vielmehr ber Bertlarung. Seine lette Predigt hielt er am 23. Sonutag nach Triu. 15. Nov. über bie Epistel Bhil. 3, 17-21, hinweisend auf ben Banbel im himmel, wo ber Berklarte bie Geliebte wieber gruft. Am 3. Abbent wollte er wieber predigen und hatte icon bie Ginleitung gu biefer Brebigt aber ben Gerharbt'ichen Liebanfang: "Bie foll ich bich empfangen" niebergeschrieben. Allein biefer Tag follte fein Beerbigungstag werben. Gin Bruftframpf überfiel ihn mitten in ber Racht vom Mittwoch ben 9. Dec. und turz nach Anbruch bes 10. Dec. 1868 war er fanft entschlafen und hielt - wie Elias - feine himmelfahrt. Bei ber Abenbanbacht, auf welche er noch bis Rachts 11 Uhr mit gefalbtem, von lauter Liebe und Bute Arablenbem Ungeficht bei feinen Rinbern verweilt hatte, murben bie letten Beilen einer ber Schlufftropben in feinem Elifa\*), wozu er noch freudig bejahend gewinkt hatte, vorgelesen:

> Mit Gott voran! Drei Schritte voch, so stehen Die wunden Füße auf ben ew'gen Höhen Und Mühe, Noth und Lob sind abgethan!

Sein Sohn, Abolph\*\*), Hofprediger zu halberstadt, hat bes Baters Gebächtniß geehrt, indem er bessen bis zum Jahr 1848 reichende Selbstbiographie mit Fortführung berfelben bis zum Schlusse im Druck herausgab.

Brod, von bem ich lebe, Quell, an bem ich ruh', Ziel, bas ich erstrebe, — Alles, Herr, bift bu!

<sup>\*)</sup> Siehe zweites Banbchen. 1842. Prebigt VIL ber Lageraufbruch. S. 240.

<sup>\*\*)</sup> Er ift geb. 16. Juni 1824 ju Ruhrort, ftubirte 1842—1846 in Bonn und Berlin, wurde 1850 Domhülfsprediger in Berlin und 1853 Hofprediger in Halberfladt und gab unter 30 vorherrichend aus Gebichten bestehenden Rumern 6 liebliche Lieber von tieferem christlichem Gehalt und klangvoller, etwas zu gewählter Sprache herans in den Poeffen unter bem Litel: "Jarfentlange von Abolph Krummacher. Berlin 1857." Gleich das erste Oreistrophige, was er hier bietet, ift:

Stern, auf ben ich schaue, Fels, auf bem ich fteb', Führer, bem ich traue, Stab, an bem ich geh',

Sonft noch zu nennen:

<sup>&</sup>quot;Loh! wo ist bein Stachel" — Auferstehung. "Wer vermag uns wohl zu icheiben" — Zuversicht.

Bie als Prediger, so war Krummacher auch als Dichter mit Feuer und Geift getauft. Als 23jähriger Jüngling gab er mit einer Widmung an seinen Bater vom Mai 1819 in Frankfurt a. M. weltliche Gedichte aus seiner Universitätszeit heraus in romantischem Tone und voll vaterländischer beutscher Gesinnung. Der Titel bieses ersten Werkes lautet:

1. Gebichte von fr. Bilb. Krummacher. 1. Banbchen. Effen unb Duisburg. Babeder. 1819. (ein 2. Banbchen ericien nicht.)

Sonst finden sich seine Lieber, und zwar nunmehr nur geiftliche, zerstreut theils in einem Sammelwert, theils in einer von ihm herausgegebenen Zeitschrift, theils in seinen Predigtbuchern, vor allem dem Elisa. Die Titel dieser Werke sind:

- 2 Zionsharfe, eine Liebersammlung für Bibel-, Missions- und andere driftliche Bereine. 1827.
- 3. Palmblätter. Organ für chriftliche Mittheilungen, herausgegeben von Fr. Wilh. Krummacher. 1. heft. Elberfelb 1843. und 3 Banbe zu je 6 2monatlichen heften von den Jahrgängen 1844—46. In diesen 3 Jahrgängen sinden sich Poesien von verschiedenen Dichtern der neuern Zeit. Seine eigenen sind nur bezeichnet: "Bom H."
- 4. Elisa von Fr. Wilh. Krummacher. Elberfelb. 1. Bandchen. 1837. 2. Bandchen. 1842. 3. Bandchen. 1845.

Die beften und brauchbarften von feinen Liedern find:

aus Nr. 2.:

- \*\* "Das große Salljahr bricht herein."
- \*\* "Der vom holze bu regiereft."
  \*\* "Du Stern in allen nachten."

aus Nr. 3.:

\*\*\* "Behalte mich in beiner Aflege." Auch im 3. Bbchn. bes Elifa ju 2 Ron. 10, 15.

aus Dr. 4. 1. Bbchn .:

"Ich bin so reich als Gott" — 2 Kön. 3, 13—19. "Hoch aus ben himmlischen Söhen" — 2 Kön. 4, 8—37. aus Rr. 4. 2. Bbon.:

"Ja, sen nur bu mir innig nah" — 2 Kön. 7, 8—11. "Jo tenne bich, bei bessen Throne" — 2 Kön. 7, 12—19. "Bo soll ich hin? Einmüder Banbrer" — 2 Kön. 8, 1—6. "Zh habe bich, bu süßes Leben" — 2 Kön. 8, 7—9.

aus Nr. 4. 3. Bbchn.:

"Befprenge meines Herzens Schwelle" — 2 Kön. 9, 1—8. "Der auf Erben bu erschienen" — 2 Kön. 11, 15. "Schlage benn gebeugter Sünber" — 2 Kön. 13, 18. 19. "Behalte mich in beiner Pflege" — s. zu Rr. 3.

Unmerkung: Prof. Schaff (f. S. 103) in feinem beutichen Gesangs buch ichreibt irrthumlicherweise bas in ber Zionsharse anonym erschienene Lieb: "Jesus ift ber Kern ber Schrift" Krummacher zu. Innere Grünbe sprechen gegen biese Autorschaft und außere Gründe lassen sich keine aussfindig machen.

fange. Dr. Johann Beter, ber bervorragenbite unter ben reformirten Dichtern ber Neugeit, murbe geb. 10. April 1802 auf ber Bire, einem Gute bei Sonnborn in ber Rabe von Elberfelb, wo fein Bater, Beter Lang, wie er fich ichrieb, als Fuhrmann und Bauer fich aufhielt und ben Sohn oftmale beim Fuhrmefen und Aderwert benüpte, obgleich biefer gern Raufmann geworben ware und fich bagu namentlich im Frangofischen übte. was ibn aber, ba er baburch Boltaire'iche Schriften in bie Banb betam, eine Zeitlang im Glauben irre machte. Der Bulfeprebiger Ralthoff von Sonnborn bestimmte jedoch feinen Bater, ihn Theo: logie ftubiren zu laffen, und nachbem er burch biefen bom Berbft 1819 an im Lateinischen unterrichtet war und von Oftern 1821 an bas Symnasium in Duffelborf besucht hatte, tonnte er im Berbst 1822 bie Universität Bonn begieben, um Theologie gu ftubiren, in melder vor Allen Nitsich fein Meifter murbe. Im Berbst 1825 tam er als Candibat auf turge Zeit in bas Saus bes frommen Bredigers Döring in Elberfelb (f. S. 159), bem er in feinem Umte und bei feinen vielen Lieberarbeiten Bulfe leiftete, wahrend er im Umgang mit bemfelben viele gute Unregungen befam. Schon ju Unfang bes Jahre 1826 murbe er Sulfe: prediger bes Baftore Emil Rrummacher in Langenberg (f. S. 355) und im Juni felbigen Jahres zweiter Brediger in Balb bei Solingen, wo er fich mit Amalie Berenfelb, einer lutherischen Bfarrtochter aus bem Oberbergischen verheirathete. 3m Spatherbft 1828 mablte ibn bie reformirte Gemeinde Langenberg gu ihrem zweiten Pfarrer und 1832 tam er in gleicher Gigenschaft nach Duisburg, wo er eine rege schriftstellerische Thatigkeit entwidelte und namentlich burd Schriften, Die auf bem Grunde driftlicher Ertenntnig ein reiches Bermogen naturphilosophischer Anfchauung betunbeten\*), fich fo vortheilhaft betannt machte, bag er Ditern 1841 ale Rachfolger bes borthin berufenen, burch bes noch glaubigeren Boltes Stimme aber gurudgewiesenen David Strauf die Brofeffur ber Rirchengeschichte an ber Universität Burich antreten burfte, worauf ihm bie Bonner Facultat bie

<sup>\*)</sup> Naturwissenschaftliches und Geschichtliches unter bem Standpuntt ber chriftlichen Wahrheit. Wors 1841. (1. Band feiner vermischten Schriften.)

theologische Doctorwürbe ertheilte. Im Sommer 1842 fieng er hier an, Borlefungen über die Geschichte des Kirchenlieds und die Theorie des Kirchengesangs zu halten, die er hernach im Druck herausgab (s. S. 46) und durch die er sich das Berbienst erwarb, die theologisch-atademische Berechtigung der Hymnologie und deren Betreibung als eines besondern Lehrfachs zur Geltung gebracht zu haben. Seit Oftern 1854 ist er nun Professor der spftematischen Theologie in Bonn und seit Herbst 1860 Mitglied der theologischen Prüsungscommission in Munster und Consistorialrath — ein Hauptvertreter der Unionsbestrebungen.

Als Dichter weiß er auf die finnigste Beife Raturbetrach: tung und achte Boefie in ben Dienft bes Glaubens zu ziehen und teiche Bebantenfulle aus ber Tiefe eines gottbegeifterten Gemuths in einer blühenden und bilberreichen Sprache zu Tage treten zu taffen. Doch rebet 21. Rnapp mit Recht von ihm als einem "Mann voll Beiftes und blubenber Phantafte, nur bin und wieber fich zu übergeiftiger Manier hinneigenb, ohne welche feine Daufe noch viel Größeres leisten murbe." Und auch Klette hat nicht Unrecht, wenn er meint: "Lange bat Schapbares ale Iprifcher und bibaktifcher Dichter geleiftet, boch fteht ber Dichter binter bem Denter zurud." Meist ift auch ber afthetische und naturphilo: sophische Standpunkt zu vorherrschend nicht nur in seinen reflectirenden Bebichten\*), bie mahre Brismen ber vielseitigften Bilbung und umfaffenbften Weltanichauung find, fonbern auch in feinen frei von Reflexion im Tone ber tiefern Lprit gehaltenen Liebern, fo bag in ihnen teine Spur bes achten Rirchenliebertone ju finben ift, und manchen fogar überhaupt ber ftrengere Styl ber geiftlichen Poesie abgeht. Es sind befihalb auch nur wenige seiner Lieber taum in mehr als ein reformirtes Kirchen : B. übergegangen. Diefelben finben fich in folgenben brei Sammlungen:

<sup>\*) &</sup>quot;Die Belt bes herrn in bibattischen Gesangen. Essen. worin bie Schöpfung und bie Erbe im Lichte bes driftlichen Glaubens besungen werben. — Gebichte und Sprüche aus bem Gebiete ber driftlichen Maturbetrachtung. Duisburg 1835. — Rleine polemische Gebichte. Duisburg 1835. — Die Berfin fterung ber Welt, dargestellt in einem Spellus von Lehrgebichten und Liebern. Berlin 1838. — Reutestamentliche Zeitzebichte. Bon einem Hossen. Frankfurt 1849. (anonym.)

1. Biblifde Dichtungen. Bon J. B. Lange, evang. Pfarrer in Langenberg. Elberfelb. Erftes Banboen. 1832. Gewibmet C. F. Mitfch in Bonn. Mit 53 größtentheils gebichtartigen Numern. Dier:

"Muf ben bunteln Bergen" — Golgatha (12 Strophen). Ju Rr. 3 nicht aufgewommen.
ober mit Weglaffung ber 3 erften Strophen:

"Du, wie Diffethater."

\*\* "Der Berr ift auferstanben" - ber Auferstanbene.

\*\* "Gott mit une, mit une auf Erben" - 3mmanuel. Gatt mit une. Gebichtet 1830.

3m Marg., Pf. u. Amer. ref. G.

"Wie ftrahlt im Feierkleib bie Braut" - bie Chrifts gemeine.

3m Amer. ref. G.

Bweites Bandhen. Bon J. P. Lange, evang. Pfarrer in Duisburg. Essen 1834. Mit einer Wibmung an seinen Freund Kötiget und die Familie Colsmann. Es sind 72 Numern in fünf Abschnitten, 1. die Geburt Jesu (13), 2. die himmelsahrt (7), 3. Lieber (11), 4. Contrafte aus bem Evangelium bes Matthaus (36), 5. Selig sind die Lobten, die in dem herrn sterben. Offb. 14, 13. (5).

"Es ift noch nichts verbrochen" - Ermunterung. Gbr. 12, 12. 13. Aus Abichn. 3.

"Ich fieh vor beinem Angefichte" - bie Gnabentrone. Pfalm 103. Aus Abichn. 3.

\*\* "In biefen Grabern folafen unfre Lieben" - ber

Tobtenftaub. Aus Abichn. 5. "Wein Beg fommt von ber Biege" — meine Führung. Sprüchw. 15, 24. Aus Abichn. 3. Erftmals in Dörings

driftl. Taschenbuch 1833.
"" "Nun ift bie Welt vom Jorne" — an den Menschen ein

Wohlgefallen. Aus Abidn. 1. (bas 3. Lieb über ben englischen Lobgefang.)
. Gey bu mein Freund und fcau in meine Bruft" —

' "Sey bu mein Freund und schau in meine Brust" — Gebet. 1 Joh. 2, 1.

2. Gebichte von J. B. Lange, Prof. in Zurich. Effen 1843. Neben biblifden Betrachtungen, Reiseliebern, Gelegenheitsgebichten u. f. w. finden sich in einem besondern Abschnitt "25 evangelische Glaubenstlieber." Unter biesen:

"Du Abglanz von bes Baters Chr'" — Morgenlieb. Nach bem Lateinischen bes Ambrofius: Splendor paternae gloriae. Im Amer. ref. u. un. u. Press. G.

\*\* "Du ew'ge Treu, bu meines Gottes Treu" — Ergebung. Mel.: "Zerufalem, bu hochgebaute Stadt."

"Lag mich biefe Belt berfteben" - Rrengeswort.

Sieher gebort auch nach ber Zeitfolge:

"herr, weihe biefe Soule hier" - jur Ginweihung eines Schulhaufes. Gebichtet 1842. In Rr. 3 nicht aufgenommen. 3m Amer. ref. u. un. u. Prest. G.

3. Bom Delberge. Alte und neue geiftliche Lieber von J. P. Lange. Frankf. 1852. Es ift eine Auswahl feiner beften "alten" Lieber aus Mr. 1 und 2 mit Beifugung mehrerer von ihm neugebichieter, im

Gangen 81. worunter 9 Pfalmlieber (über Pfalm 16. 23. 24. 84. 87. 103. 126. 133, 148). hier: "Ewig Reicher, ju bem armften Armen" - bie fieben

letten Worte.

"Bort, ein Wort vom himmel fcallen" - Gvangelium. Bweite vermehrte Auflage unter bem Titel: "Bom Delberg. Geiftliche Dichtungen. Reue verm. Aufl. Frankf. 1858." Dit 9 neuen Liebern, im Gangen alfo 90.

Aothen, Johannes, geb. 17. October 1797 gu Reuened, Bezirk Guggisberg im Canton Bern, von wo feine armen Eltern balb barnach auf bas Juragebirge gogen, um Arbeit gu fuchen. Ueber feine Rindheit, in ber er meift bas Bieh zu huten batte. berichtet er felbit: "Ohne Schule, in entfernter Wilbnig, in Butten aus Erbe, wo Schlafgemach, Wohnstube, Ruche und Stall zu Giner Beit Gins maren, lernte ich lefen, ohne zu miffen, wie bief zugieng. Welch einen unaussprechlichen Ginbrud machte ba ums S. 1805 bas erfte Lefen ber Geschichte Jesu auf mich; mein Rinbesberg empfieng einen tief empfundenen Liebesgruß von bem großen göttlichen Kinderfreunde und bie Bibel wurde mir burch die vorlaufende Gnabe bes Berrn von ba an, fo zu fagen, meine Belt, ohne bag ich von außen irgendwie, fene von ben Eltern ober sonft von einem Menschen, eine Unregung erhielt." Spater tam er bann mit feinen zwei jungeren Befdwiftern nach Guggieberg zu ben Grofieltern, weil bie Eltern fie nicht mehr ernabren tonnten und 1811 tam er mit ihnen gar in Bemeinbeversorgung, bis er nach seiner 1814 ftattgehabten Confirmation als Bauernknecht felber für fich forgen tonnte. 3m Berbft 1822 tam er bann in die Anstalt ber Fraulein Catame in Locle unb bon da im Mai 1825, bereits nahezu 28 Jahre alt, als Schullehrerzögling in die Armenschullehreranstalt ju Beuggen, wo fich ber Borfteber berfelben. Chr. Beinr. Beller (f. G. 188), feiner bem Berfummern nabe getommenen Geele berglich annahm, bag er fich grundlich jum herrn befehrte. 3m Juli 1828 durfte er bann ale Lehrer an Alliote Fabritichule in Bafel eintreten, . wo er sich gleich zum Beginn feines von ihm als beilig erachteten Lehrerberufe bas Gebetolied verfaßte: "Berr, lag mein Wert gelingen, laß es bir mohlgebeib'n." Er verheirathete fich nun, aber bas beftige Ropfweb, an bem er in Beuggen zu leiben hatte, verwandelte fich in eine ichmergliche Aniegeschwulft, bie ibm viele

Jahre große und schwere Leiben verursachte und ihn auch in manche andere Röthen von außen und innen brachte, fo bag er fich einen "Geguchtigten vom Berrn" nannte. 3mar boben fich nach langem Seufzen endlich bie Schmerzen, aber er mußte nun zeitlebens an Rruden geben und julet im October 1834 fein Schulgeschäft gang aufgeben. Da legte nun bie Band Gottes in feine Band bie Geschicklichkeit zu ber ihm juvor gang ungewohnten Papparbeit, bag er fich und feine Familie famt ben alten Eltern bamit ernahren tonnte. Im Jahr 1861 mußte er wegen immer ftarter werbenben Bitterne ber Sanbe auch biefe Arbeit aufgeben und lebt nun von da an in feiner Bohnung "mutterfeelenallein" von Gaben ber Liebe erquidt und feine Dichtergabe allezeit noch gebrauchenb, von ber er bezeugt: fie ift mir ein gefegnetes Gottesgeschent, bas Beift, Seele und Leib por aller Abstumpfung bewahrt und mir, wie in einem Borfimmel, bie Stunden mit Flügeln begabt.

Rothen ift ein frommer Boltebichter, in beffen von ibm, wie er felbst fagt, "hauptfachlich zur eigenen Erbauung unter machtigem Drud auferer und innerer Leiben" verfaften Liebern fich ber Beift Chrifti "burch ein nach bem menschlichen Runftstab ungebilbetes Draan" ausspricht., Sie leiben allerbings an vielen Sprachharten und find voll unbeholfener Satwenbungen, aber ein tiefer driftlicher Sinn gibt fich in ihnen tunb, fo bag er polltommen mahr rebet, wenn er felbft barüber fich babin ausfpricht: "bas tunftrichtenbe Ange, wie ber beutige Ginn für Beichmad und hoben bichterischen Sowung werben fich migvergnügt auf bie Seite wenden muffen; nur ein glaubenbes, einfältiges, in bie Rraftmahrheit Gottes einbringenbes Gemuth wird bier eimas gewahr, bavon es fich wie bon einem Magnet angezogen fühlt und wodurch es veranlagt wird, fich mit mir gu feten und Bu genießen, mas Chrifti Beift Beniegbares bineingelegt bat." Sie erschienen in folgenden zwei Sammlungen, aus beren erfter manche gebiegene Lieber nicht nur in ben Boltsgebrauch übergegangen find, fonbern auch burch A. Rnapp, welcher 15 in bie 1. Ausgabe\*) und von biefen noch 11 in bie 2. und 3.

<sup>\*)</sup> Die in ber 2 u. 3. Ausgabe von biefen 15 Liebern weggelaffenen Rumern find Rr. 748. 1189. 1505, 2231.

Ausgabe seines Lieberschapes, nachbem er bie Form geborig geseilt batte, aufnahm, in Rirchen- G. G. eine Stelle gefunden haben:

- 1. a. Rleine Bilgerharfe eines Banberere nach Bien. Bon Jahannes Rothen. Gebr. bei Ric. Muller in Bafel. 1832. Mit 37 Liebern, unter welchen:
- ""Es muß hindurch gebrochen (gebrungen) febn" vom Durchbrechen aus bem Leben Abams, bas ben Tab gebiert, in ben Tob Chrifti, ber bas Leben und unvergungliches Welen ans Licht bringt burch bas Evangelium. Mel.: "Es ift nicht schwer, ein Chrift zu sepn."
  - \* "Beilanb (Jesu) bente ber Gemeine" Gebet für bie Kirche im Letten Kampfe (bfalm 74', 2). Del.: "Gott bes himmels."
    Im Rig. G.
  - \* "Komm, bu beil'ge himmels flamme" Bfingfilieb. Mel.: "Selig find bes himmels Erben."
    3m Rig. G.

Eine 2. völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Bafel 1839, im Selbstverlag bes Berfaffers enthält nach ber Borrebe vom 26. Aug. 1838 theils die in der 1. Auflage bloß fragmentweife erschienenn Lieder nun gang, theils "gang andere Lieder" Rothens, wegbalb auch auf bem Titel steht, enthaltend 60 gang neue driffliche Gebichte und Lieder über allerlei Gegenstände." Bon diefen fand aber keines weitere Berbreitung.

- b. 3 weites heft ber kleinen Pilgerharfe. Enthaltenb 140 gang neue driftliche Gebichte und Lieber über allerlei Begenftanbe. Bafel bei Schneiber. 1833. hier:
  - "Beilig foll uns immer bleiben" vor und nach bem Bibellefen. Mel.: "Jesus Chriftus herrscht als Ronig." (11 Strophen.)
  - ober nach Ruapp: \* "Beilig, beilig foll uns bleiben."
  - \*"herr, wie tont so sanft und milbe" ein Blid in Ifraels Fall und Wieberaufrichtung (Missionelieb für Frael). Del.: "Barum follt ich mich benn." (12 Strophen)
  - \* "Menfchenkind, bekehre bich" Bußlieb. Mel.: "Staub bei Staube." (16 Strophen.) 3m Rev. G.
  - \*"Nicht Opfer und nicht Gaben" bie Liebe ift ber Kern. Del.: "Beflehl bu beine Wege." (5 Str). Bon Knapp gang umgearbeitet.

Im Burt., Rig., Jauer., Mennon., Af., Schlef., Mein. u. Delber G.

- \*,D Seelen, bie ihr Chrifto lebet" ein Bort über Dffb. 3, 21. Mel.: "Mir ift Erbarmung." (10 Strophen.)
- c. Drittes heft enthaltenb 50 gang neue driffliche Gebichte und Lieber über allerlei Gegenftanbe. Bafel bei Schnelber. 1834. hier:
  - \*"D herr, um beinen Eroft" ber langft erfehnte Eroft. Mel.: "Run bantet alle Gott." (10 Strophen.)

In allen brei heften (von heft 2 u. 3 erichien teine 2. Auflage) finben fich also gufamen 247 besondere Rumern.

2. Ein unter bem Kreuze nach alphabetischer Ordnung gewundener Lieberkranz von ben eigentlichen, uneigentlichen und bilblichen namen und Benennungen Jehovas, bes breieinigen Bundeszoftes, sowohl aus, als nach der Schrift. Bafel 1845.
Mit 430 Liebern über eben so viele schriftmäßige Namen bes herrn

Mit 430 Liebern über eben so viele schriftmäßige Namen bes herrn — eine 1840 begonnene und nach töbtlicher Krantheit in seiner freien Beit an Sonntagen und in frühen Morgenftunden sortgesette Arbeit. In ber Borrebe vom 1. März 1845 sagt er: "Unerachtet meiner Schwachbeit und Niedrigfeit singe ich von großen und herrlichen Dingen. Ich tone, juble, flinge und lasse meinen Sang hoch und froh erschallen in die gerichtsschwangere Zeit hinein. Nur für Sines bin' ich hauptsächlich bei meiner gegenwärtigen Arbeit besorgt, daß ich im Geifte der geoffenbarten Babrheit Gotzes stehe und daß mein Klang die beradzestimmten Saiten der Menscheit nach Kräften höher fimmen belfe."

Bon biefer Sammlung fam fein Lieb gur Berbreitung.

Schneiber. ) Johann Jatob, wurde geb. 8. Webr. 1797 gu Bafel. Gein Bater war ber burch feinen driftlichen Berlag betannte Buchbrucker-und Buchbandler Gelir Geneiber bafelbft und feine Mutter Glifabethe, geb. Stut von Lieftal. Als gebnjahriger Anabe war er in einer Erziehungsanstalt zu Alpirebach im wurttembergifden Schwarzwald, wo er mit A. Anapp einen innigen Freundschaftebund fur's gange Leben ichlog (f. G. 213). Rach: bem er bann ju Saus noch einige Jahre burch einen Canbibaten aubereitet worden mar, tonnte er icon 1811 auf bie Univerfitat feiner Baterftabt übertreten, mo er an Bfarrer Laroche einen Führer in feinen theologischen Stubien hatte. Wehr und mehr neigte er fich ber Berenhutschen Richtung zu, indem er in ber Brubergemeine ju Ronigsfelb, in beren Mabchenanstalt feine von ihm oft besuchte Schwester Lifette fich befand, gesegnete Ginbrude Betam. Much batte er im Winter 1814 fich gern bem Diffions: bienft gewihmet, allein seine Eltern versagten bie Ginwilligung bagu. Go murbe er benn im Sommer 1815 als 18iabriger Rungling unter bie Canbibaten ber Theologie aufgenommen, wo: bei er fich mit bem freudigften Bebensmuth als Biel feines Strebens vorfette, "ein kebenbiger Beuge bes Evangeliums zu werben und Chriftum wohnen gu laffen in feinem Bergen." Rachbem er in mehreren Gegenden ber Schweig, namentlich auch in Bafel felbft vitarirt hatte, murbe er 1819 bei bem bamale in Baben

But I have been been a some that the solly

<sup>\*)</sup> Quellen: Bum Anbenten an J. J. Schneiber, Pfarrer gu Bet-

berrichenben Mangel an Beiftlichen von ber babifden Oberfirchenbehörbe ale Pfarrvermefer nach Grengach bei Borrach berufen, und murbe nun, ale in bie babifche unirte Rircha eingetreten, ber Reihe nach 1820 Pfarrer in Weiler bei Ronigefelb, mo er fich mit Glifabethe Grogg von Thunftetten in ber Schweig verheirathete, 1824 in Obereggenen bei Mulbeim, 1832 in Tullingen bei Lorrach, 1840 in Felbberg bei Mulheim und zu Anfang bes Jahre 1859 in Betberg, wo er 13. Jehr. feine Untritte: predigt über Joh. 21, 15-17 hielt und von Detan Onag aus Mulheim ber Gemeinbe als ein "Mann bes Glaubens und ber Liebe" vorgeftellt murbe. In überftromenber Glaubene- und Lebenefulle zeugte er, mit einer feltenen Begabung jum Prebigen ausgestattet, an allen biefen Orten von ben befeligenben Erfah: rungen bes Beile in Chrifto, von bem er unerfdroden gougte, wenn es galt, bie Wibermartigen ju ftrafen, und voll Sanftmuth und Freundlichkeit, wenn bie giebenbe Liebe Chrifti gu preisen war. Auch mar fein Saus allegeit eine Labestätte für Ungludliche aller Art, so viel er dabei auch Undank zu ernten hatte, und mit ganger Seele mar er überall babei, mo es chriftliche Zwede unb moblibatige Anftalten zu forbern galt.

Benige Tage nach seinem Amtsantritt in Betberg wurde er von bebentlichen Bergleiten befallen; benn ber Abschied von seiner Felbberger Gemeinbe fcmerate ibn fo, bag er barüber, wie er fagt, "Bergweh" befam und bann - Bergerweiterung. In großer forperlicher Schwäche ichrieb er 10. Marg 1859 au einen Freund: "Was Baulus fagt: bag ich feinem Tob abnlich werbe, bag ich enigegenkommen moge jur Auferstehung ber Tobien, bas ift auch mein Biel. Betberg ift jest mein Bion. Ich bore nunsbie Tone, bie von Bione Barfe fcallen, die Reben, bie ibn ben Maben, Rommenden, verfundigen. Soffannab, ibm, bem einft für mich erwürgten Lamme! Meine Augen werben ibn ichauen, ibn, ben ich über Alles liebe, ber mich hieber geführt bat, ihm von bier aus bem lieblichen Bipnehugel entgegenzugeben und ben Meinen zuzurufen in haus und Lirche: er tommit, er tommit Sallelujah! Und am 24. Marg, an bem er fich verhaltnigmäßig wohl fühlte und noch einige Amtegeschäfte besorgt batte, betam er beim Bett: geben einen Erstidungsanfall, an bem er bann auch noch an bem= selben 24. März 1859 sanft und schmerzlos starb.

Sein Dekan, ber ihm 27. März über 1 Cor. 13, 13 bie Beerbigungsrebe hielt, bezeugte barin von ihm: "Das Leben war auch für ihn eine Brüfungsschule und zwar öfters eine schwere. Gar manche seiner Wünsche blieben unerfüllt. Manche Bestrebungen in glüchenbem, begeistertem Drange bes Herzens, bas Rommen bes Reiches Gottes zu beförbern, führten nicht zu bem beabsichtigten Ziele. Rummer und Sorgen waren gar oft sein Loos" (er hatte 9 Kinder zu versorgen). "Aber auch in trüben Unglückstagen warf er bas Bertrauen auf Gott nicht weg."

Bereinzelt erschienen seine geistlichen Dicht ungen, in benen noch vielfach ber Lavater'iche Lon burchklingt, — bie jugenblichen in ber Wochenschrift: "ber driftl. Menschenfreund. Stuttg. 1823." und in ben Jahrgängen bes von seiner Schwester in Basel redisgirten "driftlichen Taschenkalenbere", die reiferen in "Passissone ober Blätter für Leibende und Freunde der Leibenden. 4 hefte. Basel 1838—1841." Aus blefen gab er eine Auswahl zusamensgestellt in der von ihm für häusliche Erbauung besorgten christlichen Antbologie:

- "Die driftlichen Sanger bes 19. Jahrhunderts. Bafel 1847." Unter ben 795 Liebernumern, die er hier von mehr benn 50 Dichtern ber Neuzeit zusamenstellte, indem er für jeden Morgen und Abend eines Tages im Jahr ein Lied und für die Festzeiten mehrere auswählte, befinden sich 24 eigene, von denen weitere Verbreitung fanden;
  - "Die Zeiten find fo trube" in mir habt ihr Friede! 3of. 16, 33. Mel.: "Der Bilger aus ber Ferne."
  - "Ich forge nicht, festbem (bieweil) ich Chriftum tenne"
     Eroft für Gegenwart und Zufunft. Bon ihm. felbft als "aus einem Jugenblieb" gebilbet bezeichnet.
  - \*\* "Mein erft Gebet an biefem Morgen" Morgenlieb. Ueber bie erste Bitte im Baterunfer. Erftmals in ben Morgenklangen bes 3. hefts ber Passisifora. 1840.
  - † "Benn bie Sonne fteigt" Morgenlieb."
    Im Rig G.

Seine neuesten Dichtungen ), in benen er mit einer von ber Erwartung ber naben Zukunft bes Herrn sichtlich gehobenen Seele ein neu Lieb singt in höherem Ton und mit einem auf Form und Inhalt sorgfältig verwendeten Fleiß ließ er gesammelt erscheinen unter bem Titel:

<sup>\*)</sup> Ausschlichlich in Gebichtform ließ er auch ericeinen: "Beitgebichte. Bafel 1847." und: "Beitgebichte für Baben. Freiburg 1849."

<sup>24</sup> 

"Die Butunft bes herrnf Lieber und Gefange von 3. 3. Schneis

ber, evang. Pfarrer. Bafel 1852.

Es sind 168 Numern, die er größtentheils vor, während und nach der badischen Revolution in undewegdarer Gewißheit vom baldigen Kommen des Hervalmen in undewegdarer Gewißheit vom baldigen Kommen des Hervalmen sie der Stellen aus der Offenbarung Johannes gedichtet hat, unter benen sich aber auch mehrere seiner früher schon gednacken Lieder bestieden. In der Borrede aus Feldbarg vom September 1851 sagt er: "Die ernsten, massenweise sied der genugsam Beichen der Zeit rechtsertigen die Hervallsgabe dieser Keber genugsam und machen dieselben dem Verfasser und wiedebaren Pisicht. Es schwerzt ihn, daß dieses Thema in Schrift und Wort, in Gestängen und Predigten umgangen wird, während doch schon das Wort der Apostel und das Leben der ersten Christen voll war bieses erhabenen, zum Glauben, zur Liebe, zur Heiligung kräftigenden Inhalts. Es schwerzt ihn, daß immer noch so Wenige sind der mutdigen Zeugen, die sich treiben lassen vom h. Getik, in Geist und ernet eines Eilus dem Herrn den Weg zu bereiten und kräftig zu rusen in die schlaschen Spristenhelt: begürtet Eure Lenden, haltet brennend Eure Lampen und Eure Rleiber bereit, denn die Zukunst des herrn ist nahe!" Besonders nennenswerth sind von diesen in 3 Serien getheilten Lieden:

"Amen! wir werben überwinden" - bie Aeberwinder. Offb. 21, 7.

"Jesu, ftarte beine Kinber" — bie betenbe Gemeine. 306. 16, 33. Mel.: "Heil'ge Liebe." "Bort aus unsres Königs Munbe" — Amen! Ja! komm,

Berr Jeju! Offb. 22, 20.

Asget, Carl Octavius, geb. 5. Dec. 1808 ju Lünen an ber Lippe in Weftphalen, wo fein Bater, Albert Beinrich Boget, beutscherefomieter Brediger mar. Geine Mutter war Johanne, geb. Bopel and Halle a. G. Roch nicht zwei Jahre att tam er nach Roermond in ber nieberländischen Brobing Limburg, wohin ber Bater 1810 als Prediger berufen murbe. Bis gu beffen Tob 1826 befuchte er brei Rabre lang bas Athenaum in Daffricht und bezog bann bie Universität Leiben, von ber aus ex 1830/31 mit andern Stubirenben als freiwilliger Joger ben Feldzug gegen bas von Holland abgefallene Belgien mitmachte. Um 6. Oct. 1833 trat er bann als Pfarrer in bem hollanbischen Dorfe Beins in ber Rabe von Franeter ein, mo er fich mit Dorothen, geb. Suringer verebelichte, bie ihm aber ichen nach vier glucklichen Jahren über ber Beburt eines Tochterleins, bas ber Mutter auch bald nachfolgte. 1. Marg 1838 burch ben Tob entriffen wurde. Im felbigen Sabre ermablte ibn bie Gemeinbe Doftmold bei Gröningen zu ihrem Prebiger, wo er fich bann 20. Aug. 1840 jum zweitenmal verebelichte mit Cornelia Felic, van ber Smiffen, einer Urentelin bes Bfarrers Fr. Aug. Beibe ju Gobfelb (Bb.

IV, 537), Die ihn mit 11 Rinbern erfreute, von benen noch 4 Sohne und 4 Tochter am Leben finb. 2m 15. Dar; 1846 endlich trat er, bem Rufe ber Bemeinde folgenb, alle Bfarter fit Binte (ober Sinta) und Deterbufen in Offfriestant in ber Rabe bon Emben ein, wo er feit 26 Jahren im Segen wirkt und, obwohl burch Rrantheiteleiben feit 10 Jahren am Geben gebinbert, daß er sich wie ein Kind muß führen laffen, noch jebert Sonntag Morgen mit großer Freudigkeit prebigt, mabrent fein ältefter Sahn als Gehülfe in ben übrigen Amisgefchaften ibn unterftübt.

Bon feinen geiftvollen Dichtungen erfchienen:

- 1. Ermunterungetone auf bem Wege gur Beimath. Samburg im rauben Saus. 1844. Es find 23 Rumern, von benen aber blog 7 nebft einer nach bem Sollanbifchen gearbeiteten Rumer ale eigentliche Lieber gelten tonnen. Drei berfelben baben weftete Berbreftung etlanat:
  - \*\* Beift von oben lente bu" ber Bilger tagliche Bitte. Luc. 11, 13. (in Rr. 2 mit ben nothigen Menbetungen bet Melobie: "Liebster Jefu, mit find bier! angepaßt.)
  - \* "36m nach! fo beißt bas Lofungewart" 36m nach. 1 30h. 2, 6. (in Rr. 2 mit ber bier aus Berfeben weggeblie= benen Shlufftrophe: "Ihm nach, benn Bruber" verfeben.) Mel.: "Run fich ber Tag geenbet bat." Im Rig. G.
  - \*\* "Bas glangt fo herrlich, boch und bebr" Blid in bie Butunft.
- 2. Rampf = und Siegeslieber, allen theaten Mitpilgern in Chrifto gewibmet. 1 Cor. 9, 25. Emben 1855. (gum Beften ber offrieffichen Brediger: und Schulletver-Bittwen- und Buifentaffe.) Es find, außer zwei aus Rr. 1 aufgenommonen, 24 Rumern,

unter benen 16 auf Rirdenmelobien gebichtet finb. Bir nennen:

"Bernimm, o Bater, unfern Dant" - Dantgebet. Pfalm 106, 1. Mel.: "Ein fefte Burg."

"Beld hober Rusm, bid mein gu nennen" - Frendigel Betennen. Sobel. 2, 16. Mel.: "Ber nur ben lieben Gott."

Meifer, Leonhard, geb. 21. Dec. 1803 gu Daves im Canton Graubunden als ber Gohn folichter und frommer Bauers: Leute. Auf feinen beifen Bunfch, ein Beiftlicher ju merben, geftatteten ibm endlich die Eltern mit Enbe bes Rabre 1820, als er bereits 17 Jahre alt mar, bie Cantonsichule in Chur befuchen au durfen. Weil ihm aber bie Erlernung ber alten Sprachen boppelt fcwer murbe, ba er jur Beftreitung feines Unterhalts einen Theil feiner Beit auf Unterrichtgeben bermenben mußte, und er überhaupt mit viel Mangel zu kämpfen hatte, wandte er sich bem Schulfach zu und war mehrere Jahre lang Privats und Hauslichter. Allein ber Wunsch, ein Grifflicher zu werben, regte sich bald wieder so mächtig in ihm, daß er durch alle hindernisse burchtrach und nach den eifrigsten Studien es dahin brachte, im Jahr 1838 die Aufnahmeprüfung in das damals noch mit der Cantonsschule verbundene theologische Institut bestehen zu können. Antistes Kind und Wilh. Schirks waren seine Letter in der Theologie und 1841 wurde er nach bestandenem theologischem Eramen in den Schoos der evangelisch rhätischen Sparke aufges nommen, worauf er der Reihe nach in Tschappina, 1843 in Tenna, 1849 in Wiesen und 1859 in Waladers Pfarrer wurde. Durch Kränklichkeit genöthigt trat er 1865 in Maladers vom Predigtamt ab und begab sich in den Ruhestand.

Seine geiftlichen Lieber sind wohl sinnreich, haben aber nichts von kirchlichem Rlang, zumal als bei ihnen auch bie apostrophische Redweise vorherrschend ift. Er hat fie auch bloß für häusliche Erbauung bestimmt. Die Form bebarf vielfach ber Feile. Er gab fie in folgenden zwei Sammlungen beraust

1. Geiftliche harfenellange. Gine Sammlung driftlicher Lieber gur hauslichen Erbauung. Bon L. Meißer, Pfatrer in Tenna. Chur u. Leipzig 1847.

Bon ben hier mitgetheilten 58 Liebern nahm A. Knapp 12 in bie 2. Ausgabe bes Lieberschapes auf, keines jedoch ohne mehr ober minber augebrachte Rachbofferungen (Nr. 1767 und 1986 ließ er in ber 3. Ausgabe weg). Einige Berbreitung fanden bavon:

In Amer: ref. u. Driekant. Gi, also auch in ber Graubunbener Lambestirche int. Gebrauch.

\*\* "Binter herricht noch weit auf Erben" — Miffionslieb. 2. Reue Sarfenellange. Gine Liebergabe für bas driftliche Saus. Bern 1868.

Auchebie Frauenwelt ift würdig vertreten burch -

Schlatter, Muna, murbe geb. 5. Nov. 1773 zu St. Gallen als bie zweitjungfte Evchter bes Fabritanten und Rathsherrn Bernet', beffen Mutter eine Schwester bes' frommen Antistes Stähelin war, und zu beffen Borfafren Baticanus, ber vielbetannte

Duellen. Anna Schlatters Leben und Nachlaß. 3 Banbe, Herausg. von F. M. Zahn. Elberfelb (o. J., aber mit Borwort vom T. Oct. 1864).

Burgermeifter St. Gallens in ber Reformationegeit gehörte. Ihre Mutter war die gleichgefinnte Tochter bes frommen Rathsberrn 306. Ulrich Weiermann. In ihrem breigehnten Jahr murbe fle burd eine Bettageprebigt Safeli's fo tief erfcuttert, bag eine hauptverauberung in ihr vorgieng, und in ihrem 19. Jahr fant fie an ber bernach mit Befiner verheiratbeten Tochter Lavaters eine Bergensfreundin, burch bie fie mit biefem felbft und feinen Schriften gang vertraut wurde, und ihr religiofes Leben bauernb eine Lapater'iche Grundrichtung erhielt burch ernftes Ringen nach Deiligung und Bolltommenwerben vor Gott. Min 18. Febr. 1794 verheirathete fie fich, 20 Jahre alt, mit bem Raufmann Bector Schlatter in St. Gallen, ber ihr als Wittwer ein Göhnlein in bie Che brachte, und bem fie in 16 Jahren 13 Rinber gebar, bon benen 10 am Leben erbalten blieben. 4 Gobne und 6 Tochter. Es war ihr felbft eine mertwürdige Rührung Gottes, bak ihr. bie bon Ratur feine große Rinberliebe batte und wegen ibres feurigen, beftigen Charaftors jur Rinberetziehung ungeeignet gu febn glaubte, fo viele Rinber jaur Bilbung anvertraut murben." Aber fie wollte fie bem Beren erziehen und auf beit Ben gur Seligkeit bringen und bolte fich barum bie Rraft au ihrer Etgiebungetunft aus ber Gemeinschaft mit bem Berrit. fie bei ihrer ungewöhnlichen Bewandtheit und Beschicklichkeit in allen weiblichen Arbeiten und feltenem Scharfblid bie Sausfrau war, bie jeben Bfennig ihalten mußte, und zugleich bie Behülfin bes Manns im Laben, "bie Rramerefrau", wie fie fich gewöhnlich nannte, mabrent fie ale hausmutter immer felbft Rinbermagb und Rahterin für bas gange Saus mar, fo bag tein Semb, tein Strumpf und bergleichen vorhanden gewefen, bas nicht ihre eignen Sande gubereitet gehabt batten, und fie oft auch :noch alles Anbre felbit ibun mußte, tochen, mafchen, aufbangen u. f. w.: war fie sugleich bie Religionslehrerin ihret Kinder mundlich micht blog, fondern auch fcbriftlich, benn bei wichtigen Bebensabschnitten, ber fonbere bei ben Confirmationen, forieb fie ben Rinbern Borte ernfter Ermahnung in eigens bagu bestimmten Buchlein nieber, ober ftartte fie, wenn fie vom Elternhaus entfernt waren, burch Briefe, beren Grundgebante: "Chriftus und feine Liebe" wart Gine foone Brobe bavon And bie von einigen Stuttgarter Freundes

(Engelmann) ahne ihr Biffen in Drud gegebenen "Ginfaltige Mutterwarte and Erfahrung und Ueberzeugung ohne Kunft an ibren Gobn (Cafpar, nachmals Bfarrer in Mublbaufen). Stutte. 1817." Go war ber foonfte Rubm, ben fie fich erworben, nicht ben ben Dichterin und Schriftstellerin, fonbern, wie ihr eigenet Schwiegersobn Babn gang treffend fagt, ibr "Mutter: Rubm", wie auch ihr Dann, ben fie, nachbem er tange Reit zu ihrem großen Schmerg ber rationaliftifchen Richtung feines Dheims, bes belannten Bredigens G. Joach. Bollitofer von Leipzig (f. Bb. VI, 491) fich hingegeben, unter amans procilicer Gebulb enblich bod noch jum berglichen Glauben an ben Gobn Gottes und Freund ber Gunber gebracht batte, von ihr bezeugte, als man nach ihrem Lob ibre tunge Lebensgeschichte von ibm begehrte: "Sie mar eine mabre, weitgekorberte Chriftin; unermublich thatig, leiftete fie unter ibver Rinberfchaar und in bem Berufe, worin fie mitwirkte, mehr benn fouft vielleicht brei Berfonen; fie leiftete ungewohnlich viel auf Erben, aber bas Altes gieng im Junern, im Sauslichen fill und geraufchlos vor fich , ihre große Rraft concentrirte fich auf ihre Umgebung; ihr Leben war bas ftille Schaffen einer guten Mutter. Dutter thun mehn, benn mancher Belb, Konig, Fürft, Bielleicht verzeichnet eine Engel bort oben ihre Befcichte; wir Geschichtschreiben biewieben eignen uns bagn nicht."

Gleichwohl hatte sie auch ihre besondere Bedeutung in der Geschichte des Neichs Guttes zu ihrer Zeit, indem fix der geistige Mittelpunkt für die in den ersten Jahrzehnten diese Jahrhunderts vor sich gehende Glaubenservundung wurde und weit über den Familienherb und die schweizerischen Stränzen hinaus Einfluß übte, Sie unterhielt einen ausgedehnten Berkehr mit driftlichen Personen der verschiebensten Gtaubensrichtungen, die sich damale, weil sie in ihrer nächsten Umgebung weist vereinzelt standen, durch Avieswechsel und Besuche im allem Ländern gegenstitig halfen und erbauten. Schweizer, Beutsche, Franzosen, Engländer, Raufleute und Theologen, selbst sürstiche Personen, einsache Christen und berühmte Männer — die hervorragendsten Glaubenszeugen versschiedener Consessionen sprachen in ihrem Hausenszeugen versschiedener Consessionen prachen in ihrem Hausenszeugen versschiedener Consessionen sprachen in ihrem Jause ein, wo sie gern herbergte, oder wechselten Briefe mit ihr. Lavater und seine Büricher Freunde nicht blat, Chr. A. Danu und die Stuttgarter

und Kornthaler Chriften nicht bloff, fambern auch Jung-Stilling. ben Quader Grellet aus Remport. Menten in Bremen und viele ftiner bortigen Müngerinnen, insbesondere aber auch Sailer. Martin Boot, Bogner, Baper, bie beiben Gomib und alle bie acht evans gelifch gefinnten Ratholiten, Die als Sailers Schuler bie Glaubenss gerechtigkeit erfirebten (f. 26. VI, 552), worüber fie, fagar gumak als fie feit 1814 lieber bie geiftvollen evangelischen Brebigten bes aleichgefinnten tatbolifden Stabtpfarrere Baib in St. Ballen befuchte, ale bie rationaliftifchen ihrer evangelischen Stabtgeiftlichen, in bas Gefchrei tam, tatholifc werben ju mollen. Dabei ente faltete fie mafeich eine rege Thatigfeit für bie. Berbroitung ber Bibel, namentlich auch unter Ratholifen, und für bas Diffiones wert, ju beffen Beferberung fie auch ihren alteften Gobn Cafpar als Lebren in ber nicht lauge juvor gegrunbeten Diffionsanftalt in Bafel eintreten ließ. Und als 1817 bas fowere Theurunges jahr berbeigetommen war, balf fie nicht blog mit ihren eignen Mitteln, fo viel fie vermochte, fonbern, tonnte auch unter Evans gelischen und Katholiton burd Beitrage, Die ihre Freunde aus Aliona, Bremen, Duffelborf, Barmen und Coln ihr überfandten. nachbrudliche Bulfe. leiften.

. Co febr ihr bie Ausbreitung bes Reichs Gottes eine Bergensfache mar, fo wenig war fie ober tirchtich in bem Ginne, baff fie großen Berth auf bie Organisation bes Reichs Gottes in ber Begenwart gelegt batte. Die Gottfeligfeit max ihr au febr eine Sade bes innerften Lebens und bes verfonlichften Berbaltniffes au Bott, als daß fie die Form, in ber fich biefelbe auspragte, für wesentlich batte halten konnen, und ihre Anficht mar, unter allen Formen follen nur bie Burger bes gutunftigen Reiches berans gebilbet werben. Und fo wenig fie bemnach ben Anforderungen ber Rirchlichkeit genuate, fo untlar mar fie binfichtlich ber gefunden Lebre. Ihre Starte beftant nur barin, von ihrem Beren Selus. beffen perfonliches Liebesverhaltnig mit ihr ber Mittelpuntt ihres Lebens war, mit überftromenber Liebe gu reben, aber micht barin, eine Lehre ju entwideln und festjuhalten. Um meiften batten fich bei ihr die Lebranichauungen Lavatere und Mentene von bem Bewicht ber Beiligung für biefes Leben, wie fur bas gutunftige, und von einer fortgebenden Erlösung auch nach bem Taba bis bahin, wo Sott Alles in Allem seyn und aller Schoben ber Sünde burch ben Wieberhersteller der Schöpfung, Christum, wieder aufzgehoben seyn wird, geltend gemacht. Und obgleich sie später durch die evangelisch gesinnten Katholiken die Glaubensgerachtigkeit kennen lernte und von jenen besonderen Lehrmeinungen abkam, so meinte sie eben immer noch, es sollte, weil die Sünde eben jett schon unselig mache, obgleich eine Bergebung für sie vorhanden sey, noch in diesem Leben möglich sehn, daß man zu einer völligen, nicht bloß zugerechneten, sondern auch ausgeübten Heiligkeit gelange, weßhalb benn auch bei ihrem deßhalb stets fortgesehten Kingen nach Heiligung ein gesehliches Streben mitwirkte, noch etwas vor Gott zu bringen. Gegen das Ende ihres Lebens jedoch, wo sie sich in die Schriften Taulers und Tersteegens vertieste, wurde sie immer mehr inne, daß Jesus und seine Gnade ihre einzige Erstetung seh.

Ihre letten zwei Jahre mußte sie, an ber Wassersucht leibend, unter vielen Schmerzen und großen Beschwerben sast ganz im Bette zubringen, unter benen auch das Gefühl ber Gnade und Rähe Gottes nicht gleich lebendig blieb, und eine leibenschaftliche Heftigkeit sie oft peinigte, daß sie fürchtete, noch des geistlichen Todes sterben zu müssen. Aber mehr und mehr rang sie sich zu einem fröhlichen Aufblicken nach oben hindurch, so daß sie nichts mehr von möglicher Genesung hören wollte. Dabei nähte ober schrieb sie noch immer selbst auch noch das eine ober andere Lied auf ihrem Krankenbett mit geschwollenen Händen. Der 25. Febr. 1826 war, wie sie es vorausgesagt, ihr Todestag. Am Morgen hatte sie noch mit zitternder Stimme ein Lied gesungen von dem Davidssohn, der zu Gottes Thron emporgestiegen, dessen lette Strophe mit den Worten beginnt:

Noch geht's hinab In Tob und Grab! Dann ichnell jum Thron, Bur Siegesfron!

Die letten Borte ihres siegenben Glaubens aber maren: "Gott ift mein und ich bin fein!"

Ihre geiftlichen Lieber find meift nur burch Familienvers haltniffe und fonstige Gelegenheiten veranlaßt ober als Ausbruck ber besonderften innersten Erfahrungen gedichtet. Doch findet fich barunter auch manches werthvolle Lieb von allgemeinerer Bebeutung, gefloffen aus einem in Wohl und Webe vielgepruften Bergen. Sprackliche Mängel und schweizerische Provinzialismen kleben benselben freilich manche an. Elf berselben bat A. Rnapp unter mehrfachen Berbefferungen in ber 1. Ausgabe feines Lieberfchates 1837 aufgenommen und so zu ihrer weitern Berbreitung beigetragen, obgleich er bavon für seine 2. und 3. Ausgabe nur noch 3 beibehalten bat. Sie erschienen gesammelt unter bem Titel:

"Gebichte von Anna Schlatter=Bernet aus St. Gallen. More 1835." Das 1. Bandchen bes von ihrem Tochtermann Seminarbirector Frang Ludwig Babn in More in 2 Banben berausgegebnen "fcriftlichen Rachlasses A. Schlatters für ihre Angehörigen und Freunder, wovon bas 2. Banochen vom J. 1836 in prosaischen Aussagen ihre Mutters worte an Kinderherzen und nur noch ein einziges für den Confirmationstag eines ihrer Kinder im April 1810 gedichtetes Lieb: "Run

bin ich bein, herr Besu Chrift' enthalt. Ge find hier 132 Lieber und Gebichte mitgetheilt, von benen bann, ohne Bugabe weiterer, eine Auswahl von 100, theilweife mit ber Knapp ichen Tertverbefferung, bei ber fpatern in 3 Banben von ihrem Entel beforgten Ausgabe von "Anna Schlattere Leben und Nachlaf. Derausg. von F. M. Jahn. Elberf. 1864." in bem bem Eitel: "Ge-bichte und kleinere Auffage" führenben 3. Banb gegeben ift. Die verbreiteiften Lieber aus ber 1. Ausgabe finb:

+ "Erwach am neuen Morgen" - Morgenlieb. Im Nass. G.

- "Beiland meiner Seele, wenn ich irgend fehle" an einem Leibenstage. Geb. auf ihrem letten Rrantenlager im Juli 1825.
- † Berr ber Ronige auf Erben!" für Dienftboten.
- . In beinem Ramen, Jefus Chrift, fteb' ich vom Lager auf" - Morgenlied beim Erwachen. Geb. im Febr. 1804. 3m Amer. ref. B.
- \* "Schon (herr) beines Ramens Sußigteit" ber Rame Befus. Die erfte Strophe ift aus Fenebergs ober Sailers gereimter Nebersepung bes Bernharb'ichen Jubilus: Jesu dulcis memoria entlehnt (f. Bb. VI, 552). In ber Auswahl 1864 weggelaffen.

- + . Singt unfrem Konig, Jefus Chrift auf ben Jahrestag bes St. Gallener Frauen- Miffions Bulfsvereins 27. Juli 1822 (berfelbe mar von ihr nach bem Befuch Steintopfe 1820 auf Anregung feiner Brebigten gegrunbet worben). Im Rug. u. Barm. G.
- "Guper Jefu! beine Liebe" Morgenlieb. Geb. 26. Juni 1821 ju Kreugnach. (7 Str.).

In ber Auswahl 1864 weggelaffen.

\* "Bann Die liebe Sonne fintet" - Abenblieb. Beb. 1809.

Reuker-Schweizer, Deta, eine Freundin von Anna Schlatter, wurbe geb. 6. April 1797 im Pfarrhause ber einfamen Berge gemeinde Birgel auf ben gegen ben Buger Gee bin gelegenen

Buricher Boben, an ber ihr Bater, Diethelm Schweizer, eine lange Reihe von Jahren bis jum 3. 1824 trenlich bas geiftliche Birtenamt führte. Ihre Mutter, eine innig fromme, gang folichte und boch geistvolle Frau mar bie Tochter eines Lanbufarrers Befiner: Unter ber Seitung folder Eltern wuchs fie mit vier gleichgefinnten Schwestern in völliger Burudgezogenheit von ber Belt zur Jungfrau beran. Ihre erfte Reise aus ihrer Bergeinsamteit burfte fte 1813 in ihrem 16. Jahre zu ber Schlatter'fchen Familie, mit ber fie bei Lavatere Bittme in Burich bekannt geworben mar, nach St. Gallen machen, wo fich zwischen ihr und ben Schlatterichen Tochtern ein inniger burch fleißigen Briefmechfel und öftere gegenseitige Besuche immer mehr befestigter Freundschaftsbund fürs gange Leben bilbete. In ihrem 23. Lebensighre verebelichte fie fich mit Johann Jatob Beuger in Birgel, ber fich aus Armuth und Riebrigfeit zu einem geschichten und vielbeschäftigten Arzie emporgearbeitet hatte. Gie murbe Mutter bon fieben Rinbern, beren eines aber frube beimgieng, und ihr Cheftand, bei bem es außerlich burch allerlei Rreug gieng, wobei fie aufs Stillefenn und Alleingeben angewiesen war, innerlich aber fo, bag fie burch bas gutige Bort Gottes und bie Krafte ber gutunftigen Belt als eine Berfundigerin ber Liebe Christi groß gezogen murbe, mabrte beinahe 39 Jahre lang, bis fie 1859 gur Bittme murbe. In ihrem Bittwenftande lebt fie nun von ben beiben jungften Tochtern mit aller findlichen Liebe gepflegt fort und fort in ihrem einsamen Bergorte ein mit Chrifto in Gott verborgenes Leben, wahrend fie burch einen Gobn und zwei Tochter fich mit einer freundlichen Schaar von Enteln umgeben fieht.

Im Anschauen ber herrlichen Alpenwelt und in der geistlichen Freiheitsluft, die fie aus ber h. Schrift täglich und kundlich einsathmete, find ihre gartgehauchten und tiefgedachten Dichtungen entsprungen, die fie zur hervorragenden und ebetsten unter den Dichterinnen der ganzen evangelischen Kirche gemacht haben. Sie flossen ganz allein aus dem frischen Brunnquell ihres durch die Gottesnähe geheiligten Herzens, und lange bevor fie zum erstenmal Klopstock und einige einzelne Lieder anderer Dichter kennen gelernt, hatte sie, einem unwiderstehlichen Drange folgend, angefangen, in Liedern ihrem innern Leben Ausbruck zu geben. A. Knapp, ber

burch Gottes Leitung bas Werkzeug zu ihrer Veröffentlichung wurde, sagt von ihnen: "Diese zarten, acht geistlichen Dichtungen übertreffen alle ührigen von Frauen weit. Die Dichterin versteht barin ben geistlichen Flotenton, wie den Bosaunenhall bes Glaubens im Kreise der Kinder Gottes seelenvoll anzustimmen." Mehr dans 30 ihrer Dichtungen erschienen zuerst bald als "Lieder einer Berborgenen", bald als "Lieder einer Christiu", weil sie bei ihrem einfältigen Demuthesinn nicht zur Nennung ihres Namens zu kewegen war, in A. Knapps Christoerpe, Jahrg. 1834. 1835. 1836. 1837. 1841. 1846 und 1852. Dann erst erfelgten Sanulangen unter dem Titel:

1. Lieber einer Berhorgenen. Leipz. 1858. Mit einem Borwort von M. Ruapp, 27. Jan. 1858.

Der Lieben einer Berborgenen zweite vermehrte Anflage: "Gebichte von Meta heußer-Schweizer. Leipz. 1863." In bom Bprwort vom 30. Juni 1863 fagt Knapp, nach langen Bitten und Mahnungen sey enblich ber Dichterin ber Name abgerungen worden bei peräuberten Berhältnissen, sofern nemlich unterbessen Lieber "aus ben Papieren einer Berborgenen: Leipz. 2. Auft. 1856." erschienen waren, die mit ben ihrigen häusig verwechselt wurden.

Es find 77 Rumern in 4 hauptabschnitten: 1. Naturanschauungen (27), 2. Inneres Leben (27), 3. Mutterwarte (12), 4. Gelegenheitsgebichte (11). Davon erhielten weitere Berbreitung:

- \*\*\* "Dantet um (für) Alles, ihr Kinber, ber göttlichen Liebe" Dantet um Alles. 1 Theff. 5, 18 (nach ber Züricher Bibelüberfetung). Aus Abichn. 2. (9 Str.)
- \*\* "Der bis trugft bie Schmerzen Aller" Bitten. Aus Abfchn. 2. (12 Str.) Erfimals in ber Chriftoterpe 1835.
- "Die liebe Sonne, tren nnb holb" Abenbliebchen. Geb. 1825. Aus Abichn. 3. (12 Str.) Erfimals in ber Chriftot. 1834. 3m Amer. ref. G. (geanbert und abgefürzt.)
- \*\* Duntel ift's, bes Lebens laute Tone" um Mitternacht. Zwischen ben Bettchen ber Kinder. Geb. 1827. Aus Abschn. 3. (14 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1836 und im Lieberschaft 1850. Englische Uebersehung in Hymns from the Land of Luth. und in Sacred Lyries. Philad. 1859. ober mit Weglossung von Str. 1—6 u. 14:

Bert bu haft bie Rinber une gegeben" - Elterngebet für bie Jugenb.

3m Amer. ref. u. un. u. Brest. &:

- 1823. Aus Abidon. 2. (14 Str.) Erftmale in ber Chrifiot. 1834. Im Amer. ref. G.
  - \*\* "Es liegt bie Macht in Meinen Sanben" Missionsgesang. Matth. 28, 18-20. Geb. 1834 auf ein Missionsfest in ber Schweiz. Aus Abschn. 2. (8 Ste.) Im Amer. ref. G.

::

Aberz, bu haft viel geweinet" — auf bem Heimwege. Rach manchem Abschieb. Ged. 1837. Aus Abschn. 2. (9 Str.) Im Amer. ref. G.

("Bor ich Guch wieber, ihr Tone bes Frühlings erflingen" — Loblied. Im Borfrühling unter ben erften Gefangen ber Bögel. Gebichtet im Marz 1833") bei einem Gang bon ben noch mit Schnee bebectten beimathlichen Johen an ben benachbarten Zugersee, an bem icon ber Frühling sich regte, nach vielen schweren Lagen und Rachten. Aus Abth. 1. (21 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1836.

Daraus find zwei besondere Lieber gebilbet:

a. \*\* "Hörich Euch wieber, ihr Tone" u. f. w. — Str. 1-8. Im Amet. ref. u. un. G. als Frühlingelieb.

b. \*\* "Lamm, bas gelitten, und Löwe, ber flegreich geftritten" — Str. 10—21 nach Weglassung von Str. 9: "Aber wir fielen!" u. s. — auf welche bann ber Uebergang auf Christi erlösendes Leiden folgt nach bem ber Dickterin von Auf auf wichtigen innern Zusamenhang zwischen der Feier des Vorfrühlings in der Ratur und der Passonsteier in der Kirche.

an. Str. 10-12. 15. 14. 16. 17. 20. 21 3m Burt., Narg., Mennon u. Dr.-Rant. G.

bb. Str. 10-21
Im Amer. ref. G. u. Rnapps Lieberschat 1865 mit Auslaffung von Str. 19.

"Ich weiß, daß mein Erlöser lebet" — hiob 19, 25: "Ich weiß, baß mein Erlöser lebr und daß er der Lette über dem Staube fieben wird." Geb. 20. März 1859. Aus Abschn. 2. (5 Str.) Erstmals gedruckt nach neuester handschiftlicher Mittheilung an Brof. Schaff in bessen beutschem G. Philad. 1859. Im Amer. ref. u. Dr. Rant. G.

"Ich weiß, was mich erfrenet" — ich glaube Bergebung ber Sunben, Auferstehung bes Leibes und ein ewiges Leben. Amen. Aus Abichn. 2. (8 Str.) Erfintals in ber Christoterpe 1852. ober mit Beglaffung von Str. 1—3 (Bergebung ber

"Noch ein wenig Schweiß unb Ehranen" - Pilgergefang. Geb. 1835. Aus Abicon. 2 (5 Str.) Erftmale in ber Chriftoterpe 1836.

Im Amer. ref. G.

\*\*\* "Theuer ift ber Tob ber Deinen" — am Grabe einer verborgenen Berle. Aus Abichn. 4. (6 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1852.

Mit Weglassung von Str. 3 u. 4 in Knapps Lieberschat 1865.

" "Ueber ein Rleines — so fprach er in nächtlicher Stunde" — Ueber ein Rleines. Joh. 16, 16. Aus Abschn. 2. (10 Str.) Erfimals als Nachtviole in ber Christoterpe 1846.

<sup>\*)</sup> Rach eigen banbiger Angabe ber Dichterin bom 2::Mai 1852. Schaff gibt wohl nach neuern Mittheilungen 1831 an.

"Wie Troft aus Engelsmunde" — von Chrifto. Bon Prof. Schaff für sein beutsches G. Philad. 1859 conftruirt aus Str. 5. 6. 7. 13. 9. 10. 15. 16 des größern Gedichts: "Oort zieht ihr goldnen Sterne" — nach einem Gespräch unterm Sternenhimmel an einen Freund, der mir eine gewisse Schrift zu lesen gesandt hatte. Geb. 1823. Aus Abschn. 1. (16 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1834.

Davon aus Str. 1-9. 12 confirmirt von Schaff 1859: ,Billtommen, lieber Oftertag" - Ofterlieb.

3m Amer. ref. u. Prest. G.

\*\* "Wir werben bei bem herrn fenn allezeit" — 1 Theff. 4, 17. Aus Abschn. 2. (7 Str.) Erstmals als eine Nachtviole in ber Christoterpe 1846.

2. Gebichte von Meta heußer - Schweizer. Zweite Sammlung, Leipg: 1867.

Mit 151 Numern in 6 Abschnitten: 1. Naturanschauungen (4), 2. in die Blatter einer Blumenmalerin (35), 3. Mutterworte (26), 4. Rathselbuch für die Kinder und Enkel (52), 5. Aus dem Leben (16), 6. Gelegenheitsgedichte, worunter 12 Festlieber für Rettungsanstalten (18). Bloß in den beiden letzten Abschnitten und vornemlich in Abschn. 5 finden sich geistliche Lieber. Hier:

\*\* "Des Frühlings hanch umfäuselt" — meine Graber. 1836. (13 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1837 mit ber Neberschrift; "Der Friedhof. Im Mai." Bon Kocher in ber

Zionsharfe 1855 mit einer Mel. geschmudt: e an eis a e h. In teiner bieser Sammlungen, wohl aber in bem Lanbes-G. ber Dichterin, im neuen Züricher G. vom J. 1853, finbet fich noch bas Lieb:

"D Sejus Chrift, mein Leben, mein Troft in aller Roth."

Im Zür. u. Dr.-Kant. G.

Noch find einige weitere Dichter, von benen bis jest tein Lied Aufnahme in einem Rirchen-G. gefunden hat, turg zu erwähnen:

Major-Forsenth, Charles, geb. 1802 zu Memel in Oftpreußen, wo sein Bater, ein gewesener englischer Schiffscapitan, seinen Wohnsitz genommen hatte. Seine Mutter, eine geb. Forsenth, wan, wie dieser, aus Schottland. Er verlor aber beide Eltern frühe und kam dann als vaterzund mutterloser Baise in seinem zwölsten Jahr in eine Erziehungsanstalt zu Blandau in Ostpreußen. Er sollte sich nach dem Wunsch seiner Verwandten dem Handelstande widmen; als er aber einsmals Luthers Vorzrebe zum Römerbriefe las, wurde er davon so mächtig ergriffen, daß er sich entschloß, ein Prediger der Gerechtigkeit zu werden, westhalb er dann 1823 die Universität Königsberg bezog, um Theologie zu subiren. Hier schloß er sich vornämlich an Olshausen an, auf bessen Rath er sofort in die Missionsanstalt zu Basel eintrat. Zum Missionar unter den Griechen bestimmt, begab er sich 1827 zunächst nach Korsu, um die ueurziechiese

that it is to be a first of a

Sprache zu erlernen. Nachbem aber biefer Missionsplan aufgegeben worden war, verweilte er da und bort als hanslehrer und wurde dann 1833 von der evangelischen Geselschaft zu Paris auf Empfehlung des Prosessons Alex. Binet in Basel als Prediger nach Strafburg gesandt, wo er 14. Sept. 1834 die evangelische Kapelle mit einer Rebe ersssiente, worden er sofort 1841 in die preußische nurte kandeskriche aufgenommen war, wurde er 1843 zum R. preußische mitte kandeskriche aufgenommen war, wurde er 1843 zum R. preußischen Gesandtschaftsprediger in Constantinopel ernannt, wo er unter den Evangelischen mit vielem Eiser und großer Ausopserung die zum J. 1845 wirkte. Ruch seiner Rücksehr lebte er in Bonn als Privatgelehrter und versah daselbst 1847 en der Stelle des nach Berlin berufenen Dr. Niglog eine Zeitlang das Universitätspredigtamt und zuletzt kam er 1850 als Hofprediger an die reformirte Gemeinde zu halbersadt, wo er aber schon 1852 unvermuthet an einem Schlagsluß starb.

Nachdem er als Prediger und Erbanungsschriftseller fich bekannt gemacht hatte durch seine in Strafburg 1834 herausgegebenen "Reben aus der Wahrheit" und "Worte der Ermahnung an Kranke und Sterbende", trat er auch von Strafburg aus als geistlicher Dichter auf, indem er zuerst 6 Gedichte in Knapps Christerpe 1838 und 28 im Jahrg. 1839, 14 als "Tone aus der Bergangenheit" und 14 als "Stimmen aus der Gegenwart", veröffentlichte und diese dann mit andern in einer besondern Sammlung herausgab unter dem Titel: "Ge dichte. Leipz. 1846." Sie enthalten mehrere geistvolle, schne Lieber, von welchen

weitere Berbreitung fanden:

"Auf bich, meln Beiland, lebn ich mich" — ber innere Gottesbienft. Erstmals in ber Chriftoterpe 1839 unter ben "Tonen aus ber Bergangenheit."

\*\* "Der Sohepriefter, ber fein Leben" — Bunbeflieb. Erfimale in ber Chriftoterpe 1839 unter ben "Stimmen aus ber Gegenwart."

"Es ist ein Tag vorhanden" — ber Tag bes herrn. Defigl. Vgl. bessen Retrolog in Dr. Heinrich C. Sads evang. Monateblatt. Magbeb. 1832. Nr. 2.

Steiger, Carl, Kirchenrath und Pfarter zu Brunnabern in ber Schweiz, wo er 1850 gestorben ift, bekannt burch seine "Aleine Wochen-predigten über bes Christen Stimmung und ber Welt Ton. St. Gallen 1836.", sowie durch sein 1841 begonnenes christliches Taschenbuch "Agape" und sein "Gebetbuch in Liebern. St. Gallen 1846." Bon eigenen Dichtungen gab er eine Sammlung heraus unter bem Titel:

"Dem herrn ein neues Lieb. Religibse Gebichte von Carl Stei-

"Dem herrn ein neues Lieb. Religible Gebichte von Carl Steisger, Berfasser ber Bochenprebigten. St. Gallen 1846." Unter 123 meift gebichtartig gehaltenen Rumern finden fich 29 liebartige, von

welchen einige Berbreitung fanben: "Die Racht ift bin, wach auf, o Chrift" - Bach auf, o

Chrift. Gin Morgenlieb. "Berr, es naht mein Lebensenbe" — am Enbe.

"Dein Bater, ber burd Jefu Bunben" - Dein Bille geichebe!

Sievon erichien nach feinem Lobe eine gweite Auflage unter bem turgen Litel:

"Religible Gebichte von C. Steiger. St. Gallen 1851.", worin noch neuere Poefien von ihm enthalten find, wie er benn 3. B. als lette Früchte seiner geistlichen Dichtergabe, 18 an ber Zaff, fast lauter Gebichte, in Knapps Christoterpe 1849 und 1850 mitgethellt hatte. hier von Liebern:

"Der Glaube ift ein Feuer" — bie Glaubenstraft. "Hofiannah in ber Höhe" — Lob bes herrn erstmals in ber "Bas braucht ein Kinb zu sorgen" —} Christoterpe Gattvertrauen.

Ofer, Friedrich heinrich, geb. 29. Febr. 1820 ju Bafel, wo sein Buter Waarenseusal war. Seine Mutter, geb. Schneiber aus Berlin, furb bald nach seiner Geburt. Nachdem er die Legranstalten seiner Baterstadt und 1838—42 auch die Universität daselbst besucht und dann nach seiner Ordination auch noch in Berlin ein Jahr verweilt und ein weiteres Jahr zum Besuch der Kunstsammlungen in den größeren Städten Deutschlands und Oesterreichs verwendet hatte, wurde er 1843 Bikar zu Diegten in Baselland und dann schon im Januar 1845 zum Pkarrer in Balbendurg am Juß des obern Hauenstein erwählt, wo er sich wit einer Tochter des Kausmanns Rud. Hause in Basel vermählte, die er aber 1857 durch den Tod verlor über der Geburt von Zwillingskindern. Seit 1866 steht er als Krediger an der Strasanstalt zu Basel.

Es erschienen von ihm: "Sechszig Kreuz- und Troftlieber. Mit einem Anhang von (40) Liebern auf bes Kinbes Tob. Beihnachtsgabe für die Trauernben in der Vaterstadt. Von Fr. Ofer. Bafel 1856." Er dichtete sie in den Jahren 1854 und 1855, nachdem ihm im erstenannten Jahr ein Töchterlein von sieben Jahren nach nur wenigen Tagen schwerer Krantheit gestorben war. Sie sind sund und lyrisch rund, meist sehr krantheit gestorben war. Sie sind sinnig und lyrisch rund, meist sehr krantheit gestorben war. Sie sind sinnig und lyrisch rund, meist sehr krantheit gestorben war. Sie sind sinnig und lyrisch rund, meist sehr krantheit gestorben war. Sie sind sind und lyrisch runde und in einer dem Kirchenton ferner liegenden Sprache versaßt, wie sie auch schon wegen ihrer ungewohnten untirchlichen Metren sür den Kirchengebrauch sich nicht recht eignen wollen, so beliebt sie sonst auch geworden sind. Doch sind davon zu nennen:

"Seele, was betrübst bu bich" — (4 Sir.)
"Unbekannt, und boch bekannt" — (3 Str.)
"Unfrem Gott allein bie Ehr" — (2 Str.)
"Wer auf Gott, ben herrn" — (4 Str.)

Hievon erschien eine "zweite, sehr vermehrte Austage mit Angabe ber Composition. Basel 1865." Nach einem beigegebenen biographischen Berzeichniß ber Componiften haben beren nicht weniger als 56, z. B. B. K. Abt, L. Ert, Esser, G. Flügel, M. Hauptmann, H. Kufter, L. Meinarius, H. G. Pierson, G. Rebling, C. Reinede, J. Riet u. A., Lieber ber 1. Austage mit Compositionen geziert, manche sogar 12—13 verschiebene Compositionen geliefert.

Auch burch viele weltliche Lieber und Gebichte, bie er ba und bort in Lagesblättern gebruckt erscheinen ließ, hat fich Ofer febr popular gemacht.

Ramsauer, Otto Heinrich David, wurde geboren ben 19. Roo. 1829 in Olbenburg, wohin sein Bater, Johannes Ramsauer aus herisan, Canton Appenzell in der Schweiz, als Erzieher der Prinzen von Oldenburg gezogen war. Seine Mutter war ebenfalls eine Schweizerin: Wilbelmine Schultets von Zurich. In seinem Elternhause herrschte ein ächt christlicher Geift, so daß schon in seinem ersten Jugendzahren die Keime zu seiner kindlichen Frömmigkeit gelegt wurden. Bis zu seinem Nebertritt auf das Gymnasium in Oldenburg wurde er in seinem Baterhause unterrichtet mit seinen 13 Seschwistern. Er selbst hat später noch von seiner Kindheit bekannt: "wohl wenigen ist eine so glidkliche Kindheit zu Theil geworden, wie sie mir bereitet gewesen ist." Am Ofterseste 1845 seierte er seine Tausbundeserneuerung, nachdem er den vordereitenden Unterricht

von einem bejahrten tauben Beiftlichen empfangen batte, ber ibn gwar wohl, wie fich bas von bem finnigen gemuthvollen Befen bes Anaben nicht anbers erwarten ließ, anregen, aber boch nicht ju ganger Freudigfeit und Rlarheit bes Glaubene hinführen tonnte. Doch follten fcwere Erfahrungen, bie er in ben nachften Sahren machen mußte, ibn in feinem Taufbunde für immer befestigen. Er verlor nemlich nach einanber burd ben Tob 2 jungere Bruber und feinen Bater. Am Tobtenbette feines Baters lernte er kennen, wie gut und ruhig fichs ftirbt im Glauben. 1848 bezog er bie Universität Burich, wo er namentlich an Prof. Dr. 3. B. Lange fich anschlog. hier auf ber Univerfitat mar es, wo er nach einer überftanbenen Krantheit, bie ihn gezwungen hatte, fein Stubium ein halbes Jahr ju unterbrechen, eine Lieberfammlung: "Der Friebe unb bie Freude ber Kirche" in bie Deffentlichteit gab. 3m Februar 1852 wurde ihm in herifau nach wohlbestanbener theologischer Prufung bie Beihe gur Ausübung bes geiftlichen Amtes ertheilt, und balb barauf erbielt er einen Ruf zur Uebernahme eines Bitariates bei Detan Frei in Trogen, Cant. Appenzell. Er tam in ber Ofterwoche in feinem neuen Bestimmungeorte an und wurde balb barauf nach bem Tobe feines Pfarrere burch die Bahl ber Gemeinbe felbft jum Pfarrer in Trogen beftellt. Am 27. Juni 1853, gerabe ein Jahr nach seinem Amtsantritt, vermählte er sich mit Bilhelmine Bobmer, Tochter bes Johann Jakob Bobmer und Frau Dorothea Schultheß in Zürich. Doch war seines Bleibens hienieben nicht lange. Gine längst an ihm zehrende Bruftrankheit machte reißende Fortschritte, fo bağ er icon am 27. Mai 1856 im Alter von 27 Jahren ben Seinen und feiner Gemeinbe entrudt murbe.

Bir haben von ihm außer 6 Prebigten, die in einem feinem Unbenten gewihmeten Schriftchen: "Anbenten an ben feligen D. S. D. Ramsauer, gewesenen Pfarrer in Trogen. Seche Brebigten aus feinem Testen Lebensiahre nebft einer furgen Lebensüberficht. Trogen 1856." erschienen find, nur bie ichon oben genannte Liebersammlung aus feiner Studienzeit, welche ben Titel führt: "Der Friede und bie Freude ber Rirche von D. Ramsauer. herausg, von Dr. J. B. Lange. Burich 1851." Im Gangen find es 65 Numern.

Gine feinfühlenbe, finnige Seele bat bier anmuthreiche, tiefergreifenbe Rlange ertonen laffen. Freilich ift es nicht bie Gluth feuriger Paulusliebe für bie Gache Gottes und feiner Rirche, aber bie anhaltenbe Barme eines ftill liebenben, mit Chrifto in Gott verborgenen Gemuthes, was une aus feinen Worten fo anspricht. Seine mehr beschauliche, nach Innen gekehrte Ratur zeigt ein farkes Gottvertrauen und große Gebulb, aber allerbinge auch bie und ba eine gewisse Befühlezerfloffenbeit, bie nabe an bas Bebiet bes Gentimentalen ftreift. Die eigentliche bichterifche Originalität fehlte jeboch auch ihm, wie ben meiften mobernen Rirchenlieber= bichtern; man ftogt fehr haufig bei ihm auf Untlange an weltliche unb geiftliche Lieber. Und boch konnen fromme Gemuther reiche Erbanung icopfen aus biefem anspruchelofen Buchlein.

Als geeignet für Rirchengefange find anzuführen:

<sup>&</sup>quot;Es tont von Munb zu Munbe" - bie Auferftehung.

<sup>&</sup>quot;Run hab' ich Ruh' gefunben" - Rube in Gott.

<sup>&</sup>quot;Bir geb'n gufamen Sanb in Sanb" - Bilgerlieb. "Bir wollen bei bir bleiben. " Bir wollen bet bir bleiben.

## 3) Die Sehten-Bichfer.

Die Böhme'fche Lieberbichtung (Bb. III, 286-292. Bb. IV, 175) fanb ihre Fortfetung burd -

Sahn,\*) Johann Dicael, vom Bolt gewöhnlich nur "Dis chele" genannt. Er wurde geboren 2. Febr. 1758 ju Altborf bei Boblingen, einem wurttembergifden Dorfe am norblichen Saum bes Schonbuchwalbes, wo fein Bater, Joh. Georg Babn. ein wohlhabenber Baueremann mar. 206 er ju einem iconen. blubenben Jungling berangewachsen war, jogen ibn, jumal ba er auch eine außerorbentliche Unterhaltungsgabe besaß und sehr icon fingen und pfeifen tonnte, bie lebigen Leute bes Ortes an nich. Er hatte aber ein foldes reges und gartes Gewiffen, bak ibn baffelbe über jebe Theilnahme an leichtfinnigem Zeitvertreib ernftlich ftrafte. Go faßte er bamale icon Borfate jum Betehren und fieng an, mabrent feine anbern Rameraben fpielten unb Boffen trieben, trot ibres Spottes in ber Bibel zu lefen. Daber wurde er bald auch von ben Leuten in seinem Orte für ben Untabels bafteften gehalten. Bu einer grundlichen Erwedung tam er nun aber 1774, als er in bas flebengebnte Jahr gieng. Babrend er namlich in ber Rirche mit ber Gemeinbe bas Lieb: "Der am Kreuz ift meine Liebe und fonft nichts in biefer Belt" fang, brudte ber Beift Gotfes ben Inhalt biefes Liebes fo tief in feine Seele, bak er fich von nun an entschlof, zu teiner Luftbarteit mehr zu geben und lieber zu fterben, ale ben am Rreuge nur noch einmal zu betrüben. Bon ba an fleng ein heftiger Bufe tampf, ber Streit zwischen Geift und Fleifch, bei ihm an. Rach Licht und Frieden burftenb, mufte er vom fiebengebnten bis gum awanzigften Lebensjahr burch große Duntelheiten, Brufungen unb Berfucungen geben, bag in feinen Augen teine Rreatur fo un-

<sup>\*)</sup> Quellen: J. M. Hahns Schriften. Tübingen. 15 Banbe. (1. Band mit dem vorgebrucken Lebenslauf des Berfassers. Tüb. 1819). — Die Lehre des württembergischen Theosophen J. M. hahn spitematisch entwicklt und in Auszügen aus seinen Schriften darzestellt von W. F. Stroh, Pfarrer in Erbnbach (mit Lebensabris). Stuttgart 1859. — Diac. Hang, Abhandlung über die Sette der Michelianer nach ihrer Lehre und ihrem Berhältniß zu andern pietistischen Parteien in Württemberg in Dr. Stifms Studien der württ. Geistlichkeit. 1839. Sett L.

į

gludlich mar, als er. : Da geicat es 1777, als er eines Tages in ber Ernbte auf einem Ader gang allein Gerfte haufelte, bag "ber Blit bes Lichtlebens" auf einmal feine Geele erleuchtete, bag er wie aus einer ftodfinftern Nacht in bas Tageblicht verfest mar und von biefer brei Stunben anhaltenben "Erleuchtung" ichreibt er: "Es batte nicht viel gefehlt, meine Geele mare aus bem Leibe gefahren; benn ich habe geglaubt, bie gange Belt fen lauter Barabies und voll beiligen Beiftes." Run fieng' bei bem "gang in Gott Berliebten und Ersuntenen" ein feligeres Leben an, unb er besuchte nun auch bie Privaterbauungestunden, bie ber Bitar feis nes Ortes hielt. Seinem Bater aber, einem fonft febr religiofen Manne, war biefer Schritt und bes Sohnes mehr und mehr von ber Welt fich absonbernbes Wefen, worüber er von Rebermann für einen Sonberling, Phantaften und Schwärmer gehalten murbe. ber aulest noch von Sinnen tommen werbe, fo guwiber, bag er ibn zuleht burch Zwangemittel bavon abzubringen suchte und ibn einmal fo folug, bag bie Rachbarn etlich und fiebengia Streiche gablten. Go verließ er bann mit Bewilligung bes Baters nach Bfalm 45, 11 bas elterliche Saus und biente ale Bauerninecht querft ein Jahr lang in Doffingen und bann bei bem feparatifis ichen Grafen von Leiningen auf bem Ihinger Bof, von wo aus er fofort gu ben Inspirirten ine Isenburgifche (Bb. VI, 165 ff.) fich begeben wollte, als ber Bater, bavon in Renntnig gefest, ibn 1780 wieber zu fich nahm und ihm versprach, er wolle ihm feine Freiheit laffen, bag er ungehinbert Gott bienen konne. Run lebte er babeim unter ben größten Berlaugnungen aller Sinnlichteit gang verborgen mit Chrifto in Gott, fo bag er oft bas Effen vergaß, wie er überhaupt auch von ba an 20 Jahre lang blok Baffer und Dild getrunten bat. In biefer Beit, es mar noch im Jahr 1780, gefcah es, bag Gott auf fein Gebet ibm eine ameite ausgebehntere und 7 Bochen anhaltenbe "Erleuchtung" gemabrte, bie er jugleich auch, oft bis Rachts 2 und 3 Uhr an feinem Schreibtifc verweilenb, nieberfdrieb. Er fagt barüber: "36 fabe in bie innerfte Geburt und allen Dingen in bas Berg. und mir mar, ale mare auf einmal bie Erbe gum himmel worben und als ob ich bie Allenthalbenbeit Gottes icauete. Dein Berg war gleich ber ausgebebnten Ewigleit, barinnen fic Gott offens

bart. Ich warb auch über bie wichtigften Schriftstellen am allere gründlichsten erleuchtet und belehrt.

Jesus war wirksam, mein Geift hielt fich leibenb, Jesus mittheilte, mein Glaube war weibenb, Richts konnte hindern den helkigen Lank. Reine Linktur wurde ganglich durchbrungen Und in das Urbild der Menschheit perschlungen.

. Nun rebete Hahn in ben Privathersammlungen, unb bie außerorbentliche Geiftebtraft, welche feine Rebe begleitete, jog viele Seelen berbei und machte großes Auffeben in ber gangen Umgegend von Altborf, weil ein unftubirter Jungling fo innig. und fo fliegend bon ben tiefften Gottesgebeimniffen reben tonne. Bugleich fcrieb er auch viele Briefe, Lieber und Sonntages und Alltage = Betrachtungen über biblifde Bacher, bie unter feinen Freunden nab und fern circulirten. Er bilbete fich, obwohl er ursprünglich gang unabhangig bavon und, wie er fagt, "mit nichts bergleichen im Beringften betannt, eine unmittelbare Ertenninif Sottes und feiner Gebeimniffe burd centralifde und von innen bestine erfolgte Erleuchtung" erlangt batte, unvertennbar mehr und mehr weiter aus nach Detingers Schriften (Bb. V. 138 ff.) und burd biefe bagu bingeleitet bauptfachlich nach Ratob Bobme. bem Borliger Souhmader, beffen Schreibart er auch gang ange nommen bat. Mande vermutbeten einen Bropbeten in ibm , ber berufen mare, noch Soberes und Dieferes zu offenbaren, als bie b. Sorift enthalt. Der große Aulauf, ben er auf biefe Art von allen Seiten ber hatte, und feine von ben fymbolifden Buchern unferer evangelischen Rirche mannigfach abweichenbe Lehre maren bie Urfache, bag er einmal über bas andere von geiftlichen und weltlichen Beborben jur Berantwortung gezogen murbe. bem fang er fich jum Troft bas Lieb: "Gottfeligkeit tanns nicht vermeiben, fie mag noch fo bebutfam febn,, fie foll, fie muß Berfolgung leiben" und entwich bann auf ben Rath bes Bfarrers Bh. Matth. Bahn ju Echterbingen eine Zeit lang in bie Comeiz. wo er bei Lavater und Pfenninger und besonders auch in Basel bei ben Brübern ber beutschen Gesellschaft verweilte. Allein nach feiner Burudtunft mehrte bas Berbot feiner Erbauungeftunben nur um fo mehr bie Babl feiner Berebrer; benn nun betrachteten fie ibn als einen Martyrer ber Babrheit. Bor bas Confiftorium gelaben, fant er an Confistorialrath und Stiftsprediger Carl Beinrich Rieger, bem Sohne Beorg Conrabs, einen einfichtsvollen Richter: fonft batte leicht aus biefer Bewegung völliger Separa: tismus entstehen tonnen. Den Borfdlag Riegers, Theologie ju Aubiren, nahm er nicht an, um nicht an eine Bemeinde gebunden au fenn, einen anbern Rath beffelben aber, fich tunftig mehr an bie b. Schrift gu halten und fich mehr mit Schriftworten und im Schriftfinn auszubruden, verfprach er gu bebergigen. nach bem Tobe feines Baters 2. Marg 1794 einiges Bermogen maefallen war, verlief er feinen Geburtsort Altborf für immer und jog, im lebigen Stanbe verharrend, bon bem er nach 1 Cor. 7 bachte, nach Sinblingen bei herrenberg, wo ihm auf ihrem Schlofigut die Bergogin Franzista von Butttemberg eine Ruffuctsftatte gewährte ale Drittelmeber. hier wurde er nun von feiner Beborbe mehr geftort und tonnte fich feiner umfaffenben geiftlichen Birtfamteit unter bem Beiftanb mehrerer geiftesverwandten Gebulfen ganz wibmen. Er bielt bort an allen Sonn=, Rest= und Reiertagen nach geenbetem Gottesbienft bei immer gablreicheren Berfammlungen seine Erbauungostunben, oft unter freiem himmel im Schlofgarten, ba seine Wohnung nicht geräumig genug mar. Daneben fcrieb er nun auch, außer einem großen Briefwechsel felbit ins Ausland, weitere Schriften über biblifche Bucher, befonbere feine "Dreizehn Briefe über ben Inbegriff feiner Erkenninig von ben Offenbarungen Gottes burch alle Zeiten binburch. 1814." Diefe Schrift ift eigentlich bas Bergblatt feiner famtlichen Schriften. Er weicht gwar in manden Buntten von ber Lebre ber imbolifden Bucher ab, g. B. in ber Annahme eines innern Sichts, eines zwiefachen Gunbenfalls, wobei ber erfte Gunbenfall barein gefest murbe, bag Abam in fleischlichem Berlangen in fic ein magifches Bilb bes Beibes fouf, bas er haben wollte, unb fo auch als eine feiner Sinnlichkeit entsprechenbe Behulfin betam, in ber Beringichatung bes ehelichen Stanbes ale einer geringern Stufe bes Chriftenthums, im Mauben an Gingelnauferftebungen ber Glaubigen balb nach bem Tobe, an bie Bieberbringung aller Dinge, felbft bee Satans, und bamit in Berbinbung ftebenbe Gerichte:Reinigungs: und Ausreifungs:Ankalten in verschiebenen Meonen ber Ewigkeit 2c.; bilbete aber ein heilfames Gegengewicht

gegen die seitherigen sogenannten "alten Bietiften", welche nicht nur giemlich lau gemorben woren, fonbern namentlich ben Glauben als ein bloges leibenbes Annehmen ber Berechtigkeit anfaben, wobei ber Menfc gar nichts thun tonne, als guwarten, bis Gott von felbft bie Gunbe austreibe, über bie fie baber beständig Magten und feufaten, ohne fich bas Blut Chrifti gu einer rechten Beilis gungefraft bienen ju laffen. Dabn bagegen lebrte gwar auch bie Glaubensgerechtigkeit, bag mur bem bie Berechtigkeit Chrifti voll: tommen jugerechnet werbe, ber im Glauben bas Bort von ber Berfohnung annehme, aber er bob per Allem berbor, bag aus biefer Glaubensgerechtigfeit auch eine in Jefneahnlichteit fich offenbarenbe Lebensgerechtigteit werben muffe, wie bie frucht aus bem Baume hervormachie, und bag ber Menich im Glauben, ale einem Samen ber Berrlichteit, eine Rraft betomme, wiber bie ibm .immer noch antlebenbe: Gunbe: ju tampfen, unter taglicher Bufe ber Beiligung nachzujagen und bon Reuem geboren ju merben. "Niemand bat Bergebung ber Gunben" — bas mar einer feiner . Mitthetfabe - , ale ber wirtlich im Berben, in ber Geburt Gottes ift. Die Rinder Gattes wollen nicht von aufen, fonbern von innen gerecht fenn, gevecht geboren von innen." Dabei war er in biefem unglaubigen Zeitalter fur Biele eine Bedftimme gum ernftlichen Bemüben um Babrbeit und Gottfeligteit. Ramentlich wirkte er aber auch ben bamgle auf eine brobenbe Beise um fich greifenben Separatiften entgegen, und benahm vielen Sunberten ihren Sag gegen bie Rirche, inbem er fie ermahnte, "fie follen bie außere Rirchenverfaffung afs bie Mutter, welche fie erzogen, gepflegt und in ber Gelenninig Bottes und Chrifti gefordert habe, bod ja nicht baffen, noch viel weniger thre Schwachheiten aufbeden, fonbern viel lieber fur fie beien." Dftmale fprach er fich mit Enticiebenheit babin ans: "Babre Rinber Gottes find febr bemuthige, einfaltige und redliche Geelen; fie verachten nicht bie Anordnungen und Gebraucht ihrer Rirde, bie beiligen Gaframente, noch auch bie verorbneten Lehrer, fonbern alles biefes refpettiren fie und find frob, wenn man fie unter folden Berfaffungen leben -und passiren läßt; sie seben sich nicht an und wellen nicht anges feben fenn als berufene, prhentliche Lebrer, fonbern blog als Banblanger berer, Die am geiftlichen Tempel Bottes arbeiten. Diefe find bie wertzeuglichen Baumeifter, wir ihre Sandlanger."

,i.

1 In ben letten breigebn Jahren feines Lebens, feit 1806, Satte er mit ber Wafferfucht gu tampfen, was ihm oft bas Sprechen in ben Berfammlungen febr befdwerlich machte. Er betrachtete aber biefo torperlichen Leiben als eine Beilfame "Begleitung" burd bie Belt, ale eine beschützende Gefellicaft und ale eine immerwährenbe Mahnftimme gur Demuth und ernftliden Betgeneprufung. Deftige Anftrengungen um Beibnachten bes Inbre 1818, burd Reben in Erbauungestunden und beftiges Beten bei einer Rrants beit feiner beiben Sansgenoffen beftebennigten feinen Tob. Er fagte benfelben, als in vierzehn Dagen eintretenb, gang bestimmt boraus und orbnete nun feine Sachen. Seine Mugen maren in ber Tobesstunde fteis aufwärts gerichtet, und fein Dund gieng fille, wie eines Betenben. Auf bie Frage, ob er benn gar teine Bangigleit bes Cobes habe, bag er fo freundlich feb, antwortete er noch : "Rein! ber Beiland bat fie alle genommen und mich · außerorbentlich erquiet, bag ich gang getroft bin." Go ftarb er bann fanft und freudig am 20. Jan. 1819 in einem Alter von 661 Jahren. Bu feiner Beerbigung 23. Jan. tamen bie Mite von 12-15 Stunden weit ber. Babrend er ins Grab gefentt murbe, ftand ein Regenbogen als bimmitiches Gnabenzeichen am himmel und wölbte fich aber bem offenen Grab. Die Seinen Caber meinten, er feb nach wenigen Tagen fcon auferftanben. fauf feinem Grabftein ftebt bie erfte von ben Brabfdriften, bie er aebichtet bat: 100 100 100 100

hier liegt sie, meine Manderhütte, Run habe ich ein himmlisch haus. Run bin ich sort aus Eurer Mitte, Denn weine Bilgerfasset ist aus. Im Grabe kann ich nicht verberben, Das Leben sand ich ja im Sterben. Im Geistleib werd ich auserkehen, Ich werbe meinem Jesus gleichen, Bon bem ich hier nicht wollte weichen;

(Knapps: Lieberschat 1. Ausg. Mr. 3866.)

Dahn hat vom Jahr 1780 an feit feiner fiebenwöchigen ""centralischen Erleuchtung" bine Denge bon Liebern verfaßt, von benen bei 1900 in seinen von "einer Gesellschaft wahrheitsliebender Freunde" nach seinem Tob vom J. 1849—1841 herausgegebenen Schriften gebrudt erschienen find: Sie find zwar von einem ents

ichteben wriftlichen Beift und ernften Beiligungseifer erfüllt, felten aber burdaus im folichten Bibelton gehalten; ber größere Theil bewegt fich ebenie in boben theofophischen, meift ber lateinischen Sprace entlehnten, ale in fart popularen aus bem gemeinen Beben entnommenen Musbrudeweilen, bie fie fur gewöhnliche Chriftenmenfchen meift faft ungeniofbar maden. Da wimmelt is ein exfeit 6 bon Ausbruden wier , Gottes Rraftfintine, Tintine ber Jeinemunden, Reuertinftur, Gottesheiftfener:, Dobpeltinftur, : Lebenstinktur, Geelentinttur, : Dintinraufamenfliegen ; Gentra bes Lebens, Comens, Lebens und Sternengeift, Lichtscreatur und Lichtofianaturen, geiftleiblich und creaturlich, magnetifd und centratifd. Traft - magifd und erpftallinifch , Bergentrum ; Bebensnub Seelenrab. Lichtfubstangen, Lichterbaratter unb Rorncharatter. Fenercomplezion, Gulphurgift, Elementartinber, wie beflectte Leiber micht mehr Danner ober Beibet, Lammleinsjungfrauen, gur mannlichen Jungfrau geboren, Senforien ber Sternenwelt, bas Lich von ber Materia im bochften Brime, bas Jungfraumaffer bie : Phile Rraftmateria, Geift, Tinteur und JungfrausErbe ber eble Rebensflein, Butrifaction u. f. w.; anbrerfeits von Ausbruden wie: firgeboren, lenbenlahm, bie fäulften Lemmel, es ift verloren Dopf, und Mala, bei ber Belt profitirt tein Chrift, bem preffirt est. wicht, lag mich tobten hund an beine Tafel tommen, colerisch bin ich langst geboren, bie Geburt ift wie Gi, Beift muß es bebruten, globusformig eben lag bas Lebensrab fich beben. Bott accordiret nicht, ber Beift fifct nicht im Truben, Beiftleib tann trinten und effen, bat er icon feine Bebarme nicht mehr u. f. w. Und haufig felbft in einem und bemfelben Ligbe find beiberlei Arten von Ausbruden untereinanber gemengt, fo bag baffelbe gerabezu abstogend auf ben Lefer wirkt, wie - um nur Gin Beispiel anguführen - in bem Liebe; "Wer einen lebenbigen Chriften will malen"; bier lantet es ber Reibe nach alfo: "Lebenbige Chriften find Jefudjungfrauen - bie gottlichen Berrlichteiteftrablen burchbringen im Glauben als Lebenstinfturen und anbern bie menfchlichen Lichtefiguaturen - in reinen Cints turen ifind iftre Raturen - fie tonnen bie Baben bie Unbre 'nicht huben, unmöglich fur fich in ber Ichbeit bewahren, und follte bie Seele bom leibe gleich fahren - man halt fie für

Simpel die abttlichen Tempel, Dieweil fie auf ihren Bewohner (Chriffum) nur achten - bem find fie verbunden und wennt überwunden, fo erben bie Rinber mit ibm bem Krompringen bort wirb man fie tiniglichspriefterlich febn', in reinen Geftalten, bie nimmer veralten, ale Manner-Jungfrauen, ale Jungfrauen: Manner, au tragen viel Kruchte, und wellen auch nimmer " u. f. w. Dabei find bie Sabn'ichen Lieber meift auch allnubreit und lang gerathen, bis zu einem Umfang von 20-40, ja mandmal felbft non 50-75 feche und achtzeiligen Stropben; meift nur gereimte Brofa, fo bag es einem bei Durchlefung berfelben oft ift, als muffe man burd tiefe Baffer waten. Er bat fie aud nicht gur allgemeinen Erbauung, fonbern neben profuifden Bibelbetrad: tungen und Sembbriefen als Antworten an Freunde ber Babrbeit auf ihre. Fragen und Anliegen geschrieben. Bebor er fie im Oris ginal abfaubte, lieft er fle vom 3. 1789 an - barliber freilich ben Lafterern ind Urtheil fallenb - burd eine tedntliche Glaus benofdwefter, bie ibr Brob mit Striden verbienen mufte, als foreiben, und biefe copirte fo bis jum R. 1794 nebft noch with Briefen in Quart 170 Bogen ftart. Später in Sinblingen leifteten ribm biefen Dienft feine zwei Bergenebrüber, Martin Schafer, ein Bittwer bou Unterjettingen, und Anton Egeler, ein lebiger Soneiber win Uebringen, bie et als Stubengefellen angenommen batte.

Seine mit Borliebe auf die Melodien: "Jesu hilf siegen"
— "Eins ift noth" — "Meln heiland nimmt die" — "Es ist woch eine Ruh" — "O wie selig find die Seelen" — "Ber weiß wie nabe" — "Mein's Herzens Jesu" — "Gott des hims mels" — "Jhr Kinder bes höchsten" gedichteten Lieder zerfallen in zwei hauptgattungen:

<sup>1.</sup> Schriftlieber, bie er im Zusamenhang mit seinen Betrachtungen und Briefen über ganze biblische Bücher versast und benselben eingewoben ober angehängt hat. Es sind ihrer mehr denn 600, z. B. 161 über die Psalmen vom J. 1793 (Bb. I. 1819), 18 über den Brief Jacobi vom J. 1812 (Bb. H. 1820), 41 über den Erckerdief vam J. 1814—1817 (Bb. IV. 1820), 31 über 1. Cotiniher vom J. 1810—14 (Bb. IX. 1826), 54 über die Offenbarung Johannis vom J. 1815 (Bb. V. 1820), 28 hoheliebssieder (Bb. VIII n. IX) mnd 264 über die Bergpredigt vom J. 1802 (Bb. II. 1819). Con diesen fanden durch ihre Aufnahme in Knapps Liederschap 1837 weitere Berbreitung:

- ++ "Gile, ad eile, bich balb gu verfohnen" vom Bergeben. Matth. 5, 21-26. Mel.: "Jefn hilf flegen:" (8 Str.)
- it "Gin Chrift braucht feinen Soas auf Erben" vom Schäpefammeln. Matth. 6, 19-34. Rel.: "Es ift noch eine Rub." (6 Str.)
- ++ "Gib une, guter Bater, heute" vierte Bitte im Baterunfer. Datth. 6, 11. Del.: "Gins ift noth." (6 Str.)
- tt "Rur bein Bille foll gefdeben" britte Bitte. **Matth.** 6, 10. (6 Str.)
- †† "Sammelt Soabe, nicht auf Erben" vom Soabe: fammeln. Matth. 6, 19—21. (6 Str.)
- 2. Erbauungelieber : 1252, junachft in ben 3 Sauptfamm= Tungen:
  - a. bem urfprünglich abgefonbert von ben Sammelbanben ber Sahn'ichen Schriften gang für fich erfcienenen fogenannten großen Lieberband unter bem Titel:
  - "Cammlung von auserlefenen geiftlichen Gefängen gur Erbauung und Glaubeneftartung in manden Erfahrungen, Proben und Anfechtungen bes Chriften und wahren beilebegierigen Chriften jum gefegneten Gebrauch verfaßt von 3. D. Sahn ju Sindlingen. Dit Gleiß jufamengetragen von einer Gefellicaft mabrheiteliebenber Freunde. Tub. 1822. (2. Aufl. Tub. 1838.) Dit 550 Liebern in 2 Abtheilungen.
  - Rad bem Borbericht bat Sahn biefe Lieber "meiftens icon in ben erften Beiten feines Gnabenlaufs als Antworten auf ihre ge-machten Fragen ober bei besondern andern Anlaffen gefchrieben", ohne bag er fie jur allgemeinen Erbauung für ben Drud bestimmt gehabt hatte. Es befinden fich barunter auch 24 bloß gelegentlich über einzelne Bibelftellen gebichtete Lieber. hier bie gleichfalls in ihrer Bearbeitung burch Rnapp gu weiterer Berbreitung und theil= weise in Kirchlichen Gebrauch gelangten Lieber :
    - ""Ach (herr) laß mich beine heiligung" um Bemahrung, Beiligung u. Freiheit. Del.: "Dein's herzens Jelu." (12 Str.) 3m Burt., Amet. luth., Mennon., Reug. u. Str. luth. G
    - \* "Befinne bich und ftebe ftille" Ermahnungs und Erwedungslieb. Mel.: "Ber weiß wie nabe." (9 Str.)
      - "Eines (Eins nur) wollen, Gines (Gins nur) wiffen" - von ber mabren Ginfalt. Rel.: "Gott bes himmels." (18 Str.)

3m Burt., Amer. luth. u. Bf. G.

- "Fahr fort, vollende bod" Gebetelieb. Rel.: "D Gott bu frommer." (20 Gtr.)
- "Befu, Brautigam ber Deinen" Gebetelleb in einer Busamentunft ber Gemeine Jefu. Aus Sobel. 5, 1 unb 4, 17. Rel.: "Jefu, meines Lebens Leben." (24 Str.)

ober nach ber Bearbeitung unb Rebucirung auf 16 Stroppen im Burt. G. 1841:

"Jefu, Seelenfreund ber Deinen" - jum Gottesbieuft. (6 Str.) Bon M. Anapp im Lieberfchay 1837 ale Gemeinfdaftelteb originalmäßiger auf 7 Strophen reducirt.

3m Str. . Couf., Amer. luth., ref. u. un., Bee., Rug.,

Barm., Dibb. u. Dr.-Rant. G.

b. Sammlung von auserlesenen geiftlichen Gefängen jur Belebrung u. i. w. 3 weiter Band, Elb. 1827. 2. Auft. 1866 mit maunigsachen Formbesserungen und Richtigkellung der Liebers numern auf 356 neben angehängten 28 hobeliebeliebern (Bb. X. in der Reihenfolge von hahne Schriften).

Er schrieb bieselben "zu verschiebenen Zeiten an verschiebenen Orien bei verschiebenen Anlässen, ohne ben Zweck ber allgemeinen Erbauung ober gar beren Berbreitung burch ben Drud im Auge zu haben. Die Lieber find von ben herausgebern eingetheilt 1. in Lieber über bie vornehmsten Glaubenslehren, 2: von ber Sottelige teit überhaupt, 3. Ermahnungs- und Erwedungslieber, 4. Lehr= und Trostlieber. Hier, wo sich als Anhang auch 31 gereinte Grabschiften finden:

\* Sottseligkeit kann's nicht vermeiben" — von ber Berfolgung ber Gottseligkeit ju aller Zeit. Aus Abschn. 4. Mel.: "Wer weiß wie nabe." (16 Str.)

† "Soll mein Betehren (Begehren) weiter geb'n" — Ermahnungs- und Erwedungslieb. Aus Abschn. 3. Mel.: "Rein heiland nimmt die Sünder an." (12 Str.)

. Cenbidreiben und Lieber an Freunde ber Bahrheit als Ants wort auf ihre Fragen Dub. 1841. (Bb. AMI.)

Diefer Band gibt nachtraglich noch Ungebrudtes aus bem Zeitraum 1804-1818 und enthält 260 Lieber.

Rleinere Sammlungen folder Lieber finden fic in Bb. I. 1819, nemlich 9 Berfohnunge-, 7 Weisheite-, 22 Feft- und T.Ge- wissensieber, in Bb. IX. 1826 ale Anhang 7 vermifchte Lieber und in Bb. XII. 1830 ale Anhang zu einer Nachlese von Briefen über einzelne Capitel aus bem alten und neuen Teftament 34 vermischte Lieber.

Der Kern ber hahn'ichen Lieber ift mit forgfältiger Answahl und unter gehöriger Abfürzung, sowie Beiseitelaffen der theosophischen Sonderheiten und Latinismen zum Zwede allgemeiner Erbauung gegeben in folgenden zwei Sammlungen, an beren Ausarbeitung hauptfächlich Schulmeifter Rolb in Dagerebeim ihatig gewesen ift:

1. Seiftliches Lieberfäftlein ober Auszug aus ben fämtlichen Liebern 3. M. hahns. Zusamengetragen von Freunden ber Wahrheit und jum Drud besorbert von der Brudgesellschaft. 2 Theile. Eus. 1831. (3. Aus. 1837.)

Jeber Theil enthalt nach Art bes Siller'fcen Liebertöftleins (f. Bb. V, 121) 366 breis bis zehnstrophige Lieber mit vorangeftelltem Bibelsspruch und einer turgen Sentenz bazu. hier:

"D Berrlichteit, o Lichtweltfonne" - 306, 1, 4. Aus Ebl. 2. 6. 3an. Rel.: "Es ift noch eine Rub."

2. Sammlung von Liebern jum täglichen Gebrauch, nebft einem Anhang. Ein fortgeseiter Auszug que ben Liebern 3. M. Sahns. Zusamengetragen von Freunden ber Babrheit u. f. w. Stuttgart und Dagersheim 1834. (2. Aufl. Stuttg. 1850.)

Rach bem Borbericht vom Rai 1834 ift biefe Sammlung eigentlich ber 3. Theil bes Liebertäftleins und enthätt Bearbeitungen eines Theils vom großen Lieberband, bes zweiten Lieberbandes und ganz besonders der Lieber über die Bergpredigt und üben den Ebrührbrief, sowie der 260 Lieber im XIII. Band. Es find theile 366 Lieber auf alle Tage bes Jahrs von meift. 5
großen und 8—12 fleinern Stropben, da sich ber Bunich nach einer
gebiern Bersjahl geltenb gemacht hatte, weshalb auch Detabformat
mentigen wurde, theile noch als Anhang 33 Lieber für besondere
Kalle und Lebensverbaltniffe. Sier:

Balle und Lebensverhaltniffe. Sier: "Dein Geitanb, bu bift von ber Erbe gegangen" -- auf 22. Dai. Gbr. 9, 12. Del.: "Es glanget ber Chriften."

Diese Seiben 1431 habn'scha Lieber umfassenden Auszüge werben gewöhnlich von seinen nach seinem Taufnamen "Wichele" Michelesesticher genannten Anhängern bei ihren Privatversamms lungen gebraucht, so baß sie vor und nach dem Lesen einer Presbigt Oetingers oder Ph. Matth. Hahns und daran sich knupfender brüderlicher Besprechung baraus einige Strophen singen. Obwohl unter den Leitung eines Aeltestenraths als besonderes. "Airchlein" sommlich vorganistet, dewegen sie sich doch, in Württemberg nicht bloß, sondern auch in Baben und der Pfalz weit verbreitet, ihmerhalb der evangelischen Landestirchen und zeichnen sich dutch krungere Zucht und Sittlichkeit vortheilhaft aus, da sie sich die Bewährung der Glaubensgerechtigkeit in der Lebensgerechtigkeit zurkrungen Aufgabe machen.

In entichiebenften Gegenfat bagegen bilbete fich bie Bres gigerimnifche Lieberbichtung aus als ein frohliches Lobs preffen bes in ber Glaubensgerechtigkeit geschentten Seligkeits: sonuffes burd ---

Pregizer, M., Christian Sottlob, geb. 18. März 1751 zu Stuttgart. Mitten in seiner Studienzeit im theologischen Stifte zu Tübingen 1768—1773 wurde er erwedt und wurde bann baselbst nach fünsjähriger Bikariatszeit in Besigheim und in Bich-berg 1778 Schlogprediger, als der er unter ungemeinem Zulauf mit großem Bekehrungseifer auftrat. Im J. 1783 kam er als Pfarrer nach Grafenberg bei Nürtingen, wo er sich verheiraihete mit Eleonore, geb. Hörner, die ihm zwölf Kinder gebar. Nach zwölfsähriger schwerer Arbeit an dieser damals ziems lich verharteten Gemeinde wurde er im September 1795 als

Duellen: Der driftliche Bote aus Schwaben von Af. Burt. 1831. Rr. 7. — Dr. Gruneisen, Woriß einer Geschichte ber religiösen "Gemeinschaften in Württemberg, in Ilgens Zeitschrift für die historische Theologie. 1841. heft 1. — Römer, firchliche Geschichte Württembergs. Stuttg. 1848.

Stabtpfarrer in bas Meine Schwarzwalbstäbichen Paiters bach bei Nagolb beförbert. hier warb ihm nun erst recht eine Thure aufgethan. Aus der weiten Umgegend zogen große Schaaren Sonntag für Sonntag zu seiner Rirche, um den im vollsthums lichsten Tone, in den treffendsten, melft aus dem gewöhnlichen Leben gegriffenen Bilbern redenden Prediger zu hören, der eine mächtige Erweckungskraft auf viele Seelen ausübte.

Run aber trat in feinem innern Leben ein entideibenber Benbepuntt ein. Bu Anfang bes Jahre 1801 batte er ein: mal ein Bort bee Gelbstruhme in Abficht auf feine Brebigergabe fallen laffen, und barüber beugte er fich bann fo febr wer. Bott, bağ bon ba an alle feine Freudigkeit babin war unb er aber ein Rabr lang gar nicht mehr prebigen tonnte . fonbern einem Biler balten mußte. Seine Seelenangft flieg manchmal faft bis gur Bergweiflung, und er fieng an, ju gittern und gu beben, wenn nur ein Menfch feinem Saus nabte. Da machte er nach langem Ringen eines Tages einen Nachbarfchaftsbefuch bei feinem Alters und Studiengenoffen, Bfarrer Sartorius in Grantbal, ber ibn wieber aufrichtete, fo bag er gang beiter gurudtam und mit ben Worten ins Zimmer trat: "Frau! mein Trauergeift ift fort!" Bon ba an fteifte er fich nun, gebrungen, gegen ben worigen Beift bes Unglaubens in ihm ju tampfen, feft auf fein Laufrecht und bie ibm baburd geworbene Begnabigung und Befeligung, bie alle Sunben binweggenommen babe. Er las jebt fleifig in ber feitber in feinem Raften bestaubt gelegenen \_geiftlichen Schabtammer" bes Bratorius, und befannte fich "mit Berg und Band" ju ber fogenannten " Onabens und Freubenbeicht", welche von bem Detan Bhilipp David Burt in Rirchbeim, einem Tochtermann Bengels. verfaßt und giemlich verbreitet mar: "Ich in Jefu Chrifto reich gemachtes und gerechtfertigtes Rinb Gottes betenne mich Gott, meinem bimmlifden Bater, bak ich gottlob reichlich und bodlich begnabiget und beseliget worben, nicht allein mit auferlichen leiblichen Boblthaten, fonbern auch und noch vielmehr mit innerlichen geiftlichen Boblthaten, Erleuchtung bes b. Beiftes, Glauben, Briebe, Freude und vielen anbern Beilegutern; wie bas mein Derr und Gott an mir erteunt und ich leiber fo volltommentlich nicht ertennen tann, alfo freuen fie mich und find wir lieb mub

bezehre von Bergen, immer mehr nind mehr begnabiget und ben seinen Lieben Sohn Jesum Christum.". Mit, um so seurigerer Bezeisterung und Frendigkeit trat er nun als Brediger ber Berechtigkeit auf. Daneben leitete er fünf Privouversammlungen, die fich in seiner Gemeinde gehilbet hatten, und zog auch oft und viel in auswärtige Orte, um dort heiles begterige Geelen um sich zu versammeln.

Berbr und mehr gerieth er aber nun in ein einseitiges Treiben. jo: Alebertreiben ber biblifden Lebre von ber Rechtfertigung bes Ganbere burch Chriftum binein und vernachlaffigie, wie fich bas Gutuchten bes Bralaten Gustinb, ber ibn befibalb im 3. 1808 im Ramen: bes Confifteriums jur Rechenschaft ju gieben batte. sustibricht, guber ber beftanbigen einfeitigen Darftellung bes Ibeals eines mabren Chriften, bas bie Bibel gur Racheiferung verbalt, wällig bie Rudficht auf ungebefferte Menfchen." In einer befone beren Gerift über Luc. 1. 26-57 und 2. 1-36 ertlarte er bie Grobbung ber Menfcheit Jefu auf ben bachften Gottestbron und nicht blok, wie Biele thun, die nur von Christi Blut und Manben reben, feine Erniebrigung bis gum Tob am Areng für bie Dauptface. Beil nemlich Lefus burch bie Denfcwerbung unfer Bruber worben ift, und fo feine Menfcheit unfre Menfche beit ift, ba er unfer Gleifc und Blut an fic bat, jo tann er nich barum eben ift er Menfc geworben - nachbem bas fleifc. bad ier and Maria angenommen bat, gur Gotiabnlichfeit und gum lebendig machenben Beift erhöht ift, feine Lebenstraft uns mite tidlen, bağ auch unfer Fleifch in ben Beift erhöhet, unverwestich gomacht, ia ein lebenbiger Tempel ber Gottheit werbe, und alfo ber erfte Amed ber Erschaffung, nemlich bag ber Menfch folle Bott gleich merben, jur Mehnlichteit Gottes folle erhoben merben, in Erfüllung gebracht wirb. Chrifti Erbobung ift unfre Erbobung: fein Weg von ber niebrigften Stufe ber Menicheit bis gur bochften Stufe ber Gottes : Ehre und Berrlichteit ift auch unfer Beg; in Ihm und burch Ihn find und werben wir Alles, mas Er ift, weil er unfer Saupt ift, und ift gwifden une und Ihm tein anbrer Unterfcieb, als baf er ber Borganger und erftgeborene Bruber ift, und wir findenachgeboren, wir find und werben Alles, was er geworben ift, burd Ibn - Gaing Bottes (304. 1, 11.13),

Eine mit bem Bater (John 17, 290 24), mit. Chrifto im gleither Betellichleit, Burbe unt Dobeit. Burg Alles, wand Logus batt und mas ibm im ber b. Gaeift angefdrieben wirb. Sastizianet bie b. Corift auch une gu , bie wir ant Beftine alautien : bak Riemanb fier tann Grangen fegen! Darüber auft Bregiger ben Brubern gut : Raft und bee Stanbes ber Bobie Gottes nicht vergeffen, bak mir nemlich with Chriffo att Weicher Berrlichteit verothnet fesen. Das foll uns Ersft; Aufmunterung nats Rraft geben, bie wir jest noch fo fcwach finel (1 ftob. 5; 4). Rus gleich ertlatte er in einem gegen bas Enbeifeines Baufes 1816 in 15 Artifeln aufgesehren "driftlichen Glanbends und Doffmunge betenniniffe ... ich glaube und betenney baf Jefu ganger Lauf bon feiner gefegneten Empfängniff an bis ans Breug, ja bis auf feinen abitlichen Thron bineuf mir und affen feinen Glaubigen wirtlich foon migut tommt, fo bag ich burdemeine Canfe an ion felig gemacht, von allen Gunben mif: wi erreitet, bingegen in bas Ronigreich Jesu Chrifti verfest mochen bin' in welchem ich babe und feliglich geniefe bie Griffung buch fein Blut, nemlich bie Bernebung ber Sunben i fonbafe ich mid mit allem Recht ein bochbegnabigtes, felig, Beilig, gerecht und herrlich gemachtes Rind Gottes, fein lebembiges Glieb weit einen Tempel bes b. Beiftes nennen barf:" (Art. 15#10) on , bl. ale Go pries er bann auch in einer Reibe von Liebenar, bie er in vollsthumlichem Cone und grokem biblichem Bilberreichtbam bichtete, mit Aberfdwanglichem Freubenton ben burd bie b. Tante und burch ben Glauben geschentten Befit ber Geligfiet und bie Rreibeiten . Brivilegien und Regglien ber auserwählten . Rinber Gottes, beren Gunben eine für allemal abgethan feven burch bie In bem Liebe: "Ronig, bem tein Ronig dleidet" Gnabenfluth. . The Common State of the finat er: ' Rein und foone, beilig, felie. 2 (Fall Carts # 1

Rein und schöne, hailig, selig.
Machtest du mich in der Lauf.
Darob fing ich und din fröhlich.
Stets in meinem Glaubenslauf.
Du hast, heer, mich neugeborm, der die die Du vergabst mir alle Sind.
Und erhobst, da ich verloren,
Wich zu einem Guttestind.

elle Und ein anderes Segiunt er mit den Wortenwerbente as base

:11

11. 36 weiß, wer ich bin, Lad' man immerbin, 3d weiß, was ich hier genieße, Da bie fußen Gnabenfiuffe Bei ger i 3u mich fliegen ein Gang: jum Gelligfenn. Ja, ich bin ein Chrift, ber foon felig ift. 1. 1.21. Ja als Briefter und Brophete, Ra ale Ronig, welche Rebe! Dir gur Chre febt und bich boch erhebt. Dein hochtheures Blut Machte alles gut, Es mufch mich im Bafferbabe BBllig rein und flößte Gnabe In mein Berg binein; bas beißt felig fenn.

Die völlige Befreiung von Gunbe und Goulb aber rubmt er in bem Liebe über Jer. 3, 12. 13 frei und ficher, inbem er fingt:

> Auf ewig bin ich frei vom Aluch. An mir wirb nichts gerochen, Mein Rame fleht im Lebensbuch, 3d bin gang losgefprochen. Es ift auf ewig ausgemacht, Daß ich schon felig feve; In bir bin ich gerecht geacht't, Dein Berg bich himmlisch freue!

und in bem Liebe: "Chriften find felige herrliche Leute" von benfelben bezeugt:

> Rein find fie, lieblich im Blute bes Lammes Unb mit Gerechtigfeit berrlich gefomudt. Sind Freunde Gottes und gottlichen Stammes, Sind unvergleichlich auf ewig begludt. Reine ber Gunben 3ft mehr gu finben Gnabe ift's, welche fte bimmifd erquidt. Ihnen tann teinerlei Feinb je mehr ichaben, Beil fie ber Beiland in Gnaben bebedt, Belder fie aller Schulb ganglich entlaben, Inbem ber Bater fie auf ihn gelegt. D bas ift toftlich, lieblich und tröftlich, Benn bas Gewiffen bie Gunbe noch foredt.

Solden feligen Onabenftanbes froh trat er bann auch auf Grund ber neutestamentlichen Stellen Rom. Cap. 5 u. 8. 1. 2. 1 Cor. 6, 11. 2 Cor. 5, 14-17 ben alten Bietiften entgegen. "bie immermabrent behaupteten, man muffe fic als einen armen Sunber ansehen und ausgeben und grundliche Erkenntnig bon feinem Gunbenelend baben, und biefes muffe einen gu Befus treis ben", und bewies immer, "bag ber arme Gunberglaube nicht ber Glaube ber erften Junger gewesen feb und auch seinen Grund nicht in ben Schriften bes neuen Teftamentes babe." Go fang 4

er brum auch nicht bioß einmal ums andere: "Meine arme Sunderschaft hat Sott ganglich weggeschafft", soudern bichtete auch in offener Polemit das Lied: "Sagt man Euch von Thron und Krone", worin er ben Brübern bedeutet:

D ihr auserwählten Kinder, Ihr Brautseelen allzumal! Ihr seyd teine armen Sünber, Kinber seyd ihr nach ber Bahl! Ihr sollt, ach bebenkt es sein, Könige und Priester seyn.

Kommt ein Schwätzer hergeschlichen, Und mit ihm ber Satanes, Der Euch sagt, ihr sollt nur riechen, Wie arg ftinkt bas Sünbensaß: So räumt's ihm burchaus nicht ein, Daß ihr noch sollt Sünber sehn.

Und antwortet Gott zu Ehren: Arme Sunder sind wir uicht, Weil wir Jefu angehören. Der uns göttlich zugericht't Und uns in der Lauf bekleidt. Selbst mit seiner Herrlichkeit.

Das Geschwätz von Tob und Sünden Und Berdammenswärdigkeit Soll sich nicht bei uns besinden, Beil wir sind gerechte Leut' Und ins Himmlssche versetz, Belches Herz und Mund ergöst.

Defgleichen trat er ben Lehren J. M. Hahns entgegen, ben er einen "Gefehler" nannte und bessen Dringen auf tägliche Buße und Kreuzigen bes Fleisches ihm zur Werkheiligkeit zu führen schien, wodurch die Lehre von der Rechtfertigung getrübt werde. Darum sang er bas Lieb: "Dalb Sünder seyn und halb gerecht, wer wird sich bieses wünschen?" darin er sagt:

Mit Rreuzigen bein Fleisch und Blut Berbienft bu nicht bas bochfte Gut. Du tannft mit beinem Dicten hierin gar nichts ausrichten.

und ruhmt in einem anberen :

Gottlob, daß ich durch die Buß Gott nicht erft versöhnen muß. Gott hat sich mit mir versöhnt, Straf und Schutt schon abgelehnt. Was ich ihat, thun werd und thu', Rechnet Gott mir nicht mehr zu. Dieß bleibt meine Zuversicht,

Als er aber bann mahrnehmen mußte, wie viele seiner Anbanger trotbem, bag er bem getauften und glaubigen Chriften bie Bolltommenbeit nur rudfichtlich ber Glaubensaerechtigfeit ans foricb, ibn rudfictlich ber Lebensgerechtigfeit immer noch nicht für gang volltommen und geiftlich ertlarte, weil ber Rampf mit ber Sunbe erft beim Sterben aufhore, obgleich man fich baburch in feiner Glaubensfreubigkeit nicht ftoren laffen burfe, bie Rebler. bie fie in Ermanglung ber Lebensgerechtigteit immer noch begeben. fo leicht nahmen, bag fie teine Buggebete mehr fur nothig erachteten und separatistisch bie Beichthanblung mieben, ja als er vollends, obgleich er mit seiner Lebre ftets einen beiligen Wanbel lehrte und berband, mahrnehmen mußte, wie unter ihnen Leute aufftanben, bie feine Rechtfertigungelebre leichtfertig migbrauchten und auch, ohne bon ben Brübern barüber in Bucht genommen au werben, felbst grobe Ausschweifungen und Unfittlichkeiten, bie fie fich erlaubten, für nichts bebeutenb erklarten, weil ber wiebergeborene Chrift fo febr ohne alle Gunbe fep, bag, wenn in ibm, ale Meifc betrachtet, bie Gunbe auch noch wohne, biefe boch nicht au feinem eigentlichen Gelbft gebore: fo fab er fich gebrungen, jenem ... Glaubens- und hoffnungebetenninig" besonbere noch ben Mrt. 13 einzufügen : "ich glaube und betenne, bag mein alter Menfc, mein eigenes Leben und was ich von Abam ererbt babe. mit Chrifto gefreugiget und gum Sterben verurtheilt worben; ich Betgebe es also freiwillig in ben Tob und will mich bavon in ber Rraft ber neuen Geburt aus Gott geschieben halten, ja bem Billen bes Aleisches burd bie im Glauben angezogene Rraft bes Robes und ber Auferstehung Jesu taglich, ftunblich und augenblidlich abzufterben mich befleißigen, fo bag ich als ein im Glauben und in bem baburch empfangenen b. Geift Lebenber und Wanbelnber bie fünblichen Lufte bes Fleisches nicht vollbringe" (Gal. 5, 16. 17). Chenfo ertlarte er anbermarts aufs Enticiebenfte: "Wir haben bie Buffe taglich nothig bis an unfer Enbe, und wer fie nicht immer für nöthig balt, betrugt fich febr und tann wieber vom Chriftenthum nach und nach abtommen", worüber ihm aber bann freilich von ben separatistischen Ultras feiner Anbanger ber Name weißer Teufel" zu Theil wurbe.

Zwei Jahre vor seinem Tobe wurde er von einem Schlog-

.

anfall betroffen, worauf er fich in stillem Umgang mit wenigen Freunden zu seinem heimgang ruftete, bet bann auch am 30. Oct. 1816, jenem Tage ber großen Leberschwemmung, eintrat.

Nach feinem Tobe breiteten fich feine Anbanger, bie fich felbft Berechte" ober auch "Selige" nannten, erft recht aus, namentlich auf bem Schwarzwald, im Ammerthal zwischen Tübingen und Berrenberg, fowie im Rems: und Murrthal, wo fle gablreiche Berfammlungen froblicher Chriften bilbeten, von Bregiger felbft fo genannt "wegen ihrer Freiheit bes Beiftes, wegen ihrer Freube Aber ber gangen Wahrheit, wegen ihres heitern und muntern Bezeugens und Betragens." Rach manchen Ausschreitungen, wozu qud geborte, bag fie bei ihren Anbachtenbungen mit Begleitung bon Beigen und Schalmeien nach anftogigen Baffenhauermelobien, 'wie "Gi bu lieber Augustin, 's Gelb ift bin, 's Beib ift bin" ibre geiftlichen Lieber fangen und im Gefühl ihrer Befeligung einmal über's anbre gufamen "Judhe!" forieen, wurben fie all: mablich gemäßigter und milber und tehrten von grobern fepara: tiftischen Ausartungen in bie Schranten ber firchlichen Orbnung aurud, fo baf, mabrend ein Theil berfelben gwar bie Gattumente in ber Kirche benütt, aber boch felten bie Brebigten besucht und von ber Beichte gang wegbleibt, ein anbrer Theil bei guter Beiftes: gucht mehr eben nur bie felige Dantesfreube fur bie: ohne alles eigene Berdienst empfangene freie Gottesgnabe in Chrifto unter fich nahrt und pflegt. Aus ben Liebern Pregigere \*) und feiner "Freunde haben fie fich ein befonderes Lieberbuch gebilbet, beffen fte fic bei ihren Erbhuungestunben bebienen. Es hat ben Titel:

ber Gottes. Lubmigeburg 1821. (2. Aufi. baf. 1835.) 3n erweiterter Geffalt erfchien es bann, bon ben Stunbenhaltern Mid. Reich in Engelsbranb bei Reuenburg und 30h. Georg Schmudte

<sup>&</sup>quot;) Eine kleine Sammlung berfelben war voraus schon erschieden unter bem Titel: "Lieber und einzelne Berse verschiedenen Inhalts von M. Pregizer, Stadtpfarrer in haiterbach. Tüb. bei Fues. 1817." Sie enthält neben 34 Denkversen für Construanden und 16 gereimten Predigtvorstellungen 9 Lieber, von denen, 5. in. das Lieberbuch aufgensunnen wurden, 3. B. das im Driginal als Onomasticon auf "Ernst Eberbach, Huttander in Laussen" sich darftellende Lieb: "Ernst im Christenthum ist nötigi." Unter den 4 im Lieberbuche weggelassenen Liedern besindet sich "Lied an den höchstgefährlichen Separatismus": "Las dich gern, wie "Lein, seh", seh", sehn, sehn.

in Burgftall a. Murr, zwischen Badnang unb Marbach, in nevem Abbrud beforgt, unter bem Litel:

"Lieber = Sammlung für glaubige Rinber Bottes. Bufamengetragen und gum Drud beforbert worben bon Golden, bie burd Sefum Chriftum, ale ihrem einzigen Erlbfer, bas gange Seil und ihre Seligkeit fuchen, ihm glauben, froh und felig barin leben. Rebft bem driftlichen Glaubens- und hoffnungsbetenntnig bes Stepf. M. Chr. G. Pregizer. Badnang 1849.f. Dit 285 Rumern. Unter bemfelben Titel ericien eine "neue, burch Matthans Scheible in hornberg verbefferte Auflage. Meitlingen 1863." mit blog 224 Rumern. Bom urfprunglichen Liebergennbftod Rr. 1-185 ift nur 4. Lieb (Rr. 19) weggelaffen und baffir ein anberes eingefest, nu von bem "Anhang" ber ipatern Auflagen bagegen find bie Rumern 186-267, außer 2. Charfreitage und 2. Dferliebern ben Schneld und 3. Frand burchaus Bredigtreime Bregigers zu famtlichen Reft. Sonn- and Reiertagen, fowie bie nicht von anberemober flammenben Rumern 278. 280 und 281 (aus bem Englischen von Miffioner Bintler) weggelaffen und bafür ale Mr. 186-207. 219 und 223 "nachträgliche Lieber von Pregiger" neu eingefügt, von welchen neben einem fcon in ber Auf. 1849 befinblichen ale ficher Pregizer zugehörig und als wirklich fcone, einem jeben G. zur Bierbe gereichenbe Lieber auszuzeichnen finb:

> "Ift es eine Frende, Men'fch geboren febn" — am Geburtetag. Rach eigener Melobie. (Shon 1849, Rr. 282.)

> "Mein Freund ift mein und ich bin fein, bieß foll mein Babifpruch bleiben" — hobel. 2, 16. Mel.: "3ch glaube, barum rebe ich."

٠...

"Boblauf, mein Berg, bem Berrn gu fingen" - Lobgefang. Del: "Dent ich an jene himmelechore."

Neben vielen andern im ursprünglichen Liebergrundstod Nr. 1—185 befindlichen Liebern von Pregizer, wie z. B. Nr. 146. 105. 50., die aber nicht alle mehr als solche zu ertennen sind, weil sie bort ohne alle nähere Bezeichnung unter manche andere Lieber aus der Cöthenischen Liebersammlung (wie z. B. Nr. 167. 142), von Schmold (wie z. B. Nr. 181, 183), von Lehr (wie z. B. Nr. 28), von Woltersborf (wie z. B. Nr. 109. 184), von Prälat Magnus Fr. Roos (Nr. 224) u. s. w. ind unter Lieber von Freinden und Anhängern Pregizers, wie z. B. dem Schulmeister Aichelin, dem Provisor Künstle, der Frau König im Gau eingestreut sind, sinden sich hier auch Lieber seines Jugends und Oerzenssteundes

Hojd, M. Wilhelm Lubwig, geb. 20. Sept. 1750 in Hornberg, einem hamals noch württembergischen, jeht aber babischen Städtichen im Schwarzwald, wo sein Bater Spezial war. Er wurde, während er im Stiff zu Kühingen Theologie ftubirte, im Jahr 1772, tunge Zeit nach Brogiger, an han er sich ause innigste anschloß, gründlich bekehrt und tam dann, nachdem er Bitar bei seinem Bater gewesen war, 1781 als Pfarrer, nach Edd in gen, einem Dorfe auf der schwälischen Alb bei Unicht wie er in großem Segen wirtte. Bon da wurde er im Jahr 1800 anden bei in großem Segen wirtte.

<sup>100 1/2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10</sup> 

auf die Pfarrei Aibilingen bei Boblingen berufen, wo er 1805 die treffliche Jugenbichrift forieb: "Berbet gute Rechner und Denter!" Als Brebiger befaß er eine vorzugliche Babe, fleinharte Bergen ju erweichen, wie er überhaupt ein Dann bes Boltes war und mit bemfelben in feiner Sprache reben tonnte, wie nicht leicht ein anberer, weghalb er auch in feiner Rirche zu Aibtlingen einen großen Zulauf von Einheimischen und Fremben batte, und feine Birtfamteit eine fehr ausgebreitete mar. Bei allem biefem Birten für bas Beil und Boblergeben Bielet forieb er es fich aber flete gur Bermahrung vor Ueberhebung und heuchelei ale Regel bor: Thue bein Gutes im Berborgenen und fcweige bagu: bein Boles und bein' Schlechtes aber laß tunb werben." Am erften Lage feines Lobesjahres ichrieb er noch vall Gifer, Guies zu wirken, fo lang es Tag ift, als Reujahrsgebanken in fein Tagebuch: "In bem neuen Jahr wirb ... Bie muß ich's machen, bag mir tein Glud entwifcht? Seie auf alle Loofe, es find 365, fo gewinnft bu alle Treffer. Suche jebem Lage etwas abzugewinnen; jeber ift ein Gluds- und Fangtag. 1 60 gieng er, bie Beit wohl austaufenb und auch unter empfinb-Biden: Leiben, bie fich in ben letten Jahren feines Lebens jufamenbrangten, ber Bergebungsgnabe Gottes fich getroftenb bem "froben Biel" entgegen, bad et bann auch, über feelforgerlichen Befuden bei Rervenfiebertranten in feiner Gemeinde von berfelben Krantheit ergriffen, am 10. Aug. 1811 erreichte.

Sein als bas einzige aus biefer Pregiger'ichen Liebersammlung, in ber es fic 1825 erftmale gebrudt finbet, in ben Rirchengebrauch übergegangenes Lieb ift

"Ich will nicht alle Morgen" - Morgenlieb. Del.: "Bach nuf mein herz." Dit 16 Str., von benen Str. 5. 11 unb 12

darafteriftifc finb:

5. Billft bu es felbft etwetben, Was Chriftus burch' fein Sterben Der Belt icon langft erworben, So ift's mit bir verborben. 11. Wie groß auch fep bet Scabe.

11. Bie groß auch sey bet Shabe, Biel mächt'get ift bie Gnabe.

Beim emigen Bergeben.
Genlest man ew ges Leben.
12. Sich ftets im Geift erneuern,
Wacht's leicht, dem Fleifc zu fteuern; Der Blid auf jene Freuben Berfüßt auch große Leiben.

3m Bart. u. Mennon. G. mit 10 Str. unter Beglaffung bon Str. 5. 9-12. 14. 

Bang entfprecenb bem Freubenton ber Pregigerlanficen Lieberbichtung ift es, bag in ber Liebersammlung einem namhaften Theil ber Lieber bie befannten trippeltaffartigen geifflichen Melobien: "Alles was man in ber Belt" — Eins ift noth" — "Bie groß wird borfen bie Freud" — "Auf bu priesterlich's Geschlechte" Gere, die ift Riemandign vergleichen" — insbesonbere "D selige Stunden, bie Jelus" (22) vorgezeichnet find, und nicht weniger ale 46 Lieber theile gat teines theils die Borzeichnung "nach eigner Melobie" tragen, wobei icon bas Metrum unvertennbar auf allbefannte weltliche Boltsmelobien hinweist, wie g. B. bei Rr. 55: "Freuet Euch bes Lebens, weil ihr ermahlet fenb", nicht bloß bas. Metrum, fonbern felbst auch ber Liebanfang bie Melobie bes froblichen Sefellschafes liebes: "Freuet Euch bes Lebens, weil noch bas Ehmborn Müsen erratben

luft. Den zwei Liebernumern 76 und 118 ift offen die Melobie bes Capliebes: "Auf, auf, ihr Brüber, und fent ftart" vorgezeichnet, welches sogar im Texte bei Rr. 118 nachgebilbet ift.

b. Separatifien.

Reue Blutben geiftlicher Lieberbichtung und frifche Spuren von Gefangbuchsbilbungen ) zeigen fich in ber Dennoniten-Gemeinde ber Taufgesinnten, (f. 26. VI. 185, 26. II, 419-421), welche in ben Mieberlanben, wo fie namentlich in Nordholland und Friesland noch verbreitet ift und 127 Gemeinden mit ungefahr 140 Bredigern bat, im Jahr 1835 bas britte Gas cularfest bes Austritts Mennos aus bem Nabittbum öffentlich unb feierlich begangen hat und immer auch noch in Deutschland, nas mentlich am Nieberrhein und in Niebersachsen, sowie in ber Bfala und in ber Begend von Dangig in Oftpreugen verbreitet ift, übrigens ihren Charatter fo mefentlich geanbert bat, bag unpare teiische Schriftsteller unter ihnen es felbft zugefteben, Menno Spmons wurde, wenn er jest auffteben tonnte, feine geiftliche Rachtommenschaft beim erften Anblid taum wiebernertennen, inbem fich bie alte Burudgezogenheit bei ihnen verloren bat und bei Bielen bie mennonitifde Gigenthumlichteit taum mehr in etwas Anderem, ale im Festhalten an ben Grunbfagen über Taufe unb Eib offenbart, wie auch unter ihnen bie theologische Wiffenschaft nicht mehr verachtet, fonbern mit Gifer betrieben wirb.

Nachbem längere Zeit ein zu Elbing erschienenes "Gesangbuch für Mennoniten", bas noch im J. 1843 bie 9. Auflage ersebte, im Gebrauch gewesen war, besorgte ber Aelteste und Prediger ber Danziger Mennonitengemeinbe, die von Alters her eine ber größten war und strenge Kirchenzucht übte, J. Mannharbt, welcher auch im Verein mit Mehreren "Mennonitische Blätter zur Belehrung und driftl. Erbauung zunächst für Mennoniten. Danzig. Jahrg. 1854—1856." herausgab, in acht evangelischem Sinne ein

"Befangbuch für Mennoniten-Gemeinben. Dangig 1854." In bemfelben ericheinen brei mennonitif de Dichter mit 23 aufprechenben und erbaulichen Liebern: Johann Wilhelm Mannbarbt (geb. 1760, † 1832), bes herausgebers Bater, mit 6, Jatob be Beer

<sup>\*)</sup> Auch ein allgemeines Formulgithuch jum Gebrauch beim öffentlichen Gottesbienft in ben evang. Mennaniten- Sameinben. Monsheim 1862." trat in ber Reugeit ju Tag.

(geb. 1739, † 1807) mit 2 unb, am gablreichften vertreten, Sans Domber, geb. 1742 gu Dangig, feit 1788 Prebiger ber Mennonitens Gemeinbe im Stabtgebiet von Dangig, wo er 1815 ftarb. Es werben ihm 15 Lieber zugeschrieben, bie ihm übrigens nicht alle angehoren. \*)

Für Mittels und Subbeutschland war zuvor ichon erschienen: "Gesangbuch zum Gebranch bei bem öffentlichen Gottesbienste und ber bauelichen Erbauung, zunächt für einen Theil ber Mennoniten-Gemeinden beiber hellen, der bairischen Pfalz, Rheinpreußens und bes herzogthums Rassau bestimmt. Wiesbaben 1843."

Dieses G. fiel aber nicht ganz befriedigend aus, weßhalb bie Pfalzisch en Gemeinden fich ein besonderes G. schusen, bessen Einsubrung auf der am 7. Juni 1854 in Sppstein bei Frankenthal abgehaltenen Versammlung von Predigern und Vorstehern allgemein beschaltenen und auch von den Brüdern in Baben und Württem berg, fowie von mehreten Gemeinden in den vereinigten Staaten Nordamerikas angenommen wurde. Dasselbe hat den Titel:

Befangbuch jum gottesbienftlichen und hauslichen Gebrauch in evangelijden Mennoniten-Gemeinden. Borme: 1856," Dit 600 Liebern. In bem Berzeichniß ber Lieberbichter, unter benen fich 220 Dichter ber lutherifden und reformirten Rirche aus allen Beiten befinden, Luther aber freilich nur mit 6 Liebern bebacht ift, finbet fich bie Be-mertung: "Alle, welche fich bes gegenwartigen G.'s bebienen, finb M. Rnapp gum innigften Dante verpflichtet für bie mabrhaft brubeffelben erwiesen bat. Es find beshalb auch nicht weniger als 30 Lieber Rnappe in bas G. aufgenommen worben unb B berfelben, zwei zur Brebiger- und Diaconen : Babl und eines über apostolifche Gemeinezucht hat er eigens für baffelbe gebichtet (f, S. 231), Ueber ben hommologischen Arbeiten für bas Buftanbetonimen biefes mennonitijden G.'s tam Enapp baju, fein Evangelifches B." vom 3. 1855, bas er ale Beitrag jur Fertigung firchlicher G.G. noch vor bem Drud bes Mennoniten = G.'s herausgab und von bem er in ber Borrebe fagt, burch eine gang eigenthumliche Beranlaffung, ohne befonbern Borfas" feb er ju biefer Arbeit getommen. Gein fiber-wiegenber Ginfluß auf beffen Geftaltung zeigt fich beinn nun and - ubarin, bag von ben 730 Liebern bee Rnapp'fden Epang. B's nicht weniger als. 465 auch unter ben 600 bes Mennouiten . G. e fleben unb gwar gang und gar in berfelben Lettreenflon, bas lebfere alfo faß % mit erfterem gemein hat, inbem nur 135 nicht gemeinichaftlich finb. Bon biefen finb 28 bem Burt. G. entnommen und nur 14 für ben eigentlichen Mennonitengebrauch bestimmt, nemlich jene 3, welche Rnapp eigene biefür gebichtet bat, 1 gutes Lieb nach

<sup>\*)</sup> So 3. B. bas Lieb: "Bon bir, o treuer Gott, muß Frieb und Eintracht kommen", bas im Burt. G. Auffahme fand (vgl. auch G. Poring zu Elbing in seiner Choraltunde. 1865.) Allein basselbe findet sich schon in Beter Busch's Liebertheologie. 1727. und im Hannoberschen G. 1740 unter dem Ramen des Bach. Herrmann (f. Bb. IV, 34 ff.)

ber Taufe: "Ich bin, herr, zu bir gekommen" von Jul. Abbner, Prebiger ber Baptisten-Gemeinde in hamburg, und 10 im Register als "Mennonitischen Berfassern" angehörenbe Lieber bezeichnete Rusmern, von benen 2 für bie Prebigerwahl, 6 für die Tauthandlung bestimmt find und 1 vom Ebe handelt. Das 10., mennonitischen Ursprungs zwar, aber ohne Sonderheit vom Christenwandel handelnd, ift allein nennenswerth:

"Muf biefer Erbe im Bilgerftanb" - 2 Cor. 5, 6.

Eine Fortsetung ber Socinianischen Lieberbichtung und Gefangbuchebilbung (Bb. IV, 182 f.) bis gur bochften Boteng zeigt fich in ben freien Gemeinben ber Lichtfreunbe ober protestantischen Freunde. \*) Anfänglich maren es nur mit bem Jahr 1841 fich innerhalb ber Rirche bilbenbe Bereine bon Rationalisten, die unter ber Führung bes Baftor Uhlich aus Bommelte bei Calbe unweit Magbeburg gegenüber ber fich immer entschiebener geltenb machenben firchlicheglaubigen Richtung bie freiefte Bewegung für ben alten Rationalismus, wie er beim Beginn bes Jahrhunberts in ber Bluthe geftanben, in Anspruch nahmen und gur rudfichtelofen Berbreitung beffelben nun auch auf bie Maffen zu wirten fich anschickten. Ale bann aber bei einem Rusamentritt berfelben in Cothen 29. Mai 1844 ber fpeenlative Rationalismus bes Jung : Segelthums bas Uebergewicht unter ibnen erlangte, fofern bie von bem burch Strauf Leben Jeju und bie Ginwirfung Ruge's über ben alten Rationalismus hinausgeführten Salle'ichen Brebiger Bislicenus vorgelegte Krage: "ob Schrift ober ber eigene Menfchengeift bie lette ente fdeibenbe Rorm fep", ju Bunften bes lettern entidieben murbe. und barauf bin, und nachbem er feinen Cothener Bortrag: "ob Schrift, ob Geift" 1845 gebrudt ausgegeben, 23. April 1846 Bielicenus feines Amtes entfest worben mar, fo erfolgte nun burch ibn 26. Sept. 1846 bie Grunbung ber erften "freien Gemeinbe" in Salle, ber balb bie von weitern folgte, namente lich in Magbeburg unter Uhlich, in halberstabt unter Abolph Bislicenus, gew. Predigers in Bebra, in Königsberg unter bem Divisionsprediger Rupp und in Norbhaufen unter bem gewesenen Deliticher Brediger Chuard Balber, mo 26. Septhr. 1847 bie

Bgl. Ueber bie Gesellcaft ber protestantischen Freunde von Finds eis. 1844. — Geschichte ber religiosen Bewegung ber neuern Beit von Rampe. Leipz. 1853 ff.

\*

bis babin entstanbenen ihre Bereinigung vollzogen, ber fich bann allmablich noch etliche 30 andere anschlossen, g. B. in Damburg, Lubed, Stettin, Bremen, Afdereleben, Queblinburg, Marburg, Rurnberg, Fürth, Offenbach, Ulm u. f. w., zumal nachbem auf ben Borgang bes preufischen Toleranzpatents vom 30. Marg 1847 bie Regierungen ben Austritt aus ben Landestirchen unter be-Kimmten gesetlichen Formen gestatteten und bie burgerlichen Rechte ben Diffibenten ficher ftellten. Mit ber im Jahr 1848 ausbrechenben politischen Revolution trat bann auch ber von ber romifch-tatbolifden Rirde turg guvor ausgegangene, unter Ronge aber mehr und mehr vom urfprunglichen Chrifttatholicismus abgekommene Deutschlatholicismus mit bem Lichtfreundthum in engere Beziehungen. Die Grundrichtung in ber bergeit noch bestebenben freien Gemeinbe ift bie jung : rationaliftifche ober pantheiftifche, boch fo, bag in manden auch noch ein perfonlicher Gottes: und Unfterblichkeitsglauben bamit vereinbar gefunden wird und ein feltfames Bemifche von altrationaliftischen und freigeiftifden Elementen fich bei ihnen zeigt.

Darnach sind auch die in ihrem Schoos neuentstandenen Lieber und G.G. angethan. Den Borgang hierin hatten die Deutschtatholiten, unter benen im J. 1846 nicht weniger als fünf besondere Gesangbücher ausgearbeitet wurden, von Theodor Hofferichter, bem zweiten Geistlichen der Breslauer Gemeinde, für die Schlesischen Gemeinden in Breslau, Friedeberg, Lauban, Lüben, Liegnis, Striegau, Görlit und Walbenburg, von Oberlehrer Rote für die Magbeburger Gemeinde, von dem Borstand berselben für die Dortmunder Gemeinde, von dem bekannten Robert Blum für beutschäthdlische Christen übershaupt, und, mit der nächstelgenden Jahreszahl zum Druck ges bracht, das bedeutendste und umfassendste berselben unter dem Titel:

Deutschfolisches Gefang- und Erbauungebuch. herausgeg. von Dr. Stuarb Du ler Brontf a M 1847.

Ebuard Duller. Frantf. a. M. 1847.
Es besteht aus 2 Abtheilungen: 1. Gefänge für die gemeinschaftliche bifentliche Gottebverehrung und zwar a) 36 Liturgten mit Einzelstrophen, b) 81 Lieber; 2. Erbauung und Betrachtung (mit Gebeten, 24 Liebern und mehreren Gebichten) für die Privatandacht. Die Lieber beiber Abtheilungen gehören einestheils altern Dichten, wie Luther, Fleming, Gerhardt. J. Neander, Neumart, Robigak, Binzendorf, hiller u. s. nur vielsach in rationalifiscen Weife

geanbert, wenn ichon "Ein feste Burg" — "Besiehl bu beine" unb "Ber nur ben lieben" ganz in ber Originalsalsusiung belassen sind, anberntheils neuern Dichtern, wie Gellert, Alopstock, Niemeyer, Fr. A. Arummacher, Lavater, Bessenberg, und wie Novalis, Sowab, Rüdert, Roethe, Garve, Anapp, Spitta u. s. w. an. Aber selbst bei biesen mußte sich bas Original humanistisch zustugen lassen.

Duller, ber herausgeber, ein geborner Deftreicher, ber in Darmstadt lebt, hatte sich zuvor schon burch ein unter bem Titel: "bie Bittels-bacher" zu Ehren bes bairischen Rönigshauses geschriebenes Epos bekannt gemacht und bereits 1842 ein Epos unter bem Titel: "ber Fürft ber Liebe" geschrieben, in welchem er Gott ben in Sünden versunkenen Menschen seinen Geift senden läßt in der hoffnung, daß sie sich nun selbst werden erlösen fin fin unter Desavoutzung der Erlbjung durch ben menschgewordenen Gottessohn als Ressume zum Schlusse gibt:

Rein Bilb am Rreug! O nicht bes Bilbes Bebarf es, ba mit Guch ber Geift.

Er theilt in bem G. 8 eigne Lieber mit, 3. B. ein Gebet fürs Baterland: "Herr, ber bu nach bem ew'gen Rathe", in bessen 4. Strophe bie Bitte fieht: "Schütze unsern höchsten hort: Geistesfreiheit, weies Bort", und bessen 6. Strophe also lautet: Laß bes Geistes ew'ge Macht,

kap des Geistes ewige Macht, herr, bein Bolt weitaus verbreiten. Kühn voran durch's Graun der Racht Goll's den Billern allen schreiten, Start und groß, der Menscheit Jahn' In der Hand, auf lichter Bahn.

Ein anberes seiner Lieber mit bem Titel: "ber Menschensohn unser Bruber", bas bezeichnenb genug mit ben Borten beginnt: "O sucht ihn nicht im Gottheitsglange, ben Meister auf bem Beltensthron, er fieht bei Euch ber Menschensohn", bebeutet ben Freiglausbigen in seiner 5. Strophe:

Geht hin und jucht ihn an bem Grabe, Er tuft Guch qu: "bas Grab ift leer, Bas auch ber Staub empfangen habe, Der Geift lebt ewig, rein und hehr!"

Bu allgemeiner Berbreitung als Tauflieb bei ben freien Gemeinben gelangte ein brittes feiner Lieber: "Billtommen, garte Erbenbluthe."

Angebangt find 50 einstimmige Choralmelobien burchaus lutheriiden ober reformirten Ursprungs und 2 eigene vierstimmige Chorgelange.

Auf biese bentschlichen G.G. und im engften Anschluß an sie solgten bann G.G. für die freien protestantischen Gemeinden, wobei vorangieng Sduard Baltzer, seit 1841 als evangelischer Geistlicher in Delitsch angestellt, ber vom Magistrat zu Nordhausen zum Prediger berusen, aber vom Consistorium nicht bestätigt worden war, weil er die Zustimmung zum apostozischen Glaubensbekenntnis verweigerte, und nun, nachdem er seiner Stelle in Delitsch entsagt hatte, am 5. Januar 1847 in Rock-

hausen eine freie Gemeinbe grünbete, bie zu Anfang bes nächsten Jahrs bereits auf 500 stimmfähige Mitglieber herangewachsen war. Er gab beraus:

"Lieber und Gefange ber freiprotestantifchen Gemeinbe ju Rorbhaufen. Herausg, von E. Balber. Norbhausen. 4 hefte. 1847— 1850.", wozu bann 1850 in erster Lieferung von Fr. Thiele Relobien erschienen, unb:

"Lieberbuch für freie religible Gemeinben. Berausg, vom Berein für religible Reform in Rorbhaufen burch G. Balber. Rorb-

baufen 1863."

Im Anschluß baran find fur ben neuesten Gebrauch erschienen: "Gefange für freie religiöse Gemeinben. herausg, von ber Gemeinbe ju Frankfurt a. M. Offenbach u. Wiesb. 1868."

"Gefange für freie religiofe Gemeinben., UIm o. 3. (1866).

Die lettern 3. B. besteben aus 54 Rumern, von benen 15 bem Duller'ichen G. entnommen finb. Dehr als bie Salfte find umgemobelte altere und neuere Lieber ber lutherischen Rirche ober aus Reminiscenzen berselben gusamengeftudelie Befangnumern. Richt einmal "Gin fefte Burg" ift in feiner Urgeftalt respectiet unb Str. 2 ift in zwei Strophen breitgefclagen, bie mit ben Borten fcliegen: "Lange icon genug ipielten Lug und Trug bas himmlische Glud ber Babrheit uns gurud. So solls nicht langer bleiben!" Und felbft von Gellerte Lieb: "Bie groß ift bes Allmacht'gen Gute" haben bloß Str. 1. 2. 4. Gnabe gefunden; bann foliegen fich an bie Schluß: worte ber 4. Strophe: "Gott foll ich über afles lieben und meinen Rachften fo wie mich" 8 neuersonnene Strophen an bes Anfangs: "Der Glaube ift's, ben wir befennen, bem wir getreu find bis jum Tob": "Richt foll ber Glaube Menfchen trennen, Lieb ift, o Berr, bein erft Gebot." Was von eigenen neu und frei gedichteten Liebern fich finbet, hat feine Wurzel im flachften pantheiftiden humanismus, in ber Religion ber Menscheit", wobei unter sentimentalem Aufzug bie höhere abstracte Bahrheit — Geift — Geifteklarbeit — Menschenliebe — Brüberbund geseiert wird. So beginnt ein Ofterlieb: "Ums Grab bes Auferstandenen schlinget bes Frühlings schönste Blume fich; bie Bahrheit, bie bie Belt bezwinget, aus bir, o Gott, blubt fie burch bich! — ftets muß fie wieder aufersteben, wenn fie auch lang begraben lag." In einem Pfingftlied: "Du Sturm, ber machtig" muß bie Gemeinbe fingen: "Es gilt zurudzuforbern bas Recht, bas grieben ichafft, bas Recht, bas auszusprechen, was bie Bernunft ertannt", unb in einem Abenbmahlsliebe: "D last uns am Altare jest feiner bantbar freu'n und froh ben Bund ber Liebe, ben Jugenbbund, erneu'n!" Um bezeichnenbften aber beginnt ein Gemeindelieb mit ben Borten: "Bir wollen nicht ben alten Glauben, ber unfrem Geift nicht mehr entspricht, wir wollen nicht bem Denten rauben, bag fegnend es burch 3rribum bricht."

Der verhaltnigmäßig befte Dichter unter ben Lichtfreunben ift -

Würkert, M. Friedrich Ludwig, geb. 16. Dec. 1800 zu Leifinig in Sachsen. Er wurde 26. Sept. 1824 Diaconus zu Mittweiba, und nachbem er bort zum Archibiaconus vorgeruckt

war, 4843 Pfarrer zu Richopau, wo er aber fich von bem Sturmgeift bes Jahre 1848 binreigen ließ, in Folge beffen er: 1850 feines Amtes entfest und zur Buchtbausftrafe verurtheilt wurde. Im J. 1851 wurde er jeboch begnabigt, worauf er fich als Brivatmann in Leipzig nieberließ und bas hotel be Sage errichtete; in welchem er feinen Gaften fortidrittliche Bortrage au halten pflegte. Im Jahr 1867 erhielt er einen Ruf als Brediger an bie freie Gemeinde gu Sangu.

In Mittweiba rebigirte er eine religiofe Beitfchrift: "Der Tempel zur Erbauung für alle Christen. Dresben 1834 u. 1835." Dann forieb er auch "Jefus Chriftus ober bas Leben bes Berrn für bas evangelifche Chriftenvolt. Mit einem Anhang; bie bib-Lifden Gefdicten A. u. R. Teftamente in poetifder Bearbeitung. Meifen 1843." Die lettern find aber nicht von ihm felbft verfaft, fonbern blog gefammelt, wie auch feine "Morgentlange. 2 Befte. Berl. 1830." nur ein Sammelmert romantifder Ergablungen und vermischter Gebichte anberer Berfaffer finb. Geine eignen Dichtungen finben fich gusamengeftellt in bem Berte:

Bubmig Burterte Gebichte. Auszug ans einigen feiner größern Berte, ben "Birchenbilbern", ben "Norblichtern" (1831) und ben "Grundtonen." Busamengefiellt und herausg. von Gerb. Hartmann. Chemnit 1852." hier:

Gott richtet immerbar auf Erben" - Gott ber rechte

Richter.

Im Wart., Aarg. u. Olbb. G.

2. Gine besondere Gefungbuchsbilbung zeigt fich folieglich auch in ben mabrend ber letten 20 Jahre in Deutschland erftebenben Methobiftengemeinben. Der im Schoos ber bifchoflichen Riede Englands burch John Wesley ins Leben gerufene Methos Momue, 'fo urfprunglich fpotimeife wegen feiner methobischen Redmmigteit genannt, wie bie von A. S. Frante und seinen Balle'fden Collegen erwedte Krommigfeit ben Ramen Bietismus erbielt, batte fich feit 1766 in Norbamerita\*), besonbere in Befind foldanien. Marpland . Dirginien und Norbearolina angustebeln angefangen; und war 1784 nach ber Unabhangigfeiteertlarung bet Boller, wahrend er bis babin immer noch in gewiffer Ber-

<sup>3</sup> Bal. Bbil. Schaffe Amerita ober bie politifchen, focialen und firdlichereligiblen Buftanbe ber Bereinigten Staaten in Norbamerita mit befonberer Rudficht auf bie Deutschen. Berfin 1854.

binbung mit ber bifcoflicen Rirche bes englischen Mutterlanbes geblieben-mar, burch anglitanische Bredbiter, bie J. Bedley eigens bagu abgefanbt und orbinirt batte, zu einer felbfiftanbigen Rirche organistrt morben, bie nun bei ihrer ausgebehnten Miffionsthatigs teit besonders unter ben niebern und mittlern Schichten ber Bevollerung, unterftust burch viele Ortes und Reifeprebiger ben: popularer und einbringlicher Rebnergabe und unermitblichem Betehrungeeifer bie auf nabezu anberthalb, Millionen Communicanten angewachsen ift. Nachbem biefe bischöfliche Methobiftentirche feit ber Mitte ber 1830er Jahre ihre Wirksamteit auch auf bie immer gablreicher werbenben beutschen Ginmanberer mit foldem Erfolg ausgebehnt hatte, bag fie mehr als 100 Gemeinben unter benfelben, namentlich in ben westlichen Staaten, organifiren tonnte. fo behnte fie mit bem Beginn ber 1850er Jahre ihre Miffion auch auf Deutschland aus und fanbte ihre methobistifden Epangeliften junachft nach Bremen und von ba befonbers nach Burte temberg und in bie beutsche Schweig, wo fie geblreiche Gemeinben grunbeten und Capellen bauten.

Der Grunder und Leiter ber bischöftichen Methobiften : Dif: fion unter ben eingewanderten Deutschen, ber Prediger Bilbelm Raft in Cincinnati, ein Burttemberger, ber, geb. 1806, aus bem theologischen Stift zu Tübingen, wo er ein Compromotionale Chriftoph Blumbarbte in Boll und bes Generalfup. Soffmann in Berlin mar, nach Amerika gezogen und bort im Schoos einer Methobistenfamilie fich betehrt batte, arbeitete vom Dec. 1837 bis Runi 1838 in Berbindung mit ben beiben andern ordinirten beutschifchoflicen Dethobiftenprebigern in Cincinnati, B. Somne der und A. Miller, für ben gottesbienftlichen und hauslichen Debrauch ber bamals noch wenigen beutsche bischöflichen Methobiftengemeinben mit Bugrundlegung bes Rnapp'ichen Lieberichates vom R. 1837 ein beutsches Gesangbuch von 369 Liebern aus, bas mit einer Borrebe ber Agenten bes weftlichen Buds wefens ber bifchöflichen Dethobiftentirche aus Cincinnati vom 4. Juli 1839 noch im Sommer felbigen Jahre im Drud erfchien und balb barnach eine 2. Auflage nothig batte. Bu Anfang bes Jahrs 1846 ericien mit einer Borrebe Rafte und Gomuders bom 5. Januar eine britte Auflage, in welcher auf eine Bermehrung des Lieberschates Bebacht genommen war durch einen Anhang von 121 weitern Liebern, so daß die Gesamtzahl der Lieber auf 490 wuchs. Um aber Raum genug für diesen Anstäug zu gewinnen, ohne daß der Preis des G.'s erhöht worden ware, mußten sich die frühern 369 Lieber eine bedauerliche Amputation und Berstümmelung ihrer Strophenglieder gesallen lassen, wodurch das alte G. um 68 Seiten abgefürzt wurde! Die um salchen tostdaren Preis bewerkhelligte Bermehrung besteht einestheils und größtentheils aus Liebern von Ph. Fr. Hiller, Wolters. dorf, J. J. Rambach, Linzendorf und andern Brüderliederdichtern, anderntheils aus Uebersehungen von Liebern im englischen G. der Methodistentirche und mehreren durch Methodistenprediger neusgedichteten deutschen Liebern, und ist in der Vorrede mit den Worten begründet:

"Wir hatten die Ueberzeugung gewonnen, daß es uns noch an Liedern fehlt über die innere Ersahrung und Gemeinschaft ber Kinder Gottes sowohl, als für solche Bersammlungen und Gelegenheiten, die uns als Methodisten eigenthümlich sind. Diese Bedürfnisse wirden in unser erften Kindheit, als wir nur einige Meine Gemeinden zuhlten, nicht so start gefühlt, als seitdem sich unses Zian so weit ausgedehnt hat, daß wir nun sagen dursen; hat, daß wir nun sagen dursen; hat waren, hat Gott zu einem Bolf gemacht."

Die neueste G.-Auflage hat fich ganz an bad von Dr. Schaff ausgearbeitete G. für bie reformirte Rirche in ben Bereinigten Staaten vom J. 1860|61 (f. Bb. VII, S. 103), angelehnt.

Für die in Deutschland gegründeten Gemeinden ber deutschbischoflichen Methobistenkirche gab nun auf Grund ber 3. Auflage bes beutsch-amerikanischen Methobisten-G.'s ber in Bremen stationirte Superintendent berselben, Dr. Jacoby, ein G. aus unter bem Titel:

Sammlung von geiftlichen Liebern für firdlichen und bauslichen Gotiebbenft. Rach ber britten amerikanischen Auflage: Bremen fur bie bijdbfliche Detbobiftenkirche. 1851."

Für die bischöfliche Methodistenkirche. 1851."
Dasselbe enthält neben den 369 Liedern der 1. Auflage und den 121 Liedern des Anhangs der 3. Auflage des Amerikanischen G.'s noch einen "Reuen Anhangs" von 34 weiteren Liedern, unter benen wenigstens einige der in der deutschen evangelischen Kirche eingeallegense keinlieder, wie "Bin feste Burg" — "O h. Geit tehr" —
"Run danket alle Gott" — "D. haubt voll Plat" ———"D wundergrößer Siegesbeld" u. s. w., aber nicht einnal "Bestehl hu deine Bege" — "Run bittein wir" — "Nun lob mein Seel" nachgeholt werden,

Bon ben 524 Rumern biefes G's find nicht weniger, benn 341.

übrigen 38 aus Bh. Fr. hillers Liebertaftlein und Boltereboris evang. Pfalmen, von benen im Ganzen bas erftere 43, bie letteren 30 lieferten, und andere aus bem herrnhuter Bruber-G. u. f. w. entnommen, und barunter finben fich nur außerft wenige reformatorifche ober altere Rernlieber, bagegen manche fentimentale Lieber mobernen Style. Frei und felbftftanbig bem Boben bes Dethobismus erwach: fene Lieberfruchte mogen es bochftene bo feun, - Berfaffer find mir: genbe angegeben. Ge find Baftorallieber, Lieber für ben Betaltar, für Rlag- unb Betverfammfungen, an Abgewichene, fire Liebesfeft, Brüberlieber für bie Bachnacht, Abichiebelieber, für Gabbatbiculen. und einige ftarte Erwedungs und Ginlabungelieber, wobei fich übrigene feine Spuren acht bichterifc begabter Ganger auffinden laffen. Bahrhaft wehthuend muß aber für beitide evangelifde Chriften: meniden, bie ben Lieberichat ber beutiden enangelifden Rirde tennen, bie auch bei ben Liebern bes neuen Anbangs wie bei ben frühern ber Wohlfeilheit wegen und nicht wie beim herrnhuier Prühern der Wohlfeitzeit wegen und mich wie dem gerrummen Brüber-G. des liturgischen Gebrauchs wegen in Anwendung gedrachte Abklitzung nicht bloß langerer, sondern jelbst kliejeter Lieder sein, so daß 3. B. "D Dukchbrecher aller Bande" — herr, es ist von meinem Leben" bloß je mit 2, "O h. Geist kehr bei uns ein" bloß mit 3, "O Haupt voll Blut" bloß mit der Hälfte Strophen erscheint, während andere Lieder, wie "Kinge recht" "Wein Gott, des Herz ich bringe dir" — "Herz und Herz vereint" in zwei und ber Lieder gerhadt und andere, namentlich auch in ben Anfangeworten, fonberbar geanbert finb. Die ameritanischen Borrebner gur 3. amerit. Auflage meinen freilich: "Die meiften langen Lieber tonnten fcidlicherweife abgeturgt werben, theils weil fie felten gang gefungen wetben beim öffentlichen Gottesbienft, theils weil fie aber niehr ale Ginen Gegenftanb banbelten, in welchem lettern Rall wir mur bie Betfe, bie Ginen Bulamenhang bilbeten, fteben liefen und bie fibrigen ftricen, woburch ber eigentliche Zwed bes Liebes beutlicher hervortritt und ber Ginbrud, nach unferer Meinung, ftarter und heilfamer wirb."

Wit ber Erneuerung bos Kirchenliebes geht naturgemäß bie bes Kirchengesangs Hand in Band. Dieß zeigt fich in unserer Beriobe gunächt

1. in Betreff bes gemeinblichen Choralgefangs.

Neben Reform- Gefangbuchern, welche bie vollsthumlichen, urträftigen alten Rernlieder ber evangelischen Rirche in ihrer schlichten Bibelsprache gereinigt von aller Mobernifirung in reicher Bahl wieder ben Gemeinden barbieten, tonnen auf die Länge Choralbucher nicht bestehen, in walchen die Thoralmelobien mobisch zugestut und abgeschwächt, und die alten Lonarten inch dem weltsormigen Zeitgeschmack auf die mobernen reducirt sind, dem was die Bibelsprache für das Kirchenlied ist, das sind die Kirchenstone nebst dem lebensvollen Rhothmus der Melodie für den Choral;

wie ohne bie erstere bas Rirchenlieb, so erscheint ohne bie letteren ber Choral verftacht und profanirt. Die Choralbuchreform bat aber mit ungleich größeren Schwierigfeiten zu fampfen. als bie Gefangbuchereform, und tann für ben Anfang wenigftens nicht gleichen Schritt mit biefer balten. Benn ein Reform-Choralbuch auch gludlich zu Stanbe gefommen ift, fo ift es mit feiner Berbreitung burch ben Drud und mit ber Anordnung feines Gebrauchs beim Gottesbienfte noch nicht gethan, wie bei einem Befangbuch. Seine Ginführung bebarf bot allem ber verftanbnigvollen unb bingebenben Mitwirtung ber Organisten. Kantoren und Lebrer. und, bie fingenbe Rirchengemeinde muß fich bon einer lang gewohnten Befangemeise in eine neue hineinleben, mas, auch ben beften Billen und bas Fernfenn bes gewöhnlichen Borurtheils gegen alles Reue porausgesett, um fo fdwerer halt, wenn ibre feitherige Gefangeweise mit bem hangen Runftgefang und Runftgefchmad ber Renzeit, fowie mit ben beim Bolle jest geläufigen mufitalifden Befeben aufe engfte vermachfen ift.

So finben wir benn auch in ben erften Sabrzehnten unferer Beriobe, in benen bie Gesangbuchereform nur erft leife unb fcuchterne Unfange gemacht batte, bie meiften neu zu Tage tretenben Choralbucher sowohl hinfichtlich ber Melobiengestaltung als ber Barmonifirung noch gang unb gar auf ber Bafisiber weltliden Runftbilbung ftebend, wie fie unter rabitaler Bertilgung aller Antlänge an bas Alte und ausschlieglicher Geltenbmachung bes monotonen viertheiligen Tattes und ber mobernen Conarten in acht rationaliftischer Weise burch Johann Abam Siller gu Reinzig 1793 im Choralbuchwesen zur Berrichaft gebracht und barin erft noch 1819 burch seinen Nachfolger Johann Gottfrieb Schicht meiter geförbert worben mar (Bb. VI. 458 ff. 474-478). 3m mittleren Deutschland, zumal in ihrer fachfilden Beimath. .waren bie hiller'ichen Tonfate fo trabitionell geworben, bag' nicht nur bis in bie 1850er Jahre hinein von Kautoren unb Organiften, wie Baring in Bittan, Bartmann und Steglich in Brimma, Bauriegel in Bulgar, Seißler in Bicopau, Trube in Melbenburg, Reil in Blanen, Rubolf in Freiberg, Bechel u. A: nene Choralbucher \_nach Siller" ber Reibe nach zu Tage traten, fonbern felbft mod 1868 ber Rantor ff. M. Gaf in Rauen 3.

M. Sillers vollständiges Choralbuch" mit bingugefügten neuen Melobien, und 2. Moofer ju Burgen 1869 bie 4. Auflage bes gang nach Siller und Schicht eingerichteten Grimmaliden Aftimmigen Tafdenbuchs vom S. 1844 erfceinen laffen tonnten. Aber auch in anbern Gebieten gelangte noch bie Biller'iche De: nier zur herrichaft. Es machten fie g. B. geltenb G. Ch. Apel gu Riel in feinem Choralbuch jum Schleswig : holfteinischen Befangbuch 1819 (2. Aufl. 1830), hoffapellmeifter fr. Son neiber in Deffan, ber Componist bes "Beltgerichts", in bem gum Anbalt Deffauischen Gesangbuch vom 3. 1829, Organist 3. Fr. Somente in Samburg in bem gum Samburger Gefangbuch vom 3. 1832 (2. Muff. 1844), Organift 3. Chriftoph Relbe bon St. Martini in Braunschweig, sowie C. S. Strube in Bolfenbuttel in ihren Choralbuchern zum Braunfdweigischen Sefangbuch vom 3. 1832 und 1839, wahrend fie Dom : Organift Wilhelm Schneiber zu Merfeburg und Organift Wilhelm Müller an Magbeburg mit ihren Choralbuchern vom 3. 1835 und 1841 in ber preufischen Brobing Sachsen, und 3. S. Copfer, Brof. ber Musit und Organist in Beimar burch fein allgemeines und vollständiges Choralbuch vom R. 1843 (5. Auf. 1860) im Weimarifden vertreten, und Ober-Organist Abolob fir. Deffe in Breslau fie nicht nur burch fein "Schlefiches Chorals bud" bom 3. 1836 (4. Aufl. 1848) in bie Proving Schleften, forbern auch noch burch fein fur bas Brovingial : Befangbuch augerichtetes: Rheinisch-Weftphälisches Choralbuch vom 3. 1840 in bie Rheinproving verpflangte, Rantor S. Rraufe in Roslin fie fogar noch burch fein Choralbuch vom 3. 1854 für bie Proving Bommern geltenb machte, und Organist S. Enthausen in Dannover burch fein als Bearbeitung bes Bottner'iden Choralbuches (Bb. VI, 478) fich tunbgebenbes Choralmelobienbuch vom 3. 1847 und feine Choralmelobien jum Sannoverifd-Luneburger und Hilbesbeimer Gesangbuch vom 3. 1854 (2. Auft. 1858) bem gangen Ronigreich Sannover aufbrang.

Muham also nur tonnte bie Erneuerung bes Choralgesange fic Bahn brechen, obwohl schon 1780 Gottfrieb Serber in seinen "Briefen über bas Stubium ber Theologie" (IV., S. 803) bie Mahnung hatte ergehen lassen, man solle boch ben Gottesbienst

bie Murbe und Feierlichkeit erhalten, ber Kirchengesang höre ja fast auf, Choralgesang zu febn, und seit bem mit bem 3. 1817 eingetretenen Wendepunkt im Glaubensleben ber beutschen Nation immer mehr Stimmen, voran die bes geseierten Rechtsgelehrten Dr. Thibaut in Deibelberg, bafür laut wurden, baß ber Choral und seine Begleitung wieder zur alten Würde und Einfachheit zurudzusühren sey.

Bevor es aber bamit Ernft wurde, versuchte man im beutsichen Guben eine bessere Bestaltung bes Choralgesange burch Ginsführung bes allgemeinen 4ftimmigen Gemeinbegesange.

In ben reformirten Rantonen ber beutschen Schweig, wo fich gunachft im Buricher Ranton burch Pfarrer Schmiblin in Behiton ein geiftlicher Boltsgefang ju bilben angefangen und burch feinen Schuler Egli feit 1787 ju einem iconen 4ftimmigen Rirdengesang ohne alle Orgelbegleitung ausgestaltet batte (Bb. VI. 115-118. 535-537), um ben Beginn bee 19. Sabrbunberte aber in ben meiften Orten allmählich wieber verftummt mar, erhielt berfelbe feit ber Reformationsjubelfeier einen neuen Aufidmung burd Bans Georg Nageli, Mufikalienbanbler in Burid. beffen Bater ber Rachfolger Schmidlins im Pfarramt zu Wetiton gemesen mar, und ben bie Schweizer auf bem ihm in Burich errichteten Dentmal ale ben Bater ihres Gefange ehren (f. u.) Er batte junachft burch feine "Gefangbildungelehre nach Beftaloggi's iden Grundfagen", bie er ate Schuler Bestaloggi's in Berbinbung mit feinem Freund Michael Traugott Pfeiffer im 3. 1810 her= ausgab, auf bie allgemeinere Ginführung und Berbefferung bes Gefangunterrichts in ben Boltsschulen bingewirkt und an vielen Drien Gangerchore bon Schulfinbern und lebigen Leuten ins Leben gerufen, woburch er einem beim Gottesbienft burch bie Boltegemeinde mehrstimmig auszuführenden Rirchengefang, in welchem er bas Ibeal eines "altbeutiden und altdriftlichen Rirdengefange" erblidte, in bie Sanbe ju arbeiten fuchte. In biefem Sinne gab er auch als neues Choralwert [1819 u. 1820) (1826)] fein "driftliches Choralbuch" mit 4ftimmigen Compositionen ber= aus, welches bann auch 1828 von famtlichen Rantoneregierungen ber beutiden Schweiz privilegirt murbe. In bem Rhythmus fab Mageli bas Grunbelement ber Mufit, und weil biefes bei ben

üblich geworbenen ichleppenben Choralgefang völlig entichwunden war, bauchte ihm ber Choral überhaupt nur eine "befchrantte Runftgattung" und ein Erfat für ben verloren gegangenen Rhpib. mus burch Annaberung bes Choralgefangs an ben Figuralgefang geboten gu fenn. Er bachte fich überhaupt eine Beit, in welcher ber Figuralgefang gang an bie Stelle bes Choralgefange getreten fenn merbe, und barauf bin wollte er vorbereiten burch einen "wohlberechneten Choralftyl", bei welchem einestheils bie Melobien jo gehalten find, "baß fie auch als Menfuralgefange im Tatte ausgeführt werben tonnten, bamit bem Bolte ber Bebergang vom Choral zum Rigural angebahnt und prattifch erleichtert mare". anberntheils möglichft leichte Tonfate angewandt und bie Molltonarten, obgleich fie fur bie altfirchlichen Melobien größtentbeils bie Grundlage bilben, möglichst beseitigt find, bamit biefer Befang auch von ber Daffe bes Bolles leichter ausgeführt werben tonne. Muf biefer Bafis conftruirte fich ber vielgerühmte Aftimmige Bemeinbegefang in ber Schweig, beren neuere Befangbucher benn auch mit 4stimmigen Confagen entweber in Bartitur ober in befonbere ausgesetten Stimmen verfeben finb.

In bem Ranton Appengell, mo Mageli's &. viel Gingang gefunden hatte, und unter einem burchaus fangestundigen geift: lichen Ministerium, welches Nageli für fein S. bie vollemaRigften Texte geliefert, ber 4ftimmige Rirchengefang nachft Burich am meiften in ber Bluthe fteht, ift feit 1834 ein bornemlich bon Bfarrer Beishaupt mufitalifc bearbeitetes und mit vielen eigenen Melobien verfebenes . eingeführt, bas lange als mufikalifches Mufter fur bie gange beutsche Schweiz gegolten bat. felben tritt aber ber ernfte claffifche Choral gang gurud binter gwar wohlflingenben und beweglichen, aber bes firchlichen Charatters fast gang entbehrenben Melobien und bie harmonistrung sucht um ber leichtern Singbarteit willen alle fcmierigeren Accorbfate und Differengen zu vermeiben. Gelbft im Schaffhaufer B. von 3. 1841 ([. S. 87), bas fich burch ben achten Bolleton feiner wohlklingenben und anmuthigen Melobien, fowie burch feine auch bie Mittelftimme noch melobios erhaltenbe und für ben 4ftimmigen Gemeinbegesang gang geeignete Barmonistrung auszeichnet, auch wenigstens in magiger Angabl noch Moumelobien befist, ift über

bem nach ichweizerischer Anficht Boltemäßigen ber ursprungliche Rbbtbmus nur wenig gur Geltung gelangt und felbft aus ben Bfalmen entfernt worben, wofür bie vielfach angebrachten Durchgangenoten feinen Erfat ju gemabren vermögen. Conr. Rocher bon Stuttgart (f. u.), bem ber Sinn fur bie urfprüngliche rhpth: mifche, melobische Gestaltung mangelt, hat nemlich bie lette Rebifion bes mufitalifden Theile beffelben beforgt. Und im Margauer B. vom 3. 1844\*) (f. G. 88), für welches binfichtlich bes Rhothmus baffelbe gilt, obgleich fich in bemfelben weniger Durchgangenoten finden, ift überdieg burch Rint, ber ben mufitalischen Theil überarbeitet hat, auch bie Boltsmäßigkeit unb Singbarteit geschäbigt, und bei ber beliebten Befeitigung ber bigtonifden Accorde manche fraftige Melobie abgefdmacht und abgeglattet ober fo zu fagen entfirchlicht worben. Im Ruricher G. vom 3. 1853 (f. S. 77), von beffen 115 4ftimmigen Melobien viele bem fühlen, nüchternen Nageli angeboren und nicht mehr als 53 außerhalb ber Schweig verbreitet find, ift aber vollenbs ber eigenthumliche Rhothmus felbft bei ben 36 noch beibehaltenen Goubimel'ichen Bfalmmelobien befeitigt und in allen Choralen, mit Ausnahme von breien, auch alles Doll ausgethan. meisten noch ift bie Molltonart im Baster G. vom 3. 1853. ef. S. 94) ju ihrem Recht getommen, mabrend in beiben bie Barmonifirung bie Mitwirtung ber Orgel vorausfest. In bem meneften G. enblich, bem für bie Rantone Glarus, Graus bunben und Thurgau vom 3. 1869 (f. G. 109), welches. ible bas Baster, am meiften Melobien bes beutich evangelischen Rirchengesangs aufgenommen hat (beren 70 aus allen Berioben), gund gwar neben 8 originalen Goubimel'ichen Melobien noch 13 ambere in möglichft urfprunglicher Gestalt mit einer fur bie Bebarfniffe bes 4ftimmigen Boltsgefangs richtig berechneten Sarmonistrung gegeben, aber es zeigt fich babei ein schwantenber -Charatter, indem neuere Delobien mit einer alterthumlichen, oft an ben Goubimel'ichen Confat erinnernben Farbung ericheinen, während altere Melobien mehr eine harmonistrung im neuern Stol baben.

<sup>9)</sup> Bgl. auch: bie Chordle bes G.'s ber reform. Rirche bes Rantana Margan. Maran 1856.

Aus ber resormirten Kirche ber beutschen Schweiz, wo Räsgeli die Behauptung aufstellen konnte, Orgelbegleitung seh nur ba nöthig, wo ein schlechter Gesang ist, und entstelle ihn, wo er gut ist, sofern ber bloß sinnliche Orgelton ben schönen geistigen Ton ber Menschenstimme verwische, wo Kfarrer H. Weber erkt noch in seiner Schrift: "Der Kirchengesang Zürichs. Zürich 1866." behauptete, Orgeln sehen beim Aftimmigen Gesang entbehrlich, und es bleibe für ben Züricher Kanton mit dem Kleinob eines Aftimmigen Gesangs von hoher Bebeutung das Wort, das einst Pfarrer Tobler von Stäfa seiner Gemeinbe, als es sich um Ansschaffung einer Orgel gehandelt habe, zugerusen: "Ihr sollt sehn eine lebendige Orgel", sollte nun der allgemeine Astimmige Gemeinbegesang auch in die dentsche Lutherische Kirche verpflanzt werden, welche boch an der Orgel das herrlichste Instrument zum Ersat der beim einstimmigen Gesang sehlenden Harmonie besitzt.

Es gefcah bieg in Burttemberg, beffen Cultus allerbinge in feiner Entstehung fich mehr nach bem 3winglischen als Lutherischen Topus gebilbet hatte, auf Anregung bes nach Rageli's Borbilb fur bie Belebung bes Bollogefangs und Stiftung gable reicher Befangvereine und Liebertrange ungemein thatigen mußkalischen Triumvirate Rocher, Gilcher und Frech (f. u.). Der erftgenannte, bamals noch Dufitlebrer in Stuttgart, mußte burch feine Schrift: "Die Tontunft in ber Rirche, ober Ibeen au einem allgemein 4stimmigen Choral= und einem Figuralgefang für einen Heinern Chor, nebft Anfichten über ben 3med ber Rumft im Allgemeinen. Stuttg. 1823.", fowie burch bie von ibm fir bie prattifche Durchführung bicfer 3been im felbigen Jahr noch vollzogene Errichtung eines "Rirchengefangvereine" ben evangte; lifchen Synobus zu gewinnen, bag am 23. Nov. 1823 allen Rirchenconventen bes Canbes nicht nur bie Errichtung von Befangcoren und Befangidulen Erwachfener anempfoblen fonbern auch in ben Schulen Stunden für grundlichen methobischen Befangunterricht angeorbnet murben. Diefen legte man, um ibn ber Berbeiführung eines 4ftimmigen Choralgefange bienftbar gu machen, bie von Rocher in Berbindung mit bem burch feine Boltes lieber befannt geworbenen Universitate = Musitbirector Silder in Tübingen und mit bem Mufitbirector Frech am Schullebrerfemingr

in Eglingen 1824—1826 für das Landes: G. bearbeiteten "viersstimmigen Sesänge ber evang. Rirche in einzelnen Stimmen" zu Grund, worauf dann ein von diesen Dreien auf höhern Befehl ausgearbeitetes 4stimmiges Ch. D. für die evangelische Kirche in Bürttemberg mit 221 Melodien durch Consistorial Erlaß vom 42. Febr. 1828 an Stelle des hauptsächlich für die Orgelharsmonie als Trägerin des einstimmigen Gesangs berechnet gewesenen, aber nach der chromatischen Tonleiter mit vielen Dissonagen ansgefüllten Knecht'schen Ch. B. (J. Bb. VI, 470 ff.) in den Kirchen und Schulen des Landes eingeführt wurde.

Man wollte ben Choralgefang wieber zu einem Boltegefang machen, indem man ibn, mabrend man es in ber Schweiz mehr mittelft feiner Unnaberung an ben mobernen, weltlichen Figuralgefang versuchte, ausschlieflich auf bie bem alten Rirchengesang angehörende biatonifde Tonleiter gründete und für bie leichtere 4ftimmige Ausführung beffelben Seitens einer gangen Bemeinbe eine fo einfache Barmonisirung anwandte, baf alle Binbungen und vorhaltenben Tone, alle ausweichenben Accorde möglichft befeitigt, eine Menge burchgebenber Roten eingeschoben und mit Ausschließung aller Quartquinten, Quintferten = Accorbe u. f. w. nur bie allereinfachsten Accorbfolgen gelaffen murben, mobei natur= gemäß nicht zu vermeiben mar, bag bie urfprungliche Melobiens gestalt oftmale veranbert und gar verwischt werben mußte. Aber auch mo folche Alterirung ber ursprünglichen Melobiengestalt um bes fogenannten volksmäßigen Tonfabes willen nicht geboten mar, verfaumte man ce, ben urfprünglichen Rhythmus ber alten Chowie wieber herzustellen, nicht einmal ber Tripeltakt ober eine singelne punttirte Rote murbe gebulbet, und felbft bie Dehnung einer Sylbe auf mehrere Tone blieb ausgeschloffen, mahrent man auch nicht an ben alten Tonarten festhielt. Die harmonistrung alfo, bie boch fur bas Boltemäßige völlig gleichgultig und als bloß von ber jeweiligen mufikalischen Zeitbildung abhängend rein aufällig ift, follte bem Choralgefang wieder gur Boltemäßigfeit verhelfen, mabrent biefe boch einzig nur in ber Melobie, biefer Seele bes Chorals, und in ihrer lebensvollen rhothmischen Aus: gestaltung liegt. Gleichwohl hoffte man burch einen fo gestalteten Aftimmigen Bemeinbegefang bie Berrlichkeit bes alten Bejangse

lebens, wobei fich ein mehrstimmiger Choralgefang im Sottesbienft eingeburgert gehabt habe, in ber evangelischen Rirche wieber beraufbeschwören zu tonnen. Allein auch in ben berrlichften Gefange: geiten berfelben von Luc. Dfianber bis binaus ju 3. Stobaus (1586-1646) murbe bei bem allerbings üblich gewesenen 4ftims migen Choralgefang von ber Gemeinbe nur bie Sauptstimme ober bie Melobie gefungen in lebendigem Schwunge, bie Mittelftimmen aber famt ber Bakftimme fang ber auf ber Orgel aufgeftellte Chor, etwa mit Buhulfenahme von Binten, im Concentus bagu. Und biefe brei vom Chor funftlerifch mitgefungenen Begleitstimmen hatten ihre freie, felbstftanbige, melobifche Bewegung, wobei ein freier Erauf bes Gefühls, worin ohnebem bie nur bie Melobie fingende Bemeinde ben vollften Spielraum batte, immerbin möglich Bet aber follte bei bem nunmehr angestrebten 4stimmigen Gemeinbegefang, welcher in ber Rirche bes Reformationsjahrhuns berte nicht einmal bistorischen Grund und Boben bat, mehr als bie Balfte ber Gemeinbe, und gerabe bie bestgestimmte, auf ben Befang ber brei Begleitstimmen beschrantt febn, welche fich gang unselbftftanbig und rein blog jur Ausfüllung bes leeren Raums ale mechanische Unterlagen ber hauptstimme und Mittel für einen Runftzwed in größtentheile gang einformigen, langweiligen Uebergangetonen ohne alle Melobit bewegen. Gin folder 4ftimmiger Gemeinbegefang, wenn er auch wirtlich gut auszuführen mare, tann aber nicht ale Boltegefang, fonbern nur ale Gemeinbegefang gelten, und ber Erbauungezwedt, ber boch obenan fteben foll, ift bem Runftzwed zum Opfer gebracht. Auch ift bie Orgel babei gang in ben hintergrund gestellt; benn bie Begrunber beffelben betennen es in bem Borwort ju ihrem 4ftimmigen Ch. B. felbit: "In eben bem Grabe, wie bie Mittel: und Unterstimmen von ber Gemeinbe felbst übernommen werben, muß fich bie Orgel gurud. gieben, und wo einmal ein vollständiger 4ftimmiger Gefang eingeführt ift, ift fie eigentlich entbehrlich und bient nur noch bagu, Abwechelung und Mannigfaltigfeit in ben Gefang zu bringen." Die größte Schattenseite biefes 4ftimmigen Gemeinbegefangs ift aber, bag burch bie vereinfachte harmonistrung in alter Beife, wobei fogar, wie es aber boch bei ben Alten nicht üblich war, die Nichtleitertone als beimathlos möglichst ausgewiesen wurden,

vollenbs alle Mannigfaltigkeit bes Gemeinbegesangs verwischt und bei Nichtbeachtung bes ursprünglichen Rhythmus eine aller Anmuth baare Monotonie in benselben gebracht war, so baß bie Gemeinbe sich nun an Chorälen in äußerst bürftiger Gestalt und ohne frissiches Leben, bie eben barum statt zu erbauen langweilen und somit auch unpopulär sind, genügen lassen sollte.

Birklich ift auch biefes Experiment eines allgemeinen vierftimmigen Gemeinbegefangs in Burttemberg\*), wie überall in Deutschland miggludt. Weber Rocher in Stuttgart, noch Silcher in Tubingen, noch Frech in Eglingen tonnten mabrend breißig Jahren auch nur einen Schatten von 4ftimmigem Gemeinbegefang im Schiff ihrer Rirchen beraufbeschwören, obgleich ihnen gerabe biegu bie bebeutenbften Sulfemittel ju Gebot ftanben, und bas Resultat ber im 3. 1840 burch bas württembergische Consistorium einverlangten Befangberichte mar bas, baf bie Schultinber über ibrer Abrichtung für 4stimmigen Choralgesang, wobei bie Knaben meift nur bie Altstimme einüben mußten, bie fie bann bei gebrodener Stimme in ber Rirche als Bemeinbeglieber boch nicht mehr fingen tonnten, bei weitem weniger Choralmelobien allein fingen lernen, benn guvor, mabrent bas Bolt über ben vielen neuen Melobien bie alten vergaß und gegen bas gange Kirchengefangmefen eingenommen murbe.

Auch in ber Schweiz, wo boch meift bie jungen Leute bis zum 16. ober gar 18. Jahre zum Besuch ber Singschule angeshalten sind, wird in ben wenigsten Gemeinben 4stimmig gesungen, und wo so gesungen wird, ba klingt, wie z. B. selbst in Burich, biesem Borort bes 4stimmigen Gemeinbegesangs, nach Berichten von unparteiischen Ohrenzeugen ber Gesang ziemlich rauh, und bie Alt= und Tenorstimmen werben nur wenig gehört, auch sind verhältnismäßig nur wenig Choräle im Gebrauch.

Ein weiterer Berfuch zu befferer Geftaltung bes Choralgefangs

<sup>\*)</sup> Die württembergischen Berhältnisse find auss eingehendste besprochen und bargelegt in ben württ, pabagogischen Zeitschriften, und zwar im Sübbeutschen Schulboten. Jahrg. 1840. Rr. 1—5. 14. 15. 22. 25. 26., Jahrg. 1845. Rr. 2—5; in ben Blättern aus Subbeutschland. 1840. heft 1. — 1841. heft 1. 3. — 1842. heft 2. 3. — 1843. heft 1. — 1844. heft 4; in ber Boltsschule. Jahrg. 1842. S. 462 f., 1843. S. 193 f.

wurbe nun gemacht burch Ginführung bes einstimmigen fogenannten rhythmifden Gemeinbegefange.

Dan ertannte nemlich mehr und mehr, bag es, wenn ber Rirchengesang mabrhaft erneuert und ihm eine mürbigere und vollemäßigere Gestaltung gegeben werben folle, vor Allem nothig fen, bie Chorale, ftatt fie um bes leichtern Bollegebrauche willen "mit einfarbigem Spfermeiß übertuncht" ju geben, wie es ben Giferern für bie Bierstimmigkeit bes Bemeinbegefangs beliebte, wieber in ihrer alten Berrlichkeit mit ber originalen, volksfafilichen, urträftigen Melobiengestalt und mit ben ursprünglichen frifden Farben harmonistrt ben Gemeinben wieber vorzuführen, und für bie Reform bes Choralgefangs ber Gegenwart von ben Tonfagen eines Bans Leo Sagler, Seth Calviflus, Beflus, Bulpius, Mid. Bratorius, J. Eccarb u. A. (Bb. II, 360-377) zu verwerthen, was noch irgend möglich ift. Die Beilung bes entarteten mobernen Choralgesangs liegt einzig und allein in ber Anschauung bes Ursprünglichen, und biefe murbe benn auch feit ber mit ber Reformationsjubelfeier 1817 gufamenfallenben innern Bewegung ber Bergen gum Ursprung bin, allermeift aber erft unter ben firchlichen Rampfen ber 1840er Jahre, ermöglicht burch grundliche bistorifche Forschungen, wie fie ber Reihe nach in immer umfaffenberer Beife in folgenben Schriften und Sammelmerten zu Tag traten:

- "Der Choralgesang jur Zeit ber Reformation ober Bersuch, die Frage zu beantworten: Bober kommt es, daß in den Choralmelodien der Alten etwas ift, was heut zu Tag nicht mehr erreicht wird. Bon Beter Mortimer.") Berlin 1821." Mit einem Anhang von 163 Choralen des Heinr. Schüt, Goudimel u. A.
- "Sammlung von Choralen aus bem XVI. und XVII. Jahrbundert, ber Melodie und harmonie nach aus ben Quellen herausgegeben von C. Ferd. Beder, Organist zu Leipzig (s. u.) und Gustav Billeroth (s. S. 46). Leipzig 1831." Wit 46 4stimmigen Choralen, wovon je 20 ben Kirchengesängen und Pfalmen bes Seth Calvistational Hollinger G. bes Bopelius 1682, brei ben Lowasser'schen Laufund ben Calubin le Jeune 1646 und zwei bem G. ber böhmischen Brüber 1561 entnommen sind.

<sup>\*)</sup> Mortimer, geb. 5. Dec. 1750 zu Puttenham in England, war Lehrer an verschiedenen Gemeinorten ber herrnhuischen Brüber-Unität und ftarb zu herrnhut 5. Jan. 1828.

Die Epoche machenben Berte zweier fangestunbigen Rechtsgelehrten, bes

Georg Aug. Bivigens Carl v. Binterfelb, frubern Oberlandesgerichtstathe und Directore bes Inflitute für Kirchenmufit in Breslau und zulest Geh. Obertribunalrathe in Berlin, geb. 1794, blöglich gestorben zu Berlin 19. Febr. 1852, wahrend er seine Morgenandacht verrichtete:

- "Dr. Mart. Luthers beutsche geistliche Lieber noht ben mahrend seines Lebens bazu gebrauchten Singweisen und einigen
  mehrstimmigen Tonsähen über bieselben von Meistern bes 16. Jahrhunderts. Herausg. als Festschift für die 4. Jubelseier der Ersindung
  ber Buchdruckerkunst. Leipz. 1840. Mit 36 Melodien und 15 Tonjähen von J. Balther, Ducis, J. Weinmann, Arnold de Bruck,
  Sixt Dieterich, J. Eccard, Luc. Ssanber, Haw, Steph. Mahuund Haud (s. 286. I, S. 460-463.)
- Der evangelische Kirchengesang und sein Verhältniß zur Runft bes Tonsahes. Erfter Theil. Das 1. Jahrhundert ber Kirchenverbesserung. Leipz. 1843. mit 156 Melodien nebst vierstimmigen Tonsähen der ältesten und berühmtesten Tonseher. Zweiter Theil. Das 17. Jahrhundert. Leipz. 1845. mit 224 Melodien in vierstimmigen Tonsähen. Dritter Theil. Das 18. Jahrhundert. Leipz. 1847. mit 123 Choralsähen. Alles genan nach den durch die grindlichsen geschichtlichen Forschungen erhobenen Quellen, mit tressischer Charafteristit der Sänger und Tonseher, sowie lichtvoller und eingehender Schilderung des Entwicklungsgangs des evang. Kirchengesangs.

und bee ihm ebenburtig an ber Seite ftehenben

Gottlieb v. Encher, Freiherrn und Oberappellationsgerichtsraths in München (f. S. 55):

- "Schat bes evang. Kirchengesangs, ber Mclobie und harmonie nach aus ben Quellen bes 16. Jahrhunderts geschöpft und jum heustigen Gebrauch eingerichtet, zugleich als Bersuch eines Rormals ober allgemeinen Ch.2B. 6 bezüglich ber ältern Periode bes Kirchengesangs. Stuttg. 1840. Mit 42 vierstimmigen Choralen und einem Vorwort vom Dec. 1839. Es war bas Probehest von —
- "Schat bes evang. Rirchengefange im erften Jahrhunbert ber Reformation. 2 Theile. Leipz. 1848." Der erfte Theil ift bas Liederbuch f. G. 55, ber zweite bas Melodienbuch, bas auch abgefondert ericien unter bem Titel: "Die Melodien bes evang. Rirchengefange im 1. Jahrhundert ber Reformation mit bagu borhanbenen harmonisirungen biefer Periode" und 469 Melobien mit 4ftimmigen Tonfagen, welche ben Sammlungen bes 16. Jahrhunderts bis jur zweiten Salfte bes 17. Sahrhunberte, vorzugeweise aber benen aus ber eigentlichen Bluthenperiobe, ben letten gebn Jahren bee 16. und ben erften 30 bes 17. Jahrhunderte entnommen find, wogu 1400 gesonderte Melodien und bei 2000 vierftimmige harmonische Bear= beitungen ber Melobien vorlagen. Bei ben Melobien blieb ibr ur= fprunglicher Mhythmus, ben die Borrebe vom Marg 1848 für bas erflart, mas zum eigentlichen Wefen ber Melobie gehört und fie einestheils faglich, behaltlich und ins Gemuth eindringend macht, anberntheils bas außere Bilb innerer Ginbeit einer Dehrheit von fingenden Bersonen ift, sofern es bie Darftellung ber Ginbeit ber unterschiebenen zu einem organischen Gangen fich aufbauenben Glieber ift, in ber Regel gang unangetaftet, mit einziger Ausnahme einiger

bem metrischen Gefühl zu sehr wiberftrebenben Syncopirungen und ber Ginfügung von Taktifrichen. Nur bei ber harmonistrung hat Tucher mit größtmöglicher Schonung und nur in ben Mittelftimmen einige bem Charafter ber alten Bearbeitungen sich anschließenbe Aenberungen angebracht, ba er vor Allem nicht bem hiftorischen ober Aunfinteresse, sondern bem Gemeinbebeburfniß und ber Befriedigung ber Andacht und Erbauung bienen wollte. Die geanberten Stellen sind aber immer in besonderen Roten genau nach ihrer Originalfallung angegeben.

Damit aufe engfte verwandt und bem Sauptwert bee Deiftere theile vorangehend theile nachfolgend erichien von Pfarrer Friedrich

Lapris in Baiern (f. S. 54):

"Kern bes beutschen Rirchengesangs. Eine Sammlung von CC-Choralen, meift aus bem 16. und 17. Jahrhundert in ihren ursprünglichen Tönen und Rhythmen mit alterthumlicher harmonie, vierstimmig zum Gebrauch in Rirche und haus. Nördlingen 1844." (Das 1. heft erschien bereits 1843.)

3 weite, um 130 Chorale vermehrte Auflage. Rorbl. 1849. (Abth. 1 mit 130 junachft jum Kirchengebrauch geeigneten, Abth. 2 mit 200 junachft jum Chor: und Familien: Gebrauch geeigneten Choralen.)

Nach der Borrede vom März 1849 wollte Lapriz damit einestheils für jedes in den neuern G.G. und Liedersammlungen aufgenommene Lied eine gute Weise geben, weßhalb er auch im Unterschied von Tucher bei der Auswahl noch über die eigentliche Blüthezeit des evang. Kirchengesangs hinausgriff, und auch Nachtlänge derselben aus der Zeit die zu dem 1687 erschienen großen Darmstäter Cantional aufnahm, anderntheils liberhaupt wieder die Herrlichkeit des altprotestantischen Kirchengesangs der jetzt lebenden Generation zum Bewußtschu beingen, indem er im Anschluß an H. Schein die charakteristischen Merkmale desselben darstellte, nemlich hinsichtlich der Metodie den lebensvollten, mannigkacht ausgebildeten, volksmäßigen Rhythmus, und hinsichtlich der Harmonie strenges Festhalten an der Eigenthümlichkeit der besonderen Tonart, entschene Borliebe für den Ernst und die Krast der Consonanzen, sowie selbsständige, mes lobische Führung sowohl der Grundstimme als der Wittelstimmen.

Eine britte unveränderte Auflage erschien 1855.

Rur gur Ausführung burch einen geubten Sangerchor, aber nicht fur ben Gemeinbegefang beftimmt erfchienen noch:

"Bierstimmige Choralfate ber vornehmsten Meister bes 16. und 17. Jahrhunberts von Lubw. Chr. Ert, Musikoirector und Seminarlehrer in Berlin (f. u.) und Dr. Fr. Filit bas. (f. u.) Effen 1845. Rebenher giengen Schriften wie:

"Bom beutichen Rirchenlieb, wie's unfre Bater bichteten unb fangen, und vom mufitalifchen Theil bes proteftantifchen Gultus überhaupt.

Debst einem Unhang alter Singweisen. More 1844."

"Das Kirchenlich ber Reformationszeit bes 16. Jahrhunderts. Gine Bedflimme für die Gegenwart. Denkichrift an alle Freunde und Beförberer bes beutschen Boltsgesangs von Professor E. Mosche. Lübed 1849."

Die praktischen Wirkungen, welche biese Schriften und Samms lungen ber alten Choralmelobien mit ihren ursprünglichen Consfäben auf die Resorm ber Ch.:B.B. übten, wie ihn die Samms

lungen ber alten Rirchenlieber auf bie ber B.G. geubt baben (f. S. 59 ff.), liegen nicht lange auf fich warten. Der Bemeinbegefang follte wieber ein völlig rhythmifcher ober fcmung: makiger Befang werben, inbem man barauf ausgieng, ben au einem einformigen Rhpthmus umgewandelten und gulett gar unter bem Nivellirungegeschäft bee gur Alleinherrichaft erhobenen viertheiligen Tatte zu einem unmelobifden, unrhothmifden, accents Tojen, monotonen, ichleppenden Gefang in gleich langen Tonen geworbenen Gemeinbegefang voll ber mannigfaltigften Barianten und Berunftaltungen ber Melobie nicht nur überhaupt wieber rhothmifc zu beleben, fonbern vornemlich auch ben eine Berfchiebenheit ber Notenguantitäten mit fich führenben quantitirenben Rhothmus ber alten Rirchenmelobien aus ber Bluthezeit bes evangelifden Rirdengefange wieber in Gebrauch ju bringen burch Burudgabe ber Chorale in ihrer melobischen und mannigfaltig rhythmisch geglieberten Urform. \*)

tirenben Rhythmus, wobei fich bas Gewicht bes Accentes auch ale

<sup>\*)</sup> Etwas mehr als ein Dritttheil aller mensurirten Gefange ber lutberifden Cantionale bes Reformationsjahrbunderts, neben benen nur einige wenige urfprungliche Chorgefange, wie g. B .: "Chriftum wir follen loben icon" - "Der bu bift brei in Ginigfeit" fich auch noch in ber alten tattlofen, für ben liturgifden Chorgefang bestimmten Choralform "als choraliter ju fingen" (f. Sb. I, 70 f.) erhalten haben, und etwas weniger als bie Balfte in ben auch bie vom Enbe bes 16. bis jum Anfang bee 17. Jahrhunderte entflanbenen Delobien umfaffenden lutherifden Singbuchern hat einen blog accentuirten Rhythmus, b. h. einen bei einer Rotenreihe von gleicher Quantitat blog im Accent, in ber Abmechelung von hebung und Gentung, bestehenben Rhpthmus. Bei Choralen mit biefem, bie allgemeine Grundlage ber gangen neueren Dufit bilbenben Rhothmus, ju welchem Beifen geboren, wie 3. B .: "Auf meinen lieben Gott" - "Es ift bas heil uns tommen ber" - "Es ift gewißlich an ber Beit" - "O Gott bu frommer Gott" hanbelt es fich fur bas Beftreben ber Erneuerung bes alten Rirchengefange nur barum, bag überhaupt ber alte Rhothmus wieber belebt wirb, inbem man fie einestheils minbeftens wieber wie ehebem mit erfennbarem Accent ober in fo frifcher =- und lebenbiger Bewegung fingt, bag fic bas Gefühl von hebung und Gentung wieber herausstellt, mas fich bei ber heutigen firchlichen Sangesart gang verloren hat, anberntheils die bie organische Glieberung ber Melobie fibrenben und zugleich meift auch ben Sinn bes Textes gerreißenben Bwifdenfpiele wegläßt, welche boch nur einzig beghalb aufgetommen waren, weil man es bei bem eingetretenen langfamen und ichleppenben Singen für nothig halten mußte, bas Treffen bes Anfangetones eines neuen Abfages, welches fonft bei accentmäßigem vollemäßigem Singen nach einer fleinen Raufe ber Gemeinbe etwas Leichtes ift, ju erleichtern. Die Mehrzahl ber alteren Gefange hat nun aber einen quantis

Die Bewegung für bie Wiebereinführung eines folden rhoth: mifden Gemeinbegefangs gieng von Baiern aus. Tucher und

Berlangerung bes Beitmages an ben Stellen, auf benen er tubt, barftellt und somit eine Berichiebenheit ber Notenquantitaten ober Roten von ungleicher Dauer erzeugt. Bei ber erften gang fingbaren und leicht auszuführenden Sauptart folder Gefänge mit quantitirendem Rhythmus verhalt fich bie accentuirte Stelle gegen bie accentlofe wie 2: ju 1, unb es herricht ber ungerade ober ber Dreitaft, wobei entweber wie bei ben Choralen: "Mucin Gott in ber Bob fen Ghr" - "Da Chriftus geboren mar" - "Run lob mein Geel ben Berren" bie accentuirte Stelle burchs gebende mit einer langen Rote ausgefüllt wird gemäß ber im naturlichen rhythmifden Gefühl liegenden Berlangerung ber mit ber langen Spibe bes Tertes verbundenen Rote ober wie bei ben bewegteren Choralen: "Lobe ben herren, ben machtigen" - "Lobe ben herren, o meine Seele" burchgebends mit zwei furgen Roten, ober auch wie bei ben Choralen: "Erschienen ift ber berrlich' Tag" - "Macht hoch bie Thur" - "Nun finget und fend froh" - "O Belu Chrift, mein's Lebens Licht" - "Sollt ich meinem Gott nicht fingen" - "Ber nur ben lieben Gott lagt walten" untermischt balb mit einer langen, balb mit zwei furgeren Roten bebacht wirb. Bei ber zweiten icon etwas ichmierigen Sauptart, zu ber Cho-rale gehören, wie: "An Bafferfiuffen Babylon" - "Ge ift genug, fo nimm" - "Bert, wie bu willt" (ober: "Aus tiefer Roth", phrygifch), - "Bergliebster Jesu" - "Jesus, meine Zuversicht" - "Run banket alle Gott" - "D Ewigfeit, bu Donnerwort" - "D wie felig fepb ihr boch" - "Seelenbrautigam" - "Bachet auf, ruft und" - "Barum betrübft bu bich" - "2Barum follt ich mich benn gramen", berricht zwar ber gerade Saft, aber bei ber Difchung von Langen und Rurgen ift bie Bewegung ber Zeilen nicht regelmäßig, fonbern verschiebene Theile ber Tatte geben in boppelt schnellem Zeitmaß. Bei ber britten Saupeart finbet ein rhythmischer Bechsel ftatt mittelft Syncopirung im Ginne ber alten Mufit, indem nemlich ein Berichneiben burch ben Satifirich vollzogen ift, wobei zwischen zwei fleinere gur Erfüllung bes Laftmages zufamengehörende Roten eine ober mehrere großere Roten gefest find und baburch bie größere Rote mit bem Accent von bem ihr gebuhrenben "guten Tafttheil" auf ben "fchlechten" verschoben und die accentlofe furze Rote auf ben Nieberichlag gefest ift, worin fich oft ein reizenber Gefühlsausbrud fund gibt. Bu ben minder ichwierigen Choralen biefer als ichwierig geltenben Art gehören bie, in welchen, wie g. B. in "Freu bich febr, o meine Seele" — "Herr Zesu Christ bich ju uns wend" — "Nachs mit mir Gott" — "Run laft uns Gott, ben herren" — "D Belt ich muß bich lassen", bie spicopirende Note nur ein zeitlicher Recent ber treffenden langen Splbe ift und eine regelmäßige Wieberfehr bes touth mifden Bechfele ftattfinbet. Wirklich fdwierig bagegen find Chorale mit größerer, burch die Berbindung von Syncopationen mit ben Gigenthums lichkeiten ber zweiten Sauptart bewirkten Mannigfaltigkeit bes rhythnis schen Wechsels, wie z. B.: "Berr Chrift, ber einig Gott's Sohn" —
"Herzlich thut mich" — "Ich hab mein Sach" — "Romm b. Geift, Herre Gott" — "Schmide bich, o liebe Seele" — "Bas mein Gott will" — "Wenn wir in hochften" - "Wie fcon leucht't une" ober gar Chorale mit fünftlicheren, ber mobernen Dlufit völlig fremb geworbenen Rhuthmen und Syncopen von mehr als einer Rote und von weitgehenden Dehnungen, wie z. B.: "Allein zu bir, herr Seju Chrift" - "Gin fefte Burg."

Laprit wollten nicht umfonft ben alten Melobienichat gefammelt Saben, er follte auch wieber bas Gigenthum ber Gemeinben werben.

Um bie Biebereinführung biefer verschiebenen Sauptarten bes quan= titirenben Rhythmus beim Choralgefang ber Gemeinbe banbelt es fic inebefondere. Diefelbe aber von vornherein baburch abzuschneiben, bag man ertlart, folder Gefang feb bei ber Gemeinbe gar nie eingeführt gewesen, ift gang und gar ungeschichtlich. Brof. Palmer in Tubingen ift hauptfachlich, ber bei allen Gelegenheiten, jumal in feiner Symnologie 1865 und in feiner Abhanblung vom Gefang in ber theol. Real = Ency= clopabie bes Profesfore Bergog in Erlangen, eines Sauptbeforberere bes tortemifchen Gefangs, biefe Behauptung aufftellt. Behauptet er boch auch, bag bie erften Chriften im apostolifchen Beitalter bei ihren Erbanungeaufamentunften nicht einmal gefungen haben (f. Bb. I, 17). Inbem er aber bereits in feinen Discellen "Mufitalifches aus Bergangenheit und Gegenwart" im "Gubbeutichen Schulboten." Stuttg. 1855. G. 162 gu= gab: "Die Bertheibiger ber Ginführung bes rhythmifchen Gefangs batten es gewonnen, wenn ber Chor ben Gemeinbegefang nach ben Eccarb'ichen Tonfapen begleitet hatte", hat er fich felbft gefangen gegeben. Er beutet amar eine in Binterfelbs ev. Rirdengejang Bb. II. G. 64 citirte Menferung Eccards, er habe feine Delobien in folche Barmonie gebracht, bag Die Gemeinbe fie "bei fich felbft, nach ihrer Anbacht fingenbe imitiren tonne", tabin, Eccarb habe gewollt, bag bie Gemeinde "nicht laut mitfinge, fonbern bas Gehorte aufnehme und innerlich an=, nach= und mit= Rlingen laffe!" Diefer an fich icon allzu fpiritualiftifden Deutung wiberfpricht aber aufe Rlarfte nicht blog ber gange Busamenhang, in welchem Eccard bie burch L. Oftanber eingeführte und von ihm angenommene Barmonifirung bee Chorale eben barum ruhmt, weil ber "Choral, wie er fich felbft geht (b. i. bie Melodie) in ber Oberftimme beutlich gehort werde und die driftliche Gemein benfelben jugleich mit einftimmen und fingen tonne" (f. Bb. II, 374), fonbern auch bie eigene Ertlarung 2. Offianders, er habe bei feiner harmonisirung "barum ben Choral in ben Discant genommen, bamit er ja fenntlich und ein jeber Laie mitfingen tonne" (f. Bb. II, 359 f.), fowie bie Ertlarungen anberer Tonfeber, beren vierstimmige Tonfabe im quantitirenben Rhythmus in ben fircilicen Cantionalen bes Reformjahrhunderts fich befinden, 3. B. bie bes Sans Leo Sagler von Murnberg, ber 1608 es bezeugt, bag mirt-Ho ,feine und Anberer bergleichen Compositionen von ber lieben gemeinen Burgerichaft in fonberer Anmuthung, driftlicher Luft web Gifer neben bem Rigural mitgefungen werben" (f. 28b. 11, 262). Anbere ließe es fich in ber That auch gar nicht erflaren, warum bie alten Lieber- und Chorbucher famt und fonbere bie Delobien thren quantitirenben Rhothmen enthalten, wenn fie bie Gemeinbe Strnach nicht auch follte gefungen haben, abgefeben bavon, baß es, wenn Stoß ber Chor barnach vorgefungen, bie Gemeinbe aber barauf fur fich ofne biefe Rhythmen gefungen hatte, - und vollenbe ein Bufamenfingen von Chor und Gemeinbe, wobei ber erftere rhothmifirt, bie lettere aber nicht ebenfo rhothmifirt, sonbern ausgeglichen gesungen hatte, lagt fich sone bie Annahme bes größten Gefang Birrmarre gar nicht benten gegen alle Ratur gemejen mare, in einem und bemfelben Gottesbienft und unmittelbar nach bem lebenbigen, ins Gebor fallenben unb voltemäßigen rhothmischen Singen bes Chors eine und biefelbe Melodie auf gang andre ausgeglichene Art ju fingen. Gelbft auch bie vor Dfianders Laprig, ber beghalb auch feinem großen Sammelwerte bereits ein in weitern Reifen beliebt geworbenes Schulbuchlein: "CXVII

Reuerung von Reuchenthal 1573 besorgte Sammlung von "Rirchengesangen" (Bb. II, 380) zeigt, baß nicht bloß ber Chor, sonbern auch die Gemeinde rhythmisch gesungen hat. I. G. Heinrich, Organist zu Sorau, hat zwar in seiner Schrift: "Der accentuirende rhythmische Choral. Glogau 1861." und ihm nach auch G. Döring, Cantor in Elbing in seiner Choralkunde. Danz. 1865. S. 379 als Zeichen, daß die alten Lonsäge mit ihren Rhythmen nur für den Chor bestimmt gewesen seinen Soniage mit ihren Rhythmen nur für den Chor bestimmt gewesen seinen Bemeinde aber in der ausgeglichenen Art gesungen habe, augeführt, daß Chr. Flor in seinem musit. Seelenparadies 1662 seinen rhythmistren Melodien einsachere in gleich langen Noten beigestügt habe; dieß hatte aber auch, abgesehn von dem spätern Zeitraum, in welchem dieß geschah, seine ganz besondern Gründe in der ganz absonderlichen Concernanier, in welcher Flor ursprünglich die Melodien rhythmisch ausgestattet gehabt hatte, so daß sie ihm in dieser Besolden rhythmisch ausgestattet gehabt batte, so daß sie ihm in dieser Besolden rhythmisch ausgestattet gehabt batte, so daß sie ihm in dieser Besolden rhythmisch ausgestattet gehabt batte, so daß sie ihm in dieser Besolden rhythmisch ausgestattet gehabt

Es ift und bleibt also geschichtliche Thatsache, daß in ber Bluthezeit bes evangelichen Kirchengesangs, in welcher bei regem firchlichem Leben und gläubigem Bewegtseyn ber Herzen die Gesange in ben lateinischen und beutschen Sprachen fest gelernt, bei den hauslichen Andacten und in den Beipern stetig geibt und gepstegt wurden und so größtentheils frei aus dem Gedächtniß gesungen werden tonnten, sowie auch trefflich geschulte Chöre vorhanden waren, und überhaupt eine Fertigkeit zum Singen selbst der schwierigen, dem alten Chorgesang angeborenden Beisen verbreitet war — daß, sage ich, in der Bluthezeit des evang. Archengesangs die Archlichen Melodien vom Chor und der Gemeinde zugleich in ihren quantitirenden Rhythmen gesungen wurden, wie sie in den noch ausbe-

wahrten Cantionalen verzeichnet fleben.

Wie jest ber Organist ben Choral vorspielt und ben Gemeinbegesang sobann mit feiner Orgel begleitet, fo fang ber Chor nach bem Cantional vierstimmig bie im gleichen Contrapuntt bearbeitete Melobie querft allein por und bann, manchmal mit Buhulfenahme von Binten, in Gemein-Schaft mit ber Bemeinbe, welche meift in freiem Befang aus bem Bebachtniß bie Melobie anstimmenb mit ihm fich vereinigte. Erft ale unter ben traurigen Folgen bee breißigjabrigen Rriege bie Sangfertigfeit ber Be: meinben abnahm, und hernach auch ber firchliche Sinn im Dabinfdwinden war, fo daß nun mehr und mehr Glaubens- und Theilnahmlongfeit unter ben Gemeinbegliebern einriß, verloren fich Schritt fur Schritt aus bem Bemeinbegefang bie mannigfaltigen quantitirenben Rhothmen, bis Briegel vollenbe in feinem großen Darmftabter Cantional 1687 unter bem Ginfluß bes neueren Runftgefangs ben Melobien ben rhothmifchen Bechfel abzuftreifen und fie in die moberne Form umzugestalten anfieng (Bb. IV, 154 f.), und bann in Ronige harmonischem Liederschape 1738 alle Delobien jum 3med ihrer Musführbarteit beim Bemeinbegefang in ausgeglichener Form in ben einfachften Sattarten und mit ernftem, gemeffen einherschreitenbem Befen erschienen (Bb. VI, 602 f.). Dazu trug auch, wie Ritter nicht fo gang mit Unrecht bemertt bat, bie feit ber Ditte bes 17. Jahrhunderts jur Leitung bes Choralgefange beim Abhandengekommen: fenn tunfigeubter Singcore ftarter in Gebrauch getommene Orgel bei, welche "bei ihrem unabanderlich gleichmäßigen Forttonen bie gabigfeit nicht" - wenigstens nicht im vollen Maage - "bat, burd einen Bechfel

geistliche Melodien, meist aus bem 16. und 17. Jahrhundert in thren ursprünglichen Rhythmen zum Gebrauch für Schule und Haus, zweistimmig gesett. Erlangen 1839." hatte vorausgehen lassen, sprach es zuerst ganz entschieden aus: "es wird nicht besser werden, so lange man die jehigen Berunstaltungen der Melodien und den landsamen, schleppenden, accentlosen Schnedengang des Cherals nicht bloß in der Atrice beibehält, sondern auch in der Schule fortzuleiern fortsährt." Das fand, zumal da bereits in manchen Orten Baierns, wie z. B. selbst in der aus 3000 Seelen bestehenden Stadtgemeinde Hersbruck der rhythmische Gesang sich eingebürgert hatte, Anklang beim Oberconssistorium zu München, welches nun zunächst den Gebrauch eines vom dortigen protestantischen Stadtcantor Wilh. Ortloph ausgearbeiteten Ch. "B.'s guthieß. Dasselbe, gewöhnlich nur das Münchner Ch. "B.'s guthieß. Dasselbe, gewöhnlich nur das Münchner Ch. "B.

in fich zu accentuiren und zu rhothmistren, sonbern (mehr) nur ben Bortrag ber einsachsten Laktarten und solcher Sate erträgt, beren einsfacher harmonischer Bau an fich fahlich ift."

So ift also im gangen Reformationsjahrhundert von ber evangelissigen Gemeinde anfangs mindestens in accentuirtem und bann jedenfalls in der Blutbegeit auch in quantitirendem Rhythmus gesungen worden, und was fie damals konnte, das kann und foll je jest auch wieder lernen.

Solches ift bie Meinung ber Berfechter bes fog. rhythmifchen Gefangs. Bgl. Ueber ben Gemeinbegefang ber evang, Kirche. Bon G. Freiherrn v. Lucher. Gin Nachtrag ju bes Berfaffere Schap bes evang, Kirchensgefangs im 1. Jahrhunbett ber Reformation. Leipg. 1867.

Aber nicht bloß bem Singen im quantitirenben Abythmus zur Blüthezeit bes evangelischen Rirchengesangs, sondern auch sogar dem im frischen accentuirten Rhythmus ift für die ersten Jahrzehnte der Reformationszeit die geschickliche Eristenz abgesprochen worden, indem Organist heinisch von Bayreuth behauptete, die zum Ende des 16. Jahrhunderts habe der Tatt so gut wie keiner thythmische Eigenschaft beseisen, und Fr. Filit in seinem Ch.-B. zu Bunsens allgem. Gesang u. Gebetbuch. 1847 mittelst irrthümlicher Berwechslung meint, das Singen der Chorale in ber ausgeglichenen Form, wobei eine Note gleich lang wie die andere vorgetragen wird, sey der alte eigentliche Choralgesang der evangelischen wie der alten römischen Rirche gewesen, während doch einerseits, was die römische Kirche cantus choralis nennt, nicht Gemeindegsang, sondern kturgischer Chorgesang ist (Bd. I, 71), und die lutherischen Cantionale solche liturgische Gesänge durch den Beisah "choralier zu singen" von den Melodien des evang. Gemeindegesangs deutlich unterscheiden, und andererseits es notorisch ist, daß Luther die alten Choralgesänge mensurtet und, da er einen kirchlichen Bolksesang schaffen wollte, die Melosden sicht wenige aus dem niemals accentiosen weltlichen Bolksesang entlehnt hat (s. Bb. I, 459. 473 ss.)

"Evangelisches Choralbuch. Eine Auswahl ber vorzüglichsten Kizchenmelobien alter und neuer Zeit in den ursprünglichen Tönen und Rhythmen für den kirchlichen und Privatgebrauch, zunächst aber als Beitrag für die im Königreich Baiern bevorstehende Ch. 28. und G. Erkeform, in Berbindung mit Candidat J. Zahn, Stadtorganik. G. Herzog, Lehrer Fr. Gall bearbeitet und herausg. von W. Ortloph. München 1844. Wit 80 Melodien.

Es nahm nicht, wie Lapriz that, die rhpthmischen Formen ohne alle Ausnahme auf, behielt auch nicht, wie biefer, bie unfrer Reit au fern liegenbe Art besonderer melobischer Ausschmudung einzelner Splben und die bei Choralen breitheiligen Tatte baufig angutreffenbe Umfebung ber langen und furgen Roten gegen bie Quantität ber Splben bei und suchte bie harmonistrung in einer ber Orgel und ben Bolfebeburfniffen angemeffeneren, einfachern, und bei aller Bufamenftimmung mit bem firchlichen Beift bes alten Choralgefange, boch ben Anforberungen ber neuern Dars monielehre entsprechenberen, namentlich aber burch moglichfte Beachtung ber unfrem Bolkegefang eigenen Seconbstimme populareren Weise zu geben, ale Laprig. Balb barnach aber that bas bhnebem auch auf Ginführung eines neuen G.'s bebachte Dberconfiftorium ben entscheibenben Schritt, ben Brebigtamte-Canbibaten Johannes Babn im Brebigerseminar zu Munchen (f. u.). welcher bereits bei ber Musarbeitung bes Ortloph'ichen ober Munchner Cb. 2B.'s in hervorragenofter Beife mitgewirft bat, ju beauftragen, bag er auf gleicher Grundlinie fur bie gange evangelische Lanbestirche ein Ch. : B. ausarbeite. Bahn beforgte nun junachft unter bem Beirath von Tucher und Laprig im Jahr 1846 bie Berausgabe cines heftes von 12 vierstimmig harmonisirten, nach ber alten rhpthmifden Driginalform "revibirten Choralen", welches bann im selbigen Jahre noch an bie Bemeinden mit ber Aufforberung binausgegeben murbe, Bersuche bamit anzustellen. 3mar erhoben Ungeschicklichkeit und Bosmilligkeit mannigfachen Biberspruch im Lande bin und ber, welchem Joh. Fr. Beinisch, Lehrer und Dre ganift in Bapreuth ichriftlichen Ausbrud gab. \*) Aber glaubens:

<sup>\*)</sup> In der Schrift: "Der Gemeinbegesang in der evang. Kirche von der Zeit der Resormation bis auf unsere Tage. Eine Kritif des thathemischen Chorals, wie er in unseren evangelischen Kirchen und Schulen eingesührt werden soll. Bapr. 1848." und in einem Aussah im "Centralsblatt für Deutschlands Bolleschulehrer." 1848. Rr. 14—17.

eifrige Geiftliche, bie in ihren Gemeinben bereits bie Biebereinführung bes rhothmischen Gefangs mit bestem Erfolg in Angriff genommen hatten, entfrafteten folden Biberfpruch in besonbern Segenschriften, wie g. B. Fr. Mergner, Afarrvitar in ber Martte gemeinbe Ortenburg\*), Lorenz Kraufold, bamale Bfarrer in Rurth ([. S. 56) \*\*), und Dr. Guft. Abolph Biener, bamals Bfarrer in Rurgenaltheim. \*\*\*) Go fuhr bann auch bas Oberconfistorium auf bem betretenen Wege fort und beauftragte im Jahr 1847 Rabn, ber im felbigen Jahr auch ein "Ch.:B. fur ben Mannerdor. Mund. 1847." mit 105 rhythmifden Choralen berausgab. mit Fortsetzung seiner Arbeit, bei welcher fich berfelbe fofort noch weiter berathen lick theils munblich von Tucher, Wiener, Rraufolb und seinem alten Lehrer Jubis, theils fdriftlich von Mergner, Bergog und J. L. Lebner, Stabtorganisten in Wieben. \*\*\*\* Die Krucht bavon war fein mit 159 Melobien ausgestattetes "Revis birtes vierstimmiges Rirden : Melobienbuch. Auftrag bes R. Bairifden Oberconsiftoriums in Berbinbung mit Debreren bearbeitet und berausgegeben. Erlangen 1852." Weil haffelbe aber fo eingerichtet war, bak es bie in 2. Auflage von Bieners G. 1851 (f. G. 56) enthaltenen Lieber famtlich mit ben nothigen Relobien verforgte, und biefes G. nun wiber Bermuthen von ber Generalspnobe 1853 nicht angenommen worben war, fo

<sup>\*)</sup> Mergner, geb. 1818 in Regensburg, wo fein Großvater Organist war, spater Pfarrer in Ditterswind, sprach fic aus in ben "Rirchslichen Zeitfragen. 1848. Rr. 24—27, und in einem "Offenen Brief an Heinisch. Gine Kritit bes Sabes, daß es in der evangelischen Kirche zu keiner Zeit thothmischen Gefang gegeben habe. Passau 1849."

<sup>99)</sup> In ber Schrift: "Bom alten protestantifden Choral, feinem rbothmifden Bau und feiner Bieberherftellung. Gine mufit. Abhanblung mit Defonberer Beziehung auf bie bom R. Bairifden Oberconfiftorium berausgegebenen zwölf rectificirten Chorale. Fürth 1847."

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Schrift: "Gine Abhanblung über ben rhpthmifchen Choralgefang, Die Berechtigung und Die Mittel ju feiner Biebereinführung in ber evang. Rirche. Norbl. 1847."

<sup>2000)</sup> Lehner hatte bamals gerabe berausgegeben: "hundert geiftliche Bieber aus bem 16. und 17. Jahrhundert. In ihren ursprünglichen Ebnen und Rhothmen fur Mannerstimmen bearbeitet und zum Gebrauch für Prebiger und Schullebrer, Conferengen, Schullebrerfeminarien und Mannergejangvereine berausgegeben. Leipg. 1847." Spater erfchien von Rimmigen Ch. B. von Bahn. Erlangen 1862."

erhielt Jahn 1854 ben Auftrag, es nach bem im Juni gur Ginsführung gelangten neuen Landes . B. ju mobificiren, und auf biefe Beife tam noch vor Jahresichluß bas neue Bairifche Lanbes. Ch.: B. zu Stand, bas unter bem Titel gebruckt erschien:

"Bienftimmiges Melobienbuch jum G. ber evang. Luth. Rieche in Baiern. Erlangen 1855." Mit einer Borrebe vom 1. Dec. 1854 unb 182 Melobien famt einem Anhang von 9 vorzüglichen Melobien.

Die bier gebotenen Delobien, unter welchen fic 88 aus ber Bluthezeit bes evang. Rirchengesangs bis 1630, 52 aus ber Zeit von 1630-1690, 31 aus ber von 1690-1738 und 11 aus ber neuern Beit befinden, tonnen als Sammlung bes Beften gelten, mas in ber evang. Rirche für ben Gemeinbegefang hervorgebracht ober verwenbet worben ift. Ihre Redaction geschah unter bem Beirath von Tuder und Laprig, und in einzelnen gallen auch von Winterfelb in ber Art, baß fie, auffällige Syncopirungen abgerechnet, möglichft in ihrer urfprünglichen ober boch wenigftene in ber jur beffen Beit am weiteften verbreiteten firchlich recipirten routhmischen Form erscheinen. Die von Bahn felbit geschaffenen Tonfate find, zumal bei ben altern Melobien, gang im Ginn und Geift eines Mich. Pratorius, Saffer, Bulpius u. M. gearbeitet und baju bestimmt, einerfeits als Begleitung jum einstimmigen Gefang ber Gemeinbe auf ber Orgel gespielt, anbererfeits von einem gemischten Chor jur Bilbung und Anregung ber Gemeinbe vierftimmig gefungen ju werben, mobei fie fur ben erstgenannten 3wed in einer auch für tiefere Stimmen bequemern Tonbobe geseht find, und ber Bag eine für bas Bebal bequeme Lage erhielt, mahrenb für ben anbern 3med auch bie begleitenben Stimmen eine quebrudevolle, fliegenbe Bewegung haben. Die Bwifdenfpiele zwifden ben einzelnen Beilen find ale

Die Zwischen piele zwischen ben einzelnen Beilen find als "burchaus unstatthaft und fibrend" weggelassen, und nur zwischen ben Stropben werben solche als statthaft erklätt, sofern sie kurz und einsach auf ben ersten Accord ber nächsten Stropbe hinletten, wobei aber ber Schlusaccord jeder einzelnen Strophenzeile nicht plick abgerissen, sondern allmählich aufgehoben werben soll, so daß durch das Ausheben eines Tons nach dem andern der rhythmische Absat vor bem takimäßigen Eintritt der nächsten Zeile bemerklich wird.

Bur bas Zeitmaß ift burchichnittlich eine Setunde ober etwas mehr auf eine Biertelngte berechnet.

Noch vor Ablauf ber gur Einführung festgesehten breifährigen Frift tam bieses Ch. D. zugleich mit bem neuen G., welchem seine Melobien eingefügt sinb, in ben meisten Stabts und Landsgemeinben Baierns bieffeits bes Rheins in officiellen kirchtichen Gebrauch, so baß sich baselbst ber rhythuische Gesang ber alten Choralmelobien bereits in einer nanhaften Anzahl von Gemeinben, wenngleich freilich weniger in größeren Stäbten, in erfreulicher Beise eingeburgert hat.\*)

<sup>\*)</sup> Bu immer weiterer Förberung bes thuismifchen Rirchengefangs mittelft ber Unterweifung ber Jugend erichtenn bann auch neumbings

Bu gleicher Zeit mit Baiern bieffeits bes Mheins follte. nachbem Wiener burch einen eingebenben Bortrag beim bentichen epana. Rirchentag in Stuttaget 12. Sept. 1850 bie allgemeine Ginführung bee rhpthmifden Choralgefane in Schule und Gee meinbe angeregt hatte, auch bas gefamte evangelifde Deutido land ein rhothmisches Ch.=B. erhalten, mittelft beffen alte in ber Urgestalt bargebotene Lieber auch wieber in ben ihnen urfprunglich eignenben Conen und Rhpthmen follten gefungen werben konnen. Es find bieg bie gang in berfelben Beife rebigirten und aud famt und sonbere im Bairischen Ch.: B. enthaltenen:

"Melobien bes beutfchen evangelischen Rirchen: Gofongbuchs (f. S. 112 f.) in vierftimmigem Sate für Orgel und Chorgefang. Aus Auftrag ber beutiden evangelifchen Rirdenconfereng ju Gifenach bearbeitet von Eucher, Faift (f. n.) und Babn. Stuttg. 1855."

Die vorangebrudte Ansprache ber Confereng fagt bieruber: "Es galt bie gange fulle ber iconften Sangweifen in urfprünglicher und boch fingbater Form bem Bolte zu erhalten ober zugänglich gu maden."

Bon ben 99 Melobien, bie bamit bem beutiden evang. Bolle als Grundftod feines Rirchengefange bargeboten find, geboren 64 ber Bluidezeit bes reformatorischen Kirchengesange bis 1630 unb 35 ber nachfolgenben bis 1738 an.

Suten Antlang fanben biefe Borgange junadft im San-Bier hatte gleich nach bem Erfcheinen nober'iden Lanbe. bes mit ben Melobien ale Manuscript gebrudten Entwurfe eines Richen . G.'s für bas evangelische Deutschland vom Jahr 1853 Dr. Couard Rruger\*) ein "Melobienbuch jum lutherifden B. in Diffrie sland. Murich 1853." berausgegeben. Er gieng von bem Grundfage aus: "Die Melobien unfrer evang. Rirde wurden bis jum Anfang bes 17. Jahrhunderts rhythmifc ge-

noch: "Bunbert ropthmifche Chorale, breiftimmig gefest für ben Schufgebrauch von G. Dt. Schlettner. Augeb. 1860." unb von Sarles empfohlen: "hundent rhuthmifche Chorale für Schule und Saus in feichtem Glavierfat für Rianoforte ober harmonium bearbeitet von Dr. Groll. Munden 1868.

<sup>\*)</sup> Er machte fich befannt burch feine gebiegene Abhanblung "vom evang. Rirchengesang" in ber theol. Beitfchrift von Diedhoff m. Riefoth. Schwerin. Jahrg. 1861. S. 471-535. Weiter hat er nech bem thuthmischen, von ihm "im Gegensat gegen ben psalmobischen Kirchengesang ber Reuzeit", ben man auch ben metrischen nennt, als "melobischen" bezeichneten Kirchengesang bas Wort gerebet in ben "Göttinger gebehrten Anzeigen." Jahra. 1867. 28b. IV. G. 137 ff. 580

jungen, b. i. fie hatten eine feste melobifch fcone Gestalt, fakliche Glieberung, volksthumlichen Wohlflang und nicht bie pfalmobirenbe, eleichgultig recitirente Urt, wie fie in ber Beit ber Berftanbes: thatigfeit auftam. Goll alfo bie evangelische Art bes Befangs und bamit ber lebensvolle Cultus unfrer Rirche wieber gewonnen merben, so ift nothig, jum Ursprung wieberzutehren, bamit bie beilige Schonbeit bes Cons Allen fund und gultig werbe und bie Billführ leibenschaftlicher Entstellungen fcwinbe." Go gab er bann, junadhft fur Dftfriesland, aber auch fur gang Deutschland bestimmt, zwei Jahre bernach beraus:

"Choralbuch für Rirche, Schule und Saus. Murich 1855." Unter ben 173 Melobien finden fich neben famtlichen Melobien

bes Gifenacher Rirchen=G.'s noch weitere 13 altere Delobien in ihren ursprunglichen Rhuthmen und fo viel sonftige, bag sowohl bie Lieber bes luth. G.'s fur Ofifriesland (1754. 1821), als auch bie "bunbert evang. Lieber gunachft für bie reformirten Gemeinden in Offriesland. Emben 1852." vollftanbig mit Melobien verforgt finb. Rruger fertigte felbft baju 73 Confabe, bie anbern find nach Laprig und Binterfelb mobificirte Tonfage von Jat. und Dich. Pratorius, Scheiber mann, habler, Bulpins, Eccarb, Erpibraus, Zinkeisen, Soein, Gou-bimel, Maricall, 3. Erfiger und Geb. Bach. Auf gute Singbarkeit und bequeme Spielbarkeit gieng bas hauptaugenmerk; bas Zeitmaß für ben Gesang ift unter bem Begfall aller Zwischenspiele so be-ftimmt, bag einer Biertelsnote die Dauer bes zu 70 Schlägen auf bie Minute gerechneten Bulsichlags eines Mannes jugemeffen ift.

Dieje rhythmischen Melobien in ben beiben genannten oftfriefischen Singbuchern wedten bei ben fonft wenig fangluftigen Oftfriesen einen solchen Sangeseifer, bag bereits im Jahr 1857 nicht weniger ale 16 lanbliche Gemeinden gezählt werben tonnten. welche, ihre frubere Sangweise aufgebenb, barnach ihre Rirchen: lieber anstimmen, mabrend bie Ausbildung biezu mit Gifer auch in meiteren Gemeinden betrieben mirb.

Sonft noch ift im hannoverschen ber rhythmische Choralgesang angebahnt burch bie Berausgabe folgender Sammlungen :

- "Seche und breißig rhothmifche Melobien, ju ben im Bannoverichen B. haufig vorkommenben Delobien paffenb, von Waftor Fr. Bill. Bobemann. Sannover 1855."
- "Bwei und breißig rhythmifde Chorale für Mannerftimmen vierftimmia gefett von G. 28. Munb. Sannover 1856 \*
- "Runfgig Melebien in ihren urfprünglichen Tonen und Rhothmen, wie auch größtentheils in ihren alterthumlichen fortichreitungen, gum Stubium bes Lonjages vorzüglich aus bem 16. und 17. Jahrhunbert bon 3. C. S. Mold, Conrector und Organift in Bannover (geb. 1798). Sannover 1857." (Mit biefen 50 Delobien vermehrt lief

Mold auch bie 3. Auflage ber von ihm als Organist in Beine in ausgeglichener Form 1836 erstmals herausgegebenen und 1838 zum anbernmal aufgelegten "Melobien, bie in ben evang. Gemeinben bes Königreichs hannover gebräuchlich sinb", im Jahr 1857 erscheinen.

Amtliche Schritte gur völligen Ginführung bes alts rhpthmifchen Rirchengefangs geschahen bis jest weiter noch -

in Baiern jenfeits bes Rheins, ber sog. Rheinpfalz, wo aber freilich ber berüchtigte Pfälzer Gesangbuchsfturm (f. S. 100 f.) ben autorisirten rhpthmischen Gemeinbegesang teinen festen Fuß fassen ließ. hier war zugleich mit bem neuen auch seine Melobien enthaltenden G. laut eines Generale vom 10. Mai 1859 bem lanbestirchlichen Gebrauch, "wo sich die Gemeinde für den rhpthmischen Gesang willig zeigt", übergeben worden:

"Choralbuch jum evangelischeprotestantischen G. für Rirche und Saus. Speper 1859.

In biesem von bem Organisten J. heinr. Lütel in Zweibruden (f. u.)\*) unter ber Mitwirkung bes Consistorialraths Dr. Ebrard in Speher auf höhern Auftrag besorgten Ch. - B., welches unter seinen 222 Melodien 101 aus ber reformatorischen Bluthezeit bes evang. Rirchengelangs bis 1630, 45 aus bem Zeitraum von 1630—1690 und, burch die Eigenthümlichkeit bes G.'s bedingt, 52 aus bem von 1690—1738 nebst 24 aus ber neuern Zeit hat, ift burchaus jebe Melodie in ihrer ursprünglichen thift bie Norm gegeben, und nur bei 23 Numern ist berselben für die Uebergangsperiode auch noch bie bis bahin zuleht noch gebräuchliche, ausgeglichene Form beigestügt. Lütel hat dazu meist eigene Tonsätz geschaffen, bei benen er besonders auf eine sangbare Führung der Mittelstimmen sah und in strenger Kirchlichkeit mit Ausschluß aller weltlich sentimentalen Harmonie-sührungen ganz im Gelste der großen Tonsetze bes 16. und 17. Jahrhunderts harmonistite, "ohne jedoch den jetzigen Standpunkt der Darmonit aus dem Auge zu Lassen." Bei 18 Numern hat er geradezu beren classische Tonsätze zu Grund gelegt.

im Fürstenthum Anhalt = Bernburg, wo zu bem treffs lichen neuen G. vom J. 1859 (f. S. 128) mit 188 forgfältig in ber rhpthmischen Gestalt redigirten Melobien zur Einführung kam:

<sup>&</sup>quot;) Er gab vorher icon zur Anbahnung bes thythmischen Gemeinbeund Chorgesangs heraus: "Evang. Chorgesange zu ben verschiedenen Jesten bes Kirchenjahrs für vierstimmigen Männerchor bearbeitet und zum Gebrauch sur Seminarien herausg. Eisleben 1853." (mit 36 Chorälen in den ursprünglichen Tönen.) — "Dreisig Choralmelobien ber evang. Kirche in ihren ursprünglichen Formen. Nach den Melodien bes beutschen evang. Kirchen-Ch. B.'s breistimmig für Schulen beath. Stuttg. 1855." — "Kirchliche Chorgesänge ber vorzüglichken Meister bes 16. u. 17. Jahrhunderts. Zum Gebrauch für evang. Gottesbienste herausg. Zweibriden 1856—1861." (60 Numern in Wort und Ton von ächt kirchlichem Geist.)

"Cheralbuch zum Anhaltischen G. für Rirche, Schule und Saus. Berausgegeben im Auftrag bes Bergogl. Confiftoriums in Bernburg. Bernb. 1864."

im Bergogthum Sachsen : Meiningen : Bilbburgbaufen, beffen Bergog Georg ein großer Freund und Renner altfirch: lichen Gefanges ift und burch fein Staatsministerium gur Ans ichaffung für alle Rirchen bes Herzogthums feinem fangesfreubigen Polte empfehlen liek:

"Bierftimmiges Ch. : B. nach ben alteften und neueften Quellen für Orgel, Sarmonium, Clavier und Gangerchere von Sob. Dic. Inbing, Geminarlebrer in Silbburghaufen. Silbburgh, 1868."

unter ben Alt : Lutheranern bes Bergogthums Raffau und bes Ronigreiche Preugen, indem bei benfelben gur firch: lichen Ginführung tam:

"Rirdlices Melobienbuch für lutherifche Gemeinben, enthaltenb bie famtlichen liturgifden Befange und üblichften Rirchenmelobien junachft jum Gebrauch von Rrome's Rirchene, Sand- unb Soul- G. vom 3. 1856 (f. S. 121). Herausg. von Fr. Brunn, luth. Pfarrer in Staaben (ber einzigen in Raffau feit 1846 außerbalb ber unirten Rirche zu Recht bestehenben lutherischen Gemeinbe). Ufingen 1857."

Es ift barin Alles auf bie ursprünglichen Formen gurudgeführt nach Sommel, Tucher und Laprig.

in ben reformirten Rantonen ber Beft : Soweig. Dier ericien querft fur bie freie Rirche bes Baabtlanbe ein Bfalm: und Lieberbuch, welches 42 Goubimel'iche Pfalmmelobien im urfprünglichen Abpthmus enthalt, fofern er nicht burd fortlaufenbe Syncopirungen und allgu ftarten rhythmischen Wechsel feiner Anwendung im Gemeinbegefang allzu hinderlich ift, und bagu noch, trot bem feitherigen gaben ausschlieflichen Festhalten an bem Goubimel'ichen Bfalmengefang, neben einer Angabl von Mtelobien aus Sammlungen frangofischen Ursprungs, wie g. B .: Chants chrétiens de Paris, Recueil de cantiques à l'usage des Eglises evangéliques de France (Confession d'Augsbourg), von Malan, Boft u. f. w. ettiche 40 Melobien ber beuts fchen evangelischen Rirche mit Beibehaltung ber ursprünglichen Abythmen und fehr gelungener Harmonistrung bem kirchlichen Bebrauch übergibt. 3m Jahr 1867 fobann erschien fur bie brei Rationaltirden von Baabt, Reufchatel und Genf ein gemeinschaftliches Bfalm= u. Lieberbuch, welches neben 70-80 Coubimel'ichen Pfalmmelobien mit fast burdweg unveranbert beis

behaltenem, urfprunglichem Rhbihmus unter 60 anbern Gefangen eine namhaftere Angabl von original gehaltenen Melobien aus ber beutschen Rirche enthält. Buvor icon mar fur ben Ranton Bern zu beffen neuem G. vom J. 1853 (f. G. 94) auf Beranftalten ber Spnobe ein "Orgelbuch" im 3. 1854 ericbienen, welches für beffen 71 Bfalmlieber 31 Goubimel'iche Delobien unbebingt in ben ursprunglichen Rhythmen und Rirchenionarten mit Goubimele Tonfagen gibt und zugleich unter ben 68 Delobien zu feinen 195 fonftigen Liebern 22 mit ben urfprunglichen Rhythmen bat, mabrend nur bie für bie Ausführung alljuschwierigen in ausgeglichener Form, aber, wie ohnebem alle altern, möglichst gang und gar mit ben Tonfagen ber besten alten Barmonisten aus ber Blutbezeit bes beutschen evang. Rirchengesangs aufgeführt, bie etlichen 20 von neuerem Ursprung aber in einer ber Goubimel'ichen Bfalmbarmonie fich nabernben Beife geboten find.

Private Bemithungen für bie völlige Einführung bes alle rhpthmischen Rirchengesangs gaben sich bis jeht vornemlich tunb in ber unter Dr. Wicherns Leitung fiehenben Anstalt bes rauben Daufes bei hamburg.

in ben thüringischen Lanben, wo Paftor höfer in Craja bei Bleicherobe und Carl Reinthaler, Rector bes Martinstiftes zu Ersurt († 1. Aug. 1863, nabezu 69 Jahre alt), mit Feuereifer alsbalb hand bazu anlegten, und ber lettere in ber Borrebe zu seinen "Lafelliedern für deutsche Glaubensbrüder. Erf. 1850." auf Grund ber an seiner und vielen andern Anstalten gemachten Ersafrungen über die Einführung des von ihm sog. "schwungmäßigen Kirchengesangs" es aussprach: "Bo erweckte Herzen singen wollen und nur Eine Stimme unter sich haben, welche schaft vorsingen tann, da brauchen die Andern nur zu sehen auf den Mund und die Hand ihres Borsängers, und es können gleich hunderte, ja Tausende ohne alle weitere Borbereitung und weitere Hilsmittel frisch einstimmen und mitsugen, wie die Kinder Irael am Schilsmittel frisch einstimmen und mitsugen, wie die Kinder Irael am Schilsmeer, da Mose und Mirjam ihre Wechselgesange aussührten."

im Miffionsfeminar ju Berlin, in beffen Berlag erichien: "Gechsunbfiebenzig Chorale mit quantitirenbem Abothmus, bearbeitet von J. C. G. Rloß, Cantor zu Rohrbed in ber Reumart. Berl. 1856."

in Rheinlanb und Westphalen, wo die Gitereloher Liebersammlung für diesen Zwed erschien unter dem Titel: "Krieg und Sieg. Gine Sammlung von 100 ältern und neuern Liedern mit beigefügten Singezeichen im ältern Rhythmus, der streitenden Kirche bargeboten von h. Volkening, Pastor, und A. Rische, Caudidat der Theologie. Gutereloh 1849.", welche Berücksichtigung sand bei den dem "Evangelisch zutherischen G. Elberf. 1857." (f. S. 122) beigebrucken Melodien, und neuerdings solgende zwei Ch. B.B. ausgegeben wurden:

"Ch.=B. für Kirche und Haus, enthaltenb 371 Chorale sowohl in ihren ursprünglichen Tönen und Rhythmen, als auch in neuerer Form. Rebst einer Zugabe für die Liturgie bearbeitet und herausgeg. von h. Lohmeher. Bielef. 1861." (2. verm. u. verb. Aust. da, 1867— nach gründlichen Quellenstudien im alten Choralschap zunächtstür die neuen G.G.: bas Tecklenburger (]. S. 111), das Mindent Ravensbergische (s. S. 11! f.) und das Bergisch-Märkische (s. S. 122).

"Ch.-B. jum öffentlichen und Privatgebrauch, enthaltenb 287 viersfimmige Chorale in ursprünglicher und neuerer Form für Orgel, harmonium und Clavier, mit besonderer Berückschigung bes Chorgelangs von M. Kalte, Lehrer und Organist. Bielefelb. 2. Aufl. 1869. — junächst jum neuen Bergisch-Martischen G.

in ber freien Stabt Lubed, wo ber Organist h. Jimmerthal bafelbst herausgab: "Evang. Ch.-B., enthaltenb bie vorzüglichsten Melobien aus neuerer Zeit in ihren ursprünglichen Rhythmen und Sonen. Lübed 1849." (2. Aust. 1859.)

im Großberzogthum heffen, wo ber Seminarlehrer C. Thurn zu Friedberg ericheinen ließ: "Quantitirenberhpthmisches Ch.=B. Gießen 1854."

im Großherzogthum Olbenburg, wo für bas 1868 erschienene neue Landes = G. (1. S. 78) von Musiklehrer Sattler in Olbenburg im J. 1869 ein Ch. S. erschienen war, welches die Melodien ganz und gar in ber ausgeglichenen Form und noch bazu mit wenig musterhaften Tonsähen gibt, sobann aber auf ein von Joh. Zahn (1. S. 432) abgegebenes Gutachten von bessen bereits beabsichtigter amtlicher Einführung Umgang genommen wurde und nun Freunde des altrhythmischen Gesangs 12 bem Zahn'schen Kirchen Mel. B. entnommene Melodien mit Bemetzungen über ihre Aussührung lithographirt erschelnen ließen und berentungen über ihre Aussührung lithographirt erschelnen ließen und berentibung in den Gemeinden betreiben, um, wenn ihnen dieses gelungen, ein den ursprünglichen Idnen und Rhythmen gerecht werdendes Landesse Ch. B. zu erlangen.

Dag bie volle Einführung biefes altrhythmischen Rirchens gefangs, welcher nicht nur seine geschichtliche Berechtigung (f. S. 429 Anm.), sondern auch seine musitalische\*) hat, und nur noch

<sup>&</sup>quot;) Palmer rebet zwar von einem babei nöthigen "Taktirstod" und C. H. Samann, Cantor in Königsberg, meint in bem seinem "Ch.=B. für die evangelische Kirche Preußens. Leipz. 1860." beigegebenen Auslat: "Der Choralgesang in seiner setigen Gestalt mit Bezug auf die thythmische Form desselben", durch das dei diesem Gesang ersorderliche Ausmerken auf Länge und Kürze der Roten, sowie auf den rhythmischen Wechsel werde die Andacht und Erbauung der Gemeinde gestört. Allein so gut der rhythmische weltliche Boltsgesang mit voller hingebung des Sinnes ganz nach dem natürlichen Gesühl ohne Taktirstod und störendes Ausmerken auf die Rotenquantitäten u. s. w. gesungen wird, ebenso gut kann das beim rhythmischen Kirchengesang der Fall sehn, sosen gut kann das beim rhythmischen Kirchengesang, und gerade eine rhythmische Tonsolge viel leichter ersaßt und behalten wird, als eine unrhythmische Andere meinen zwar, der Gesang in den altrhythmischen Formen bringe wiel seiner weltlich etanzhasten Manier erwas Sinnlich Weltliches in den

Kirchengesang, und Lubw. Kinbscher, Organist in Cothen, erklatt benfelben in einem ber "Euterpe" 1862. S. 54—58 einverleibten Aussatz, Unser kirchliches Bolkslieb, ber Choral" mit Berufung auf eine ähmiche Neußerung Fr. Schneiber's in Dessau vom J. 1852 sogar sur eine "beklagenswerthe Entwürdigung und Profanation des Heiligen", während er als ächter Sithener Lichtfreund von allem historichen absehend und bessen Wustenderreimischen Mustender gelehrte Grille" achtend in der Riederrheimischen Mustender Reiniger Portschritt ift, da sie in immerwährender Entwicklung nach dem Jealen zu bleiben hat, kann schon darum nicht zum rhythmischen Choral sich zurücksten hat, kann schon darum nicht zum rhythmischen Choral sich zurücksten lassen, weil ihr, der groß und mündig gewordenen, die 300jährigen Kindergewänder, die ihr die Orthoboren ausbrängen wollen, nicht mehr passen, Solche Einwendungen sind aber durch Anwendung eines kirchlich angemessen und in nichts übereilten richtigen Zeitmaßes bei Aussührung des Gesangs am schlagendben entkräftet.

A. G. Ritter, Organist in Magbeburg, behauptet zwar in seiner Schrift: "Rhythmischer Choralgesang und Orgelspiel. Ersurt 1857.", die Orgel sein burch ben rhythmischen Gesang, wenn er eingeführt würde, von der Begleitung des Kirchengesangs ausgeschlossen, da ihr nur ein gebundenes Spiel eigne, dieser aber ihr ein Staccatospiel kurzer abgestioßener Noten auferlegen würde. Allein eln solches ist höchtens bei Einübung eines noch unbekannten Chorals nöthig, während sonst die Orgel nur so dabei zu spielen ist, daß das rhythmische Gesuhl der Lattsbewegung nicht baburch Noth leibet. Doch hat auch Seb. Bach hin und wieder ein Staccatospiel angewandt.

<sup>\*)</sup> Rgl. auch bas Bolfeblatt für Stabt und Lanb von Ph. Rathufius, 1864. Rr. 52.

und gar bie Ohren fullenbe Opernmufit um fo leichter ben Ges idmad an altfirdlicher Sangweise babin nehmen tonnte. Die Dauptgrunde biefur find aber in ben gur Ausführung fpeziell Berufenen zu fuchen, inbem einestheils einem großen Theil ber Beiftlichen bie nothige mufitalifche Bilbung biefur mangelt ), anberntheils bie Cantoren und Organisten vornemlich Abneiauna bagegen zeigen, - eine Abneigung, welche burch bie blog gegen ben Migbrauch gerichtete Meugerung bes bairifden Oberconfiftoriums in ber bom 21. Nov. 1855 batirten Instruction fur Ginführung bes neuen rhythmischen Ch. : Mel. : B.'s: "Der Organist ift nicht als Runftler, fonbern ale Diener ber Gemeinbe bestellt", nur noch erhöht wurde, fofern biefelben barin eine "Berabfetung bes Organistenstanbes" erblidten. Go traten biefe bann auch neben einigen Beiftlichen\*\*) ale bie bauptfachlichften Beaner ber Wiebereinführung bes altrhythmischen Gefangs auf theils in befonbern Schriften, bon benen bie bebeutenberen bereits im Geits berigen erwähnt worden find, theile in ihren beiben Sauptorganen, ber von Ernft Bentichel, Seminarlebrer und Mufitbirector in Beiffenfele herausgegebenen "Guterpe. Gine Rufite Beitidrift für Deutschlands Bolteschullehrer, sowie fur Cantoren, Organisten u. f. w." und ber von bem Buch: und Dufitalienhanbler S. 20. Körner in Erfurt in Berbindung mit Organisten wie A. G.

<sup>\*)</sup> Es war einst eine Zeit, ba jeber Geiftliche in bem Choralfcat seiner Rirche völlig ju haus war. Diese muß wieberkehren, und nicht umsonft soll Luther ben Ausspruch gethan haben: "Ein Schullehrer muß fingen tonnen, sont jehe ich ihn nicht au. Ran soll auch junge Gesellen jum Predigtamt nicht verordnen, sie haben sich dann in der Schule (im Gesang) wohl versuchet und geübet. Die Musika ift eine schule und herrliche Gabe Gottes und nahe der Theologia. (Balch's Ausgabe von Luthers Werken. Bb. XXII. 2248.)

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Wilh. Frant, Pfarrer ju Dberbornete im Magbeburgi: fcen, in ber Schrift: "Ueber ben in ben evang. Rirchen einzuführenben rhythmifchen Choralgefang und bie Mangel, woran unfer jegiger Choral rhithmischen Choralgelang und die Mangel, woran unser jeziger Choral leiden soll. Eine Zeitfrage. Geistlichen, Cantoren, Organisten und kirchlich gesinnten Laien zur Beurtheilung polemisch irrenisch beautwortet. Duedlindurg u. Leipzig 1852. — Dr. G. A. Referstein, Pfarrer in Widerstadt bei Apolda im Weimarischen, in der Schrift: "Die Einführung bes rhithmischen Chorals historisch, kritisch und praktisch erörtert." — Fr. E. Anthes, Pfarrer in Haiger, hernach in Wiessbaben, in seiner Schrift: "Die Tontunst im evang. Cultus. Wiessb. 1846." und in seiner Schrift: "Die Tontunst im evang. Cultus. Wiessb. 1846." und ber allees Recenfion ber Ritter'ichen Gegenschrift im theol. Literaturblatt ber allgemeinen Kirchen-Zeitung. Darmftabt 1857.

Stitter, H. Satiler, Martull, J. G. Lehmann, W. Voldmar u. A. herausgegebenen "Urania, ober das unentbehrlichste Buch der Orgel für Deutschlands Organisten, Boltsschullehrer u. s. w.", sowie auch namentlich in der Leipziger allgemeinen musikalischen Zeitung, beren neuer Redakteur, S. Bagge, langjähriger Organist in Wien, soft noch am 3. und 10. Juni 1867 die Behauptung aufgestellt hat: "Die rhythmischen Manieren entsprechen dem heutigen Bolksgesang, besonders dem in der Kirche, also dei massenhafter Aussschrung in größern Räumen, nicht", während der bedeutenbste Rachfolger Seb. Bach's an der Thomasschule in Leipzig, Morit Dauptmann, Cantor an St. Thomas und Lehrer des Contrapunkts an dem Conservatorium in Leipzig († 3. Jan. 1868) das Biele bestechende Dictum gethan hat: "Schöner kann, wenn alle Schwierigskeiten überwunden wären, der rhythmische Choral werden, ershabener wird der metrische Choral immer bleiben."

Einen um fo beffern Ginbrud macht bie wurbige Unparteis lichteit, mit ber einer ber Rebatteure ber Euterpe, Cantor A. Racob zu Conrabeborf in Schleften, in berfelben \*) fich fur bic Regeneration bes protestantifchen Chorale mittelft bes altrhothmifden Bemeinbegefangs ausspricht auf Grund eines "musitalischen Compromiffes", bas fich nach feiner Anficht, nachbem lange in ertremer Richtung bin und ber gestritten worben, nun im letts vergangenen Decennium unter ben fich mehr und mehr miteinanber verfohnenben Parteien gebilbet habe und wobei anerkannt fen, baft ebensowohl bie alleinige Gultigteit ber jetigen (ausgeglichenen ober metrifchen) Form, ale bas ausnahmelofe Wiebereinführen bes alten rhothmischen Chorals in jeglicher Beziehung (alfo auch in ben ichwierigsten Sauptarten bes quantitirenben mit Bechfel verbunbenen Rhnihmus) aufgegeben werben muffe. Sat ja boch auch icon 12. Sept. 1850 Dr. Wiener in feinem gebiegenen Bortrag "über bie Berfuche ber Ginführung bes rhpthmifchen Choralgefangs in Schulen und Bemeinben" auf bem evangelifden Rirchentag zu Stuttgart \*\*) nicht einfeitig blog ben Delobien von

<sup>&</sup>quot;) Jahrgang 1867. S. 72-80: "Giniges über Regeneration bes proteftantifchen Chorale."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Berhandlungen der britten Bersammlung für Gründung eines deutschen evang. Kirchenbundes zu Stuttgart im Sept. 1850. Im Auftrag des Ausschusses veröffentlicht von Dr. Lechler, Blac. in Maililingen. Berlin 1850. S. 92-100.

quantitirendem Rhythmus mit ungleichwerthigen Tonen, als ob biese bas allein Rhythmische wären, bas Wort gerebet, sondern auch von den ursprünglich in lauter gleichen Noten gefaßten Ses fängen, in benen gleichwerthige Tone zu rhythmischen Reihen abgerundet sind, zugegeben, daß sie sich in ihrer Sestalt mit accentuirtem Rhythmus ebenso schwunghaft und herrlich singen lassen und beiden Arten wieder zu ihrem Rechte verholfen werden solle.

Die allgemeine Wiebereinführung bes altroptbmifden Gefangs. welche ftufenweise einzuleiten und burch gehörige Ausbilbung ber Lebrer, Cantoren und Organisten in ben Sominarien, sowie burd umfaffenbere Unterrichtung von Jung und Alt im geiftlichen Befang geborig vorzubereiten ift, bat ihre Butunft in ber Reubelebung ber evangelischen Rirche, und Wiener bat mit richtigem Blid in biefelbe vorausgeschaut, indem er ben Bunich aussprach: "Ja! folugen nur bie Bergen ichneller! Biengen nur bie geiftlichen Lebenspulfe voller und lebenbiger, und ftunbe nur bie Bemeinbe wieber wie Ein Mann im Berrn ba: es wurde balb teine Frage mehr fenn nach bem Rhythmus bes Gefangs; benu mo bie Bergen foneller folagen, ba werben fie auch im Befang fich rafcher und freudiger ergiefen!" 'Beil aber ber frifdere Glaubensichlag ber Bergen bie Sauptbebingung fur bas Bebeiben ber firchlichen Befangereform ift, fo burfen wir nichtebestoweniger nicht mußig fteben und bie Banbe in ben Schoos legen, bis ber Berr folden Blaubenefdlag ber Bergen und überhaupt ein Reues bervorgebracht hat mit feiner allwirtsamen Starte, sonbern follen burch Schülergefang und Chorgefang nicht nur bie alte Sangesweise ben Gemeinben wieber anschaulich und theuer machen, fonbern folche felbft auch bei ben Bemeinben burch ftufenmakige und in aller Bebulb und Treue fortgefebte Ginubung gur Ginführung gu bringen suchen. Wir wirfen bamit boch auch gang unvermertt gur Bedung eines neuen Glaubenslebens mit; benn ein guter, lebenbiger Befang als Ausbrud bes firchlichen Bemeinschaftse bewuftfepne ermedt und bebt gang befonbere bie Bemuther gu gesegneterem Anboren ber Prebigt bes gottlichen Bortes, bag es mit feiner Rraft neues Leben ichaffen tann, und mit ber Liebe ju foldem Gefang tann auch bie Liebe ju ber gefungenen Babrheit bes Evangeliums in herz, haus und Leben bringen, und neue Geistesbluthen treiben selbst unter benen, bie jest noch ers ftorben scheinen. Ist bann ein reger, frommer, kirchlicher Gemeinsstan aufs Neue wieder in ben Gemeinben erwacht, und gefällt es bem herrn, zu ber von ihm versehenen Zeit den Geist ursprüngslicher Kraft und Innigkeit, des Glaubens und der Liebe wieder in reicherem Maße über sie auszugießen, dann werden wir — und mit dieser Hoffnung hat sich C. v. Winterseld kurz vor seis nem Ende noch getragen — "erst wieder unsere singenden Berssammlungen sich zu der gleichen Frische und Innigkeit der Andacht erheben sehen, wie sie im Jugendalter der Reformation gewesen."

Mittlerweile hat boch auch selbst in benjenigen Kreisen und Gebieten, in welchen noch an ber ausgeglichenen ober metrischen Form ber Chorale, als an ber angeblich "zwedmäßigern, weil einsachern und vollsthumlichern Form", fest gehalten wirb, bas Prinzip ber Rudtehr zum Urfprungelichen, bas sich im Dringen auf Wiedereinführung bes alten rhithmischen Choralgesangs am entschiedensten geltenb macht, seinen wohlthätigen Einfluß auf eine wurdige Choralbuchsreform immer mehr geltend gemacht —

1. burch Bieberaufnahme einzelner altrhythmischer Elemente.

So z. B.

in Bürttemberg. Hier wurde an die Stelle bes vom Prinzip ber Bierstimmigkeit bes Gemeindegesangs beherrschten Landes: Ch.: B.'s von 1828 (f. S. 421) ein Ch.. B. gesett, das, von einer theils mit Kocher und Silcher, theils mit Palmer und Dauber besetten und von Consistorialrath Dr. Grüneisen präsidirten Musikcommission ausgearbeitet, weber ein bloges Sing: Ch.: B. war, wie jenes, noch ein bloges Orgel: Ch.: B., wie das vor jenem gebräuchliche Knecht'sche Ch.: B., sondern beides zugleich ist, indem es barauf angelegt wurde, "zunächst für ben allgemeinen und einstimmigen Gesang eine würdige Orgelbegleitung barzubieten, zugleich aber auch dem Bedürsnis des vierstemmigen Chorsingens und der an einzelnen Orten hiefür erzielten Besähigung entgegens zukommen." Es hat den Titel:

"Choralbuch für bie evangelische Rirche in Burttembetg Stuttg. 1844.

In bemfelben finben fich unter feinen 210 Rumern gwar keinerlet rhythmische Chorale in ben Formen ber zweiten ober gar ber britten Sauptart (f. G. 428)\*), aber boch find etliche 10 im Tripeltatt aufgenommen, 8 wieber in ihren urfprunglichen ungeraben Saft gurudverfest und 5 fowohl in ber neuern ale in ber urfprungliget Form gegeben. In 4 Fallen fanben auch bie urfprunglich punttirten Noten wieber ihre Stelle, wenn fie auch bei ber nicht nach ben Tonfaben eines Calvifius, Schein u. M. gehaltenen, übrigens bei Charafter und bie Entftehungezeit bes einzelnen Chorals möglichft Berlidfichtigenben Sarmonistrung faft bis gur Unborbarteit von ben Mittelftimmen jugebedt werben. Die zwifden ben Beilen noch angebrachten Zwischenspiele, von benen bie fur Rr. 1-69 Fred, für Rr. 70-140 Gilder und bie fur ben Reft Rocher geliefert batte, wurden von bem Confistorium fpaterfin befeitigt, fofern burch be fonbern Erlag vom 25. 3an. 1855 alle Zwijchenspiele unterfagt wurben, nachbem icon bie Inftruction jum Ch. B. bie Regel aufgeftellt hatte, ber Choral foll "wenigftens fo fonell gefungen werben, bag er nicht in ein Aggregat von Tonen auseinander falle, fonbern bas noch jebe Beile beffelben einen mufitalifchen Gefamteinbrud machen tonne."

in Preugen. hier hatte C. v. Winterfelb 1848 ein ihn amtlich abgeforbertes Sutachten babin abgegeben, bag "vorerft ber allmählich vorbereitenbe Weg zur Ginführung bes rhythmifden Choralgesange eingeschlagen werben follte, inbem beim Bemeinbe gefang zunächst nur mit Choralen im Dreizweiteltatt, alfo rhath mifchen Choralen ohne Tattwechsel, und im Tripeltatt, überhaupt mit Choralen bon einfacher, aber icarferer ronthmifder Glieberung begonnen, und bas Uebrige jur Bedung bes Sinnes für bie alten Rirchentonarten und die alte Sangesweise in ben Gemeinden bem Chorgefang zugewiesen und vorber in ben Schulen und Geminarien eingenbt werbe." \*\*) Darnach mar bann auch bie erfte von einer

<sup>\*)</sup> Für vorbereitenbe Ginfulgrung weitergebenben rhuthmifchen Gefange empfahl bas überhaupt nur "ber jufunftigen Entwidlung bas Thor Iffnen" wollenbe Confiftorium für ben Schulunterricht: "Fünf und awangig Choralmelobien ber evang. Kirche aus bem 16. und 17. Jahrs. in ihrer ursprünglichen Form von Dr. Faißt. Stuttg. 1850." (2. Ausg. 2852.) und für Schullehrerconferenzen und Seminatien, sowie für ben Chargefang ber Kirchengefangvereine: "Bwei und vierzit sbudmifche Chorale ber evang. Kirche aus bem 16. unb 17. Jahrh. nach bem von Dr. Faift herausgegebenen ursprünglichen Sabe für 4 Mannerstimmen pan Fr. Krauß, Bikar in Wilbbab. Stuttg. 1858." (2. \*1969). 1856) Richt lange barnach erschienen auch für ben Schulunterricht: "Rhathmifde Chordle, sweistemmig gefest von 3. A. Sets, Musitbir. in Rentlingen. Mautl. 1856."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. feine Schrift: "Ueber Berftellung bes Gemeinbe- und: Chergefange in ber evang. Rirde. Beididilides und Borfdlage. Leipz. 1848.

preußischen Rirchenbehörbe ausgebenbe, an famtliche Superintenbenten ber Proving Sachsen gerichtete Circularverfügung bes unter bem Borfite bes Generalsuperintenbenten Moller (f. u.) ftebenben Magbeburger Confistoriums vom 24. Juni 1848 in Betreff bes ebang. Rirchengefangs gehalten. ") Und in biefem Sinne erschienen bann auch von bem verbienten, ebenso prattifch wie miffenschaftlich burchgebilbeten Mufitbirector und Dom-Organiften A. G. Ritter in Magbeburg (geb. 1811), welcher gwar einen erneuten Auffowung unfres Gemeinbegefangs für nothwendig balt, aber unter ben altern rhythmischen Choralen nur bie hauptfachlich burch 3. Cruger reprafentirten, ben Rhythmus nicht wechselnben unb neben lebenbiger rhothmifder Blieberung und Ausgestaltung burch langere und furgere Roten zugleich alle Gigenschaften bee mebernen Tattes besitenben und unfern jegigen musitalischen Befegen entfprechenben wieber eingeführt ju feben municht \*\*), unb bie mit rhpthmifdem Bechfel aus bem 16. Jahrhundert und ben erften 30 Jahren bes 17. Jahrhunberis als ben bem Bolte geläufigen musitalifden Gefeten nicht entsprechent nicht mehr für einführbar balt, folgende vorherrichend in ber ausgeglichenen, metrischen Form gehaltene Ch. B.B. für verschiebene preufische Brovingen:

"Bollftänbiges Ch.=B. jum halberstäbter und Magbeburger Kirchen= u. haus-G. unter Berücksichtigung bes Berliner, Porst'schen und Dresbener G.'s für Orgel= und Clavierspieler in Gemeinschaft mit Prediger C. h. Görolbt (zu Aberstadt) bearbeitet. Erf. 1856." Mit 379 Melodien. (In ber 2. Auflage vom I. 1858 zugleich für das Merseburger und Altmärkischeniger G. eingerichtet.) hier sinden sich bei 30 Chordle im urspringlichen guantitirenden

hier finben fich bei 30 Chorate im urfprlinglichen quantitirenben Rhhitmus, "fofern fie keinen Bechfel ber Caktformen in fich ichließen und ohne biefen ihren Rhhitmus, ihre martige Wirkung und ihren urfprunglichen Ausbruck und Charafter gang und gar verloren hatten."

"Bollfandiges Ch.=B. zu bem Julich - Cleve-Berg'ichen und Raven oberg'ichen G. unter Aufnahme ber im Rint'ichen Ch.-B. enthaltenen Metobien. Zum Kirchen-, Schul- und haus-Gebrauch und

<sup>-</sup> In gleichem Sinne hatte fic auch Universitäts : Mufikbir. Job. Fr. Raue in halle, Schüler und Rachfolger Turis, ausgesprochen in ber Schrift: "Ueber ben fog. quantitirend-rhothmifchen Choral. Halle 1849."

<sup>\*)</sup> Bgl. Evang. Rirchen-Beitung. Berl. 1848. Mr. 75. 76.

<sup>99)</sup> In biefem Sinne fügte er auch feiner Schrift: "Abhthmischer Choralgesang und Orgelspiel. Erf. und Leipz, 1857." als Rachtrag zu jebem Ch. B. 53 ber gebrauchlichsten Chorale in melobischer und rhythemischer Urform, aber mit einer aus ber modernen Runft erwachsenen Sarmonistrung für die Orgel bei.

nach ben Beburfniffen ber Gegenwart vierftimmig und mit Bwifdenfpielen bearbeitet. Erfurt 1857." Dit 280 Melobien.

- "Bollftanbiges Ch. : B. für Breugen (auf Grund bee Ronigeber: ger, Dangiger und Mariamerber'ichen G.'s) mit Aufnahme ber gangbarften Barianten und unter Rudweifung auf bie Urgeftalt ber Melobien für bie Orgel vierstimmig ausgesett und mit Bwifdenfpielen verfeben. Erfurt 1857." Mit 279 Delobien.
- "Ch.=B. ju ben in ber Proving Branbenburg gebrauchlichen G.G. Rach ben von bem hochw. Confistorium verzeichneten Grundjugen unter forgfältiger Berudfichtigung ber Quellen für bie Orgel vier: fimmig bearbeitet. Erfurt 1859.

In allen biesen Ritter'schen Ch. B.B., von benen auch bie 3 letten mehr ober minber Chorale im quantitirenben Rhothmus enthalten, ift auch bei ben meiften in ber ausgleichenben form gegebenen bie Urgeftalt mitgetheilt und überhaupt barauf Bebacht genommen, bas Bewußtfeyn einer rhothmifchen Belebung bee Chorale auf ber Bafie ber neuern Runftlehre beim Bortrag auf ber Orgel rege gu erhalten burch forgfältige Auswahl ber Garmonien nach Maggabe bes Accents und Bewichts und burch taftmäßige, fowie thunlichft accentmäßige Einfügung turger Zwifdenspiele, bie Ritter babei noch fur unentbehrlich bielt.

Dieran foliegen fich noch brei Ch. B.B. von noch mehr pris batem Charafter:

"Bollftanbiges Ch.B. jum Altmartifch : Priegnit'ichen G. unter Berudfichtigung bes neuen Magbeburger G.'s von Fr. Bimmer,

Lehrer am Seminar ju Ofterburg. 1861."

Mit Beigabe von 20 Melobien im alten quantitirenben Rhythmus, "um folche gleichfalls in firchlichen Gebrauch zu bringen." Die übrigen 200 find in ber ausgeglichenen Form gegeben, boch mit einer Die möglichfte Gelbftftanbigfeit ter Dittelftimmen anftrebenben murbevollen harmonistrung und mit Beglassung aller Zwischenspiele zwifchen ben einzelnen Beilen.

- "Choralbud. Gine Sammlung von 556 ein= und zweistimmigen, jum Theil rhythmischen Choralmelobien zu ber alten und neuen Ausgabe bes Bollhagen'ichen (Bommer'ichen) G.'s. gur eine, ameis, breis und vierstimmigen Gebrauch eingerichtet bon C. 2B. Rautens burg, Cantor in Cammin. bas. 1867."
- "Evangelisches Ch.: B. mit Bor- und Zwischenspielen, enthaltenb 156 Melobien, wovon 18 in ber alten rhythmifchen form gum Gebrauch beim öffentlichen Gottesbienft und hauslicher Andacht. Bon Rubolf Lange, Seminarlehrer in Ropenit. Poteb. 1859 \* (4 Auft. 1868.)
  - neuere Auflagen eines von ibm 1850 querft in Berbinbung mit 3. Ch. Schärtlich in Potsbam mit Choralen in durchaus ausgegli= dener Form berausgegebenen Ch.'B.'s.

Er gab auch heraus: "Chorale in neuerer und uriprunglicher gorm für vierstimmigen Mannercor bearbeitet. Berlin 1855."

in Medlenburg. Sowerin. Hier wurde für bas noch im Gebrauch behaltene B. von 1764 (f. S. 139) ein neues, von Mufikbirector Rabe, Baftor Magmann an ber Marienkirche ju Bismar, Musiklehrer Bitschner am Landschullehrerfeminar gu

Reukloster, Univ.-Musikbir. Robe in Rostod und Pastor Böhler in Lichtenberg beforgtes Ch. B. burch Großherzogl. Detret vom 26. Mai 1866 zum Drud beförbert und sobann zum allgemeinen Lanbesgebrauch ausgegeben unter bem Titel:

"Melobienbuch jum medlenburgifden Rirden=Gefangs buch. Schwerin 1867." Dit 194 Delobien.

Dieselben sind nicht harmonisitt und ohne alle Taktstriche und Zeilenunterschiede bloß in strophischer Glieberung dargereicht, so daß fle erft noch durch die bilbenbe hand des Tonsehers eine beliebige rhothmische Form zu erhalten haben. Obgleich sie aber nicht in der historisch ermittelten Originalgestalt, sondern mehr in der landesüblich gewordenen, praktisch brauchbarsten und meist allereinsachten Form gegeben sind, so ist doch in der Regel bei weiblichen Reimsuben die vorletze Splbe mit einer Note doppelten Berthes belegt, wie auch die Ansangsnote, und in manchen einzelnen Fällen, in denen die rhothmische Gestaltung keiner besondern Schwierigkeit unterlag, ist eine der urspränglich färker rhothmischen Form sich anschließende Rassung gewählt worden.

- 2. Trop burchgängigen Festhaltens an ber neuern aus:
  geglichenen Form,\*) --
- a. burch möglichste Reinigung ber Melobiengestals tung von ben bem Original angethanen Entstellungen unb Bers tehrungen in ein fabes, steifes und lahmes Befen.

Angeregt von seiner Berliner Mission arbeitete er nach ber Nieberslegung seines Organistenamtes junächst für bas reichhaltige Ersurter G. ein Ch.= B. aus, bessen Melodien ber Typus ihrer Entstehungszeit treu bewahrt ist namentlich auch burch bie Bwischenspiele, sowie durch bie ein selbstitändiges Kunstwert bilbenben und ben Charafter der Melodien treu abspiegesnden, obwohl einen von seiner schwerzlichen Krantheitslast herzuhrenden weichen und wehmuthigen Grundton an sich tragenden Vorsiviele. Es bat ben Titel:

<sup>\*)</sup> Diefe Form und Richtung feben wir hauptfachlich vertreten burch folgenbe Choralbuchherausgeber:

Fischer, Michael Gottharbt, geb. 3. Juni 1773 in bem Dorfe Mach bei Ersurt, ein Schiller J. Ehr. Kittels (Bb. VI, 466), vor bessen Ginseitigkeiten er sich aber durch gründliche Studien ber ersten Meisterwerte alter und neuer Zeit bewahrte. Im J. 1802 wurde er Concertivert und Organist an der Barsüherkirche in Ersurt und 1809 nach Kittels Tob bessen Nachfolger im Organistenamt an der Predigerkirche daselbst, zugleich auch Musiklehrer am Seminar. Nachdem ihn eine schwere Krankheit saft ganz des Gebrauchs seiner Jüße beraubt hatte, mußte er 1820 seine Organistenstelle aufgeben, behielt aber die Lehrselle am Seminar bei, obgleich er sich bahin sühren sassen und Berlin berusen worden, um seine Anschwen zur Berbesserung des Kirchengelangs abzugeben. Er starb 12. Jan. 1829.

<sup>&</sup>quot;Choralmelobien ber evang. Kirchen-Gemeinbe vierstimmig ausgesett mit Bor- und Zwischenspielen. Gotha 1821." Mit 277 Melobien.

Diegu murbe auf Grund ber eingebenbsten geschichtlichen Forschungen im Naue'schen und im Natorp-Rind'schen Ch. B. ein

Seine allgemeinere Berbreitung sowie Empfehlungen Seitens ber Beborden erlangte biefes Ch.=B. in ber von A. G. Ritter (f. S. 447) nach Fischers Tob beforgten zweiten vermehrten und verbefferten Auflage mit 331 Melobien unter bem Titel:

"Evangelifches Choralmelobienbuch, vierftimmig ausgefeht mit Bor- und 3wischenspielen. Gin Choral- und Orgelbuch au febem B., junachft aber jum Dresbener, Erfurter, Magbeburger, Merfeburger und Muhlhaufer G. unter befonderer Berudfichtigung bes Berliner B.'s. Durch einen Anhang von 54 Melobien mit Zwischenspielen vervollftanbigt. 1. Theil Borfpiele. 2. Theil Chorale. Erf. 1846."

Raue, Johann Friedrich, geb. ju Salle 17. Rov. 1787, Schüler und Rachfolger Turte ale Organift und Univerfitatemufitbirector in Balle, wo er auf ben Lehranftalten des Baifenhaufes und ber Sochichule feine wiffenschaftliche Aushilbung erhalten hatte, bie er bann mabrent eines langern Aufenthalts in Berlin ju weiterer Bollenbung brachte. Im 3. 1835 ernannte ibn bie philosophische Facultat in Jena jum Doctor. Er ftarb 19. Mai 1858.

Er gab 1818 eine musikalische Agende heraus und sodann sein

"Allgemeines evang. Ch .= B. in Melobien, größtentheils aus ben Urquellen berichtigt in vierftimmiger Sarmonie. Erfte Bearbeitung für Militar-Singchöre, akabemifche Singvereine, Gym-nafien, Seminarien u. f. w. Salle 1829." Mit 281 Choralen. 3 weite Bearbeitung für Orgel und Pianoforte in firchlichen Berjammlungen und bauslichen Anbachten. Erftes Beft. Salle 1832. Mit 56 Choralen (bie weitern in Aussicht gestellten 5 Befte erschienen nicht).

Auf Grund ber erforschten altesten Originalien find bier bie Delobien in ben jest gebrauchlichften Lesarten möglichft benfelben naber gebracht, ober bie brauchbarften Originalfassungen in bie Melobien felbft aufgenommen, die übrigen aber ale Barianten beigefügt. Die Accordfolgen find nach ben harmonischen Grundfapen ber Reuzeit bie allerein: fachften.

Natorp, B. Christian Lubwig, geb. 12. Rov. 1774 zu Berben a. R., Dberconfiftorialrath und Bice-Generalsuperintenbent ber preugischen Broving Befiphalen in Munfter, ein um bas Boltsichul= und Rirchengefang= wefen febr verbienter Mann, ber bie bebeutungsvolle Schrift herausgegeben hat: "Ueber ben Gefang in ben Rirchen ber Broteftanten, ein Beitrag gu ben Borarbeiten ber Sonobe für bie Bereblung ber Liturgie. Effen 1817." Er ftarb 8. Febr. 1846.

In Berbinbung mit fr. Regler, Prebiger zu Berbohl bei Iferlohn und Superintenbent ber Diocefe Lubenicheib, beforgte er fur bie Beburfniffe von Beftphalen und Rheinland ein -

"Ch.=B. für evang. Kirchen. Die Chorale tritisch bearbeitet und geordnet von Natorp und Regler. Bierftimmig gefest und mit 3wijdenspielen versehen von 3. Chr. Rind (Bb. VI, 478). Effen 1829." Mit 223 Melobien. (2. Auft. bas. 1835.)

Gine 3. vermehrte und verbesserte Auflage vom 3. 1868 gab mit mehrfachen Aenberungen in ber harmonifirung und firchReinigung b. Melodiengeftaltung. Schneiber. Bach. Bichlefche. 451

guter Anfang gemacht, welcher im Fischer-Ritter'ichen Ch. B. weiter fortgeführt wurde, wenngleich hier g. B. ben oft wefentlich jum

lichen, obwohl immer noch zu bunt gestalteten Zwischenspielen im Anschluß an bas Rheinische Provinzial. G. heraus Albert Natorp, Pfarrer zu Duffelborf und Bilhelm Graaf, Lehrer und Organist zu Mors.

Schneiber, Friedrich, geb. 1786 ju Alt-Baltereborf bei Zittau in ber Oberlaufit, hoftapellmeifter in Dessau, wo er bas berühmte Musitinflitut leitete und 1853 ftarb. Er ift ber Componist bes großartigen Oratoriums "bas Beltgericht" und herausgeber eines handbuchs bes

Organisten, in bem er 38 eigene Choralmelobien mittheilte.

Sein Choralbuch mit Zugrundlegung des Dessausschen G.'s ift zwar ganz auf der Basis der neuern Musik bearbeitet, aber dadurch von Bebeutung, daß es eines der ersten ist, welches einen wie für die Orgel, so zugleich auch für den (vierstimmigen) Gesang berechneten Sath hat. Anter den 271 Melodien befindet sich eine namhafte Anzahl bloß einsstimmiger; die Harmonistrung der vierstimmigen ist einsach, ohne einstrumg zu sehn.

Bad, August Wilhelm, geb. 1796, Musitbirector und Organist an ber St. Marienfirche, auch Director bes R. Instituts für Kirchenmusit in Berlin, wo er 1869 ftarb. Er besorgte jum neuen Berliner G. (f. S. 62) aus Auftrag bes Bischofs Ritschl:

"Ch.=B. für bas Gesangbuch jum gottesbienftlichen Gebrauch ber evansgelischen Gemeine mit Genehmigung bes R. preuß. Minifterit ber geiftlichen Angelegenheiten. Für Orgel ober Pianoforte. Berl. 1880." (2. Ausg. 1832.)

Ale Auszug mit 100 vierstimmigen Choralen unter bem Titel: "Ch = B., Die gebrauchlichften Melobien, mit kurzen und leichten

3mifchenfpielen, enthaltenb. Berl. 1834."

Durch feine wurdevolle Einfachheit und kirchliche Haltung vortheils haft abstechend gegen bas gleichfalls jum Berliner G. von bem Brosessor ber Musik A. B. Mark an ber Berliner Universität (1824—1832 Rebacteur ber allgemeinen Musik-Zeitung, † 17. Mai 1866) erschienene "Evang. Chorals und Orgelbuch" vom J. 1832."

Bichiefche, heinrich Abolph, geb. 6. Juni 1791 in bem Stäbtchen Schlieben im herzogthum Sachien als Sohn bes Stabtmufitus baselbst, wurde, nachdem er sich zu Lübben in der Instrumentalmusit weiter ausgebilbet und sich bann auch zu Grüneberg in Schlessen aufgehalten hatte, im 3. 1815 Dirigent der Musit bes 17. Insanterieregiments in Glogau, und erhielt bann 1818 das Amt eines Musitlehrers am Schullehrerseninar in Neu-Zelle, wo er sich die trichlichemusitalische Ausbildung der Seminaristen sehr angelegen sehn ließ. Im 3. 1856 zog er sich in den Ruhesstand nach herischorf bei hirschieberg zurud, wo er im Dec. 1867 starb. (vgl. Euterpe 1868. S. 63 f.) Er gab heraus:

"Ch.=B. mit Bwijchenspielen. Mit besonderer Rudficht auf bas Rieber aufitisiche und neue Berliner G. Guben u. Cottbus 1835." Mit 206 pierftimm. Choralen. (2. Ausg. 1844.)

"Einhundert und zwanzig vierflimmige Choralmelobien für bas Lubebener G. Guben 1846."

Charafter einer alten Melobie gehörenben langern Debnungen einer Rote auf Giner Splbe nicht bie volle Gerechtigkeit miber-

Bentichel, E., R. preußifder Rufitbirector und Lehrer am Soul-Tehrerfeminar ju Beigenfele, verdienter Berausgeber ber Dufitzeitschrift "Guterpe", geb. 1804. Bon ihm ericien:

"Evangelisches Ch.=B. mit 156 Melobien in vierftimm. Bearbeitung und mit boppelten 3wischenspielen. Beigenfele 1840." (2. verm. u. verb. Auff. mit 206 Melobien und ihren Barianten vierftimmig für bie Orgel gefett. Erfurt 1843.) In wefentlicher Umarbeitung ließ er es bann, nachbem ein "Dachtrag jum Ch. . B. Biergig meift altere Melobien. Leipz. 1859." ausgegeben mar, erscheinen in vierter Auflage unter bem Titel:

"Evangelifches Ch. . B. Auswahl von 210 ber gangbarften Rirchenmelobien mit vielen Barianten und mit einfachen Zwischenspielen.

Beipg. 1860."

Beder, Carl Ferbinand, Organist an St. Ricolai in Leipzig (f. u.), amar einer ber Bahnbrecher für ben altrhythmifden Choralgefang (f. S. 424), fab fich boch burch bie brtlichen Berhaltniffe an bie ausgeglichene Form gebunden, mußte fie aber burch feine acht firchlichen Tonfabe gu berflaren. Go ericienen bon ihm:

"Evangelisches Ch.= B. Ginhunbert acht und breißig vierftimmige Chordle mit genauefter Berudfichtigung bes neuen Leipziger G.'s (f. S. 73). Leipz. 1844." (Am Balmfonntag 1844 in famtlichen Rirchen Leipzige eingeführt, in benen bie babin verfchiebene Ch.=B.B. in mobernem Styl, theils bas von Doles von 1785, theils und pornemlic bas von J. A. Hiller von 1796, theils bas von Schicht von 1818 im Gebrauch waren.)

"Ch.=B. für Kirche, Schule und haus. Leipz 1847." In 2 Theilen. (1. Theil mit 138, 2. Theil mit 162 Melobien.)

Reuerbinge ericien auch von ihm eine "Sammlung ber vorzuglichft gebrauchlichen Chorale ju bem neuen Samburger G. (f. S. 69). Samb. 1863. Mit 68 Melobien.

Bieganb, 3., Gesanglehrer am durfürftl. Gymnafium unb an ber Realfcule, fowle auch Borftanb ber Singacabemie und bes Choral: gesangvereine in Raffel, beforgte eine neue und perbefferte Auflage bes 3. Beder'ichen Ch.=B.'s von 1771 (f. Bb. VI, 538) unter bem Litel:

"Ch. : B. für bie evang. Rirden im Rurfürftenthum Raffel. Dit Beifügung aller in ben evang. Rirchen bes Lanbes eingeführten und hier gufamengeftellten Chorale, gufolge boben Auftrage bearbeitet. Raffel 1844." Wit 230 Melobien für 4 Stimmen famt bezifferten Baffen und Zwischenspielen und einem Anhang von 37 Melobien sone 3mifdenfpiel.

Filis, Friedrich Dr., Mufitgelehrter, fruber in Berlin, jest in München (f. u.), beforgte ein

"Bierstimmiges Ch. B. ju bem allgemeinen evang. Gefang : u. Gebet: buch von Dr. Bunfen (f. S. 39) für den Kirchen- u. hausgebrauch. Berl. 1847." Mit 223 Melobien.

Raraw, C., Oberlehrer am Schullehrerseminar ju Bunglau, geb. 1790, + 1865, gab heraus:

fuhr, weil fie nach bem jebigen Gefdmad ale ungulaffig galten, und namentlich in ben Ch. B.B. von Beder, hentichel, Filis

"Bierhundert und fechezig Choralmelobien, vierftimmig für bie Orgel. Dorvat 1847."

"3. horns polnisches Ch.=B. ju bem polnisch=evangelischen G. für bie Orgel bearbeitet, Erfurt 1860."

Samann, Carl heinrich, R. preuß. Musitbirector, Cantor und Lehrer ber Tontunft an ber Universität zu Rönigeherg, geb. baf. 1790, † 1860. In seinem Tobesjahr erschien von ihm:

"Ch. B. für bie evangelischen Kirchen Preußens, vierstimmig ausgearbeitet und unter besonberer Begunstigung eines R. h. Ministerii und bes R. hochw. Confistorii zu Königeberg herausgegeben. Leipz. 1860."

Es enthalt mit einer an ben alten Conarten festhaltenben und alle ber Reuzeit angehörenben Accorbe ausschließenben Harmonisstrung in 4 Abtheilungen 1. die Melodien zu Luthers selbstgebichteten ober zugerichteten Liebern, 2. die Melodien zu ben bekannteften Orizginal: und Kernliebern, 3. die Melodien zu ben in seltenerem Gesbrauch befindlichen Liebern, 4. die Melodien zu ben Liebern bes neuen G.'s für die resormirten Gemeinden in der Provinz Preußen (s. S. 127).

Flügel, Guftav, R. preußischer Mufikbirector und Organift an ber Schloftirche ju Stettin, Mitarbeiter an ber von hentichel rebigirten Mufikzeitschrift "Cuterpe", besorgte bas

"Melobienbuch zur neuen Auflage bes Bollhagen'ichen (ober bommernichen) G.'s. Mit Genehmigung bes R. Confiftorit gu Stettin.

Stettin 1863." Mit etlichen 500 Melobien.

Erk, Lubwig Christian, geb. 6. Jan. 1807 zu Beplar als Sohn bes bortigen Dom : Organisten und Schullehrers, ber ihn im Orgelfpiel unterrichtete. Nachbem er feit 1820 feine weitere Ausbilbung in ber Spieg'ichen Erziehungeanstalt zu Offenbach erhalten hatte und bort in ber Dufit burch ben Rapellmeifter A. Anbre und bie Gebrüber Alons und 3at. Schmitt geforbert worben mar, verschaffte ibm fein Better A. Diefterweg 1826 eine Lehrstelle am Schullehrerseminar ju More. Bon ba tam er bann 27. Oct. 1835 als Lehrer ber Mufit an bas R. Seminar für Stadtlehrer in Berlin, wo ihm 1836 jugleich die Leitung bes litur= gifchen Chors in ber Domfirche übertragen murbe, bie er aber nach zwei Sahren icon an A. Reitharbt abgab, weil ihm babei bie gehörigen Musittrafte nicht gu Gebot ftanben. Am 7. Febr. 1857 erhielt er fobann bas Batent als Ronigl. Mufikbirector und ift bergeit noch Borfieher bes Berliner Mannergefangvereins und bes "neuen Berliner Gangerbunbes" (vgl. Guterpe 1867. S. 40-42 und bas "dronologifche Berzeichniß ber musitalischen Werte und literarischen Arbeiten von E. Ert vom 3. 1825 -1867. Berlin 1868.")

Biel Anerkennung gefunden hat fein namentlich auch burch ben werthvollen Anhang "hiftorischer Motigen" über die einzelnen Melobien und beren Berfasser, wie sie sonst in solcher Genauigkeit und Bollftanbigsteit sich in keinem andern Ch.-B. finden, beachtenswerthes —

"Bierstimmiges Ch. : B. für evang. Kirchen. Mit besonberer Berud: fichtigung ber in ber Proving Branbenburg gangbaren G.G.

und Ert noch sorgfältigere Beachtung fanb, so baß auch, mo eine Melobie nicht in ber ursprünglichen Reinheit wieberhergestellt ift, boch wenigstens bie ursprüngliche Lesart beigefügt wurbe nebst mannigfachen Barianten.

b. burch kirchlichere Harmonisirung, bie sich nun befleifit, ben von ben Conen ber Melobie erklarten Text in einer und berfelben Stimmung zu verklaren, indem jeder Choral in ber ber Zeit feines Ursprungs und feinem Charafter angemeffenen Tonart und harmonie gefett, und babei murbevolle Ginfachbeit unter Bermeibung übel angebrachter mobulatorifcher Runfte und weltlichen Colorits angestrebt wirb, wie es fich icon in bem D. Bach'ichen und am reinsten in ben Beder'ichen Ch. = B.B. geigt. Inbem babei binfictlich ber altern Chorale ben alten Rirchentonarten wieder mehr Rechnung getragen wird, wie 3. B. gang entichieben im Lehmann'iden und Samann'iden Ch. : B., geschieht foldes boch borberrichend nur "fofern fie bas Bebor nicht zu fehr beleidigen", und bleibt boch mehr ober minber bie Rücksicht auf ben Zeitgeschmad, wenn auch nur auf ben eblern eines Sanbn ober Mogart, maggebenb. Go ausgesprochenermagen felbst im Ch.: B. Erts, welcher eine größere Benütung ber alten Tonfate bes 16. Sahrhunderts und ber erften Salfte bes 17.

bearbeitet. In Gemeinschaft mit ben Seminarlehrern Erust Gbeling und Franz Petreius herausg. Berl. 1863.\* Mit 290 Melobien ohne Zwischenspiele zunächst für bas Bedürfniß bes Berliner G.'s in seiner 8. mit einem Anhang verm. Aust. v. 1853 und vom Consistorium ber Provinz Posen 10. Juni 1864 auch zur Sinführung in sämtlichen Karodien ber Provinz empfohlen unter besonberer Anersennung ber fritisch-reinen Hersellung ber Melodien und ber vor allem nach ben Mustern ber Conmeister bes 16. und 17. Jahrhunderts und unter Anpassung an die Grundstimmung jeden Liedes statzgehabten Harmonistrung.

Müller, Salomon, Musikbirector und Organist in Braunschweig, besorgte ein -

<sup>&</sup>quot;Neues Ch.=B. für bas herzogthum Braunschweig. 3m Auftrag bes herzogl. Confistoriums bearbeitet. Braunfchw. 1866."

Lehmann, Johann Georg, preuß. Musit: und Seminarlehrer zu Schloß: Elsterwerba, Berfasser einer im J. 1858 zu Erfurt erschienenen harmonie: und Compositionslehre, gab unter Darftellung ber altern Chorale im Choralton ihrer alten Lonarten heraus:

<sup>&</sup>quot;Ch.B., enthaltenb eine Auswahl von 200 ber fconften und gebräuche lichften Rirchengefänge in vierstimmiger Bearbeitung und mit vielen Zwifchenspielen. Bittenberg 1869.

anstrebend und empfehlend sich gern ben guten alten Kirchenstyl jum Muster nahm, während Andere, nichts weniger als so streng wie z. B. Sämann die der modernen Musik angehörenden Accorde und Wendungen ausschließend, viel überwiegender der neuern kirchlichen Musik Rechnung tragen und Tonsätze liefern, bei benen, wie es z. B. am Fischer-Ritter'schen Ch. B. gerühmt wird, "würbevolle Einsacheit im Bunde mit der neueren Mannigsaltigskeit und strenge Stimmführung im Bunde mit reicher Harmonies sülle sich zeigt."

c. burch angemeffenere Regelung bes Berhältniffes zwischen bem Gemeinbegefang und ber Orgelbegleitung.

Der Bau ber Orgel gelangte ju höherer Bollenbung burch Orgelbaumeister wie Job. Friebr. Schulge ju Baulingell in Thuringen († 9. Jan. 1858), welcher zuerst nach J. G. Töpfers Epoche machenbem Wert über Orgelbautunft arbeitenb bebeutenbe Orgelwerte aufstellte in Bremen, Lubed, Biemar, Salle, Salberfabt u. f. w., und Eberh. Friedr. Balter ju Lubwigeburg in Burttemberg († 1868), welcher burch eine alle Bentile und Rebern an ber bie reine Intonation und Stimmung beeintrachtigenben Schleifwindlabe (f. Bb. II, 386) überfluffig machenbe, bie gröfte Leichtigkeit bee Deffnens und Schliegens bewirkenbe und zugleich ben Gegenbruck bes Winbes ganz aufhebenbe Borrichtung bas leichteste Trattament neben ber reinsten und pracht= vollsten Antonation qu bewirten mußte in ben grofartigsten Orgelwerken, Die er für bie Stiftekirche in Stuttgart, Die Rilianes tirche in Beilbronn a. N, bie Münftertirche in Ulm, bie Paulefirche in Frankfurt a. D., bie evangelische Rirche in Betersburg u. f. w. lieferte\*), und Fr. Labegaft, welcher bei bem im September 1871 in ber Domfirche in Schwerin aufgestellten großen Orgelwert mit 84, auf 4 Rlaviere und ein Bebal ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. ben "geschichtlichen Ueberblick über bie Berbesserungen und neuen Ersindungen, welche tie Orgel hauptsächlich durch Abt Bogler, Buchholz, Bater und Sohn, in Berlin, Fr. Turley, Bater und Sohn, in Treuenbrieben, Schulze und Walker erfahren durfte, von Musikbirector und Organisk Fr. Bilke in Neuruppin" in der Leipziger allgemeinen musik. Zeitung. Jahrg. 1836. S. 697 f. 839 f. Jahrg. 1837. S. 848 f.

s, -

theilten Ningenben Stimmen eine croscondo und decroscondo-Einrichtung in Anwendung gebracht hat, die als die bebeutenbste Erfindung und großartigste Errungenschaft der Orgelbaufunst der Neuzeit gerühmt wird. Des schien die Orgel jest erst vollends recht zur Herrin bei der gottesdienstlichen Feier erhoben zu seyn. Abet statt bessen wurde sie eben nun, wenn auch nicht in dem Maße, wie dieß die Besörderer des altrhythmischen Kirchengesangs anstredten, selbst von den Anhängern der ausgeglichenen metrischen Gesangsform in dieser ihrer Herrschaftsstellung beschränkt und mehr oder minder in den Stand einer den Gemeindegesang bes gleitenden Dienerin versetzt. Dieß geschah —

einestheile, und junachft, burch Befeitigung bloger Orgeldoralbucher, bie mehr für bie Orgel, ale für bie fingenbe Gemeinbe berechnet waren und ben Gemeinbegefang, bet babei ale Musitaufführung aufgefaßt mar, fatt ihn bloß zu begleiten, burch bie gewaltigsten Ausbrucksmittel ber Orgel zu beden geeignet finb, und ihre Umwandlung in Singdoralbucher, welche bem allgemeinen, einstimmigen Bemeinbegefang eine murbevoll einfache Orgelbegleitung barbieten in einer Stimmführung, bei welcher auch bie Mittelftimme nebft ber Unterftimme gefungen werben konnen. Bierin gieng vornemlich bas fr. Schneiber'iche Ch. B. von 1829 und bas B. Bach'iche von 1830, sowie bas unter Thibaute Leitung zu Stand gekommene Babifche Ch. : B. von 1835 mit 74 Choralen voran, mabrend fobann je langer je mehr, wie bieg namentlich von Ritter und Ert angestrebt wurde, im Choralfat möglichfte Ausgleichung bes Orgelfates mit bem Besangstol eingetreten ift, bamit bie Orgel über ben lettern nicht ju febr bominire, und auch bie Orgelbegleitung nicht burch bas Uebergewicht ihrer harmonie bie frischere Gesangsbewegung bemme und foleppend mache, fonbern ein accentmäßiges Singen felbft bei ber ausgeglichenen Befangsform noch ermöglicht fen.

anberntheils burch bessere Gestaltung und selbst auch völlige Entfernung ber Zwischenspiele ober Interlubien. Während Froberger und Bachelbel, bie fie bei ihren kunftlichen

<sup>\*)</sup> S. Dr. Magmann, Grofberzogi. Wufitbirector und Orgelrevifor in Schwerin: Die Orgel in ber Domlirche zu Schwerin. 1871.

Orgelfaben querft anwandten (f. Bb. IV, 157 f.), teinerlei Chorale mit Zwischenspielen für ben Gemeinbegesang gefeht batten, und auch Geb. Bach nur in feinen Cantaten und in ben über Choralmelobien gesetten Motetten oftere amifchen bie einzelnen Berezeilen oft mehrere Tatte binburd ben contrapunctiftischen Bebanten fortführte, und zu ben Choralen für ben Gemeinbegefang nur felbstftanbige Gebilbe von Bor- und Rachspielen litferte (f. Bb. V. 650), maren fofort beim Berfall bes Rirchengelangs. um auf ben von bem Schlufton getrennten neuen Anfangeton hinüberguleiten und ber meift ber Melobie und bes Liebes unfunbig geworbenen Gemeinbe einen langern Zwischenraum gur Lefeuberficht ber nachsten Lieberzeile ju verschaffen, bie Interlubien bon ber Cantate und Motette auch auf ben Choral ober ben geiftlichen Gemeinbegesang übertragen werben. Namentlich hatte Georg Fr. Raufmann, Boforganift zu Merfeburg, burd feine "barmonifde Geelenluft" vom 3. 1733 und Job. Martin Spieß, Organist an ber reformirten Kirche in Heibelberg, burch fein Davibe-Barpffen-Spiel" bom 3. 1748 fogenannte "turze Baffagen zwischen jebem Commate" ober "Manieren" eingeführt, welche in weltlichem Gefdmad ober wie man fagte "nach bem neueften Geschmad" gehalten bei jeber Fermate mit einem Triller beginnenb baufig auf 6-8 Tone fich erftredten. Diefe, obwohl in ziemlichem Grabe moberirt, jum ftebenben Bebrauch geworbenen funftlichen Zwischensviele, welche ben Organisten Spielraum zur Anbringung von allerlei Runfiftuden und zum Glangen mit ihrer Fingerfertigs feit, überhaupt gur Geltenbmachung bes eigenen Ich gemahrten, und bon einem guten Theil berfelben bei bem ohnebicg gang berweltlichten Orgelspiel (f. Bb. VI, 453 f.) in geschmackloser und untirdlicher Beife ausgeführt murben \*), erhielten nun nebft ben

<sup>\*)</sup> Claus harms fagt barüber aus feiner Erfahrung in ber Raftoraltheologie. 1830. Bb. II. S. 119: "Die Zwischenspiele vieler Organisten machen auf mich einen solchen Einbrud, als wenn ich beclamiren hörte:

<sup>&</sup>quot;Beicht und qualt mich nicht ihr Sorgen" —

- 8' ift mir Alles Gins, 's ift mir Alles Gins, —

"Mein Berforger lebt und wacht,"

<sup>—</sup> ob ich Gelb hab ober fein's, — "Meinem Herrn ift nichts verborgen" — — wenn ich Gelb hab, bin ich luftig u. (. w.

Bors und Rachspielen, für welche namentlich Fifders Ch. B. pon 1821 beffere Mufter bargubieten anfieng, mabrend fie im Marr'ichen Ch.=B. jum Berliner G. von 1832 in allen nur erbentlichen Formen ber Rirchenmufit von ben einfachften Accorbverbindungen bis ju ben fünftlichften contrapunctiftifden Geftaltungen bargeboten find, eine immer tirdlichere Saltung, indem babei alles ber Burbe ber Orgel Ruwiberlaufenbe vermieben murbe. Fifder wollte zwar babei immerbin noch "bie Fortschritte bes Runftgeschmads in neueren Zeiten nicht berfcmaben", inbem er ausbrudlich erklärte: "wenn in allen Runften und Wiffenschaften Fortschritte geschehen, wenn selbst in ber b. Dichtkunft ber Befcmad feiner und gebilbeter geworben ift, ale es bor bunbert Sahren mar, wenn bie neuern Lieberbichter felbft Barten vermeiben und fie in alten Liebern zu verbeffern fuchen: fo barf boch wohl ber Organist auch nicht hinter feinem Zeitalter gurudbleiben, sonbern muß mit bemfelben fortgeben, wenn er nicht fur einen Bebanten gehalten fenn will." Und berfelbe Ginn zeigt fich im Wesentlichen auch in ben Zwischenspielen bes Natorp=Rind'ichen Cb. = B.'s von 1829, welches Döring in feiner Choraltunde als Benbepunkt für bie immer firchlicher merbenbe Gestaltung ber Bwischenspiele erklart, und welches auch in feiner 3. umgearbeiteten Auflage von 1868 noch zu bunt gestaltete Zwischenspiele bat. Dauptfachlich feit ben 1840er Jahren aber trat eine entschiebenere Bereinfachung berfelben neben genauestem Unschlug an ben Tatt und Charafter ber Melobie ein. Töpfer und Benticel 2. B. beschränkten fie, wie übrigens bereits icon Biciefche, auf ein Langenmaß von 4 Bierteln, und Ritter, Rarow u. A. auf ein foldes von blog 3 Bierteln. Während aber noch ein Cantor . C. G. Rlipstein in Dels (geb. 1772, + 1836) in feinem Rath: und Bulfebuch für Organisten vom 3. 1826 mit 180 Choralgefängen meift alterer Componisten nicht weniger als 10,000 Bwifchenspiele geliefert hatte, trat im Großherzogthum Baben auf bas Betreiben Thibauts in Beibelberg burch ein Ministerialrescript vom 26. Mai 1835 ein strenges Verbot aller und jeber Zwischenspiele nicht nur zwischen ben einzelnen Strophenzeilen, sonbern auch felbft zwischen zwei Stropben eines Liebes

ein\*), und biefem folgte in Burttemberg felbft beim Borbanbenfenn eines noch mit Zwischenspielen ausgestatteten Lanbes-Cb.=B.'s burch Spnobalerlag vom 25. Jan. 1855 wenigstens ein Berbot ber Zwischenspiele zwischen ben einzelnen Strophenzeilen. Rmar hat A. G. Ritter noch 1857 felbft bei ben wenigen Choralen, bie er im leichtern quantitirenben Rhythmus gibt, bei welchem fie fonft burdweg weggelaffen wurden, wie fie benn immer mehr auch in ben bie Chorale sowohl in ber altrhythmischen, als in ber ausgeglichenen Form barbietenben Ch. . B.B. wegblieben (f. S. 453 u. f.), noch Zwischenspiele angebracht und biefelben überbaupt für unentbebrlich erklart (f. S. 447). Schon 1844 hat fie aber Wiegand in seinem Raffler Landes: Ch.: B. wenigstens bei einem Theile ber burchaus in ber ausgeglichenen Form gehaltenen Chorale weggelaffen, und neuerbinge bat fie Ert in feinem einflugreichen Ch. B. von 1863 bei ben burchaus und ftreng in ber ausgeglichenen Form gehaltenen Choralen ale eine "fehr muffige und jugleich völlig geschmadlose Sache" - wie er fagt - "in Uebereinstimmung mit Mannern wie Neutomm, Binterfelb, A. Anbre und vielen Anbern" gang und gar weggelaffen und nach Art ber Ch.=B.B. in ber altrhothmischen Form Alles auf bas Aufheben bes Pebals beim Schlufaccorbe ber Cabeng und bas Fortklingen ber Manualtone beschränkt.

Ginen förbernben Ginfluß auf ein beffres Orgelfpiel überhaupt hat Buchhändler Gotthilf Wilh. Rörner\*\*) in

<sup>\*)</sup> Ministerial: und Kirchenrath Dr. E Bahr in Carleruhe sagt in seiner Schrift: "Der protestantische Gottesbienst. Heibelberg 1850." S. 113: "Einen größern musikalischen Unsinn kann es in der That nicht geben, als nach einigen langsam gehaltenen Tönen einer Melobie auf einmal Läufe, Sprünge, Triller u. s. w. zu machen und dann deber mit jenen getragenen Tonen fortzusahren. Wie kann innerhalb etwa zwei Minuten die Stimmung drei: oder viermal umschlagen und gestliche Ruhe und Unruhe, Ernst und Leichtsinn, Schmerz und Freude wechseln? Wie würde sich's ausnehmen, wenn Jemand ein ernstes Gedicht beclamirte, nach jeder Verszelle aber alterlei, balb das, bald jenes dazwischen schwakte?" — Gewichtige Stimmen hatten sich auch gegen die Zwischenspiele erhoben in ter Evang. Kirchen Zeitung. 1830. und in der Zeitzschrift für Protestantismus u. Kirche. Erl. 1843. Bb. V, S. 230—279

<sup>\*\*)</sup> Er wurde 3. Juni 1809 ju Tucha, einem Dorfe bei halle als ber Sohn bes bortigen Schulmeisters und Organisten geboren und erhielt seine Ausbilbung jum Lehrstand im halle'schen Baisenhaus und im Seminar zu Ersurt, wo er im Orgelspiel von Organist Gebhardi 1831

Erfurt geubt nicht nur burch feinen umfaffenben Berlag von Orgelmufitalien und Orgelliteratur, fonbern auch burch gablreiche son ibm felbft beforgte Sammlungen von Orgelftuden fur bie vericbiebenen firchlichen Beburfniffe.

In biefer hinfichtlich bes gemeinblichen Choralgefangs vorberrichend auf bas Foriden und Sammein, auf bas Suchen unb Berfuchen, auf bas Nachleben und Reproduciren gerichteten Beit, wie wir fie im Seitherigen geschilbert haben, war bie Situation nicht geborig geeignet gur icopferischen Erfinbung neuet Choralmelobien. Die gleichwohl in nicht geringer Anzahl gu Tage getretenen neuen Melobien, welche einige firchliche Ber: breitung fanben, ftammen von folgenben Gangern:

Rlein, Subert Bernhard, geb. 6. Marg 1793 in Roln, wo er, nach einem langern bilbenben Bertehr mit Cherubini in Paris und Thibaut in Heibelberg, in ben Jahren 1817 und 1818 als Lehrer am Mufikinstitut und Rapellmeifter am Dom beschäf: tigt war. Mit Anfang bes Jahrs 1819 murbe er Universitäte: Gesanglehrer an ber Universität in Berlin und 1820 sobann Musikbirector und Lehrer bes Gesangs und ber Composition am R. Musikinstitut bafelbft, wo er burch feine "Bfalmen, Symnen und Motetten fur Mannerstimmen" ber Begrunber bes tirchlichen Mannergesange in ber Mart, in Schleften, Thuringen und Sachsen

<sup>-1834</sup> unterrichtet murbe. Nachbem er an verschiebenen Orten Lehrer gewesen war und fich bann ale Mufitsehrer in Salle niebergelaffen, wo er viel im Saufe be la Motte Fouques vertehrte und 1837 eine mufitaer del im dause de la Wotte Hollens vertegtte und 1837 eine misstrafischen Leihanstalt errichtet hatte, siedelte er 1838 nach Ersurt über und gründete dort eine eigene Verlagsbuchhandlung, in der er nun der Reihe nach herausgad Gesamtausgaben der Orgelwerke eines Seb. Bach, Jachel, Jachau, Rühmsted u. A., die Ch.=B.B. eines Töpfer, Kitter, Boldmar, Fischer-Ritter, die mustkalische Zeitschrift "Urania" für geistliche Musik und Orgelspiel, Orgel=Schriften wie: "Die Kunk des Orgelspiels" von Kitter. 3 Bde., "Die Organistenschule" von Edpfer, nebst dessenze des Orgelsaus", und von ihm selbst besonzt obwohl auch mit mancher blog mittelguten Baare ausgestattet, Dufterfammlungen, wie: "Der angebenbe Organist" - "Der wohlgeubte Organist" - "Det wie: "Der angegenoe Organist" — "Der Worgelivite Organist" — "Der vollkommene Organist" — "Der Orgelfreund" mit Bors und Nachspielen, signerirten Chorälen, Fughetten, Fugen u. s. w. — "Der Orgelvirtuos" mit Tonstüden aller Art zum Gebrauch bei Orgel-Concerten" — "Der Cantor und Organist ober Album für Gesang und Orgelspiel" — "Kräslubienbuch zu jedem evangel. Ch. B." — "Hoklubienbuch" — "Reues Orgel-Archiv." Er starb im Jahr 1865. (vgl. Dr. heindis Gallerie. München. und "Urania." 1858. Kr. 11. S. 185—167.)

wurde. Er componirte auch mehrere Oratorien, 3. B. Hiob 1820, David 1830 und ftarb 9. Sept. 1832 in Berlin.

Er fouf für bie burch Fr. Lubw. Jahn angeregte Liebers fammlung: "Deutsche Lieber für Jung und Alt. Berl. 1818." bie Melobie:

- "Lomen, lagt Euch wiederfinden" Anonym. Erftmale im G. ber Philabelpher, im "anmuthigen Blumentrang. 1712." (Bb. VI, 161. 164.)
  - d & f g a b o a wahrscheinlich schon 1817. Bierstimmig erstmals in bem von Luise Reichardt bearbeiteten Ch. B. Basel 1830. Im Bfalzer und im Ert'schen Berl. Ch. B.

Ticherligth, J. M., Mufitbirector in Mostau, fouf neben mehreren anbern bie Melobie:

- "Ich bete an bie Dacht ber Liebe" bie Liebe Gottes in Jefu bon Terficegen. 1757. (Bb. VI, 69.)
  - a fis g a d e d cis d a (angewanbt im Dr. : Rant. G. 1869 auf bas Lieb: "Dir will ich banten bis jum Grabe" von Rnat. f. S. 196.)

Auberlen, Samuel Gottlob, Musitlehrer in Schaffhausen ums 3. 1816:

"3hr himmel öffnet Gud" - anonym.

a d a h sie d (angewandt im Schaffh. Ch.-B. 1841 auf bas' Lieb: "Wie wird wir fenn" von Langbeder 1829. S. 41.)

Apel, G. Chr., Stadteantor und Organist an ber Nicolais Lirche zu Riel, theilt in seinem Ch. : Mel. : B. zum Schleswigs Holsteinischen G. Riel 1818, eine Anzahl von 20 selbsterfundenen Melodien mit, worunter:

"Gott ift mein Lieb" — Gottes Macht und Borsehung von Gellert. 1757. (Bb. VI, 276.) a fis e d (im Burt. Ch.-B. 1844).

Reich arbi'), Luife, geb. 1780 in Berlin als bie alteste Tochter bes berühmten preußischen Kapellmeisters Joh. Fr. Reicharbt aus seiner ersten She mit Julie Beata Benba, ber berühmtesten Sangerin ihrer Zeit und Tochter bes bekannten Componisten und Kapellmeisters Franz Benba. Steffens und Carl v. Raumer, bie mit ihren beiben Stiefschwestern sich vermählt hatten, waren ihre

<sup>\*)</sup> Quellen: Leben ber Luise Reicharbt. Rach Quellen bargestellt von M. G. W. Branbt, Director ber höhern Töchterschule in Saarsbruden. 2. verm. Aufl. Basel 1865.

Schwäger. Gie wurde fruhe icon burch ernfte Lebenserfahrungen jum herrn gezogen. In ihrem 14. Jahre vermufteten bie Blattern ibr ungemein foones Angeficht, und ale Jungfrau verlet fie balb nacheinander burch einen jaben Tob querft ihren Brautigam Efden aus Gutin, einen Dichterschüler Bogens, ber bei Befteigung eines Schweizerberges bei Genf in einen Abgrund fturzte, und bann ihren zweiten Brautigam Gareis, einen talentvollen jungen Dtaler, ber auf einer italienischen Reise zu Floreng fonell burch ein bofes Rieber babingerafft wurde turz vor bem Bochzeittag. Darnach geriethen bie Bermogeneverhaltniffe bes balb barauf ju Giebichenftein ine Grab fintenben Batere in folche Zerrüttung, bag fie 1814 fich nach Samburg begab, um fich ale Befanglehrerin ihren Unterhalt zu verbienen, obgleich fle gubor ich ihrem Jammer ihre icone Sopranstimme ausgeweint hatte, und ihr nur noch ein volltonenber Mit übrig geblieben mar. Go lernte fie irdisch noch schon himmlisch senn und bie Bibel als ihre Tröfterin und Rathgeberin ermablen. Satte fie in ihren jungen Jahren am liebsten, wie ihr Bater, Gothe'iche Lieber, Lieber ber Ros mantiter Tied, Arnim und Brentano componirt, von welchen manche, wie namentlich bas von Brentano: "In Sevilla" gang popular geworben finb, fo murbe nun mehr und mehr bie geiftliche Musit ihr Glement. S. Banbel jog fie am meiften an. 3. Bogner, beffen perfonliche Befanntichaft fie in Samburg machte, eröffnete ihr vollends ben Blid ins Allerheiligfte bes Glaubens, nachbem fie junachft bon Schleiermacher und feinen Monologen fich angesprochen gefühlt hatte; und burch ihn wurde es ihr erft recht flar, bag wir allein Frieben haben, wenn wir mit Jefu als bem Brautigam unfrer Seelen uns geiftig vermablen, und Er unfer Gin und Alles geworben ift. Sie blieb auch in beständigem Briefwechsel mit ihm und ehrte ihn als ihren geiftlichen Bater, und bas Fleben ihres Bergens concentrirte fich nun in bem Seufger: "Berr! mache meine Seele ftille, in Allem nur auf bich ju febn" und jog fo aus ber Unruhe ber menschlichen Ratur ein in bie "Sabbathruhe ber Gotteswirkungen." Darum wollte fie fortan auch ihren Schülerinnen nicht bloß Lehrerin ber Runft febn, sondern suchte fie auch burch Wort und That jum herrn ju führen. Bugleich verband fie fic auch mit Amalie Gieveting

zu einem liebesthätigen Wirten für die Nothleibenden und nahm fich besonders ber Erziehung verwahrloster Kinder an, wobei sie willig das Beste und Lette ihrer habe opsette, und die linke hand nicht wissen ließ, was die rechte that — ein brennendes und scheinendes Licht. Nach jahrelangen schweren Körperleiden starb sie zu hamburg 17. Nov. 1826. An ihrem Grabe sang maudie zwei von ihr selbst noch gesetzen Choräle: "Alle Menschen" und "Freu dich sehr, o meine Seele" und Diac. Muhenbrecher von St. Peter, der die Grabrede über 1 Cor. 15, 42—44 hielt, bezeugte von ihr: "Sie ist in ihrem Leben in Wohlsaut und Bohlthun Bielen so viel gewesen."

Sie hatte einmal über die Musit ben Ausspruch gethan: Alle Musit muß in der Tiefe auf Gott gerichtet senn, wenn sie einem eblen Gemuth wohlthun soll", und in diesem Sinne componirte sie auch "christlich liebliche Lieber, mehrstimmig ohne Besgleitung oder einstimmig mit Pianosorte" — "Sechs geistliche Lieber unsrer besten Dichter für 2 Soprans und 2 Alltstimmen" — "Acht Sammlungen Lieber und Gefänge" u. s. w. Zugleich bearbeitete sie ein hernach durch Carl v. Raumer nach ihrem Tod bei Spittler in Basel 1830 herausgegebenes Choralbuch. Aus. ihrem schristlichen Nachlaß verbreitete sich die aus ihren letzen Leibensjahren stammende Weise zu dem den damaligen Stand ihres Innern am schönsten ausbrückenden Liebes:

"Seele, ruh in jeber Racht" — Aufmunterung gegen bie finftern Sorgen von Schöner (Bb. VI, 406). g g as g f f g (im Kern bes beutschen Kirchengesangs von Lapri; 1849.)

Mägeli, Hans Georg, geb. 27. Mai 1773 zu Betiton im Kanton Zürich, wo sein Bater als Nachfolger J. Schmiblins: (f. Bb. VI, 115) bas Pfarramt betleibete. Er gründete in Zürich eine eigene Mufikalienhandlung und war baselbst seit 11. Juli 1810 Prasibent ber schweizerischen Musikgesellschaft. Im J. 1831 wurde er auch zum Erziehungsrath bes Kantons erwählt. Er starb in Zürich 26. Dec. 1836. (Weiteres über sein musikalisches. Wirken s. 6. 417 ff).

Bon ber namhaften Anzahl seiner selbsterfundenen Chorals melobien, die er seinem "driftl. G. für den öffentlichen Gottess bienst und die hausliche Erbauung. Gin neues Choralwert. Zürich

1828." einverleibte, bat fich noch im Bebrauch erhalten:

"O hirt, bu Getreuer" — Gebet zu Jesu. Bon Rägeli felbst auch gebichtet.
h gis e gis gis as (im Büricher G. 1858. Nr. 83.).

Breibenftein, Beinrich Carl, geb. 28. Febr. 1796 gu Steinau in Rurheffen, ftubirte querft bie Rechte unb bann bie schönen Kunfte und Wiffenschaften in Berlin und heibelberg, worauf er sich 1821 in Berlin als Musiklehrer nieberließ und Borlefungen über bie Musik hielt. hierauf wurde er 1823 als Musikbirector in Bonn angestellt und 1828 gum außerorbentlichen Professor ber Musik an ber Universität ernannt. Er versuchte sich auch auf bem Gebiet ber Dichtkunft, wovon sein größeres

Gebicht: "Die Sendung der Tone. 1827" eine schone Probe ift. Aus einer von ihm für Chorgefang componirten Motette ftammt die Melodie:

"Benn ich ihn nur habe" — Jefuslieb von Rovalis. 1840. (G. 8.) b b es d c b as g (erftmale im Burt. Ch. B. 1844. Auch im Dr. Rant. G. 1869.)

Die württembergischen Triumvirn bes vierstimmigen Gemeinbegesangs (f. S. 420), welche bem hiefür von ihnen ausgearbeiteten Württ. Landes : Ch. : B. von 1828 nicht weniger als, 63 höchstselbst ersundene Welodien, — mehr als ein Biertel ber Gesamtzahl, — einverleibten, während es doch dem gräßern Theil derselben, als für die trodenen, moralistrenden und gehaltslosen Lieder bes Württ. G.'s von 1792 (s. Bb. VI, 248) gesschaffen, am rechten vollsmäßigen Ausbruck und kirchlichen Gespräge fehlte, und nur die wirklich guten unter ihnen in kirchlichen Gebrauch kamen und sich darin erhielten. Die lettern sind neben mehreren später entstandenen solgende, und zwar von —

Rocher\*), Conrab, geb. 16. Dec. 1786 in bem Dorfe Ditingen am Fuß ber Solitube. Er widmete fich bem Schulsstande und wurde in seinem 17. Lebensjahre Hauslehrer in Beters-burg, wo er burch Joh. Heinrich Müller Unterricht im Contraspunkt erhielt. Rach seiner Ruckfehr ins Baterland ließ er sich in Stuttgart als Musitlehrer nieber, wo er mit Buchhandler Freiherrn v. Cotta naber bekannt wurde, ber ihm die Mittel zu

<sup>. &</sup>quot;) Quellen: Dr. Beinble Gallerie. Münden. G. 425.

einer musitalischen Runstreise nach Italien bot. In Rom, wo er bie papstliche Capelle sleißig benütte, lebte er sich gang in bie Kirchenmusit hinein und studirte ben Styl Palestrinas. Um 14. Det. 1827 wurde er Organist und Musitbirector an ber Stiftse tirche zu Stuttgart, und aus Anlaß ber Jubelfeier seiner 25jaherigen Amtsführung an bieser Kirche ernannte ihn 1852 bie phis losophische Facultät in Tübingen zum Doctor. Vier Jahre hernach trat er in den Ruhestand zurud.

Seine frühesten Melodien traten, 22 an der Zahl, in dem Würt. Ch. B. von 1828, seine mittlern unter den von ihm zu M. Knapps Liederschatz gesammelten 400 Chordlen, die unter dem Titel: "Stimmen aus dem Reiche Gottes. Stuttg. 1838." erschienen, und seine neuern theils in dem Würt. Ch. B. von 1844 und dem hiezu nachgelieserten Ch. Wel. Buch (4 im Ganzen), theils in seinem umfassenden Sammelwerke von 1100 Melodien, das er unter dem Titel: "Zionsharse." Ein Choralsschatz aus allen Jahrhunderten und von allen Consessionen der Christichen Kirche zur Erbauung in den Familien, wie in der Gemeinde gesammelt. Stuttg. 1854." herausgab, zu Tage. Im lehtgenannten Werke theilt er alle seine die dahin geschaffenen Melodien in einer Sesamtzahl von 76 mit. Nur wenige hat er hernach noch producirt. Die gebräuchlichsteu sind:

"Aller Glaub'gen Sammelplat" — Grablieb von Ric. 2. v. Zinzenborf. 1749. (Bb. V. 301.)
as g b b as g as b g — 1887. Erftmale in ben "Stimmen"
1838.

3m Burt. Ch. B. 1844.

"Auferfieh'n, ja auferfieh'n wirft bu" - bie Auferfiehung von Rlopftod. 1758. (Bb. VI, 333.)

e c d e f g a h c d g — 1824. Ersimals im Bürt. Ch.=B.

1828.

3m Burt. Ch.: B. 1844.

"Es ift nicht ichwer, ein Chrift zu febn" - Leichtig= und Lieblichfeit bes Spriftenthums von Richter. 1714. (Bb. IV, 363.) ober im Schaffb. Ch. B. 1841 angewandt auf

"Bleibt, Rinber (Schäflein), bleibt, verlaffet nicht" — Nachruf an bie eingefegneten Rinber von Boltersborf. 1769. (Bb. IV, 518.)

gedchcag-1824. Erftmale im Burt. Ch.-B. 1828. ober mit veranbertem Auftatt angepaßt gu

"Der herr ift gut, in beffen Dienft wir fieb'n" — bie Gute Gottes von 3. 3. Rambach. 1723. (Bb. IV, 533.)

gggedchcag (im Bürt. Ch.:B. 1844.)

```
"Geb jum Schlummer" — am Grabe einer Gattin von Knapp. 1837. (j. S. 229.)
```

h c h a - erstmale in ben "Stimmen" 1838. 3m Buricher G. 1853. Rr. 288.

"herr, beffen Beisheit ewig ift" - Beisheit Gottes von Sageborn.

e e f g g c c h — 1858 verfaßt für das Pfälzer Ch.-B. 1859. "Mich Staub vom Staube führt mein Lauf" — Unsterblichkeit von Fr. v. Meyer- 1823. (s. S. 176.)

e fis fis gis a h cis h — erstmals in ben "Stimmen" 1838. 3m Schaffh. Ch.:B. 1841.

"Richt eine Belt, bie in ihr Richts vergeht" - 3. C. A. Suber.

a d ois d a h a g f g a - 1836. Erfimals in ben "Stimmen"
1838.

Im Burt. Ch.=B. 1844.

"Treuer heiland, wir find hier" - von Chr. S. Beller (f. S. 193.)

as g as b as des des c - 1838. Erftmale in ben "Stimmen"

3m Burt. Ch. B. 1844 u. Zür. S. 1853. Nr. 135.

"Bon bir, bu Gott ber Einigkeit" — Traulieb von Walbau. 1779. (Bb. VI, 225.)

> ffagcbagf - erstmale im Bürt. Ch. B. 1828. Im Schaffh. Ch. B. 1841.

"Berbe Licht, bu Bolt ber Seiben" - Erscheinung Chrifti. 1792. (Bb. VI, 284.)

e e gis fis e gis a h a gis — 1823. Erstmals im Burt. Ch. B. 1828. Im Burt. Ch. B. 1844 u. Bur. G. 1853. Rr. 75.

ober angewandt auf "Auf, auf, mein Geift, bem herrn zu singen" — Pf. 146. Im Schaffb. Ch.=B. 1841.

Frech\*), Johann Georg, geb. 17. Jan. 1790 in Kaltenthal, wo sein Bater als Uhr- und Orgelmacher lebte. Bis zu seinem 16. Jahr besuchte er täglich zu Fuß in Stuttgart bas Symnastum, um sich für ben Lehrstand auszubilden, und wurde bann 1806 Lehrgehülfe in dem gleichsalls nur eine Stunde von Stuttgart entsernten Dorse Dogerloch, wo er sich während eines fast fünfzjährigen Ausenthalts in unausgesehtem Berkehr mit den besten Stuttgarter Musikern in der Rusik weiter ausbildete. Im Jahr 1811 kam er als Lehrgehülfe nach Eslingen und wurde bann baselbst schon 1812 als Musiklehrer an dem neuerrichteten Schul-

<sup>9)</sup> Quellen: Euterpe. Jahrg. 1864. S. 187.

lehrerseminar angestellt. Hier unterrichtete er, balb auch mit bem Litel eines Musikbirectors versehen und mit bem Organistenamt an der Hauptkirche betraut, bis zum J. 1860 mehr benn 2000 Geminaristen in der Musik und lehrte sie insbesondere als guter Orgelmeister der Kirche bienen. Er starb im Ruhestand 23. Aug. 1864 in Eslingen.

Er hat neben mehr lieblichen, als kirchlichen Chors und Siguralftuden im Ganzen 22 Choralmelobien geliefert, von benen 20 im Bürt. Ch. B. 1828, eine in bem von 1844 und bie jüngste: "Wie freuen uns, herr Jesu Christ" in Kochers Bionds harfe 1855 erschienen. Die gebräuchlichsten find:

"Emig, emig bin ich bein" - Tauflieb von Cramer. 1780. (Bb. VI, 342.)

g g a h c h a — erstmals im Burtt. Ch.=B. 1828. Im Burt. Ch.=Mel.=B. 1844. Rr. 224.

"Rehre wieber, tehre wieber" - Jer. 3, 12 f. von Spitta. 1833. (f. S. 242.)

gis h gis e cis h h a gis — 1843. Erstmale im Würt. Ch.-B. 1844.

nigung von Laurenti u. Schlegel. 1700/86. (Bb. IV, 281. VI, 219.)
g d c h a g a a h — 1823. Im Burt. Ch. B. 1828 unb

ober angewandt im Schaffh. Ch. B. 1841 auf "Gebeugter Sünder, mach bich auf" — Ueberarbeitung bes Liebs von Laurenti: "Ihr armen Sünder kommt zu Hauf." (Bb. IV, 283.)

Silcher\*), Friedrich, geb. 27. Juni 1789 zu Schnaith, einem Dorfe im württembergischen Remothale, wo sein Bater Schulmeister und Organist war. Bei dem musikkundigen Schulmeister Auberlen in Fellbach bereitete er sich 1803—1806 auf den Schulstand vor, und dieser nannte ihn seinen Tiebsten Schüler. Im Jahr 1806 wurde er Lehrgehülfe in der Stadt Schornborf, von wo ihn dann der Landvogt Freiherr v. Berlichingen bei setznem Umzug nach Ludwigsburg als Hauslehrer seiner Kinder mit sich nahm. Bon da siedelte er dann 1811 als Clavierlehrer nach Stuttgart über, wo er sich in der Musik weiter ausbilbete und

<sup>\*)</sup> Quellen: Silders Retrolog im Schwäb. Mertur vom 7. Oft. 1860. Rr. 238. — Silders Biographie von Diaconus 28. Ammon 342 Löwenstein in ber Euterpe. 1860. Rr. 9. 13.

in regen Berkehr trat mit ben bamals bort verweilenben beiben Romantitern, Conrabin Rreuter und Carl Maria v. Beber, fo bag feine Unichauung eine romantische Farbung erhielt, und er geitlebens auch am liebsten Lieber ber romantifden Dicter mit Melobien fomudte. Auf Betreiben Dr. Bahnmaiers (f. G. 81 f.), ber ihn in Lubwigsburg tennen gelernt batte, berief ibn ber Bultminifter b. Wangenheim im J. 1817 nach Tubingen an Die bort neu errichtete Univerfitats . Mufitbirectoreftelle. Aiftete er nun querft einen Orchesterverein, mit bem er Baybn'fche Dratorien in ber Aula aufführte. Da er aber fich gubor außer Befang und Clavierfpiel fonft mit teinem anbern Inftrumente naber beschäftigt batte und auferbem auch gur Direction eines Orchefters ber imponirenben Festigkeit ermangelte, so erkannte er, baf feine Sauptftarte im Lieberfang liege, und fo ftiftete er benn 1829 mit einer Anzahl Studirenden die Liedertafel. In dem. mas er für biese componirte und von Boltemelobien sammelte, worin er zuvor icon einen guten Anfang gemacht hatte, lag ber Somerpuntt feiner Wirtfamteit. Dreifig Boltelieber bat er felbit geschaffen und in fo vollsthumlicher Beife, bak man fie Balb in weitern Rreisen, ale fie burch gang Deutschland ertlangen, für ursprüngliche Boltefcopfungen anfab. Go 2. B .: "In Strafburg auf ber Schang" - "Morgen muß ich fort von bier" - "Ich weiß nicht, mas foll es bebeuten" (Lorelep). Durch bas, mas er fonft noch für ben vierstimmigen Mannergefana componirte, wie g. B .: "hehr und beilig ift bie Stunbe" -"Wir find ein festgeschloffner Bund" - "Berg, lag bich nicht gerfpalten" - "Meiner Beimath Berge" - "Alles, mas ba liebet, lebe", ift er Gangern wie Nageli, Methfessel, Reichardt, C. D. b. Weber ebenburtig an bie Seite getreten. 3m 3. 1839 fliftete er auch noch einen Oratorienverein, wobei aber blog Clavierbegleitung stattfand. Nachbem er bann 1851 eine "Harmonieund Compositionelebre" berausgegeben batte, ertheilte ibm 1852 bie philosophische Facultat bie Doctorwurde. Er ftarb als ein Greis von 71 Rabren mitten in feiner Thatigkeit 28. Aug. 1860. Ottilie Wilbermuth, bie mit ihm in Tubingen lebte, bat ihm an :feinem Begrabniftag ben Nachruf gebichtet:

Der seiner Heimath neu gegeben Den Schat ber alten Poesse Und ließ bes Boltes Lieber leben Ind ließ bes Boltes Lieber leben In seelenvoller Melodie, — Der Tone Meister kehrt nicht wieber, Er ruht von seinem Tagwert aus. Sie singen ihm die letten Lieber Jum Scheibegruß ins kille Haus; Wo ew'ger Wohllaut ihn umschwebet, Sieng er zu seines Gottes Ruh, — "Ich weiß, daß mein Erlöser lebet" — Ich ihm als Gruß bes himmels du.

Als Mann bes Boltes und bes vierftimmigen Mannergefanges tam er zu bem Bersuch, einen vierstimmigen Choralgefang in ber Gemeinbe einzuführen. Daneben gab er auch Beitrage zum firche lichen Chorgefang burch Berausgabe von "vierftimmigen Dyms nen ober Figuralgefängen für hohe Festtage und gur Abends mablefeier" und von "vierstimmigen Befangen fur Sonn: und Festtage in zweierlei Sat für gemischten Chor und für Männerftimmen." Wenn aber auch manche berfelben, wie g. B. "Ehre fen Gott in ber Sobe" - "Alles, was Obem hat" - "Jehova, beinen Ramen" - "Beilig, beilig ift Sott" burch ihre Innigkeit und icone Ginfachbeit gute Aufnahme in ben Rirchen bes Lanbes fanben, fo mangelt es ihnen boch an bem ftrengern Rirchenftpl, wie auch bie allzu liebhaft und claviermäßig gehaltenen "Borund Nachspiele auf ber Orgel", welche bem Burt. Ch. : B. von 1828 als Anhang S. 121—141 und bem von 1844 als befonberes Orgelfpielbuch beigegeben find, an bemfelben Gebrechen leiben. Bon firchlicherem Charafter find mehrere feiner Chorale melobien, bie fich im Gangen auf 29 belaufen. \*) Bon bens felben erschienen bie 14 erften bereite in ben bon ihm in zwei heften berausgegebenen "hunbert Melobien aus bem Burt. Ch .= B., breiftimmig für Rirchen, Schulen und Familien bearbeitet. Tub. 1819. 1824." und giengen bann samt und sonbere mit 7 neuern in bas Burt. Ch.B. von 1828 über, 3 weitere fouf er in ber Beit von 1830-1840 und seine 3 jungsten von 1843-1859. Die gebrauchlichsten finb:

<sup>\*)</sup> Eine vollständige Aufzählung berfelben nebst Angaben über ihre Entstehungszeit gibt Pfarrer Ehmann in ber von ihm beforgten kleinen und unbedeutenden, seinen Borlesungen entstammenden Schrift Silchers: "Geschichte bes evang. Kirchengesangs nach seinen Hauptmelodien, wie sie im Burt. Ch.=B. 1844 enthalten find. Tub. 1862."

```
"Des fühlen Maien, ber mir burch Gottes Gut" — anonym.
g b g es f g, b g es f g as g — 1858. Erstmals im Pfal-
ger Ch.-B. 1859.
```

"Gott ruft ber Sonn und fcafft ben Mond" — am Reujahr von Gellert. 1757. (Bb. VI, 277.)

c e d c g a a g — etfimale im Bürt. Ch.B. 1828. Im Schaffh. Ch.B. 1841.

"Herzog ber erlösten Gunber" — Offerlieb von Lavater. 1771. (Bb. VI, 515.)

h g d d g a h d — 1823 (nicht: 1822). Im Würt. Ch.-B. 1828.

ober angewandt im Burt. Ch.=B. 1844 als Reben=Mel. auf "Womit foll ich bich wohl loben" — Leutseligkeit Gottes von

Gotter. 1697. (Bb. IV, 402.)
"Ja, Lag bes herrn, bu follst mir heilig" — Sonntagelieb

von Lavater. 1771. (Bb. VI, 515.) g b es d g as c b as g — 1824. In ben Würt. Ch.=B.B.

von 1828 und 1844. "Mein Gott, ju bem ich weinend flehe" — Buglied von Mun:

"Wein Gott, zu dem ich weinend flehe" — Buglied von Münter. 1774. (Bb. VI, 348.) eghag fis eag fis e — 1823 (nicht: 1820). Im Burt.

Ch.28. 1828. ober im Burt. Ch.28. 1844 angewandt auf

"Du geheft in ben Sarten beten" — Bafflonellied von Menber. 1725. (Bb. V, 222.)

"Rimm bin bent Dant für beine Liebe" — Abendmahlelieb in Bollifofers Bearbeitung. 1767. (Bb. VI, 492.)

g as g c b as as b g f — 1818. Silchere alteste Melobie. Im Burt. Ch. B. 1828.

ober angewandt auf

"Es ift vollbracht! er ist verschieben" — Passionslieb von Sal. Franc. 1711. (Bb. V, 424.) Im Schaffh. u. Dr.-Kant. Ch.-B.

"Breis bem Tobesüberwinber" - Ofterlieb von Rlopftod. 1769. (Bb. VI, 334.)

ccgfecdec - 1823. Silchers befte Melobie.

In ben Burt. Ch.: B.B. 1828 und 1844.

"Urquell aller Seligkeiten" — Bitte von Schubart. 1780. (Bb. VI, 391.)

g b  $\overline{es}$   $\overline{c}$  b b as g es - 1823.

In ben Burt. Ch. B.B. 1828 unb 1844.

. "Beil ich Jefu Schäflein bin" - vom h. Abendmahl von S. L. v. hahn. 1778. (Bb. VI, 447.)

agfbabgf — 1843. Erstmals im Würt. Ch.=B. 1844.

Ritidit\*). Dr. theol. Georg Carl Benjamin, geb. 1. Rob. 1783 211 Erfurt als ber Sohn bes Bastore Georg Bilb. Ritichl an ber Augustinerfirche. Er mußte bie vielfache Belegenheit, bie Rirchenmusiten in ben evangelischen und tatholischen Rirchen feiner Baterftabt zu horen, fo gut zu benüten, baf er fich gebiegene firchenmusitalische Renninisse erwarb, bie er bann fpater fur bie 3mede bes Cultus verwenden tonnte. Ramentlich batte er fich frühe icon ale Schuler Rittele (Bb. VI, 466) im Orgeliviel auszubilben angefangen. Schon zu Oftern 1799 bezog er bie Universität seiner Baterstadt und 1801 sobann bie in Jena, mo er Griesbach und Paulus borte, Nach vollenbeten Studien nahm ibn 1804 ber als Director an bas Symnafium gum grauen Rlofter berufene Bellermann mit fich nach Berlin als Sauslehrer feiner Rinber, wo er fich auch feit Berbft felbigen Jahre mit Unterrichtgeben, namentlich im Singen, am Symnasium beschäftigte. Spater murbe er Subrector und 1810 britter Brebiger an ber Marienkirche, an ber er innerhalb eines Zeitraums von 18 Jahren burch feine Brebigten boll ebler Ginfachbeit unb wurdevoller klarer Rube viel Segen ftiftete. 3m 3. 1816 murbe er Affessor und balb barnach Rath im Confistorium für bie Broving Brandenburg, als ber er hauptfächlich bie Canbibatenprufungen mit vielem Geschidt zu leiten verftand und :16. Rov. 1822 bie theologische Doctorwurde erhielt. Seit 1818 in die Commission für Ausarbeitung eines neuen G.'s berufen, vertrat er bier vorzugeweise bie mufikalischen Rudfichten bei ber Ausmahl und Bearbeitung ber Lieber. Bevor bas S. noch fertig geworben mar. berief ibn 27. Aug. 1827 ber Ronig jum Bifchof ber evangelischen Rirche, Seneralsuperintenbenten von Bommern, Director bes bortigen Confiftoriums und erften Schlofprebiger gu Stettin, welchen Nemtern er 26 Rabre lang als ein Mann driftlicher humanitat vorstanb. Nachbem er 70 Jahre vollenbet batte, trat er 1. Oct. 1854 in ben Rubestand und nahm seinen Wohnsit wieber in Berlin, wo er noch ale Ehrenmitglieb bes evang. Oberfirchenrathe feine reichen Erfahrungen in ber Rirchen-

<sup>\*)</sup> Quellen: Borte ber bantbaren Erinnerung an Ritichl von Stahn. Berl. 1858. — Ritichle Biographie von Albr. Ritichl, Prof. Theol. ju Göttingen, in herzogs Real-Encycl. Bb. XIII. 1860. S. 47—53.

leitung verwerthen burfte. Bier Jahre hernach ftarb er nach turzem Kranksehn am 18. Juni 1858. Sein Gebächtniß lebt fort burch bie in Berlin und ber Mark gern gesungene Melodie:

- "Richt biefe (eine) Belt, bie in ihr Richts vergeht" Bearbeitung eines altern Liebs burch Chr. Chr. Sturm. 1764.
  - ah cis d, ag fis e e d 1826. Erstmals im B. Bach'schen Ch.-B. zum Berl. G. 1830 und auch in Erks Ch.-B. zum Berl. G. 1863.

Kniewel, Dr. theol. Friedrich, geb. 1783 in Danzig, wo er 1825—1847 Prediger an der Marientirche war und mit seinem Collegen Sduard Schnaase in den letten zwei Jahren den "Danziger Kirchenboten" herausgab (f. S. 69), dis er eine se parirte lutherische Gemeinde gründete, beren Pastor er dis zum Jahr 1854 war. Zulett zog er sich nach Süddeutschland zurück und starb in dem Babeort Berg bei Stuttgart im J. 1859.

Von ihm finden fich in Markulls Ch.=Mel.=B. zum Danziger S. von 1845 und hernach auch noch in Ritters Ch.=B. für Preußen vom J. 1857 die brei Melodien:

"Geift, ben reine Geifter loben" - von J. Beidhmann (Bb. V, 543.)

gdgahch, "Schüt bu bie Deinen, bie nach bir fich nennen" — angebelich von Ap. v. Löwenstern. (Bb. III, 57.)

ccgaaggagfe. "Segnenb schieb er, segnenb wird er fommen" — von 3. G. Bfranger (Bb. VI, 253.)

gfesfgasbcbg.

Strebel, Ichann Balentin, geb. 9. März 1801 zu Obernstorf bei Schweinfurt in Baiern, 1830 vom Fürsten von hohens lohes Dehringen auf die unter seinem Patronat stehende Stadtpfarrei Forchtenberg, bei Dehringen in Bürttemberg, berusen, 1835 Director einer Privaterziehungsanstalt zu Stetten im Remsthal, 1844 Pfarrer zu Weil im Schönbuch bei Tübingen, 1850 Director eines in Stuttgart neu errichteten Privats Symnasiums und nun seit 1858 Pfarrer zu Roßwaag, wo ihm zugleich 1863 die Bezirtsssschulinspection in der Diöccse Baihingen a./E. übertragen wurde.

Ms Mitglied ber Bürtt. Ch.=B.'8:Commission lieferte er zu bem 1844 ausgegebenen Landes-Ch.=B. bie Melobie:

"Sud, wer ba will, ein anber Ziel" - von G. Beiffel. 1623. (Bb. III, 181.)

a fis e d, fis h cis ais - 1843.

Beder, Carl Ferbinand, geb, 17. Juli 1804 in Leipzig als der Sohn des bekannten Arztes und Belletristikers Gottfried Wilhelm Beder. Schon 1825 wurde er Organist an St. Petri, 1837 sodann an St. Nicolai und ist nun seit 1843 auch Lehrer bes Orgels und Partiturspiels am Conservatorium für Musik. Weiteres über ihn als Choralbuch-Herausgeber s. S. 424 u. 452. Bon ihm ist die Melodie:

"Id, mein herr Jefu, bein Rabefenn" - Gemeinichaft ber Seele mit Chrifto von Chr. Gregor. 1778. (Bb. VI, 412.)

ggahaggcha — 1843. Erstmale in seinem Leipz. Ch.=B. 1844. Auch in Erte Berl. Ch.=B. 1863.

Ritter, A. G., geb. 1811, querst Musikbirector und Orsganist in Ersurt und nun in berselben Eigenschaft am Dom au Magbeburg angestellt. Ueber seine Leistungen als Choralbuchs Herausgeber s. S. 447. Bon ihm hat sich die Melodie versbreitet:

"Mag auch bie Liebe meinen" — Liebe, Glaube, hoffnung von Fr. A. Krummacher. 1805. (Bb. VI, 524.)

a fis d h a g fis - erstmals im Fischer-Ritter'ichen Ch.= DR.= B. 1846.

Filis, Friedrich, geb. 16. März 1804 zu Arnstadt in Thuringen; in Jena zum Doctor ber Philosophie creirt, lebte er längere Zeit in Berlin und seit 1848 zu München als Musitzgelehrter. Weiteres über seine musitalischen Leistungen s. S. 426 u. S. 452. Nachgenannte zwei Melobien besselben fanden weitere Berbreitung:

"Man front bich mit ber Dornenfrone."

es es es f d es g as g — 1845. Nachbilbung bes von Baini mitgetheilten altfirchlichen Gesangs: "Magne pater Augustine."

3m Rern bes beutschen Rirdengesange von Laprig. 1849.

"Schoner himmels aal, Baterland ber Frommen" - bimmlifch heimweh von Sim. Dach. 1649. (Bb. III, 190.)

e fis gis fis, gis h a gis fis e — 1843. Ersmals in seinem Ch.-B. zu Bunfens allgem. G.- u. Gebetbuch. 1847. In Erte Berl. Ch.-B. 1863.

Lapriz, Friedrich, gewesener Pfarrer von St. Georgen und von Schwaningen in Baiern (f. S. 53) und Herausgeber ber verdienstlichen Sammlung: "Kern bes beutschen Kirchengesangs. 1849." (f. S. 426), in welcher sich folgende vier von ihm.

anstatt nicht geeignet scheinenber felbft geschaffene Delobien\*) finben:

"Auf, hinauf zu beiner Freude" — von Casp. Schabe. 1692. (Bb. IV, 236.)

gfesfgcbg.

"Einsift noth! ach herr, bieß Eine" — von Schröber. 1704. (Bb. IV, 382.)

efggahcc.

"O bu huter Ifrael" — geistl. Kampf und Sieg von Tribbechevius. 1712. (Bb. IV, 380.) de ffgga.

"Sen gegrüßt, Jesu, bu einiger Erost" — altes anonymes Passionslieb. efgaggtede.

Hommel, Friedrich Erdmann, 1849 Landgerichtsassesson zu Hilpolstein in Mittelfranken, 1851 Kreis: und Stadtgerichtsassesson in Erlangen, und 1853 Bezirksgerichtsrath in Ansbach, bekannt burch seine Bemühungen für Wiedereinsührung bes psalmodischen Gesangs (s. u.) und seine "Sammlung getstlicher Bolkslieder aus alter und neuer Zeit mit ihren Singweisen. Leipz. 1864." Durch ihre Aufnahme in den Kern des deutschen Kirchengesangs von Lapriz. 1849. fanden solgende zwei von ihm erfundene Melodien Berdreitung:

"Großer Mittler, ber jur Rechten" — bie hohepriesterliche Borbitte Jesu Christi von J. J. Rambach. 1735. (Bb. IV, 534.)
as g f es c es f es — 1849.

"Höchster König, Jesu Christ" — altes anonymes Lieb nach Dies irae.

f as g, f es b  $\overline{c}$  — 1844.

Zahn, Johannes, geb. 1. Aug. 1817 zu Eschenbach an ber Pegnit, erhielt bie erste Anregung zu seiner Thätigkeit im Kirchengesangwesen schon 1832—1837 auf bem Symnasium zu Rürnberg, wo ber Gesanglehrer Jubit bie burch Beder und Billroth herausgegebenen Chordle aus bem 16. und 17. Jahrh. (j. S. 424) singen ließ, und als er bann seine 1837 in Erlangen

ŀ

<sup>\*)</sup> Er hat auch 7 altere bewährte Melobien burch einige Umbilbung gebiegenen Liebern von neuerem Bersmaß angehaßt und fo die lettern fingbar gemacht, z. B. die Melodie: "Gottes Sohn ist fommen" ober "Menschenkind, mert' aber." 1532. dem Liebe der H. Luise v. Hahn:
"Beil ich Jesu Schäflein bin. 1778. (Bb. VI, 447.)

ffabcdc.

begonnenen theologischen Studien im Winter 1839/40 auf ber Universität zu Berlin fortsetze, lernte er im Hause C. v. Wintersselbs die ältere evangelische Kirchenmusit, insbesondere die Tonsschöftungen Eccards näher kennen. Nachdem er 1841 seine Studien vollendet hatte, verweilte er zu München 1842—1847 als Candidat im Predigerseminar und als Hauslehrer. Im J. 1847 wurde er, weil er sich durch seine Leistungen im Kirchensgesangwesen und bessen Erneuerung auf Grund der reformatorischen Zeit ausgezeichnet hatte (s. S. 432), Präfect am Schullehrersemisnar zu Altdorf und steht nun dieser Anstalt seit 1854 als Insspector vor.

Bon ben burch ihn herausgegebenen "Geiftlichen Morgenund Abenbliebern. Erlangen 1852." tamen in tirchlichen Gebrauch burch ihre Aufnahme ins bairische Melobienbuch von 1855 bie zwei Melobien:

"Beschwertes herz, leg ab die Sorgen" — Sonntagelieb von Begleiter. 1704. (Bb. III, 504.) d fe dab aag a — 1852.

"Gottlob, nun ift bie Nacht verschwunden" — Morgenlied von Freylinghausen. 1714. (Bb. IV, 334.)

cfgacbagf — 1852.

Rruger, Ebuard, Musitbirector und Organist zu Aurich in Offfriesland (f. S. 435), hat bie Melobie erfunden:

"Unter Liljen jener Freuben" — Pf. 84, 3 von Allenborf. 1736. (Bb. IV, 445.)

ghahcdeda - erstmals im Ch. 28. für Ofifriesland. 1855.

Rronberger, Balentin, Musitbirector und Organist in Marienwerber. Hier ist in kirchlichem Gebrauch seine Melobie: "Barum sollt ich mich benn grämen" — christl. Freubenlied von P. Gerhardt. 1653. (Bb. III, 317.) fg as f b as g f — October 1855.

Lütel, Jacob Heinrich, geb. 30. Aug. 1823 zu Iggelheim bei Speher, war zuerst, nachbem er im Seminar zu Zweibrücken sich für ben Schulstand ausgebildet hatte, Lehrgehülse in Esdigsheim bei Mannheim, wo er zwei Jahre lang von dem Organisten J. Vierling zu Frankenthal im Orgelspiel und von dem Hofsmusstlibirector Leppen zu Mannheim im Generalbaß gründlichen Unterricht erhielt, die er 1845 als Lehrer in Zweibrücken anges stellt wurde. Er legte jedoch die Lehrstelle nach wenigen Jahren

nieber, um fich ber ibm 1853 übertragenen Direction bes Rirchendors gang wibmen gu tonnen. Und biefen leitete er benn auch als ein Mann von tuchtiger theoretischer Mufitbilbung und grundlicher Renntnig ber Beschichte ber Tontunft und gelautertein Befdmad, und brachte burch ihn bas Gebiegenfte im Gebiet ber firchlichen Tontunft gur Darftellung. (Ueber feine verbienftlichen Leistungen auf bem Bebiet bes Choralgefangs f. S. 437). 3m Sabr 1860 murbe er ale Organist an ber hauptfirche ju Zwei: bruden angestellt, nachbem er biefes Amt guvor icon theilmeife beforgt hatte. Bon feinen Melobien fant firchliche Berbreitung: "Der Tag ift bin, mein Jesu, bei mir bleibe" — ber am Abend Dankenbe von 3. Reander. 1679. (Bb. VI, 29.)
es g f es, g b b as g f g — 1858. Erstmale in seinem Ps.

Ebrard, Johann Beinrich August, Dr. und Brofeffor ber Theologie in Erlangen und juvor Confistorialrath in Speper, ale ber er für bas Ruftanbetommen bes Bfalger G.'s und Cb.B.'s 1859 entscheibend mitwirtte (f. S. 101.) hier feine Melobie: "3d bab von ferne" - Borfchmad bes Simmels von 306. Tim. Sermes. 1770. (Bb. VI, 379.) ggcch -- 1857.

Faifit, Immanuel Gottlob Friedrich, geb. 13. Oct. 1823 ju Eflingen, wo fein Bater als Schulmeifter angestellt mar. Die erfte musikalische Anregung erhielt er in seiner Rnabenzeit burch Frech (f. S. 466) und frube icon zeigte fich bei ibm große Begabung für bas Sach ber firchlichen Mufit; benn noch bor feinem 10. Nahr machte er bereits tleine Compositionsversuche und spielte bie Orgel beim Gottesbienft. Im niebern theologischen Seminar ju Schönthal, in bas er 1836 eintrat, fleng fich fein Talent burch bas Selbststubium und bie Ausführung von Werten ber neuern firdlichen Meifter weiter zu entfalten an; er componirte bier für ben Singdor und bas kleine Orchefter ber Seminariften Lieber, Motetten, Rirchencantaten und fogar eine Symphonie; mabrenb seiner Studienzeit im theologischen Stift zu Tübingen vom Berbft 1840-1844 trat er mit größern Orchester: und kirchlichen Befangcompositionen bervor und übernahm bei bem von Gilder (1. S. 467) gegrundeten Oratorienverein bie Begleitung auf bem Bianoforte. Nach Bollenbung feiner theologischen Stubien erbielt

er auf 2 Anbre Staatounterffahung, um in Berlin, Leipzig, Dreeben und Bien firchliche Dufitstubien machen gu tonnen. In ber erftgenannten Stabt, wohin ihn querft und hauptfaclic ber Ruf ber Singatabemie im Rov. 1844 gezogen hatte, bilbete er fich namentlich auch ale Orgelfpieler unter ber Leitung ber Organisten haupt und Thiele weiter aus, so bag er bann in ben anbern Stäbten, bie er bom Sommer 1846 an noch befuchte. unter groker Anertennung als Orgelivieler in Brivatconcerten auftreten tonnte. Rach feiner Rudfehr im Berbft 1846 murbe er im Darg 1847 gum Dirigenten eines unter feiner Mitmirtung geftifteten "Bereine fur claffifde Rirdenmufit" ernannt, mit bem er größere Rirchentonstude und alte Orgtorien gur Aufführung brachte, woburch eine immer größere Ausbehnung musitalifder Rrafte fur ben Dienft ber Rirche gewonnen, und bie Ohren wieber für achte Rirchenmufit geöffnet wurben. 3m Mai befielben Nahrs übertrug ihm bas Confiftorium bas Amt eines Sachverftanbigen in Angelegenheiten ber Rirchenmufit unb bie Leitung einer "Soule fur Rirdenmufit", in welcher bie jungern Lebrer Stuttgarte im Orgelspiel und Tonsat unterrichtet wurden. Nachbem er bann auch noch Borfteber bes Musitconfervatoriums geworben war, trat er 1865 an ber Stelle Rochers als Mufikbirector und Organist an ber hauptfirche Stuttgarte, ber Stiftefirche, ein. Ueber seine Leiftungen für ben Choralgefang f. G. 435 u. 446. Ihm gebort bie Delobie:

"Maria wallt zum heiligthum" — aufs Fest ber Reinigung Maria von Beter hagen. 1594. (Bb. II, 275 f.)
d fis g a d g fis — 1858. Erstmals im Pf. Ch.=B. 1859.

In C. Rochers "Zionsharfe" (f. S. 465) finden fich noch etliche neue Melodien von

Hegler, Jatob Gottfrieb, geb. ben 17. Dec. 1794 in Dehringen in Württemberg, Stadtpfarrer in Markgröningen bei Lubwigsburg und seit 15. Sept. 1865 im Rubestand zu Cannstatt.

"Gott, herricher über alle Throne" — 1762 don Bh. Fr. hiller (Bb. V, 123).

a d cis d fis e a h a - in Rochers Zionsharfe 1855.

"Richt eine (biefe) Belt, bie in ihr Richts vergeht" - Rach ber Ueberarbeitung eines alteren Liebes von Chr. Chr. Sturm.

> gis a cis h, gis fis h a gis fis - Im Gubbeutichen Schulboten 1850. S. 112 und in Rochers Zioneharfe 1855.

Rnöbel, Karl, geb. 10. Sept. 1826 in Iptingen, 1861 Pfarrer in Affumstabt, wo er 6. Juli 1867 starb.

"herr Gott, ber bu himmel, Erbent

gahdedehh.

"Ach mein herr Jesu, bein Rabesepn" - Gemeinschaft ber Geele mit Chrifto. 1778. von Chrift. Gregor (Bb. VI, 442).

g g a h c d c h a — 1853.

Weeber, Musikbirector am Schullehrerseminar in Nürtingen. "If Gott für uns in aller Pein" — anonym im Freylinghausen": schen S. 1714. (f. Bb. IV, 301.)
es as f g b a g as g.

"Dein ift das Licht" — Schullieb von Alb. Knapp (f. G. 224).

"Suß ift's fur ein ew'ges Leben" — Alles für bas Evangelium von A. Rnapp (f. S. 226).

dbgfbcdc.

"Hofiannah, Davids Sohn" — Abventlieb. 1655. von Keimans (j. Bb., III, 377).

aeah cis cis h.

"Jauchzet all' ihr Frommen" — Abventlieb aus bem G. ber bohm. Brider. 1544. (Bb II, 122.)

gefgagfe.

Winkler, J. C. T., Missionar a. D.

"Ich suche bich in dieser Ferne" — Bogletbe nach Chrifts. Anonym im Freylingh. G. 1704. (f. 286. IV, 300.)

ffesdcbagfcc.

Ellwanger, Schulmeister in Schönaich bei Boblingen. "Meinen Zesum laß ich nicht" — 1656 von Keimann (f. Bb. III, 377).

fffbabcdc — 1853.

"Der Mond ift aufgegangen" — Abenblieb von Claubius. 1774. (Bb. VI, 428.)

gcchede.

Lachenmaier, Schulmeifter in Stuttgart.

"Ich armer Menich, ich ermer Gunber" - Angfigefdrei eines buffertigen Gunbers. 1664. von Chriftoph Litius (f. Bb. III, 525).
g es d c d c h c g.

Seis, Mufitbirector in Reutlingen.

"Bon bir, o Bater, nimmt mein Serg" — Ermunterung gur Gebulb. 1771. von Lavater (f. 2b. V1, 515).

ggafisgahcha.

"Mag auch bie Liebe weinen" - Glaube, Liebe, hoffnung, 1805. von Fr. A. Krummacher (f. Bb. VI, 524).

ghachag.

"Die Seele ruht in Jesu Armen" — von einer bort im Schauen begnabigten Seele von Allenborf (j. Bb. IV, 445).
fagfadcba.

Rubiger, Ministerialregiftrator in Stuttgart.

"Eine Herde und Ein Siri" — Wissionslied von Fr. A. Krummacher (s. Bb. VI, 524). e a gis ils gis a h cis — 1854.

Folgende Choralbuch-herausgeber haben ihren Choralbuchern auch noch eigene sonft aber nicht weiter verbreitete Melobien beis gefügt und sich somit auch in die Reihe ber Sanger gestellt:

Bluber, August, Musikbirector und Cantor an ber Kirche St. Betri und Pauli in Görlit, wo er 1839 starb. In seinem "Allgemeinen Ch.-B. zum Gebrauch in Kirche und Schule. Görslit 1825." befinden sich unter 352 Melodien 5 eigene.

Schneiber, Friedrich, hoftapellmeister zu Dessau, Comsponist mehrerer Oratorien, bes. eines Weltgerichts, geb. 1786 zu Altwaltersborf bei Zittau, † 1853. Er theilt in seinem "Handbuch buch bes Organisten. Halberft. 1829." 38 eigene Melodien mit.

Jensen, W. G., Musikbirector und Organist in Königsberg, wo er 1842 starb, theilt in bem von ihm zu Königsberg 1828 herausgegebenen "Vierstimmigen Ch.-B. für die Evang. Kirche ber Provinz Preußen von E. Th. Reinhard, Rector ber Stadtschule in Saalfeld, geb. 1792, † 1849, 1 eigene Melobie mit, und bieser bann wieder in bem "Ergänzenden Nachtrag zu biesem Ch.-B. Königsberg 1838." 3 eigene Melodien.

Samann, Carl Beinrich (f. S. 453), hat in seinem Ch. B. unter 234 Melobien 3 eigene mitgetheilt.

Anonym erschienen erstmals in ben verschiebenen Ch.=B.B. ber neuern Zeit folgenbe Melobien:

"Dein Konig tommt in niebern Sullen" — Abventiteb. 1824. von Fr. Rudert (f. S. 21.)

en b b es b c b as g es — Jm Basl. G. 1854. Auch im Dr.-Rant. G. 1868.

"Frahlich will ich Gott lobfingen" - Pfalm 34.

- "Gott fen Dant in aller Belt" Abventlieb. 1643. von f. helb (f. Bb. III, 56).
  - caddcha im Zweibruder G. 1823. Auch im Bf. Ch.=B. 1859.
- "Breis bem Tobes überwinber" Ofterlieb. 1769. von Rlopftod (f. 8b. VI, 334).
  - chcagfec im Schaffh. G. 1841.
- "Schaut bie Mutter voller Schmerzen" anonym. Ueberf. ber altlat. Sequenz: Stabat mater dolorosa vom 3. 1779.
  - a d d cis d f f e Choralmäßige Bearbeitung bes Finale: Quando corpus morietur aus Pergolese's Stabat mater vom J. 1736. Erstmals im Burt. Ch. B. 1844.
- "Traurige Seele, mas qualeft bu bich" anonym.
  - f d f a f a c h a g aus einer alten Hanbschrift im Melos bienbuch jum medlenb. Kirchen-G. Schwerin 1867.
- "Ber weiß, wie nahe mir mein Enbe" Sterbelieb. 1686. von ber Grafin Nemilie Juliane (f. Bb. IV, 63).
  - as as b c b as g as as Erstmals in Erts Ch. B. für bie evang. Rirchen ber Proving Branbenburg. 1863. als "handfchriftliche neuere Melobie aus ber Nieberlaufit," mitgetheilt.
- "Boblauf, moblan jum letten Gang" Gefang beim Leichenzug. 1822. von Chr. heinr. Sachfe (f. S. 24).
  - g g fis g h c a g erstmale im Bart. Ch.28. 1844. Auch im Bur. G. 1853.

Die Erneuerung bes Rirchengesangs blieb aber nicht bloß auf bas Gebiet bes gewöhnlichen gemeindlichen Choralgesangs besichränkt. Sie zeigt sich auch

II. in Betreff bes liturgischen Gejangs, bei welchem fich Gemeinde: und Chorgesang, Choral: und Figurale ober Runftgesang vermählen.

Es sieht bieß im genauesten Zusamenhang mit dem Streben nach einer Reform des ganzen evangelischen Cultus, der in der langen Dürre der rationalistischen Zeit durch die mit der Modernistrung der Kirchengesangbücher parallel laufende Modernistrung der Kirchenagenden gar nüchtern, geschmacklos und trocken geworden war und sich, während im Reformationsjahrhundert durch Luther ein förmlicher liturgischer Gottesdienst mit Responsorien und Antiphonien (s. Bb. I, S. 234—236) eingeführt war, mehr und mehr lediglich auf den Predigtgottesdienst zu beschrieben ansieng, bei welchem die Gemeinde sich ganz passiv verhält, und der Gemeindegesang bloß Vorbereitung und Echo der in dem ganzen Gottesdienst die Alleinherrschaft besteuden Predigt ist. Bon der

burchgreifenbsten Bebeutung mar bas Bublitanbum, "bie einzuleis tenbe Reform bee öffentlichen Gottesbienftes ber Brotestanten betreffenb", welches am 14. Sept. 1814 burd Ronig Griebrich Bilbelm III. von Breuken erlaffen murbe, ber unter ben Erschütterungen feines Thronce und ben gulest mit Gieg gefronten Rampfen driftlich positiver und fur alle firchlichen Interessen warm geworben war. In biefem Bublifanbum murbe mit aller Entschiebenheit ale Sauptmangel an ber bermaligen Gestaltung bes Gottesbienftes hervorgehoben, baf bie Brebigt ale ber mefents lichfte Theil bes Gotteebienstes angeseben merbe, ba fie bod, ob: gleich bochft wichtig, eigentlich nur bie Belehrung und Ermunternna aum Gottesbienfte fen. Bugleich fprach baffelbe, inbem es eine besondere, oue Mannern wie Eplert, Sansteiner, Offelemeper. Ribbed. Sad bestehenbe Cultusverbefferungecommiffion einfeste, mit flaren Borten es aus: "Diefe Mangel beim Gottestienft find Achtbarer geworben in ber legten Beit, wo ber burch bie großen Beltbegebenheiten, burch bie Drangfale, ben Rampf und bie Giege bes Baterlandes neubelebte religiofe Ginn bes Bolfes bas Bedürfnift. fic auf eine murdige Urt auszubruden und auszusprechen, lebhaft und tief gefühlt bat."

Bereits im Jahre 1816 erschien unter ber regsten perfonslichen Betheiligung bes Königs, welcher auf ben historischen Grund und Boben sich stellend gegen Bischof Eplert ben Ausspruch gesthan: "Bir mussen, foll etwas aus ber Sache werben, auf Bater Luther refurriren", eine Liturgie für die Hof: und Garnisonszemeinde zu Potsdam und für die Garnisonstirche in Berlin, und als über sie von Schleiermacher eine Kritit erschienen war, welche ihre Dürftigkeit gegenüber dem reichen Gehalt der sten Agenden tadelte, suhr der König unter dem Beirathe des Generals v. Winleben fort, an der Verbesserung der Liturgie selbst zu arbeiten, wobei er, oft von den Ansichten der literarischen Commission abweichend, seinen eigenen Weg gieng, der nach seiner immer klarer werdenden Ueberzeugung auf die Liturgie bes 16.
Ihrhunderts zurücksühren mußte.\*) So erschien benn dieselbe

<sup>\*)</sup> Bgl. Luther in Beziehung auf die preuß. Kirchen Agende vom \$. 1822. Berlin, Polen und Bromberg bei Mittler. 1827. (vom König felbst verlagt zum Nachweis, daß sie alteristich und achtluberich fen.)

Rod, Rirdentleb, VII.

am Enbe bes Jahres 1821 in einer revidirten Gestalt als Rirchens Agenbe für die R. preuß. Armee und 1822 als Rirchens Agenbe für die Hoff und Domtirche in Berlin, worauf sie auch bis zum J. 1826 mit den im J. 1823 bekannt gemachten Berbefferungen und Bermehrungen von der weitaus größten Zahl der Geistlichen in den verschiedenen Provinzen freiwillig angenommen und, nachs dem sie noch einmal durch eine aus Eplert, Marot, Ritschl, Strauß u. A. bestehende Commission geprüft und 1829 bereichert mit Anhängen für die einzelnen Provinzen, deren Eigenthümlichkeiten darin Berücksichung fanden, herausgegeben worden war, von dem Staatstirchenregimente für das ganze Reich anbesohlen wurde.

Diese Agende mit ihren gahlreichen Responsorien zwischen bem Beiftlichen und bem Chor ober ber Bemeinde in ber Sonntageliturgie, welcher bann balb auch eine fur bie preufische Befanbtichaftecapelle in Rom von v. Bunfen 1820 begonnene und 1828 vollenbete, von ihm felbst bie tapitolinische genannte, und bernach auch in ber fprifchen Rirche, in Jerufalem und einigen auftralifden Colonien eingeführte besondere Liturgie mit febr bebeutenben, im Sinne einer felbstftanbigen Theilnahme ber Gemeinbe gemachten und ber englischen Liturgie vielfach nachgebilbeten 216anberungen und Bereicherungen ale Nachtrag folgte\*), blieb, wie fie von ihrem Roniglichen Urbeber an fich icon nicht eigens für bie feit 1817 von ihm gleichfalls begonnenen Bestrebungen gur Grundung einer Union zwifden Reformirten und Lutberifden ins Leben gerufen mar, fo febr fie bann auch freilich im weiteren Berlauf in einer ihr eigenes Unseben am meiften trubenben Beife bamit verkettet murbe, in ihrer Bebeutung nicht auf bie unirten Rirchen beschränkt, fonbern murbe in mabrhaft epochemachenber Beife ber Ausgangspuntt einer neuen liturgifchen Lebensregung ber beutiden evangelischen Rirde.

Manner ber Wiffenschaft ftellten nun junachft vom allge-

<sup>-</sup> Fald, Aftenftude, betr. bie neue preußische Agenbe. Riel 1827. - Ueber ben Werth und bie Wirfung ber fur bie evang. Kirche Breugens bestimmten Liturgie und Agenbe nach 10jahrigen Ersahrungen. Bon Bischof Dr. Cylert. Lotsbam 1830.

<sup>\*)</sup> Bgl. C. C. J. Freiherr v. Bunjen. Aus feinen Briefen und aus eigener Erinnerung geschildert von feiner Bittwe. Deutsche Ausg, burch neue Mittheilungen vermehrt burch Rippolb.

mein wissenschaftlichen Standpunkt aus auf Grund ber eingehendsten historischen Studien neben ber Beranstaltung umfasenber liturgischer Sammlungen Theorien über ben driftlichen Cultus auf und verfaßten Lehrbucher ber Liturgi: \*), beren Hauptrefultat barin besteht, baß zwar die Predigt bes Wortes in einem mahre haft evangelischen Cultus stets die Hauptsache bleiben musse, baß aber, wenn ber Cultus seine volle Weihe als Anbetung Gottes

Better: Die Lehre vom driftl. Gultus. Berl. 1839.

Ehrenfeuchter, Friedr .: Theorie bes driftl. Cultus. 1840.

Rlopper: Lehrbuch ber Liturgit. Leipz. 1841.

Alt, Beinrich: Der chriftl. Cultus nach feinen verschiebenen Entwidlungsformen und feinen einzelnen Theilen hiftor. bargeftellt. Berl. 1843.

Rliefoth: Theorie bee Cultue ber evangelifchen Rirche. 1844. Liturgifche Abhandlungen. Schwerin 1854-1856. 3 Bbe.

Ritfd, Rarl Immanuel, in feiner: Brattifden Theologie. II, 2. 6. 246 ff. 1848/51.

Bahr, Carl: Der protestantische Gottesbienst vom Standpunkt ber Semeinde aus betrachtet. Heibelb. 1850. und: Begründung einer Gottesbienstordnung für die evang. Kirche mit besonderer Beziehung auf das Großherzogthum Baben. Karler. 1856.

harnad: Tabellarische Uebersicht fiber bie Geschichte ber Liturgit. Erl. 1858. und: Der driftliche Gemeinbegottesbienst im apostolischen Beitalter. Dochat 1852. Der driftliche Gemeinbegottesbienft im apostolischen und alttatholischen Zeitalter. Erl. 1854.

v. Bunjen, Chr. Carl Josias: Reliquiae liturgicae ber alten Kirche in ber 2. Abtheil. des 2. Bandes seines berühmten Werfes: Hippolytus and dis age ins Deutsche übers. von Rauh unter dem Litel: Hippolytus und seine Zeit. 1852 u. 1853. und im 5. Band der bis jest nur in der englischen Sprache vorhandenen neuen 2. umgearbeiteten und vermehrten Auslage. London 1854.

Richter, Aemilius Lubwig: Die evangelischen Rirchenorbnungen bes 16. Jahrhunberts. Beimar 1846. 2 Bbe.

Daniel, hermann Abalbert: Codex liturgicus ecclesiae universae in epitomen redactus. 4 Bbc. 1847/48. 51. 53.

Schberlein, Lubwig: Der evang. Gottesbienft. 1854. Ueber ben liturgifchen Ausbau bes Gemeinbegottesbienftes in ber beutichen evang. Rirche. Gotha 1859.

Defterley, hermann: Sanbbuch ber mufitalischen Liturgit in ber beutiden evang. Rirde. Gbttingen 1863.

<sup>\*)</sup> Höfling, Joh. Wilh. Friedr., in seinem Programm 1837: "Von der Composition des hriftl. Gemeindegottesdienstes", worin er das Wesen bes hriftl. Cultus zum wissenschaftlichen Verftändniß zu bringen sucht. Rach seinem Tode erschien ein Fragment eines größern, von ihm beabsichtigten Wertes: "Liturgisches Urfundenbuch, enthaltend die Akte der Communion, Ordination, Introduction und Trauung. Herausgeg. von Thomasius und Harnack. Erl. 1854."

į

baben folle, über ber Rangel nicht ber Altar, über ber Betrachtung und Lehre nicht die Anbetung und ber Bebeisopferbienft gurndgefeht werben burfe, vielmehr bem Bebet eine felbftftanbige Stellung im Cultus gebühre, und bie biefem gutommenbe Statte ber Altar fen, ale bie Opferftatte, von wo aus man Gott Gebete opfere. Mur, wenn vom Altar aus ber Beiftliche ben Bebetsopferbienft ber Gemeinbe mittelft einer formlichen Altarliturgie leite, inbem bie Bemeinde ober ber in ihrem Ramen handelnbe Chor mit Befang, biefer formlicheren Art bes Gebete, in feine Bebete ober feine fingend ober auch nur rebend vorgetragenen Ansprachen einftimme, feb auch zugleich ber Gottesbienft eine gemeinschaftliche Unbetung, und bethätige fich bie Bemeinbe bei bemfelben als ein priefterliches Bolt in rollfommener Beife, indem fie fich fowohl mit bem Liturgen in Beziehung zu Gott ftelle, in Gebet, Betenntnig und Lob Gottes einstimmend burch ein Amen, Sallelujab ober paffende Lieberverfe, welche von ihr ober ihrem Chor ober abmechfelnb zwifden beiben als Fortbilbung und Bufamenfaffung bes bom Liturgen Wefprochenen gefungen werben, ale auch ju bem Liturgen felbst, indem fie feine liturgischen Unsprachen und Segnungen in Rebe ober Befang beantworte und befraftige. Alber zu gleicher Beit gaben fich auch auf prattifchem Boben und mit Bezug auf bie Sonberfirchen bes lutherischen und reformirten Bekenntniffes in Folge ber Bewegungen, welche burch bie im R. 1830 erfolgte Anbefehlung ber preufischen Rirchenagenbe entstanben, indem jest bie bei ben ftreng confessionell gefinnten Bliebern beiber Rirden, besondere ber lutherischen, gegen einzelne bem Tppus ihrer Confession nicht entsprechenbe Buntte im Stillen genährte Abneigung offen bervortrat \*), immer größere Dimenfionen

<sup>\*)</sup> Der Prebiger und Brof. ber Theol. Scheibel in Bresfau, welscher icon zuvor eine Kritit ber Kirchenagende unter bem Titel: Lutherische Agende und die neueste preußiche. Leidzig 1826. batte erscheinen lassen, verlangte, damit ben Anstog zur Separation der ftreng consessionell gessenten Lutherauer gebend, welche 1834 zur 1. Generalspnede zusamentraten, in Berbindung mit seinen Collegen Steffens und Huchte die Berechtigung, neben dem unirten Abendmabsbritus den altlutherischen Mitus "zur Schonung und Dulbung für denjenigen Theil seiner Gemeinde, die mit ihm gleichen Sinnes sep", beibehalten zu dürsen. Später gieng er dann weiter und verlanzte die staatliche Anerkennung der separirten Lutherischen Gemeinde.

annehmende Bestrebungen nach Wiedereinführung ber alten, jeder Confession ureigenen Cultussormen und Ordnungen kund, welche burch die eigene Schuld einer jeden der betreffenden Kirchen maherend der alles verstachenden Auftlärungszeit entweder ganz abstanden gekommen oder im willkurlichsten Subjectivismus in die verschiedenarligsten einzelnen Atome auseinandergefallen waren, jest aber bei dem durch die Unionsbestrebungen wachgerufenen. Begenfate auf einmal wieder theuer und werth geachtet wurden. Diese Bestrebungen waren theils privaie\*), theils, durch biese

<sup>\*)</sup> Lutherifder Seits traten hauptfächlich folgenbe Schriften und Brivatfammlungen hervor:

Rraufolb: Berfuch eines Beitrags gur Altarliturgie. Rurnb. 1832.

Rliefoth: Die ursprungliche Gottesbienflordnung in ben beutschen Rirchen lutberischen Bekenntnisse, ihre Instruktion und Resorm. Roftod 1847. 2. Aust. 1858. 3. Aust. 1861. Sammlung liturgischer Formulare ber evang sluth Kirche. Murnberg 1839. 3 Gefte.

Lobe, Bilbelm: Agende für driftliche Gemeinben bes lutherifden Befenntniffes. Rörblingen 1844. (2. Ausg. 1852), vermehrte Auft. 1859. 2 Theile. und: Sammlung liturgifder Formulare. 3 hefte. 1839—1842.

Laprig: Die Liturgie eines vollftanbigen Sauptgottesbienftes nach luther. Lypus nebit Rathichlagen ju beren Biebergerftellung. Rorblingen 1849. (2. verm. Auff. 1861.)

Bailg, gul. Leopolb: Liturgie fur ben evang : lutherifden Gottes: bienft, bevorwortet von Dr. harles. Leipzig 1851.

Sommel, Friedrich: Liturgie ber lutherifchen Gemeindegottesbienfte. Rorblingen 1851.

Schöberlein, Lubwig: Der evang. hauptgottesbienft in Formufaren fur bas gange Rirchenjahr nach ben Grunbfapen ber Reformation, sowie mit Rudficht auf bie jetigen Beburfniffe bearbeitet. beidelb. 1855.

Graben). 1854.

Armenedt: Die haupt- und Rebengottesbienfte ber evang.-luth. Rirche. Gottingen 1853. und: Die alte Matutin- und Befperordnung 1856.

Schent: Sandagenbe auf Grund ber alten pommerifchen Rirchenerbnung. 1851. 2. Ausg. 1857.

Someling: Gottesbienftorbnung auf Grund ber alten martifchen Ritchenorbnung. 1859. 4. Auff. 1864.

Bengftenberg, 3: Befpergottesbienft. 2 Befte. Berl. 1857.

Bon reformirter Geite :

Ebrard, Sob. heinr. Anguft: Berfuch einer Liturgit vom Standpuntt ber reformirten Rirche. Erlangen 1843. und: Reformirtes Rirchensbuch, eine Sammlung reformirter Liturgien. 1848.

Sugues, Ih.: Entwurf einer vollftanbigen gottesbienflichen Orbenung für evang.-Aformirte Gemeinben. Salle 1846.

Bol. auch Bb. III bes Thesaurus liturgicus von Dr. Donki (j. c.)

angebahnt, officielle, intem bie liturgische Frage nun auf vielen kirchlichen Bersammlungen behandelt, und in manchen Ländern neue Agenden eingeführt, oder boch wenigstens Entwürse veröffentlicht worden sind, in welchen namentlich seit den zu Oresden 1852 und 1854 von Abgeordneten verschiedener Kirchenzegimente abgehaltenen liturgischen Conferenzen immer entschiedener auf die alten reformatorischen Kirchenagenden und ihren ausges bildeten Altargottesdienst zurückgegangen wurde, und in welchen deren plastischere, reichere liturgische Formen wieder Aufnahme fanden: so 3. B. vornemlich in Baiern\*) in ächt lutherischem Sinn, während die benachbarte lutherische Kirche in Württems berg erst neuerdings wieder gegen solche liturgische Bewegungen hermetisch abgeschlossen worden ist\*).

<sup>&</sup>quot;) In Baiern, wo schon auf ber ersten Generalspnobe 1823 über eine neue gemeinsame Agende verhandelt worden und darauf 1827 und 1832 Entwürfe, die noch in modernem Sinne gehalten waren, erschienen waren, trat 1836 ein schon mehr auf das bewährte Alte zurückgehender Entwurf, die Münchner Agende genannt, hervor, welcher dann in seiner 2. vermehrten und verbesseten Auslage vom J. 1844 und noch mehr in seiner 3. Auslage vom J. 1852 auf dem betretenen Wege fortsschrift, bis es endlich zu der altfirchlichen und spezifisch lutherischen Liturgie von 1853 und dem mit Zugrundlegung der Formulare der Dresbener liturgischen Conserenzen ausgearbeiteten "Agendenkern" vom J. 1856 kam.

<sup>(</sup>Bgl. Geschichte ber evang. Kirche im Königreich Baiern biesseits bes Meins von Pf. Medicus. Erlangen 1863. und die verschiebenen von den liturgischen Bewegungen in Baiern Kunde gebenden liturgischen Aufsätz in der Zeitschrift für Protestantismus und Kirche. Erl. 1840. 1841. (liturgische Studien) — 1842. Bd. I, S. 149 f., 231 f., 266 f., 378 f. — 1844. Bd. II, S. 143 f. — 1846. Bd. I, S. 348 f., Bd. II, S. 245 f., 373 f. — 1853. Bd. II, S. 137 f.)

<sup>\*\*)</sup> Im lutherischen Bürttemberg, bessen große Kirchenordnung von 1853 schon die liturgischen Formen auf das allereinsachte beschränkt hatte, so daß seine Liturgie nicht nur hinter allen doch noch den luther rischen The Kemalten deutscher eines kemahrenden deutschereschen Liturgien, 3. B. der Rfalzischen und bessichen von 1567 und 1574, sondern auch selbst hinter den kalvinischen zurücktand (cfr. Dr. Grüneisen: "Die evang. Gottesbenstohnung in den oberdeutschen Landen. Stuttg. 1836." S. 24 st.), war zwar zum Ersah für die ganz rationalistisch gerathene Liturgie von 1809 eine neue, in biblisch zirchlichen und erbaulichem Ton gehaltene, im Jahr 1843 zur Einsührung gekommen, allein sie enthält neben den Formularen für die gewöhnlichen kirchlichen Handlungen lediglich eine Sammlung von Gebeten, welche der Prediger alle vor und nach seinem einzig nur durch etliche Berse eines von der Gemeinde gesungenen Predigtliedes eingeleiteten Predigtvortrag auf der Kanzel abliest, worauf dann nach dem ebendaselbst gesprochenen Baterunser und Segen ein von

Bas nun bie mufifalische Ausstattung ber in biefen neuen Agenden enthaltenen und vielfach neu wieber ine Leben gerufenen Altargefange ber Beiftlichen, wie g. B. ber Ginfebungeworte, bes Baterunfere, bes Segens und ber Reiponforien amifchen bem Liturgen und ber Gemeinde mittelft abwechselnben liturgifchen Bemeinbegefangs ober fünftlichen Chorgefangs, eines Rprie eleison, Ballelujah, Umen ober eines aus Lieberverfen bestebenben Gloria (a. B. "Mein Gott in ber Soh") agnus (g. B. "D Lamm Gottes") Patrem (a. B. "Bir glauben all' an Ginen Gott") ober fonft eines mit Bibelworten verfebenen Befangftudes betrifft. jo galt es auch hier, wie man für ben gewöhnlichen allgemeinen tirclichen Gemeinbefang bie alten Schabe an Liebern und Liebe weisen and Licht zu ziehen bemüht war, bie mancherlei Arten von liturgifden Chor: und Gemeinbegefangen, welche ber evang, Rirche aus vergangenen Sahrhunderten ju Gebot fteben, wieber aufzufuchen, fie, soweit fie fur unsere Beit noch verwendbar erfcheinen, ju benühen ober neue im gleichen, reinen Rirchenftyl gehaltene Tonfabe biefur zu fertigen. Was aber in biefer Beziehung feit ben 1820er Jahren namentlich für bie preußische Agende burch

ber Gemeinde beim Abtreten bes Prebigers angestimmter Bere bes Prebigtliebes ben gangen Gottesbienft abichließt. Auf eine nach bem Antrag bes Pralat Rapff laut Befchluß vom 11. Marg 1869 an bas Burttemb. Rirdenregiment gerichtete Bitte ber erften Lanbesspnobe um nicht obliqu= torifde Ginfuhrung liturg. Gotteebienftee vorerft mit Befdrantung auf die bochften Gefte erfolgte, obgleich es fich babei nur um bie allereinfach= ften Formen eines einzuleitenben Altargottesbienftes, beftebenb aus bem Sprechen bes Fefifpruchs bes Glaubenes und Gunbenbetenntniffes feitens bes Liturgen, bem jebesmaligen Ginfallen ber Gemeinbe mit bem Singen eines Lieberverfes ober auch noch um bie Abfchließung bes Gottesbienftes burch ein von ber Gemeinde zu singendes ober zu sprechendes Amen handelte, am 12. Juli 1870 der Shnodalbescheid, man könne dieser Bitte das Wort nicht reden, "in Erwägung, daß aus den Gemeinden, in welchen eine reichere Liturgie und die Berrichtung der liturgischen Kandlungen im Cultus nicht herkönumlich ift, ein wirkliches Bedurfnis dieher nicht fundgegeben worben, und bag überhaupt bie Eigenart, bes evang. Bolles in Burttemberg, wie fie auch in ber Geschichte bes firchlichen Lebens fic bargeftellt hat, einer folden form bes öffentlichen Gottesbienftes nicht gunflig ju febn icheint, bag vielmehr ju fürchten ift, bie reichere Liturgi= firung bes hauptgottesbienftes und bie Berlegung ber Liturgie in ben Altar mochte minbestens einem Theile ber Gemeinbeglieber ben für Alle geordneten Gotteebienft frember machen; in Erwagung ferner, bag mit ber gewünschten Ginrichtung boch junachft nur ber Weg ber Experimente betreten werben tonnte, fur Experimente aber bie Bauptgottesbieufte an ben bochften gestagen am wenigsten fich eignen burften."

Relter, Fr. Raue u. A. geleiftet worben ift, leibet an einer gemiffen Ruchternheit und Trodenheit. Der erftere g. B. fcopfte nur aus ben burftigen Quellen ber Gegenwart und bes 18. Rabrs bunberte, und ber lettere (f. S. 450) gefiel fich im Ummanbeln ber altbewährten liturgifden Runftichate im Ginne bes mobernen Befdmade, wie fich bieg auch noch in ber 2. Auflage feiner 1818 erstmale ericienenen "mufitalifden Agenbe", enthaltenb 1. liturgifche Melobien aus ber Beit ber Reformation. Salle 1853, 2. Altargefange alterer und neuerer Beit mit beliebiger Orgets begleitung, vermehrt mit einer Sammlung bon Liturgiechoren aus ber erften Zeit ber Reformation. Salle 1854. (auch in einem besonderen Abbrud: Liturgiecore aus ben alten Agenden und Diffales ber erften Beit ber Reformation in vierstimmige Sarmonie gefett. Salle 1854.), zeigte. Erft Carl v. Winterfeld bat aud auf biefem Bebiete, wie auf bem bes Chorals, ben Blid ber Zeits genoffen mit entichiebenem Rachbrud wieber auf bas Alte gurude gelenkt mittelft feiner Schrift: "Ueber Berftellung bes Bemeintes und Chorgefange in ber evangelifden Rirde. Gefdichtliches und Borfcblage. 1848.", nachbem übrigens bereits von 3. M. B. Ortloph, Cantor an ber protestantischen Rirde in Munden, im 3. 1840 "Untiphonien jum Gebrauch bei öffentlichen festäglichen Bottesbienften in protestantischen Bemeinben componirt und bears beitet" erschienen maren. Go traten bann ju Berlin im Stol mabrer Rirdenmufit gehaltene, aber freilich nur fur tunftlich geschulte Singdore, wie fie nur in grokern Stabten fich finben. berechnet, ju Tage: Liturgifche Unbachten ber Roniglichen Sof= und Domfirche für bie Fefte bes Rirchenjahres. 3m Auftrag herausgegeben von Garbebivisionsprediger fr. Abolph Strauf (feit 1869 Rachfolger Fr. Wilh. Rrummachers auf ber Sofpres bigerstelle in Botebam). Berlin 1851. 3. febr vermehrte und um eine ausführliche Begrabnigliturgie bereicherte Auflage mit einer vollstänbigen Sammlung leicht auszuführenber firchlicher Chorgefange. 1857. \*) Ein entschiebenerer und zugleich auch bas

"Liturgifche Befange beim Altargottesbienft an Birchlichen Reffen unb

<sup>\*)</sup> Als weitere berarlige Werke find noch ju nennen außer C. Meinthalers in Erfurt liturgifchen Berfchen: D. h. Geburt; bie h. Paffion; d. hoben geste u. f. w.:

allgemeine firchliche Beburfnig befriedigenber Schritt in biefer Richtung geschah auf fpesifisch lutherifdem Boben burch Dr. Lubwin Rraufold (f. S. 56) in feinem Werte: Dufitalifde Altaragenbe für ben evangelisch : lutherischen Gotteebienft mit ausgef. Darmonie für ben Chor und bie Orgelbegleitung. 2 Thle. Berl. 1853. \*\*) Wie in Bajern vor allen anbern lutherischen Lanbesfirden im Choral burd Wiebererwedung und Reubelebung ber eriginalen Melobienformen ein Schritt jum Befferen gemacht werben follte, fo gefcab es auch bier burch Burudführung auf ben Atbewährten liturgifden Befang. Birtlich epodemadent fur bie ibren ftillen Bang fortgebenbe liturgifde Bewegung ber Begenwart und Butunft ift aber bad-erft noch im Erscheinen begriffene arokartige Wert:

Shat bee liturgifden Chor- und Gemeinbegefange nebft ben üblichen Altargefangen in ber beutiden evang. Rirche aus ben Quellen vornemlich bes 16. und 17. Jahrhunderts geschöpft, mit ben nothigen geschichtlichen und praftifchen Erlauterungen verfeben und unter ber mufitalifden Rebaction von Friedrich Riegel, Brof. am Conferva-torium, Cantor und Organifi ber proteft. Rirche ju Munchen, für ben Gebrauch in Stadt= und Yanbfirchen berausgeg, von Dr. Lubwig Schöberlein, Confiftorialrath und ordentlichem Professor ber Theol. an ber Univerfitat Gottingen Gottingen: 1. Theil 1864/65. 2. Theil 1. Abib. 1866/67. 2. Abib. 1869.

gewöhnlichen Sonntagen. Auf Anordnung ber Paftoralconfereng in

Strafburg. Strafburg 1854."

Richlied Chorgelänge jum Gebrauch beim evang. Gottesbienft. Herausgegeben von J. D. Lübel. 2 Hefte. Zw. ibruden 1856. 57.
30b. Hübner: Liturgische Festanvachten für bas Kirchenjahr. Zum
Gebrauch und zur Erbanung in Kirche und haus. Berl. 1857.
3. C. H. Wold in Hannover: Liturgische Gesange, Intonationen
und Responsorien. 3. vermehrte und verbesserte Aust. Hannov. 1857.

C. Mettner, Ceminarmufiflebrer in Erfurt: Liturgifche Chore, Sammlung von Compositionen ju Bibelfpruden und anberen geifilichen Terren. Bur Dannerftimmen. Bum Gebrauch bei liturgifden Anbachten sowie anbern gottesbienftlichen Feierlichfeiten in ber Rirche, in Seminarien und an boberen Lebranftalten. Erfurt 1856.

Daburd ift ein genugenber Erfat gegeben für bie in mobernem Styl gehaltenen Siguralgefange Gr. Silders und C. Rochers und bie Bfalmen und prophetifchen Stude ber h. Schrift fur vierftimmige Singdore von Balmer 1838, wie fie in Burttemberg in Ermanglung jeglichen liturg. Gottesbienftes jur Ginleitung bes feft- und fonntaglichen Gottes-Dienftes üblich find, und felbft auch für bie von Lindpainter arrangirten Wialmen Marcello's.

<sup>\*\*)</sup> Bon ihm ericien auch: Siftorifd-mufitalifdes Sanbbuch für Rirden: und Cheralgefang. Sur evang, Beiftliche und Alle, die es werben wollen. Erl. 1855.

Daffelbe enthält ben liturgischen Chors und Gemeindegesang für die Hauptgottesbienste an Sonn: und Feiertagen, für die Rebengottesbienste, die Metten und Bespern, sowie die sog. liturzischen Andachten und endlich für die besonderen kirchlichen Hands lungen: Taufe, Trauung, Begrädniß u. s. w. getreu in den ursprünglichen Formen, wie sie den Kirchengesangs entnommen wurden. Bo solche Tonsähe fehlten, sind neue, mit einer in gleichreinem kirchlichem Geist gehaltenen Harmonistrung gefertigte, beisgegeben, und dabei ist durchaus darauf Bedacht genommen, daß eine würdige und erbauliche Aussührung derselben auch bei geringen Kräften, wie sie sede Stadt: und Dorftirche hat, ermöglicht ist, während zugleich in Rücksicht auf städtische Singchöre eine Reihe kunstvoller Gesänge aus der classischen Beriode des Kirchen: gesangs beigegeben ist.

Eine besonbere Berudfichtigung fant auch in Schoberleins Bert ber unter ber liturgifden Bewegung unferer Beit berbortretenbe Berfuch, ben pfalmobifchen Befang wieber einzuführen, wie er nach bem Borgang ber flofterlichen Borenordnung bes hieronymus im 4. Sahrhundert und bes Benedict von Rurfia + 543 von Gregor M. für bie abendlanbifche Rirche (f. Bb. I. S. 67 ff.) mit antiphonischen Beisen und ben jogenannten Pfalm: tonen geordnet murbe \*), und auch in ben lutherischen Rirchen, mit Ausnahme ber oberbeutschen, für Metten und Befpern in Stabten lateinisch, in Dörfern beutsch nach bem Psalterium Davidis bon Dr. Georg Major 1594 vornemlich ber Augend wegen üblich war, um Gotteefurcht in ihr zu pflangen und mit Ausnahme ber Sonntage: und Samftagevelper vor Sonn: und Festtagen meift ohne Betheiligung ber Gemeinbe mit ben Schulern und 2 Schulerdoren ausgeführt murbe. Dagegen bat bie reformirte Rirche, von Anfang an bas Pfalliren als papistifchen Sauerteig anfehend, Die Pfalmen in Liebform gebracht ober fogenannte Reimpfalmen gebilbet und fingt fie fo in Frantreich und ber frangofifchen Schweiz nach Marot und Beza auf Goubimel'iche Melobien, in Deutsch-Land nach Lobmaffer auf biefelben ober fonft betannte Rirchen-

<sup>\*)</sup> cfr.: Directorium chori von Joh. Guibetti. Romae. 1582 ff. 1737.

melobien, in ben Nieberlanden nach van Datheen, mit Ausnabme ber englisch bischöflichen Rirche, welche jeben Monat in ibren Gottesbienften ben gangen Bfalter burchfingenb allein bis beute noch bas Bfalmobiren beibehalten hat in einer aus ber gregorianischen Sangweise zwar entwidelten, aber boch ben feftftebenben Kormeln und Conleitern berfelben nicht entsprechenden, fonbern eigenen, völlig freigebilbeten, Bfalmtonen, von benen manche von besonderer Schonbeit find \*), mabrend in ber lutherischen Rirde Deutschlands ber pfalmobifde Gefang fich allmäblig gang verloren hat und bem bon Unfang an auch icon in Mittel: und Nordbeutschland neben ibm bei ben hauptgottesbienften üblich gewefenen Befang von Pfalmen in freier, nach Luthers und Balbis Borgang namentlich von Cornelius Beder geschaffener Liebbearbeitung (f. Bb. I, 241. 299, II, 221 ff.) nach gewöhnlichen Rirchenmelobien, gulest felbft bem von blofen Bemeinbeliebern (hymni de tempore) ben Plat völlig raumen mußte. Bahrenb nun in Breugen feit 1822 liturgifche Anordnungen getroffen wurden, bag bie Pfalmen, ale ein fo bebeutfamer Theil bes Wortes Gottes, in welchem bie evangelische Rirche bas Bringip ihres Glaubens bat, ber Gemeinbe beim öffentlichen Gottesbienft wiedergegeben werben, und burch bie Rirchenagenbe gunachft fur bie hoffirchen, Schlofcapellen und Militargemeinben bei jebem Hauptgottesbienst als Introitus ber Gefang eines Pfalms mit ber kleinen Dorologie in ber Beife gur Ginführung tam, bag berfelbe abmechselnb mit ber Gemeinbe ober von bem Chor allein je nach einer freien Composition alterer ober neuerer Beit \*\*) gefungen wirb, fo find in ben letten brei Decennicn, besonbere feit ben 1850er Sahren, jur Bereicherung bes gottesbienstlichen Lebens und Erhöhung ber firchlichen Anbacht und Erbauung auf Bottes Wort bie und ba Stimmen laut geworben, und praftische .Bortebrungen getroffen worben gur Biebereinführung bee Bfalme

<sup>\*)</sup> Der Gottesbienft ber englischen und beutichen Rirche. Bergleiche und Borichiage von Dr. hermann Defterlen. Göttingen 1863.

<sup>\*\*)</sup> Diezu find besonbere Psalmcompositionen bargeboten in A. W. Bache Psalmen, in Neithardis Psalmen für die evang. Hauptgottesbienste. Berl. 1856., in Fr. Ab. Strauß: Liturgische Andachten ber R. Hof- und Domlirche (f. o.), und in E. Reißigers hymnen und Psalmen.

gefange in ben evangelifden Bemeinbegotteebienft nach urfprlinge licher gregorianischer Beise, b. b. in ber Form eines fingenben Lefens ober Cantillirens, wobei alle Berfe eines Pfalms nach bem natürlichen Wortaccent auf Ginen bestimmten Con (Domis nante) gefungen werben, und nur je am Enbe einer ber beiben Beilen, in bie jeber Bere in ber Regel gerfallt ift, ber Ton ein wenig erhoben ober gefentt wirb, alfo in eine melobifche Cabena übergeht, jedoch mit bem Unterschiebe, bag bie Debiation ober ber Befang am Enbe ber erften Berezeile (medium Mitte bes Berfes) fich immer gleich bleibt, bas Finale aber ober ber Gefang am Schluffe ber zweiten Reile, bie bas Enbe (finis) bes gangen Berfes bilbet, verschiebene Formen ober Differengen hat und in ber Regel aus 4 Roten beftebt, fofern ber Bfalmvers meift auf 2 zweisplbige Borte ausgeht, worauf fobann, wenn alle Pfalmworte in biefer Beife burchgefungen find, ber Sefang bee Gloria patri in bemfelben Tone ben Bfalm abichlieft und nach Umftanben auch noch biefelbe Untiphone wieberholt wirb, mit welcher an Sonn: und Festtagen ber Befang bes Pfalme in ber Beife eingeleitet worben ift, bag fie entweber einfach im Grundten bes nun ju fingenden Pfalmen ichließt ober auf benfelben mit einigen etwas gebehnt gesungenen Noten (Intonationen) überleitet. Schon v. Bunfen bat nach feinen englischen Anschauungen 1846 in feinem "allgemeinen evangelischen Befang: und Bebetbuch jum Rirden: und hausgebraud," 62 ausgewählte und auf bie Morgen: und Abendanbacht von 31 Monatstagen vertheilte Bfalmen, und febann Friebrich hommel \*) famtliche Bfalmen mit ihren burch

<sup>\*)</sup> Der Psalter verbeutscht von Dr. Martin Luther. Nach ber letten, bon Luther selbit besorgten Ausgabe abgebruckt. Mit einer Anleitung jum Psalmengesang. Stuttg. 1853. und: Der Psalter nach ber beutschen Uebersetzung Luthers für ben Gesang eingerichtet. Stuttg. 1859. Wilh. Löbe: Paus, Schuls u. Kirchenbuch sur Christen bes luth. Bikentniffes. 3 Bbe. Stuttg. 1859.

Anweisungen und mufitalifde Beitrage gibt weiter noch:

Lapriz in ber mufit. Beilage zu Lobe's Agende für driftliche Gemeinden bes luther. Befenntniffes. 2. Auft. 1853. und in ber 4. Abib. feines: "Kern bes beutschen Kirchengesangs."

Cobberlein im 1. Theil feines Schapes bes liturg. Chor- und Bemeinbegefangs. S. 550-610.

Bahn in feinem Evang. Choralbuch für ben Mannerchor. Munchen 1856. (3. Aufl. 1866.)

Abfate unterschiebenen Berkgliebern und befonberen Rennzeichen für bie betonten Splben, bei benen bie melobische Cabeng eintritt, fowie mit ben bagu erforberlichen Roten und furger Anleitung au ihrem Bfalliren, für ben allgemeinen Gebrauch jugerichtet. Kur bie Mobalitaten, unter benen folder Pfalmengefang, evangelifch modificirt, theile nach ben reformatorifchen Orbnungen, theile nach bem Brauch ber englisch-bifchoflichen Rirche, in feinen einzelnen Bestandtheilen auf ben Liturgen ober Borfanger, auf 1 ober 2 Chore und auf bie Gemeinde repartirt werben folle, barüber liegen Seitens ber immer ansehnlicher werbenben Babl ber Beforberer ber pfalmobifden Repriftination\*) bie mannigfaltigften Borichlage vor, und im rauben Saufe nicht nur, fonbern auch im Geminar ju Coblin in Bommern, fowie in manchen Gemeinden ift mit gutem Erfolg bas Bfalmobiren vorläufig menigstene versucheweise fur bie Rebengottesbienfte in Unwendung gebracht.

Wie man nach bem Seitherigen auf bem gangen Gebiete

<sup>\*)</sup> Bergl.;

Sechs Altiestamentl. Pfalmen mit ihren aus ben Accenten entzifferten-Sangweisen von Leopold haupt, Archibiac. an St. Letri u. Lauli in wortis. Leipz. 1854. (sowie bessen größere Schrift: Ueber bie Boesie bes A. Testaments.)

Die b. Pfalmobie ober ber pfalmobirenbe König Davib und bie fingenbe Rirche mit Rudficht auf ben ambrofianischen und gregorianischen Gefang nebit einer Anseitung jum Pfalmobiren von fr. Arm-tuecht, Archibiac. ju Clausthal. Gott. 1855.

Ucber Ginfuhrung bee Pfalmengefange in bie evang Rirche von Emil Reumann. Berlin 1856.

Der Pfalter ale Gefange und Gebetbuch. Gine geschichtl. Betrachtung von Licentiat Otto Straug. Berlin 1859.

Die Pfalmtone ber h. Rirche von Fr. Rob 3. Mabbam, evang, luth. Pfarrer gu Groß-Roben (eine Jubelichrift gur Feier ber 25fabrigen Directorialwirtsamkeit bes Dr. Schneiber am Bittenberger Predigerseminar. 12. Jan. 1863).

hermann Desterley in feinen oben icon angeführten Schriften: Sandbuch ber mufikalischen Liturgit in ber beuischen evang. Rirche. Gott. 1863. und: Der Gottesbienft ber englischen und teutschen Rirche. Bergleiche und Borichlage. Gott. 1863.

Sonft vergl. noch Bb. 1, 67 ff.

Andere Liturgen, wie Schent, frühbag, Schmeling beidranten fich auf die Empfehlung bes blogen Borleiens ber Plainen burch ben Geiftelichen ober durch Lehrer und Schlier mit anzeiligtem und namentlich am Schutz nantfindendem Gefang eines glorin ober eines borologischen Lieders verses Seitens ber Gemeinde ober eines Chors.

licen Chorgesangs wieber mit größerer Aufmertfamteit unb ties ferem Berftanbnik auf bie alten elaffifden Dufter gurudaegangen ift, fo gefcab bief auch binfictlich besjenigen Chorgefangs, bei welchem theils burch ben Wechfel von zwischen eintretenben Duetten ober Sologefangen und von Recitativen und Arien, theils burd bie Unwendung ber Instrumentalmufit ber rein fünftlerifche Charatter voll ausgeprägt ift, ber fogenannten Rirchen cantate, mit welcher juweilen bei mangelnbem Altargottesbienft in felbstftanbiger Beife, bevor ber Gemeindegesang beginnt ober mo, wie bei Trauer= und Trauungefeierlichkeiten, tein folder ftattfindet, ber gange Gottesbienft ober Cultusatt eröffnet gu werben pflegt. 3m vorangegangenen Zeitraum aber mar ber von Geb. Bach und Banbel noch in firchlichem Sinn gepflegte Dratorienstyl (Bb. V, 634-641) vollends gang in ben Opernftyl übergegangen, und bie Rirchen= ober Figuralmufit famt bem geiftlichen Runftgefang verweltlicht morben (Bb. VI, 450-453). Bom burchgreifenbften Ginflug auf ben Aufschwung biefes Chorgefangs war vom Anfang feiner Grunbung an ber Berliner Domchor und bas mufitalifche Schaffen und Wirten bes Kelix Menbelsohn=Bartholty\*), welcher ale 20jabriger Jungling

(Quellen: Leipziger allgem. Musit - Zeitung. 1847. S. 898—914. Meine Erinnerungen an F. Menbelsohn Bartholby und seine Briese an mich. Bon Eduard Devrient (Theaterdirector in Ratlstuhe, der als Bersliner Opernfanger bei der von Mendelsohn veranstateten Aufsthurung der Bach'ichen Lassidon die Worte des Herr sang). Leipz. 1869. — Die Belprechung dieser Schrift in der Evang. Kirchen-Zeitung. Berlin 1869. Rr. 65 S. 769—774. — Mendelsohn-Bartholdys Briefe, gesammelt aus

feinem Nachlaß. 2 Bbe.

<sup>\*)</sup> Er war ber Sohn bes zum Christenthum übergetretenen Bankiers Abraham Menbelsohn in Hamburg, wo er 3. Febr. 1809 geboren wurde. Nach ber Uebersiedung seiner Familie nach Berlin waren Zelter und Moscheles seine Lehrer in ber Musik, für die er als Kind schon eine wundersame Begabung zeigte, so daß er als 17jähriger Inngling schon die berühmte Ouvertüre zu Shakspeares Sommernachtstraum compositeu konnte. Im J. 1827 bezog er in Berlin die Universität, auf der er sich durch das Studium der alten classischen Sprachen, der Geschichte und Khilosophie eine gründliche wisenschaftliche Bildung erward. Nach einer im J. 1830 angetretenen Reise durch Italien wurde er zu Düsseldorf, wo er 1833 das Musikses intigirt hatte, 1834 städtischer Musiksdirector und im solgenden Jahre schon Director der Gewandhausconcerte in Leipzig, worauf er 1837 einen ungemein glücklichen Esedund eingleng mit Cäcilie Zeanrenauh, der Tochter eines reformirten Predigers. Eben, als er sich anschiede, nach Wien zu reisen, um dort bei der Ausstützung seines Elias zu dirigiren, wurde er, erft 38 Jahre alt, in Düsseldorf in Folge von Schlaganstülen 4. Nov. 1847 vom Tode dahingerasst.

im Jahr 1829 in Berlin nach vielen Schwierigkeiten und längeren Berhandlungen mit Zelter, bem Director ber bortigen Singakabemie, bie Bach'sche Passsonsmusik zum erstenmal wieber nach 100 Jahren zur Aufführung brachte und selbst birigirte. Er hat in ben Oratorien, die er componirte, die zwei großen Tonmeister bes 18. Jahrhunderts, Seb. Bach und Händel, beren große Kirchenmusiken seine hohen Borbilder waren, und für die er ein neues Berständniß andahnte, in die Sprache bes 19. Jahrhunderts übertragen, und indem er mit einem durch Innerlickkeit und herzenswärme belebten Kirchensas das lutherische Bibelwort zu verklären verstand, den Sinn für wahre kirchliche Musik in den weitesten Kreisen wieder geweckt, und in Deutschland damit christliches und kirchliches Leben neu erbauen und sest begründen helsen.

So zeigt sich auf allen Gebieten bes Rirchengesangs ein reges Leben, ein hinstreben zum Besseren, und so wenig ber moberne Musitstyl, bem wohl Feinheit, Anmuth, Milbe und Poesie im engeren Sinne zugesprochen werben muß, ber aber, was er nach bieser Seite gewann, auf ber andern Seite an Kraft, Tiese und Erhebung verloren hat, ber Kirche gunstig zu sehn scheint, so wird boch bieser Wisstand mehr als ausgewogen burch die Wiederhervorsuchung bes bewährten Alten.

Ein gewaltiger Schritt zur Besserung unserer kirchlichen Berhältnisse in Beziehung auf bas Rirchenlieb und ben Rirchensgesang ist geschehen, unterftut burch bas erwachte rege religiöse Leben unserer Tage, aber noch immer nicht ist mit Davib (1 Chron. 17, 27) zu ruhmen: "Es stehet herrlich und prächtig vor bem herrn und gehet gewaltiglich zu an seinem Orte."

Doch ber herr wirb seiner Gemeinde helfen, baß sie mehr und mehr machse zu einem heiligen Tempel in Ihm, bem tofts lichen Edstein, auf welchem Alle mit erbauet werben zu einer Behausung Gottes im Geift (Eph. 2, 21. 22).

## Register

ber

## Dichter, Sänger und Toumeister.

## (Rad ben Geitenzahlen.)

Blech, C. M. 68.

Blüber, A. 479.

Blumharbt, J. Ch. 304 ff.

Adermann 106. Arnim, L. A. 1. Mbler, &. R. 118. Albertini, 3. B. v. 330 f. Anding, J. M. 438. Anthes, Fr. C. 442. Apel, G. Ch. 416. 461. Arnot, E. M. 20. 35. 140 ff. Mefchenfelbt, Ch. B. 3. 156 ff. Muberlen, S. G. 461. **B**ach, A. W. 451. Bachmann, 3. F. 62. Bahr, Ch. A. 255 ff. Bahr, C. 113. 459. Bagge, S. 413. Bahnmaler, J. F. 81 f. Baltzer, G. 407. 409 f. Barth, Ch. G. 199 ff. Barthel, J. F. L. C. 311 f. Baumann, G. 43. Baur, 23. 51. 60. Bauriegel 415. Beder, C. F. 424. 452. 473. Biarowety, B. E. J. v. 309 f.

Billroth, &. 46. 424.

Bobemann, Fr. 2B. 436. Breidenftein, S. C. 464. Brentano, C. 1 ... Breefer, C. S. 68. Brunn, Fr. 438. Budler 66. Bunfen, Ch. v. 38. Cofac, 3. C. 61. Cuns, &. A. 54 f. Daniel, H. A. 53. Demme, C. R. 92. Dieffenbach, G. Ch. 314. Dilthen, L. 78. Döring, C. M. 28. 159 ff. Döring, G. 430. 458. Dreger, F. S. 317. Dryander 53. 87. Duller, G. 408 f. Cbrard, J. H. A. 91. 101 f. 306. 437. 476.

Eichenborff, 3. v. 1.

Elwanger. 478.
Elsner, S. 39.
Engstelb, P. F. 296 ff.
Enthausen, H. 416.
Ert, L. Ch. 426. 453. 459.
Epte. 57.
Cytel, Fr. H. 306.
Cyth, E. 306.

Faißt, J. G. Fr. 435. 446. 476 f. Felbhoff, F. A. 197 ff. Filit, Fr. 426. 452. 473. Filiger, M. G. 449. Flügel, G. C. 453. Fouqué, be la Motte, Fr. 16 ff. Frant, W. 442. Frant, Agnes. 323. Frech, J. G. 421. 466 f. Freubentheil, W. N. 71 f. Fröhlich, A. E. 88 ff.

Sarve, © B. 93. 112. 131. 136. 334 ff. 409.

Saß, F. M. 415.
Sebauer, Chr. A. 290 f.
Seibel, J. 352 f.
Seibel, E. 352 f.
Seigler. 415.
Seorgi, E. A. 303.
Siefebrecht, H. E. 20.
Silzty, E. J. Set. 310.
Slint, Chr. E. 321 f.
Sottigale, H. E. E. 51. 52. 115. 118.
Sottfchalf, Henriette 11. 15 f.
Srote, L. 313.
Srüneisen, E. 59. 84 f. 113.

**S**affner. 76. Hagenbach, E. R. 61. 95 ff. Hahn, J. M. 385 ff. Hammer, J. 305. Hanne, J. W. 313. V. Harbenberg, Fr. (Novalis). 4 f. 107. 127. 409.

Rod, Rirdenlieb. VII.

Sarber, F. 76. Haring. 415. Sarleg, G. Cbr. A. 113. 119. Sarme, Gl. 24. 148 ff. hartmann. 415. Segler, 3. G. 477. Bengftenberg, J. S. C. 351 f. Benfel, Luife. 127. 130. 324. Benfel, Wilhelmine. 323 f. Sentichel, G. R. 452. Bermig, Marie Sophie. 325 f. Befetiel, Chr. fr. 22. Seffe, A. Fr. 416. Beuger-Schweizer, Meta. 377 ff. Ben, 28. 262 ff. Bepbenreich, A. F. 74. Sommel, Fr. G. 474. Bopfenfad, J. Chr. 28. 2. 267 ff. Sold, 23. 2. 403 ff. Sübner, J. 489. Sulfemann, 28. 66. 107.

**T**ahn, G. 299 ff. Jahr, G. H. G. 342. Jensen, W. G. 479. Jimmerthal, H. 440.

Ralle, M. 440. Rarow, C. 452. Rapfer, G. Fr. 307 ff. Reil. 415. Relbe, 3. Chr. 416. Rern, Chr. G. 210 ff. Rlein, S. B. 460. Riof, C. J. G. 439. Rnat. G. Kr. L. 107. 194 f. Rnapp, A. 22. 42. 46. 76. 81. 93. 107. 120. 130. 136. 213 ff. 330. 406. Rniewel, Fr. 472. Knöbel, C. 478. Rocher, C. 420. 464. Röhler, 3. G. Fr. 253 ff. Rorner, G. 20. 459.

Rothe, Fr. A. 257 ff. 409. Krais, Fr. J. 303 f. Rraufe, B. 416.

Kraufold, 2. 56 f. 115. 433. 489. Rronberger, B. 475.

Rruger, G. 435. 475. Rrummacher, Fr. 22. 29. 92. 120. 353 ff.

Rrummacher, G. B. 355. Rrummacher, A. 359. Rufter, S. Chr. S. 64.

Lachenmaier. 478. Langbeder, G. Chr. G. 40 f. Lange, 3. P. 46. 61. 361 ff.

Lange, R. 448. Laprid, Fr. 53. 60. 115. 426. 430 f. 473 f. 492.

Lehmann, 3. G. 454. Lehner, J. L. 433. Leschte, J. 28. 298 f.

28he, 23. 492. Lohmeyer, S. 440. Lütel, 3. S. 437. 475 f. 489.

Major=Forsenth, Ch. 381 f.

Manin, C. 302. Mannharbt, J. 28. 405. Meiger, 2. 371 f.

Menbelfohn=Bartholby, F. 494 f. Menten, G. 26. 344 ff. Mettner, C. 489.

Mold, J. C. H. 436. 489. Momber, S. 406.

Moofer, 2. 416.

Moraht, A. 296.

Mörlin, Chr. S. 3. 24 f. Mortimer, B. 424.

Momes, S. 22. 247 ff. Mühlenberg, B. M. 91. Müller, 28. 416.

Müller, S. 454. Mund, &. 23. 436. Mageli, B. G. 417 f. 463. Ratorp, B. Ch. L. 450.

Naue, 3. F. 450. 488.

Reuenborff, 3. Chr. 23. 291 f. Nicolai, A. 315 f. Rötel, C. Fr. S. 319 f.

Ortloph, W. 431. Dfer, Fr. H. 383.

Novalis f. Barbenberg.

Nalmer, Chr. 61. 81. 429. Plonnies, Luife. 324. Pol, J. 294.

Põ(s, C. 123 f. Pregiger, Chr. G. 395 ff. Preiswert, S. 96.

Puchta, Chr. R. H. 22. 116. 277 ff.

**N**ambach, A. J. 36. 70. Ramsauer, D. H. D. 383 f. Rautenberg, J. W. 292 f. Rautenburg, C. 23. 448.

Reicharbt, Luife. 461. Reinhardt, &. A. D. 311. Reinthaler, C. 439. 488.

Reug, Fürftin Gleonore. 326. Rische, A. 439. Ritichl, &. C. B. 471.

Ritter, A. G. 447. 450. Rochlit, J. Fr. 73. Rothen, J. 364 ff.

Rudert, Fr. 20 f. 107. 409. Rubolf. 415.

Rübiger. 479. Cachfe, Chr. S. 22. 76.

Sad, Fr. F. A. 353.

Sad, C. H. 353. Samann, C. H. 453. 479.

Schaff, Ph. 103. Schärtlich, J. Ch. 448.

v. Schenkenborf, D. 11 ff. Schlatter, Anna. 372 ff.

Schlegel, Fr. 1. 2. 3. Schlegel, A. B. 1. 2. Schlettner, G. M. 435. Schmidt, L. 317 f. 66muder, G. G. 92. Schnaafe, E. 68 f. Schneiber, 3. 3. 367. Schneiber, Fr. 416. 451. 479. Schneiber, 23. 416. Schöberlein, L. 61. 489. Schott, D. E. 322. Schottin, J. D. Fr. 75. Schulze, G. 20. 319 f. Schwab, G. 86 f. Schwarzfopif, H. Th. A. 108. 306. Schwenke, J. F. 416. Ceibel, B. M. 294 f. Seiz. 478. Silder, Fr. 420. 467. Spitta, C. J. Ph. 22. 76. 79. 107. 131. 136. 232 ff. 406. Stange, C. Fr. 301 ff. Steglich. 415. Steiger, C. 382 f. Stier, R. 22. 42. 50. 58. 93. 107. 177 ff. Stober, A. 130. v. Strauß, V. Fr. 270 ff.

Theremin, Fr. 64 f. Thiele, B. 57.

Straug, Fr. A. 488.

Strebel, 3. B. 472.

Strube, C. S. 416.

Stromberger, Chr. 23.

Sturm, J. C. R. 22. 281 ff.

320 f.

Tholud, A. 26 f. 38. 93. Thurn, G. 440. Lied, L. 1. Töpfer, J. G. 416. Trube. 415. v. Tucher, G. 55 f. 425. 431. 435. Tscrifferligth, J. M. 461.

Beer, be, 3. 405 f.

Bolfening, S. 439.

Borfel, 3. D. 305 f.

Boget, C. Dct. 370 f.

**Wadenrobter**, W. 1. Wadernagel, Ph. 47 f. 113. 128. Weeber. 478. Wepermüller, Fr. 132 ff. Wiegand, J. 452. Wiener, G. A. 56. 433. Winfler, J. C. T. 478. v. Winterfeld, G. A. B. 425. 446. 459. 488. Wullchlägel, H. W. 342 f.

Rachel. 415. Bahn, J. 432. 435. 474 f. 492. Beller, H. Chr. 188 ff. Beller, E. A. 306 f. Belter. 488. Bille, M. A. 305. Bimmer, Fr. 448. Bichiesche, H. Co. 451.

Bürfert, Fr. 2. 410 f.



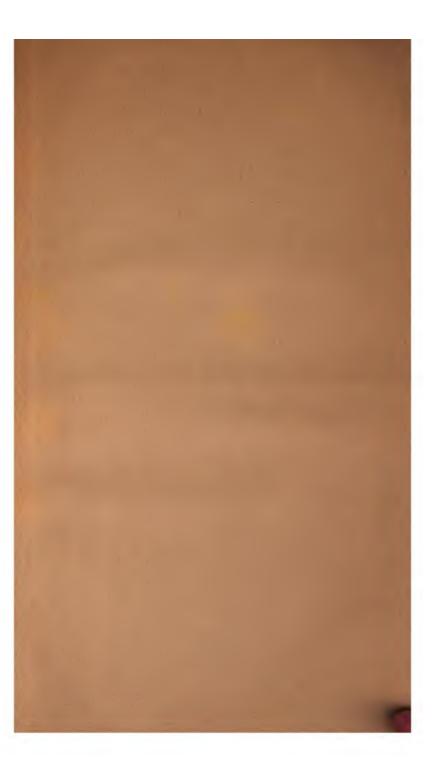

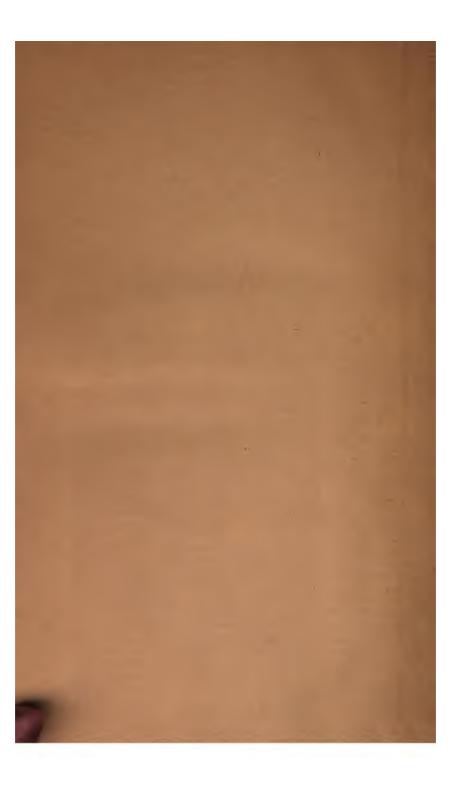



